

T. 4 M 2108



### Sistorisch e

# Schriften

non

G. G. Gervinus.

Fünfter Banb.

Geschichte der deutschen Dichtung IV.

Leipzig,

verlag von Wilhelm Engelmann.

1840.

### Meuere Geschichte

ber poetischen

## Mational = Literatur

Der

Deutschen

non

G. G. Gervinus.

Erfter Theil.

bon Gottscheds Beiten bis ju Gothes Jugend.

Ceipzig,

verlag von Wilhelm Engelmann.

1840.

Drud von Breitfopf und Bartel.

### F. C. Dahlmann

gewibmet.

Sie waren in Göttingen immer ber erfte Zeuge meiner Arbeiten, lieber Dahlmann: es ift billig, bag ich Ihnen aus ber Ferne die Fortsetzungen wenigstens durch eine freundliche Empfehlung näher rucke. Bon Ihnen, bem die historische Betrachtungsweise vor Vielen geläufig ift, möchte ich gerne hören, ob es mir gelang, an unserer schönen Literatur, bie man nur äfthetisch zu bereden gewohnt ift, das reine Geschäft des Hiftori= fers zu üben : zu ordnen, zu ftellen, Zusammenhang in Allem, und durch den Zusammenhang Nothwendigkeit nachzuweisen; ob es mir glückte, bie neuere Zeit burch größere Objectivitat unge= fähr so in die Ferne zu schieben, wie ich die altere durch vorherrschende Subjectivität uns näher zu rücken meinte, Fülle ber Sachen beizubehalten und boch große Licht = und Schatten= maffen hineinzuwerfen, die meine Gesichtspunkte andeuten und meine Urtheile an die Hand geben. Ueber die neuere Literatur eigene Urtheile mit demfelben Nachdrucke vorzudrängen, wie über bie ältere, war weber rathsam noch nothig. Die Producte ber alten Zeit find ber Nation entfremdet, die Stimme bes Bolfes schweigt fast über sie, die zu treffen ein Kriterium für des Sifto= rifers Beruf, fie richtig zu ftellen die Probe feines Urtheils ift. Hier war es zweckbienlich, beutlich und bestimmt zu sein. In Bezug auf die neuere Zeit aber ift die Nation im lebendigsten

Besitze der Literatur; sie hat ihr Urtheil selbst fixirt; von diesem Rechenschaft zu geben ist ein Verdienst, was erst fünftig (und dann auch trot aller Zurückhaltung) seine Anerkennung findet, was im Augenblicke, je prätensiöser es sich geltend zu machen suchte, desto mehr seinen Werth sich selber nehmen würde.

Ich setze meiner Literaturgeschichte einen Janustopf von Dedicationen auf: wie ich die altere Zeit ben edlen Freunden wid= mete, die fich scherzend wohl felbst Propheten mit umgekehrtem Besichte genannt haben, fo gebührte Ihnen die neuere Zeit über= wiesen zu werben, ber Sie mit jugendlichen Augen nach unserer Bufunft ausspähen. Jene Freunde bereiten ein neues vaterlan= bisches Riesenwerk für ihr undankbares Vaterland und sammlen feurige Rohlen auf beffen Haupt, indem fie zugleich, ihrer Wiffenschaft gang hingegeben, ben Frieden und die Genugsamkeit ausgenießen, ber in jedem rein geiftigen Beftreben liegt; Sie, ben ber politische und historische Beruf in die wirkliche Welt brangt, bem die Erzählung ber banischen Geschichte zugleich zur praftischen Lehre ber Politif wird, ben wir Deutschen auch außer= halb ber Wiffenschaft gern auf ber Hochwacht ber gegenwärtigen Dinge bes Baterlandes feben, Sie haben es in biefen Zeiten schwerer, in Frieden und Befriedigung zu bleiben, aber im gefunden Herzen dauert der Muth aus. Was mich angeht, fo hat mich biefes Werf, an bas ich eine gute Reihe Jahre gefett habe, in einer gewiffen Mitte zwischen Wiffenschaft und Leben, Literatur und Staat gehalten, aber meine Wahl war langft entschieden. Ihnen, ber Sie bieß Buch nicht mit ben Augen ber belletriftischen Rascher burchblättern, für die es nicht geschrieben ift, Ihnen wird es leicht fein, in biefen letten Banben überall auf die Beobachtung zu ftogen, daß felbft unfere glänzenofte Li= teraturepoche Mühe hatte, sich im Conflicte mit Wissenschaft und Staat oben zu halten, bag fortwährend ein Rampf zwi= schen Dichtung und Wirklichkeit war, ber bie größten Energien auf jener Seite in einem Zeitalter praktischer, materieller Ten=

benzen und bringender Staatsbedürfnisse hemmen und beugen Weiterhin ist unsere schöne Literatur ein stagnirender nußte. Sumpf geworben, von so giftigen Bestandtheilen gefüllt, baß man Orfane von außen hinein wünschen muß, da keine beutsche Regierungsweisheit bis jett zu ber Einsicht reicht, daß ein Staatsförper auch physische und gymnastische Bewegung braucht, wenn er nicht wie das Individuum verfrüppeln foll, das eben diese Bewegung über ber bloß geistigen Regsamkeit vergißt. Unsere Dichtung hat ihre Zeit gehabt; und wenn nicht bas beutsche Leben still stehen soll, so müssen wir die Talente, die nun kein Ziel haben, auf die wirkliche Welt und ben Staat Tocken, wo in neue Materie neuer Geist zu gießen ist. Ich, so viel an meinen kleinen Kräften gelegen ist, ich folge bieser Mah= nung ber Zeit. Bon mir wird man es nach biesem Werke glau= ben, daß Sinn und Liebe für Kunft und Dichtung mit meiner ganzen Existenz verwachsen ist, und ich werde es wohl, ohne der Prosa beschuldigt zu werden, sagen dürfen, daß uns die inneren Möthigungen unserer Zustände amathen, und fürderhin mit dem Genuffe unserer alten Poesien zu begnügen, die ermattete Pro= ductionsfraft auf einen anderen Boden zu verpflanzen, wo sie neue Nahrung findet, und wenn wir das Alterworbene in der Literatur nicht mit bem Neuguerwerbenben im Staate zugleich verbinden können, lieber jenes aufzugeben als dieses. Aus jener steifen, starren, stumpfen Welt ber Empfindungslosigkeit im 17. und 18. Jahrhunderte hat und Empfindsamkeit, Affect, Liebe, Dichtung und Gefang mit siegender Gewalt gerettet: forgen wir nun, daß wir nicht in das andere Extrem von lauter Schmelz und Mattheit, Weichlichkeit und Leidenschaft zurück= fallen. Lieben, Dichten, Singen hatte zu jener Zeit eine hifto= rische Größe und Bedeutung; im Flusse bes Lebens, wo Nichts ewigen Bestand hat, sind dieß Alles nur Kräfte neben anderen Kräften, um nichts größer in sich als diese, und sie mussen diesen weichen, wenn Zeit und Schicksal biese andern wachsen lassen.

Bei uns ist die Verzärtelung unter dieser Dichtungs = und Empsindungsschwelgerei so spharitisch geworden, daß bald ein Heiß= sporn Heinrich Percy öffentliches Beispiel geben muß, das gött= liche Abbild des Mannes von rein handelnder Natur, der von Liebe, Dichten, Singen auch seine Meinung hatte, wenn es ihm in den Weg trat bei großen Unternehmungen. Soll ich Ihnen seinen Katechismus ausschreiben? ich sinde ihn so einzig schön, mögen mich doch jene immer einen Barbaren schelten, die keine Sache von zwei Seiten kennen!

"Dichten? ich wär' ein Kişlein lieber und schrie Miau, als einer von den Versballadenkrämern.
Ich hör 'nen ehernen Leuchter lieber drehn, oder ein trocknes Rad die Achse krazen, das würde mir die Zähne gar nicht stumpfen, so sehr nicht als gezierte Poesie. —
Singen — führt euch gerades Weges dazu, Schneider zu werden, oder Rothkehlchen abzurichten.
Lieben? Ist dieß 'ne Welt zum Puppenspielen und mit Lippen sechten?"
Heidelberg, im Juni 1840.

Gervinus.

### Inhaltsverzeichniß.

| reli     | neration der Poesie unter den Ginfluffen der<br>gibsen und weltlichen Woral, und der Krifik. |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Hebe  | rb [ i c                                                                                     |
| 2) Gott  | deb und bie Schweiger                                                                        |
|          | ibaktifche und weltliche Dichtung                                                            |
| D        | rollinger                                                                                    |
| n        | eumeister, Schmold, Joach. Reander                                                           |
| 20       | . P. Frande                                                                                  |
|          | ngenborf                                                                                     |
|          | br. v. Saller                                                                                |
|          | rhr. v. Greut                                                                                |
| 2        | riller                                                                                       |
| 3        | . 3. Dufdj                                                                                   |
|          | ralle6                                                                                       |
|          | ageborn                                                                                      |
|          | ottfcheb                                                                                     |
|          | obmer                                                                                        |
|          | reitinger                                                                                    |
| Ei Ei    | BCOV                                                                                         |
|          | Berfaffer ber Bremer Beitrage                                                                |
|          | 3. Schwabe                                                                                   |
|          | årtner<br>li. Kuds                                                                           |
| 0        |                                                                                              |
| 2        | A. Chert                                                                                     |
| 70       | 2B. Nabener                                                                                  |
| 75       | br. K. Gellert                                                                               |
|          | ibeln                                                                                        |
|          | . G. Lichtwer.                                                                               |
|          | . C. Pfeffel                                                                                 |
| G.       | 9B. Badaria                                                                                  |
| A) Silon | ft o ct                                                                                      |
| 5) Chri  | fliche Dichtung nach Rlopftod                                                                |
|          | . Gebner                                                                                     |
|          | ac, Kr. Schmibt                                                                              |
|          | . Xav. Bronner                                                                               |
|          | ob. Rafp. Lapater                                                                            |
| 3        | A. Cramer                                                                                    |
| G        | br. F. Reander                                                                               |
| 3.       | Mb. Schlegel                                                                                 |
| R        | lopftod's geiftliche Lieber                                                                  |
|          | 3. Mofer                                                                                     |
|          | . E. Suber                                                                                   |
| 75       | b. Fr. v. Gemmingen                                                                          |

|                                                 |                                                  | Pag. |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| 6) Pr                                           | eußene Theilnahme an ber poetischen Literatur    |      |
|                                                 | Gleim                                            |      |
|                                                 | <u> </u>                                         |      |
|                                                 | <u>u</u> <sub>b</sub>                            | _    |
|                                                 | Ramler                                           | 210  |
|                                                 | Chr. Ew. v. Kleist                               |      |
|                                                 | Anna Louise Karschin219-                         | -221 |
|                                                 | Ephr. Kuh                                        |      |
|                                                 | Willamow                                         |      |
|                                                 | Denis                                            |      |
|                                                 | Barbenpoeste                                     |      |
|                                                 | Fr. Nicolai                                      | 232  |
|                                                 | Th. Abbt, Mendelssohn                            |      |
|                                                 | Gulzer                                           |      |
|                                                 | Gleim                                            |      |
|                                                 | Michaelis                                        |      |
|                                                 | Soh. G. Jacobi                                   | 257  |
|                                                 | Klamer Eb. K. Schmidt                            |      |
| 77) em a                                        | Sbdingt                                          |      |
|                                                 | ielanb 270-                                      |      |
| 8) & e                                          | ffing                                            |      |
| 0) 60                                           | haufpiel (Lessing)                               |      |
|                                                 | Joh. Clias Schlegel                              | 365  |
|                                                 | Cronege.                                         |      |
|                                                 | Chr. Felix Weiße                                 |      |
|                                                 | Lessing in Leipzig                               | 370  |
|                                                 | Theater in Wien                                  |      |
|                                                 | Theater in Hamburg                               |      |
|                                                 | Ethof                                            |      |
|                                                 | Dramaturgie                                      | 399  |
| 41.00                                           |                                                  |      |
|                                                 | fturz der conventionellen Dichtung durch Verjün- |      |
| 9                                               | periode der Driginalgenies                       | 413  |
| 1) 01 =                                         | eußen (Berber)                                   | 496  |
| 1) 40                                           | 3. 3. Bincelmann                                 | 429  |
|                                                 | S. G. Hamann                                     | 436  |
|                                                 | 3. G. Herber 452-                                | -496 |
| 2) 5) 0                                         | r Rhein. (Göthes Jugenb)                         | 496  |
| <u>~) ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·</u> | Sothe                                            |      |
|                                                 | Das Leben in Weimar.                             |      |
|                                                 | Merct                                            |      |
|                                                 | Môser                                            |      |
|                                                 | G. Pet. Sturz                                    |      |
|                                                 | 3. G. Schlosser.                                 |      |
|                                                 | Friedr. Beinr. Jacobi                            |      |
|                                                 | Maler Müller                                     |      |
|                                                 | R. Lenz.                                         |      |
|                                                 | Fr. Mar. Klinger                                 |      |
|                                                 | Leisewis                                         |      |
|                                                 |                                                  |      |

### Drudfehler.

Seite 172 3. 10 v. o. lies: Groningen. einem - Sinne ftatt einer - Scene. \* 224 = 19 v. o. . = 254 : 19 v. o. Peleus ftatt Petrus. unfere. = 258 = 17 v. o. 258 = 29 v. o. nach ftatt noch. wenn ftatt wie. 282 = 10 v. u. bem ftatt benen. 315 = 1767 ftatt 1761. 327 = Carban. 334 = 6 v. u. übertrug ftatt vererbte. 364 = 8 p. o. feinen Freigeift ftatt fein Greignis. 372 = 379 = 3 0, 0, Gebankenleere. gefcutt ftatt geschätt. = 409 = 15 v. u.

in ftatt aus.

422 = 19 v. o.

## Geschichte

ber

deutschen Dichtung.

### XIV.

### Regeneration der Poesie unter den Einflüssen der religiösen und weltlichen Moral, und der Kritik.

### 1. Ueberblid.

Wir sind bei bem Zeitraume angelangt, zu bem unsere Er= zählung von allem. Anfang an als zu ihrem Haupt = und Ziel= punkte hingebrangt. Es ist die Zeit, wo unsere Dichtung jene Grade ber Ausbildung erhielt, die ihr bei dem Auslande Stimme und Geltung verschafften, die sie befähigten, mit den Literaturen ber übrigen europäischen Nationen zu wetteifern, und Ginflusse auf die Gestaltung der nordischen, der englischen, französischen und italienischen Poesien zu üben, wie sie chemals diese auf die deutsche ihrerseits geübt hatten. Was ihr diesen Werth zu geben half und diese Wirkungen wesentlich erleichterte, war allerdings, daß sie die Zeitumstände begünstigten, indem sie ihre Blute ent= faltete, als die der übrigen europäischen Literaturen vorüber war. War dieß ein Vortheil, so war es doch keiner, den wir vor An= deren vorausgehabt hatten. Denn auch die anderen Literatur= epochen der gebildeten Bolfer Europa's hatten zu ihrer Zeit feine gleichzeitigen Widerstande zu bekampfen; nur die Sobepunkte ber englischen und spanischen Poesie berührten sich der Zeit nach, haben sich aber grade bem Wesen und den Ginflussen nach so gut wie gar nicht berührt. Diese successive Folge ber italienischen, spanischen, englischen, französischen und beutschen Literatur schreibt sich baher, daß die Entwicklung des europäischen Wolferkorpers nur Gine gemeinsame ift, in ber jene Glanzperioden ber jeweiligen Nationen, welche ihre Geschichte und Bildung vertreten und dar= stellen, in einer nothwendigen Reihe liegen. Dieß stellt sich in

#### 4 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

Bezug auf bie obige Rolge ber europaifden Dichtungen febr einfach bar, fobalb wir bas Drama, ale bie eigenthumliche Gattung ber neueren Beit, porzugeweise ine Muge faffen. Wir verlangen von ichem Kunftwerke, bas auf einige Bollfommenheit Unfpruch macht, baf es ben zwei contraftirenben Unforderungen an Ratur und Cultur gleichmäßig genuge, und wir fanden im Mittelafter barum fo weniges ngch unferem Gefchmade, weil gewohnlich beiben Un= forberungen nicht entsprochen mar. Alle Ariofto in Italien bich= tete, fiel bief in bie gunftige Beit, wo ein verjungenbes Maturleben burch Europa fuhr, jugleich ale bie antife Bilbung erweckt Birflich lagt fich weber Ratur noch Cultur bem Canger bes rafenben Roland abfprechen, allein Stalien manbte fich bamit ruckwarts schauend auf bie mittelalterlichen Epopben, und bilbete ein eigenthumliches, felbftanbiges Drama gar nicht aus. Cpanien marf fich bagegen mit Dacht auf biefe neue Gattung, allein es blieb innerhalb berfelben, weil es ben europaifchen Ginftuffen allaufebr entzogen mar, auf ben mittelaltrigen Ibeen bangen und fonnte meber eine Gultur noch eine Ratur barin entwickeln, bie ber fortgebenben Bilbung Europa's genugt batte. Gin frifcher Raturbauch burchbringt bie englischen Schauspiele und bat ihnen bei jener reiner germanischen Salfte Guropa's, Die Ratur vor Runft fchant, Die begeiffertite Liebe erwirft, jener anderen aber, bie in ber Runft bie Kormen vielleicht ju febr vor bem Inhalt gebtet, bat ber Mangel einer feineren Cultur fie ebenfo entfrembet gebalten. Ibr Gegenfat find bie frangofifchen. Die groß ber Mangel an Ratur in ihnen ift, fo hat fie boch eine gemiffe Cultur immer auf allen Bubnen erhalten, und vorzuge= weise auf jenen, bie fich mit bem englischen Drama nicht befreunden konnten. Das beutsche Schauspiel erft bat eigentlich jene harmonifche Berbindung von Cultur und Ratur bargeftellt, auf Die auch unfere erften Dichter, bei benen beibes Lieblingsausbrude maren, mit Bewuftfein bingrbeiteten. Rachbem Gothe fich in ben gegenfatlichen Formen ber Englander und Griechen mit eige= ner Freiheit verfucht batte, fchmolg fie Schiller mit noch großerer Eigenthumlichfeit zusammen, und ftellte fich in feiner bramatischen Architectur haarscharf in Die Mitte von Chaffpeare und Cophofles. Wann und wo auch bas Trauerfpiel in ben nachften Zeiten fich fortpflangte, ober fortpflangen wird, ba wirb es fich ber Korm, die ihm Schiller gegeben hat, nur mit der größten Gefahr ent= ziehen durfen.

Wenn diese Verbindung ber bagewesenen Formen, die Ver= sohnung streitender Requisite, die Accomodation an die Dichtungen aller Zeiten und Wolker, die Sohe der Zeit, in der sich unsere Lite= ratur ausbildete, ihr einen so entschiedenen Werth vor allen au= deren gibt, so follte man benken, eben biefe Borzuge mußten ihr auch eine noch größere erobernde Kraft mittheilen, als die übrigen Literaturen ihrer Zeit entwickelt haben, und fie felbst bisher fund Allein einmal hat bas Beispiel von Frankreich gezeigt, daß die größten literarischen Eroberungen nach außen zu machen, bie friegerischen gang besonders behülflich sind, und auf diesen Beiftand hat benn bie unsere wohl am wenigsten zu rechnen. Dann aber liegt auch in bem Charafter unserer Dichtung felbst, was sie schwerlich jemals anderen Nationen anders zugänglich machen wird, als wenn zugleich mit ihr unfere fammtliche Bil= dungsweise übertragen werden konnte. Wenn jene vorhin berühr= ten Eigenschaften, jenes Anlehnen, jener Aufbau auf allen alteren Literaturen ihr einen Charafter ber Universalität geben, so tragt fie bagegen auf der andern Seite einen eben fo nationalen und eigenthumlichen Bug, ben sie mit keiner anderen vielleicht als ber griechischen Dichtung theilt, und ber neben und mit jener Uni= versalität ihr merkwürdigstes Unterscheidungszeichen bildet. Unsere Poesie namlich stand von jeher weit weniger isolirt, als in an= deren Landern, und besonders im vorigen Jahrhundert griff sie mit ungemeinen Folgen in alle Facher bes Lebens und ber Wiffen= schaften ein, und verzweigte sich nach allen Richtungen mit ben Bestrebungen ber Zeit. Klopstock wirkte auf die Meligion, Wie= land auf praktische Philosophie, Lessing auf die gesammte Wiffen= schaftlichkeit, Boß auf Philologie und Alterthumskunde, Herder auf Geschichte und Theologie. Bei Gothe und Schiller fragen wir mehr nach Lebensansichten fast, als nach Poesie, und wir behandeln sie als Philosophen, als Vertreter ganzer Richtungen nicht ber Dichtung sowohl, als bes Gesammtlebens. Weder Lope noch Cervantes, nicht Chaffpeare und nicht Corneille haben fo scharfe Lebenstendenzen in folchem Maake aufgeregt, und man ließ auch überall die Lebensgeschichte dieser Dichter fallen, während bei uns ein gleiches Intereffe um biographische Motizen und um

### 6 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

Nachlese von Pocsien fortwährend eifert. Diese auffallende Ber= schiedenheit unserer Literatur ruhrt baber, bag biefe bei uns bas ganze Leben ber Mation gleichsam ausfüllte. Chaffpeare stand neben Elisabeth und Englands junger Nationalmacht, Cervantes und Lope dichteten, als Carl V und Philipp II die ganze Welt umspannten, Racine und Moliere, als Ludwig XIV mit feinem Glanze Alles verdunkelte. Dieß spornte die Dichtung, sich ben großen Nationalbegebenheiten gleich zu stellen, aber sie konnte fie nicht überragen! Wie anders in Deutschland! Der große Friedrich, von dem herrschenden literarischen Geiste des Jahrhunderts mit= geriffen, meinte auch als Schriftsteller groß sein zu muffen, ließ sich gleichsam in einen Kampf mit der deutschen Literatur ein und unterlag vollkommen. Raifer Joseph ließ sich von eben biefem Geifte verführen, nach beffen Forderungen Politik und Regierungs= weise zu richten, und verlor sich in mannichfaltige Irren. Wir hatten in Deutschland, wie noch jest, keine Geschichte, keinen . Staat, keine Politik, wir hatten nur Literatur, nur Wiffenschaft und Kunft. Gie überflügelte Alles, fie herrschte und fiegte aller= wege, sie dominirte daher in allen Bestrebungen ber Zeit.

Diese großen Wirkungen machte unsere Literatur nur aus bem Trieb ber eigenen Lebensfraft, fie war von bem ganzen Theile ber Nation gefordert, ber sich thatig ober empfangend fur fie interessirte, fein Sof und feine Afademie konnte babei ein vor= ragendes Gewicht und Anschn gewinnen, keine Nebenabsichten auf afthetischen Lurus haben ihr falschen Glanz geliehen. Daher kommt es, daß sie eben so merkwurdig von anderen Literaturen durch jenen Charafter der Schrankenlosigkeit und Ungebundenheit unter= schieden ist, den ihr das junge Naturleben, zu dem sie ungehin= bert aufschoß, mittheilte; und bis auf ben heutigen Tag blieb unseren Literaten und literarischen Blattern der Ion von Freiheit und Rucksichtslosigkeit, der im vorigen Jahrhundert von taufend Kampfen genahrt ward, als ein Rest, ja als Fortdauer jenes revolutio= naren Umschwungs, dem wir das neue Leben Deutschlands allein zu danken haben, ohne beffen Worausgang die franzbsischen Gin= fluffe wahrend des Raiserreichs bei uns so wirkungslos vorüber= gegangen sein wurden, wie in Italien und Spanien. Es gibt nichts Großartigeres, als bas Schauspiel Dieser geiftigen Umwal= jung; es fest unsere Geschichte im vorigen Jahrhundert in ben

großen Verband mit ben Weltbegebenheiten in America und Frankreich, und zeigt, nur in einem anberen Gebiete, Dieselben Ideen, die übrigens auch bei uns außer einem ganz neuen Gefichtsfreise ber Bildung neue Staatsordnungen und eine neue Lebensordnung hervorriefen. Keine Literargeschichte einer anderen neueren Nation hat eine abnliche Gestaltung und Entwickelung erfahren. die italienische im 15. und 16. Jahrh. stellt in gleich großartiger Kulle einen ahnlichen Reichthum neuer Bilbung bar, allein es war diese nur die Vollendung einer alten Civilisation, nicht ber Beginn einer neuen. Auch Frankreichs wiffenschaftliche Literatur im 17. und 18. Jahrh. hat einen analogen Revolutionscharafter . gehabt und war die naturliche Borläuferin ber späteren politischen Umwalzung, allein es ist grade das Schone in unserer deutschen literarischen Bewegung, daß nicht die Religion ober Philosophie, die leicht fanatisiren, sondern daß die Dichtkunst ber vorherrschende Zweig war, die überall milbert und verfühnt. In die Geschichte ber Poesie muß also bie Geschichte biefer Umwalzung geknupft werden, obgleich dieß nicht anders geschehen kann, als wenn wir gelegentlich auch auf andere Gebiete der! Theologie und Padagodik, ber Geschichte und Philosophie wenigstens hinüberblicken. Denn Die Bewegung ber Geifter war burchaus eine gemeinsame und allgemeine, wie wir vorher schon andeuteten, und selbst die rein= ften Dichtergenien konnten sich Thatigkeiten, Die ber Dichtung fremd waren, nicht entziehen. Unter biefen hat Schiller, beffen Seele allen feinsten Einwirkungen ber historischen Witterung offen ftand, sogar die Bedeutung unserer Dichtung fur eine kunftige politische Wiedergeburt mit einer merkwurdigen Ahnungsgabe vor= ausgeschen.

Den Revolutionscharafter unserer Literatur im vorigen Jahr= hundert hat man bisher kaum im Allgemeinen nur erkannt; ge= schildert ist jene Bewegung ihrem inneren Zusammenhange nach noch gar nicht worden, weil wir noch keine Literargeschichte hatten, die eigentlich das wäre, was sie ihrem Namen nach sein will: Geschichte. Und es war doch so leicht, nur mit Uebertragung der Symptome einer politischen Revolution die ähnlichen Erschei= nungen in unserem Literaturstaate zu gliedern. Freilich gehörte dazu erst eine Art des Ueberblicks derselben, wie wir ihn nicht gewohnt sind, und wie er uns eben daher so schwer wird; ein

#### 8 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

Ueberblick, ber auf jebes Buch wie auf eine Begebenheit, auf jeben Mutor wie auf einen hanbelnben Menfchen, auf fritifche Urtheile wie auf Wirfungen bee Geschebenen binfabe, ber alfo eine biftorifche, chronologische Lecture bedingte, nicht eine afthe= tifche und einfach genichenbe. Gollte ich alfo biefe gefchichtliche Betrachtung unferer Literatur bier überfichtlich erleichtern, fo murbe ich mich am furgeften entschließen, jene Unalogie gu ifiggiren, ob= wohl ich reichlich weiß, wie leicht eine folche Bergleichung misbeutet und burch Diebeutung lacherlich wirb. 3ch wurde alfo erinnern, bag unfere Poefie feit bem 16. Jahrh. in ben Sanben ber privilegirten Stanbe mar, unter Geiftlichen und Mbel. Bulest noch werben wir feben, bag felbft jene weltlichen Gelehrten, bie aus ben Leipziger Schulen wirfen, biefer Berbindung mit Abel und Sofen febnfuchtig nachftreben. Gegen eben biefe beginnt nun querft eine burchaus burgerliche Reaction von gwei Republifen aus, Samburg und Burich. Muf ber Bobe biefer erften Bemegungen fteht Rlopftod, ber zwar vornebin und griftofratifch mar, aber auch berablaffend und frei, zwar noch gleichfam innerhalb bes privilegirten Standes ber Beiftlichen fich bewegte, aber ein burch= aus neues und populares Element mitbrachte: Empfindiamfeit. Das Befen ber vornehmen Abels : und Softichtung war Geprit und Berftanbesweisheit, bas Gigenthum ber hoberen Stanbe; bie Empfindung aber ift burchaus in ben unteren Regionen berr= fchenber. Gine Beile rig biefe neue Richtung anbachtiger Em= pfindfamteit Alles mit, bis fich Bieland losfagte und fich etwas bem Berftanbigen wieder juneigte, und fogleich auch eine ans nabernde Bewegung nach bem Sofe, nach bem Abel, nach Mcabe= mien machte, Dit biefem Charafter feiner Berfe fteht fein perfonlicher, burchaus fcblicht burgerlicher faft gang im Biberfpruch, und fo mifchen fich in ibm und Klopftod offenbar bie ftreitenbften Clemente: Rlopftod lebnte fich an Sofe und Republifen zugleich, war Bolfemann und Furftenbiener, und im Unfang ein eben fo begeifterter Bertheibiger, als fpater ein gelotifcher Gegner ber franabfifchen Revolution; Wieland fucht fich abnlich mit allen gu bal= ten, und predigt balb ju Jacobi's Merger machigvellifche Grund: fage, balb ftellt er bas Bilb von Ibealftaaten auf, bie auf Menschenrechte und Tugend gegrundet finb. Dun fommt Leffing ; ber eigentliche Beschworer bes jungen Geiffes, ber Deutschland

erneute. Zwar bem gelehrten Stanbe angehorig, warf er bas Standeskleid verachtend von fich, verschmahte obzwar in Buchern lebend die Buchweisheit, brachte die gelehrteften Gegenftande in ber ungelehrtesten Behandlung vor's Bolk, und statt auf Acade= mien hinzusteuern, schreckte er vielleicht Maria Theresia von ihren Planen, die dabin gingen, ab. Er zerftorte alle die abgelebten poetischen Gattungen, Die (wie bas Lehrgebicht) nur Bedeutung für die oberen Stande hatten, und warf fich mit aller Macht fei= nes koloffalen Geistes auf bas Schauspiel, nicht auf ein geschrie= benes, sondern auf ein zur Berwirklichung und Darftellung ge= kommenes, auf die Buhne. Das Theater ift das eigentliche con= stitutionelle Gebaude in bem Reiche ber Poefie, wenn cs - wie Lessing strebte — Nationaltheater wird. Als Nationaltheater tra= ten die in Hamburg und Mannheim auf, zu denen Lessing mit= wirken follte, und Joseph taufte fein Softheater mit diesem po= pularen Namen um. Lessing brauchte feine Sofe mehr fur Die deutsche Literatur, wenn er für diese Form Ginn in dem Bolke fant, wenn ihm gelang, die Buhne als Bereinigungspunkt ber Nation zu grunden, wo die ausübenden, gesetzgebenden und rich= terlichen Gewalten geschieden sind, wo alle Stande in richtiger Gleichstellung sigen, für jeden gesorgt wird, und jeder freies Stimmrecht hat. Es war uns eine Nationaldichtung gefichert, wenn die Nation diesen großen Mann in seinen Reformen nicht ver= ließ! Aber sie verließ ihn! Er scheiterte in Hamburg an ber Gleichgultigkeit des Wolkes, gab die Buhne auf, und hielt es nun für nöthig, fundamentaler alles, was die Kunstbluthe unter uns hemmte, wegzuraumen. Er griff baher bas angstliche Christenthum und die Orthodoxie an, Die der Dichtung und be= fonders dem Theater entgegen waren, und eben fo bas ver= ffandige Princip in ber bisherigen Poefie. Er legte jenes benf= wurdige Zeugniß gegen feine eigene fritische Dichtung ab und ließ hinfort bem Jacobinismus in unferer Literatur, an bem Er nicht Theil haben fonnte, schweigend und nicht ohne geheimes Wohl= gefallen den Lauf. Gine gang neue Welt zerftorte nun herein= brechend die alte. Die Vertreter der früheren Dichtung, Haller, Rlopstock und Andre traten ab, Wieland, wie vorsichtig er lavirte, entging nicht heftigen Angriffen, felbst Lessings Stellung ward hier und ba über seinen Werken vergessen, die nach bem alten

#### 10 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b, religiofen

Regime fehmeeften. In allen Fachern quoll nun ein neuer Geift beraus, anregend mehr ale vollendend, und Berber ift ber eigent= liche Reprafentant biefer Beit, ber bie Leibenschaft guerft losband und gegen alles, was bem alten Raftenwejen abnlich war, gegen bie Schulgelehrten, gegen bie Schulporten, gegen bie amteftolgen Beiftlichen, gegen jeben Drud und Urfurpation gleich in frubefter Mugend gewaffnet ftand. Er brachte Schwung zu allen Biffenfchaften, Borliebe gur uralteften und einfachften Dichtung bes Bolfe, Freiheit ber Forfchung in Religionebingen in vollen Sans ben mit. Die Jugend bemachtigte fich ber gangen Literatur, ein republifanifder Beift rif felbft jene Stolberge und Alebnliche, Die ihrem Crand und Befen nach ben Privilegirten angeberten, in ben bemagogifchen Schwindel mit; bie unerhortefte Dreffreiheit berrichte in ben Journalen, in benen jener ungeheure Rampf geführt warb, Aller gegen Alle, wo Gentimentalitat mit humor, Patriotismus mit Beltburgerthum , Mpfticismus mit Freigeifterei , Driginalitat mit Clafficismus, Die aciammte Doefie mit bem Ginfluß und Begenfiog ber Biffenfchaften und ber Beltbegebenheiten firitt, mo falte Bernunft und prophetischer Enthusiasmus, Menschens verftand und Empfindfamfeit, Ginfalt und Unnatur, Rucffichtes toffigfeit und Dietat, Gefchmack und Robbeit oft aufs Sartefte fich fliegen, oft aufs Bunderlichfte nebeneinander lagen. Der Despotismus bes frangbiifden Gefcmacks allein mar es, mas gemeinfam von Freund und Reind in Diefen Bewegungen nieder= geworfen ward, in benen bie Ginwirfungen von England ber bie wichtigfte Rolle fpielten. Es mar eine eigentliche Schreckenszeit, jene Periode ber Driginalgenies, Die jedes Berfommen verachteten, jebe Autoritat mit Rufen traten, auf bem ericbutterten Unfeben Gellerts und Rlopftoche ber taum erft allaemein angegriffnen Kreis geifferei Altare errichteten, Die in ber Doeffe alles Befet und jebe Regel verwarfen. Berfnochert und feftgeffanden bauerte ber Charafter biefer fentimental - bumoriftifchen, elegisch = fatprifchen Beit in Jean Paul fort, beffen ganges Wefen burchaus nur bier begrundet ift, und er fcblingt fich von bort an burch bie Wegel, Fall und abnliche Catprifer und misantbropifchen Menfchenfreunde bis auf die beutigen politifch :literarifchen Freiheitsmanner berüber, welche Berbindung benn mit ber gangen fchriftstellerifchen und menschlichen Urt ber jegigen Jugend wohl zeigt, bag wir bie

repolutionare Stimmung noch nicht erftictt haben. Mitten in ben Ummalsungen biefer Beiten war auch bas Drama, nicht eben verfehmunden, wohl aber von wilberen Gattungen und noch popus lareren, von bem Romane, von ber Profa überflutet. Allmablig befann man fich jest. Berber febrte gurud und fuchte Banbe swifden Regel und Rreibeit zu fnupfen; Bien fiel gang ab und warf fich wieder auf ben frangbfifchen Theatergefchmack; von ienen griftofratifchen Rreibeitsmannern in Gottingen ging Die feine Reaction bes Clafficismus aus, und bie großte Berfonlichkeit unter ben jungen Dichtern jener Generation, Gothe, ber vorbin gang in bem bemagogifchen Ginne mitgewirft batte, ging babin uber, Ein Princip ber Dagigung foßte mitten unter ben bauernben Sturmen Rug. Bu Gothe gefellte fich Schiller. Gie maren fcon ihren Schickfalen nach zweiseitige Manner ber Mitte. Der Gine von ben jungen Bewegungsmannern und einer republikanischen Statte ausgegangen ging an einen Sof uber, bem er fich vielfach bingab, ber anbre einer Despotie entronnen ging jum Bolfe uber und warb auch nach feiner Berbindung mir Gothe von bem naben Bofe nicht angegogen. Sie regten noch in ben Zenien eine alls gemeine Bewegung auf, aber bann richteten fie fich gang auf auftandige Birffamfeit, und firebten fur Leffinge Bert, fur Die Bubne. Gie fanben mit Bof wie ein Triumpirat eine Zeitlang. fie entlebigten fich bee britten, und bieg mar eine fcone Beit, als die wei fo verschiebenen Danner im friedlichen Confulate fur bas Drama arbeiteten. Leiber auch fie erfuhren Leffings Schidfal. Die gemeine Popularitat bes Rosebue rif bie Majoritat ber Bubnemvelt an fich; Schiller farb, und Gothe, obaleich ibn bie Romantifer erft jum Imperator und Alleinherricher erflarten, banfte boch gleichfam ab und ifolirte fich immer mehr, bes poctifchen Treibens mube. Daß alsbann bie Romantifer gegen bie vulgare Menge eine Reftauration burchzufechten fuchten , liegt ber Bergleichung literarischer und politischer Begebenheiten fo nabe, bag Friedrich Schlegel in Wien fogar in politifcher Begiebung viels fach ale ein Berfzeug ber Reftauration ericbeint.

Wem biefer Faben burch ben labyrinthischen Gang unserer Literaturgeschichte nicht sicher genug scheint, bem laffen sich gabllose andere von einfacherem Gespinste bieten. Unter biefen empfichtt fich besonders Einer auch bem tieferen bistorischen Betrachter, weil er bas Sauptsumptom einer Revolutionszeit barlegt. Das nam: lich, mas einer folchen Ummalgungsperiobe ihre intenfive Rulle und baburch ihren Reig gibt, ift bie erhobte Lebensthatigfeit in bem Bolfeforper, fraft welcher in berfelben alle Rreife menichlicher Entwicklung, Die im gewohnlichen Laufe ber Dinge Jahrhunderte ausfullen, in verhaltnigmäßig furgefter Beit burchlaufen merben. Bie bie frangbfifche Revolution alle Staatsformen und Phafen politifcher Entwickelung rafd burchging, fo recapitulirte fich im vorigen Jahrhundert bei une bie gange Gefchichte unferer bisberigen Literatur bie ju ben Mannern bin, Die fie eigentlich erft eine Stufe weiter rudten. Ber alfo amifchen unferer alten und neuen Literatur fo unuberffeigliche Rlufte fabe, ber murbe verratben, baff er über geschichtliche Dinge nicht urtheilen burfte. Bier eben ift bie Geschichte ber Literatur am lebrreichften, mo fie uns nach= weift, in welchem Berbaltnig bie altere gur neueren, ohne unfer Biffen und abfichtliches Buthun, fteht burch bie blogen gleichnids figen Bilbungen, bie ber gleiche Bolfogeift in verfchiebenen Beiten bedinate; benn erft wenn wir biefes Berbaltnif burchschaut haben, fernen wir richtig baruber benten, was unfere alte Literatur fur une Lebende mar und fortbin fein wirb. Man fann alfo fagen, baf bie Sabre, in benen ein neu entbedter Dichter ber Urgeit, in benen Diffian und neben ibm Somer bei uns eingeführt marb, und Rlopftod ben Barbenton anftimmte, bas rafche Bieberbeleben und Bieberburchleben unferer gangen bieberigen Literatur ereffueten. Bie gur Beit bes nieberbeutschen Beliand und Otfriede ber firch= lichen Dichtung eine Urt Runftwerth gegeben werben follte, fo ge= fchicht es jest burch Mopftod und Lavater, bie in ben abnlichen Gegenben abnliche Berte liefern, Die unter fich im abnlichen Berbaltniffe liegen. Bieland befcbreibt in einem großen Umfange ben gangen Rreis ber glerandrinifch mittelafterlichen Profa und Dichtung, fcheiternd an Dramen und Allem, mas außerhalb biefer Sphare liegt und im Gebachtniß ber Ration erhalten eigentlich nur burch Gin epifches Bert, beffen Stoff aus jenen Beiten ents lebnt ift. Bang wie unfre mittelalterlichen Epifer individualifirt er Alles, mas er entlehnt und überfest, nach fich und farbt Alles mit einem frangbfirenben Zone. Leffing ftellt in allen Theilen bie Reformationszeit bar, bie, wie Er wieber that, guerft auf bas Drama führte, Die ben antiten Sinn wedte, Die Biffenschaft neu belebte, und die Religion lauterte, wie Leffing Luthern hart auf bem Ruß folgend gethan haben wurde, wenn nicht ber Mangel an religiosem Interesse und Die politischen Greignisse gehindert hatten. herber führt bieß Werk weiter und leitet uns in ben Geift bes 17. Jahrhunderts zu Polyhistorie und Philosophie über. Gang so unerwartet, wie man aus bem freien Geift ber Bolkspoesie im 16. Jahrhundert ploglich in Die gelehrte Poesie des 17. Jahrhun= berte trat, ift man überrascht Herdern nach und neben seiner Fürsprache für bas Bolfslied bas Lehrgedicht cultiviren und an= empfehlen zu feben. Gben in diesen Zeiten steht auch Jean Paul in jenem gang gleichen Gegenfage zu Wieland, in welchem bie komischen Romane zu ben Ritterepen stehen. Erst wenn man bei Gothe und Schiller angelangt ift, seben wir uns auf eigenen Man hat es auch sehr gut gefühlt, wie wenig jene alte= ren Korpphaen felbständig waren; man fand überall ihre Unleh= nungen aus. Ihre Zeit selbst gab ihnen jene Ehrennahmen, Die vielleicht nicht so chrenvoll sind: sie nannte Rlopftock unsern Mil= ton, Wieland unseren Voltaire, Jean Paul unsern Sterne und jeden anderen anders, aber Gothe und Schiller blieben emig fie felbst. Go ift auch nichts leichter, als nach ben fremden Influen= zen und nach dem herrschenden Geiste der Nachahmung, nach dem Vorragen der frangbiischen, englischen, griechischen und beutsch= thumlichen Tenbenzen eine Ordnung in die Dinge bes vorigen Jahrhunderts zu bringen. Auch diese Betrachtung wurde überall bie Abhängigkeit ber fruheren, und eigentliche Selbständigkeit und Eigenthumlichkeit nur bei den allergrößten und letzten unserer schaffenden Geifter barthun.

Auf das mannichfaltigste ließen sich, wenn man dieß wollte, die Merkmale der Verjüngung, d. h. der Revolution, in unserer neueren Literatur variiren. Wie wir eben in der Poesie im Allgesmeinen die rohen und Anfangsgattungen wiederholen sehen, so läßt sich dieß von dem Drama im Besonderen nachweisen. Wir haben alttestamentliche Stücke bei Klopstock, eine Moralität bei Lessing, eine Historie im Göß, Mordspektakel bei Klinger, den griechischen Cothurn bei den Stolbergen. Natur und Jusgend war der laute Ruf des Jahrhunderts, und wie Roussseau zu dem Urstande der Menschheit zurückwies, so klärte man uns die deutsche Anfangsgeschichte und die Urwelt auf, man

#### 14 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

fing an ein Raturrecht neu ju begrunden und commentirte bie Urgefese ber Barbaren und Bebraer, man fcbrich fur Ginfesung ber Juben und ber Beiber in Die Menschbeiterechte; und mit allem biefem liegt bas Begringen von ber conventionellen gur naturlichen Doefie, wie es Bog im Leben Boltpe nennt, auf Giner Linie. Eben fo charafteriftifch ift es, bag fich bie neu auffeimenbe Docfie einen jungen Boben fuchte, ber burch langeres Brachliegen neue Rrafte gefammelt batte. Gie wich aus bem erfchopften Schlefien und Sachien, fie concentrirte fich in Preugen nach Berlin, und im fatholifchen Deutschland nach Wien, obne jedoch jum Rlore fommen zu tonnen. Gie brangte aus bem gesammten Diten weg nach ber Comeix, Die nun nach langer Paufe fortwahrend gefcaftig bleibt, nach Dieberfachsen und bem Dorben, wo von Brockes und Sageborn an, burch Gleim und Klopftoch bis auf Bof und Riebubr, Dablmann und Schloffer eine ungemein energifche Thatigfeit berrichend ward, bie mit ber Beichheit ber fcweigerifchen Leiftungen in einem fonberbaren Contrafte ftebt; und ferner nach bem Rheine bin, ber feit gwei Sabrbunberten ge= feiert batte. Rachbem auf biefe Beife bie Peripherie bes Kreifes befdrieben mar, ftromte eine Beit lang bas Mart ber beutschen Literatur nach bem Mittelpunfte bin und fammelte fich in Beimar und Jena, und es war ein Beichen bes fchnellen Berfalls, als bann plonlich eine neue Beriplitterung eintrat und Die Dichter-Schulen im Rorben, in Berlin, Bien und Stuttgart entftanden, eine Beriplitterung, Die in neuefter Beit noch großer geworben ift, wo bie junge Dichterrepublit, wie verabrebet, ihre Pratoren in alle Stabte maffiger Grofe vertheilt. Ber fich in noch gefabr= lichere Tiefen biefes geheimnigvollen Bachethung einer neuen Beit perfenten wollte, ber fonnte in ibren Reprafentanten bas Groß= merben bes jungen Beiftes physiologisch verfolgen, wie er em= bronifch in bem rathfelvollen Samann liegt, mit aller phofischen Rraft einer Rinbernatur in Berber vortrittt, bann als ein Bilb ber traumerifchen Fruhjugend in Jean Daul, ber reifen Gpats jugend in Gothe, ber umfichtigen Mannlichfeit in Schiller erfcbeint.

Aber hier fei es genug mit biefen mislichen Binten aus ber Binnentehre biftorischer Beisheit, die nicht mittheilbar find ale bem, ber fie fcon hat, und die Bielen eher ein verdunkelndes

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritit. Bottfch. u. b. Schweizer. 15

Ratbfel ale ein auffchluggebenber Ueberblicf fein werben. Wem es in meinem Berfe an Ueberfichtlichfeit gebricht, ber muß, mit Bergichtleiftung auf bas, mas bie bifforifche Ginficht barin forbern fann, fich an bie Lichtpunfte bes bargeftellten Stoffes balten, mo es, ibm nie an Marbeit feblen fann. 3ch fonnte in biefem fo angelegten Berte, bas eine Urt Bollftanbiafeit bezwecht, leiber ben Bortheil nicht gang benugen, ben bie Literargefchichte befonbers bes verigen Jahrhunderte barbietet. Ihre Entwicklungen, Rich= tungen und Ibeen haben außerordentlich fcharfe Bertreter; ber Gang unferer Poefie lagt fich an Rlopftock und Bieland, Leffing und Berber, Boff und Jean Paul, Schiller und Gothe vollfoms men barftellen. Satte ich mich ber Gegenwart und ihrem Beburfniffe entfernter geftellt, ein Bert von reinerer Form ftatt eines von reicherem Stoffe zu fcbreiben gewählt, fo mare eine fo flare und einfache Erzählung zu liefern gewesen, wie fie nur irgend eine Periode ber politischen Gefchichte bes Alterthums bulbet. Durch bie ungeheuren Daffen ber mittleren Talente binburch ift Diefer planere Beg allerdings femmerer zu babnen. Doch habe ich auch biefe moalichft um bie Sauptfubrer gu gruppiren gesucht, mas nur bort schwieriger mar, wo bie fubrerlofe Unordnung und Die Mirren ber litergrifchen Angrebie Gelbftamed ber Darftellung murben.

### 2. Gotticheb und bie Schweizer.

Wir stogen im Berfolge unserer Darffellung gunachst auf eine Periode, die berühmt und berüchtig genug, und auch ihrem Berlaufe nach häusig geschiltert worden ist '). Allein in diesen Schilderungen ist der innere Jusammenhang der Erscheinungen leiber zu wenig beachtet worden, so daß die Rampfe, die nun zwischen dem Sachsen und Schweigern sich ertigannen, gewöhnlich als ein eitles Spiel nichts bedeutender Rrafte erscheinen. Daß aber auch bier in dem schollendaren Chaos Ordnung herrscht, daß

<sup>1)</sup> Die Gefchichte ber Streitigkeiten gwischen Leipzig und garich ift bei Manfo, im 8. Banbe der Rachtrage zu Sutger flar und durchsichtig mit Benugung der Quellen ergählt, die bei ihm und Idebens in den betreffenden Artiften enaersteil find.

#### 16 Regeneration b. Poeffe unt. b. Ginfluffen b. religiofen

auch bie Streitigkeiten, bie Unfichten, bie Leiftungen ber fcmacheren Ropfe in biefen Zeiten ber erften Salfte bes vorigen Jahrbunberts nicht außer bem nothwendigen Gang ber Dinge fteben, baf fie bie bisberige Dronung ber Dichtungen theile beschliefen. theils bie neu portretenbe einleiten, liegt uns por allem ob nach= sumeifen. Um auch biefen Gang und bie innere Lage biefer nach= ften Periode bier überfichtlich angubeuten, erinnern mir, bag mir in bem Jahrhundert ber Reformation Die Elemente einer achten Naturdichtung, ober, follen wir Schiller's Auffaffungeweife benugen: einer naiven Poefie, befagen. 3m 17. Jahrhundert verloren wir die producirende Rraft ber Phantafie gang aus ten Hugen; wir batten eine Doefie ber Empfindung, Die besonders im geift= lichen Liebe ju Saufe mar, und eine andere bes Berffandes, Die fich im Lebrgebicht, in ber Gature, im Epigramme fund agb. Raum war in ber Ibulle eine ferne Spur von schaffendem Dichtungegeifte ubrig geblieben. Und auch jene Empfindunge: und Berftandespoefie mar jest burch bie lange Dauer abgenutt und matt geworben, und zeigte mannichfaltige Merfmale bes Giech= thums und Alters. Roch aber waren in ber geiffigen Conftitution bes Bolfes Rrafte genug, um jum Anfangspunct noch einmal jurudaufebren und Die erftorbenen Gafte neu zu veriungen. Das erfte Sumptom biefer Berjungung mar bas Erwachen ber Ginnlichfeit, ohne bie es feine Ginbilbungsfraft und feine Dichtung gibt. Brockes mar baber bas Biel bes vorigen Beitraums, in bem Diefe Sinnlichkeit und eine neue Triebfraft zu Tage fam, Die noch mehr burch ben Dahrungsfaft belebt marb, ber aus Englands und Frankreiche vielfach vermanbten Dichtungen jener Beit zu uns bergeleitet marb. Buerft nun auferte bieje neue Triebfraft ihre Mirfungen theile auf bem Gebiete auferer Sinnlichfeit und fchuf iene malerifche Poefie fchon bei Brockes, theile in ienen abgelebten Gattungen felbit, fo weit fie nur immer Boben finden fonnte. Mir werben baber guerft betrachten muffen, wie Saller bem Lebrgedichte einen neuen Schwung gibt, Drollinger ibn bem geiftlichen Liebe weniger gibt als wunfcht. Beibe find von Brockes angeregt. und lebnen fich an ibn an. Beibe wollen wie Er ju einer natura lichen Empfindungsmeife gurud, ohne barum bie gewohnte verffanbige Betrachtung aufzugeben, fie wollen Ginnlichkeit berftellen und Bernunft behaupten. Schiller, ber feine Gate über naipe

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritit. Gottfch. u. b. Schweiger. 17

und fentimentale Dichtung aus biefen Beiten mit ber feinften Beoba achtungegabe abftrabirte, bemerft vortrefflich, bag bas Refultat einer folden Beftrebung immer bie fentimentale Stimmung fei. und eben biefe ftellte fich mit Brockes in Deutschland ein und fteigerte fich burch mehr als ein balbes Nahrbunbert zu einer uns gemeinen Bobe. Durch brei Dichtungeweisen, bemerft Schiller ferner, erichopft fich bie fentimentale Dichtungsart, burch bie fatirifche, ibullifche und elegische, je nachbem fich namlich bas Bemuth im Widerftreit mit einer gefünftelten Wirklichkeit, ober im Einflang mit einer naturlichen, ober schwanfend gwischen beiben erkennt. Much biefe Dichtungsweisen 2) feben wir nun guerft vor= berricbend, wir feben fie aber auch ichwinden und ausgeben, je mehr man fich biefer fentimentalen Uebergangszeit entfrembet, und wir faben fie im 17. Sabrbunberte befto unbebeutenber, je meniger man fich einer folden Beit noch genabert batte. Liecov und Ras bener bezeichnen bie Musgangepunfte ber Gatire, wie Raffner ben bes Epigramms; Gegner neben vielen geringfugigen Underen bilben bie Ibulle, ebe fie Bof auf ben naiven Ctanepunet gurud ftellte. Das Glegische ift meniger als Dichtungsart fichtbar, benn als Empfindungsweife, ale welche es fich baufig in ben Epifteln biefer Jahre, und fonft in allen moglichen Gattungen ausspricht. Bie außerorbentlich fein und richtig bie Busammenftellung und gleichfam Bereinigung biefer brei Gattungen ift, wollen wir mit einer bifforifchen Bemerkung verdeutlichen. Alle brei Gattungen namlich leiten fich gleichsam aus jener Gingigen ber, Die wir im Mittelafter Allegorie nannten. In jenen bei uns fo unvollfommen gebliebenen Gebichten biefer Urt war ja bibaftifche Lebre, poetifche Malerei, Ibulle, Gafire und Glegie pollfommen vereinigt. Satten

<sup>9)</sup> Wer ben Auffol Schliere aber note und fentimentale Dichtung trant, ber meis, baß Schliere bet bieter fentimentalen fichtungstweisen von der Gerbichtarten biefeie Ramens untericheibet; er handelt nur von den Stimmungen, nicht von den Mitteln biefeiben zu bewieden. Des aber beibe einen ander entigerech mud, fiet farz, und es dweit fich gereine mom Schlier gerade aus siener Anschaumgsweise erneikelt hate, war unm Gellier gerade aus siener Aufsaumgsweise erneikelt hate, war und weite, Einge und Schlie in dem nature alleitate fo verfeiben von den untejam fich gestlatten musften. Auch des ift auffalltend, das er gewar bei Ungenügende ber feteng fereinmentalen Dichtungseines einschau den folgtich auch bie ber Gattungen, nicht aber auf das Archältniß des Denmas zu berfeiben in der Albereit am, das er in der Prouris se sich den ten.

### 18 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

wir diese Allegorie fleißiger cultivirt, so wurden wir jest vielleicht babin gurudgefehrt fein, ober wenigstens Ginen Dichter haben, ber alle biefe Gattungen gleichmäßig angebaut hatte, ober ber auf iene Allegorien geschichtlich zurückzuleiten ware. Wir haben in Deutschland von diesen brei Fallen feinen, aber in England haben wir in eben diesen Zeiten Ginen Dichter, in bem sich alle brei Falle vereinigen, eben den Dichter, ber auf Brockes am machtig= sten wirkte, den Brockes einführte, ben nicht allein dieser und Zacharia und Kleist und Klopstock, ben auch ber junge Lessing sogar erstaunlich hoch hielt, der ganz ungewöhnlich auf unsere Dichtung in diesen Jahrzehnten gewirft hat: Thomson. In ihm liegen Diese Gattungen beifammen; sein Dichtungstalent ift von jenem Spenfer, bem fo hochgehaltenen Allegoriften ber Englander angeregt; und gang in beffen Nachahmung ist sein castle of indolence geschrieben, bas gewöhnlich unter seinen Dichtungen am höchsten gestellt wird. Wir aber haben keine solche Allegorie aufzuweisen, in der jene Dichtungsweisen zusammen hatten fallen können, in der zugleich die falschen Granzberührungen von Runft und Wissenschaft, wie das Lehrgedicht, und jene von Kunst und Runft sichtbar geworden waren, wie die malende Poesie, die sich indessen mit ihrer Berwandten, ber malenden Musik (Handn), und ihrem Gegensat, ber Allegorie in ber Malerei, ber fich Win= kelmann fo fehr annahm, breit genug in diefen Zeiten machte. Ich fage, wir haben keine folche fentimentale Allegorien aufzu= weisen, in denen fich jene Gattungen hatten vereinigen konnen, und bieß auch barum, weil wir bagegen eine gleichfam verwandte und boch gegenfätliche, langehin nicht mehr erschienene Gattung eben in diesen Zeiten wieder aufgriffen, die zuerst als eine ver= jungende Gattung gelten fann, die zuerft in größter Ginfalt, eben wie es sich fur den Anfang schickt, von verständiger und empfin= bender zur phantasievollen Dichtung, von sentimentaler zur naiven znrückleitet, ja die geradezu eine naive Allegorie heißen kann, und mit der Allegorie fehr häufig in einfachen Zeiten zusammengewors fen ward. Es ist die Fabel. Sie ist eine Allegorie, und in ibr ist eine Art sinnlicher Malerei und Doctrin, häufig ein fatirischer Austrich und durch die Versetzung in die Thierwelt gleichsam ein idyllischer Boden vereint. So wie sie damals von Hagedorn, Gellert, Lichtwer, Pfeffel und so vielen Anderen behandelt mard,

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritit. Gottich. u. b. Schweiger. 19

nach bem Mufter ber Frangofen, nahm fie auch in ber That baus fig genug fatirifche Beguge, ja fogar elegische Stimmungen in fich auf, und fie leitete gleichsam bie miffenschaftliche Lebrbichtung auf bie moralifche, auf bie lebensphilosophische uber. Gie liegt naturlich an ber Grange naiver und fentimentaler Poefie, fie wird meift von Gelehrten bebanbelt, aber fie ift fure Bolf, fie ift ibrer Korm und Geffalt nach bamale ber fentimentalen Beit angebbrig. aber ibrer Ginfalt nach ift fie eine naive Dichtungsart , fie foll nicht an bie Joulle erinnern, foll nicht fatirifche Stiche auf bes fondere Berbaltniffe enthalten, am wenigften elegische Karbe tragen, und Leffing fuchte ihr biefen naiven und allgemeinen Charafter aang wiederzugeben. Es bat alfo einen tiefen Ginn, wenn wir es hiftorifc betrachten , baf bie Schweiger , Bobmer und Breitins ger, in ihren Theorien einen fo außerorbentlichen Werth auf Die Rabel legten , mas Gothe fo fonberbar finden wollte. Es ift um fo meniger fonderbar, ale fie fich babei an ben allgemeinen Begriff von Rabeln balten, und von ba aus gang naturlich auf eine plaftifchere, fachliche Dichtung guruckweifen, von Doctrinen und Bufranten (in Lebrgebicht und Jonlle) auf Sandlungen. Co wie wir baber uranfangs vom Epos und ben Thiergeschichten auf bie Rabel gerictben, fo gelangen wir bier umgefehrt von ber Rabel auf die Erzählung und auf bas Epos jurud. Es ift alfo auch gang entsprechent, baf eben biefe Schweiger ben Milton verpflansen , fich an Rlopftoct antlammern und alte epifche Gebichte auffrifchen, Alles Epos aber, eine Gattung, Die burchaus ber naiven Poefic, ber Raturbichtung eigen gebort, fonnte in ben neueren Beis ten febmer mehr gebeiben, Die ben fentimentalen Charafter, ben Charafter ber Runftbichtung tragen. Die mabre achte Gattung biefer letteren ift bas Drama, bas barum um fo viel bober ftebt als jene Unterarten ber Satire, Glegie und Ibpfle, weil es nicht wie biefe in fubicctiven Stimmungen fich umbrebt, obgleich alle biefe vericbiebenen fatirifchen, elegifchen, ibpflifden Stimmungen barin objectivirt erscheinen tonnen, ja fogar bie Lebrfenteng und epische Ergablung (nach ber antifen Theorie wenigftens) barin gulaffig ober gar nothwendig ift. Das Drama vereint alfo, wie es fich chronologisch auf bem Gipfel aller Dichtung ausbilbet, auch alle Dichtungegattungen in fich, und fonbert fich nach jenen fentimentalen Stimmungen in feine brei Sauptarten. Daß fich bie

#### 20 Regeneration b. Poefie unt, b. Ginfluffen b. religiofen

Tragbbie auf elegischen Stimmungen aufbaut, haben unfere Dichter bes 17. Jahrhunderte fchon gejagt. Daß ihr Gegenfan, Die Catire, bem Gegenfas bes Trauerfpiels vorausgeht, bat fcon Uriftoteles bei ben jambifchen Dichtern gefagt , und Diderot nannte bie Ga= tire bie Rindheit bes Luftspiels. Und bag gwifchen Soulle und Der bas abnliche Berbaltnif fei, ift mieter im 17. Sabrbunbert gang beutlich, mo bas Gingfpiel faft immer Schaferfpiel und bas Schaferfpiel Singfpiel mar. Ber bes Ariftoteles Bevorzugung bes Dramas vor bem Epos billigt, ber muß biefen intenfiven Reichthum und ben Bortbeil ber Mannichfaltigfeit besonbers in Unichlag bringen. Das Gpos und bie naive Dichtungsweife bleibt bei ben geschilberten mirtlichen Buffanben fieben, Die fentimentale beriebt biefe auf Ibeen: jene Unterarten thun es birect, bas Drama in ienem großen Ginne, in bem es Chafipeare einen Spiegel ber Beit nannte, thut es indirect burch eine freie poetifche Cobpfung. und bier fallt ber Begriff ber Kabel (eines Schaufpiels) mit bem bes Apologe allereinge jufammen. Das Epos fallt in Beiten, wo bie Rraft ber Phantafie fo lebendig ift, baß fie feiner Suffe bedarf: aber bas Drama in folche, mo bie Ginnlichfeit ftumpf geworben ift, und mo baber bem Muge eine gecefforifche Rabrung geboten wird, Die Die erschlaffte Ginnlichfeit und Ginbilbungsfraft unterftugen foll. Indem nun grabe, ale bie Schweiger auf bas Epos fielen, Gottiched fich auf bas Drama marf, mare es mobil naturlich gewesen, bag biefe beiben bedeutungevollen Gegenfage bas Thema ihres Rampfes geworden maren. Allein fo tief freis lich faßte man jest noch nicht bie Angelegenheiten ber Dichtung auf, und ber Sauptnugen, ber aus ben oberflachlichen Streitig= feiten mifchen beiden berausfam, mar unftreitig Die blofe Unregung aftbetifcher Rritit überhaupt. Wie biefe nachher fo weit ge= ubt und fortgefcbritten mar, bag Leffing feine fritigen Ginfichten icopfen fonnte, fo mar es auch moglich, baff ein folcher Dann bie Bebrechen und Rathlofigfeiten ber Beit mit Bewußtsein burch= schaute, und auf bie jugenblichen und zeitgemagen Gattungen ber Doefie binfteuerte.

Wir wollen also gunachft schen, wie sich bas neue Leben in ben bisber futiviren Gatungen verftandiger und mufftalischer Dichtung ausspricht, im Lebrgebicht und im gestilichen Liebe. Beis bes fuhrt uns nach ber Schweiz bin, auf zwei Manner, beren

Einer immer neben hageborn als Berfunder ber neuen Literatur genannt worden ift, der andere immer hatte genannt werden follen, was jedoch nur Einmal in einem befannten Gebichte von Bodmer geschehen ift. Iener ift Saller, biefer Drollinger. Bu allen dreien gehoren Richen und Brockes ungertrennlich, und find auch nur darum außerlich bei mir getrennt, weil ich überall die Bande= abschnitte an folche Stellen zu legen suchte, wo grade die Ein= schnitte fruherer und spaterer Ideen am scharfsten find, um an= zudeuten, daß es in den Perioden der Geschichte feine grellen Ab= theilungen gibt. Wir sehen uns in Beiden ploglich in ein Land gesett, bas seit der Reformation und besonders feit der Exemption von dem Reichsverbande im westphalischen Frieden fast ganglich aus der deutschen Literatur verschwunden war. Wollen wir die neue Befruchtung bieser brachgelegenen Provinz uns pragmatisch erklaren, so konnen wir nachweisen, wie die deutsche Gesellschaft in Leipzig, als der einzige Rest ber literarischen Corporationen des 17. Jahrhunderts, Ampflanzungen in die verschiedensten Gegenden Deutschlands schickte. Seit langen Zeiten war Leipzig ter Sit gelehrter Klubbs gewesen; Prediger=, Redner=, anthologische, phi= lobiblische Gesellschaften waren bort neben = und nacheinander und gelangten, wie z. B. die lettgenannte, zu einem großen Rufc. Bu= lett, haben wir schon früher erwähnt, entstand 1697 aus einem poetischen Collegium Mencke's die sogenannte gorlißische poetische Gesclischaft, Die erst 1722 bei Gelegenheit eines 25jahrigen Jubel= festes den eben genannten Gelehrten zu ihrem Borfteber mablte und fich nun die deutschubende, seit 1728 die deutsche Gefellschaft nannte. Gie veranlaßte, wie gefagt, Die Stiftung gahllofer abn= licher Vereinigungen in Jena, Greifswald, Salle, Konigsberg, Helmftadt, Frankfurt, Tubingen, Bremen, Westphalen, Gottin= gen, Altdorf, Wien, und so auch unter anderen in der Schweiz; in Bern, wo die deutsche Gesellschaft (unter Professor Altmann) sich in Opposition gegen die Zurcher, die einen mehr originellen Klubb bildeten, an Gottsched anlehnten, und in Basel, wo man es mit den Bernern betrieb eine helvetische Gesellschaft zu grunden. Mit diesen Bereinigungen, die eben so ploglich und mit eben so raschen Wirkungen und gang in demselben Geifte auftraten, wie heutzutage die Runftvereine, war überall die Publikation von Schrift= fammlungen oder Wochenblattern verbunden, welche lettere sich in

ungeheurer Anzahl durch lange Jahrzehnte hinziehen, und meistens nach bem großen Vorbilde des englischen Spectators moralische Tendengen hatten, neben benen bie Poefie nur beiher ging : benn es ift bas allgemeine Kennzeichen Diefer Periode bis zu Leffing bin, daß die Poesie durch religibse und weltliche Moral beherrscht ist. Die erften biefer Wochenschriften, ber Bernunftler 1713 und bie lustige Fama 1718 waren in Hamburg erschienen, bie Burcher Discurse ber Maler schließen sich 1721 an. Bon biesen Erftlingen an bis jum Jahr 1761 find in Gottscheds Monatschrift, bem Neucsten aus ber anmuthigen Gelehrsamkeit3), 182 Wochen= blatter aufgezählt, die in ben verschiedenften Gegenden erschienen find, und ihre Zahl ließe sich noch vermehren. Alle diese Blatter wurden schon durch ihre Menge genothigt, sich als provinzielle Organe aufzuthun, und bas Provinzielle ward Anlaß zu ben Reis bungen ber Kritik. Wir haben schon früher gehort, daß ber Un= terschied von schlesischer, meißnischer und niedersächsischer Dichtung immer mehr durch literargeschichtliche Werke, durch poetische Samm= lungen, durch fritische Beobachtungen zum Bewußtsein fam; bald organisirte sich eine eigenthumliche preußische und bstreichische Lite= ratur; Gottsched machte sich ein eigentliches Geschäft baraus in wohlerwogenen Absichten bald auf ben Gegensatz ber protestanti= schen und katholischen, ber benedictinischen und jesuitischen Litera= tur aufmerksam zu machen, bald auf die Leistungen und Unter= scheidungszeichen der verschiedenen Provinzen und Gesellschaften. So kann man in seinem Neuesten wohl verfolgen, wie er die west= phalischen Bemuhungen, die frankischen und schwäbischen Bersuche, ben armseligen Hofpocten Casparson in Caffel, die baierischen Reim= schmiebe und Aehnliches aus bem Staube hervorzieht, ben Stum= pern Muth macht, die Fremden bald mit Lobsprüchen, bald mit Tabel für seine Schule wirbt. Ebenso sette er sich mit Bern gegen Zurich, und hatte anfangs auch mit ben Zurichern so enge Berbindung, daß Bodmer felbst unter ben Mitarbeitern an Gott= sched'schen Zeitschriften erscheint. Als nachher die Mishelligkeiten ausbrachen zwischen Zurich und Leipzig, brangte er sich eben so wie zu ben Bernern, auch zu ben Baselern, machte bem bor= tigen Gelehrten Werenfels das Compliment, daß sich von seiner

The State of the S

<sup>5)</sup> Band XI. S. 829.

Schrift de meteoris orationis, die in den Schriften ber Leipziger Gesellschaft übersetzt erschien, ber Ursprung ber fritischen Zeiten berschreibe; er wußte sich die Herausgeber des helvetischen Patrioten in Bafel ebenfo zu verbinden, wie die bes Brachmanen in Bern; und endlich wollte er Drollinger und Spreng in Basel mehr für Schwaben als Schweizer gehalten haben. Spreng wurde fich diese Ehre als ein guter Baseler verbeten haben, Drollinger ift aus Durlach und also zwar fein Bafeler, fur den ihn jedoch sein Freund Spreng ausdrucklich mehr erklart, als fur einen Schwaben, weil er dort gebildet ward und meistens dort lebte. Bei all dem läßt fich nach Gottscheds Winke wohl fagen, daß die Poefie in die Schweiz eingewandert ift, und man fann ihre Wege von Sachsen und Schlesien aus verfolgen. Wir faben oben, daß Reukirch von Schlesien und Berlin aus nach Unspach überging, und daß bort dieser Same nicht verloren war, zeigten nachher Cronegk und Uz. Dann gaben wir schon Ronig als einen folchen an, ber die Lite= ratur bes Oftens und Wostens verband und biefer ift ein Schwabe, und ftand fehr genau mit den Zurichern in Berbindung. endlich ift allerdings Drollingers Wanderung nach Bafel und fein Anschluß an die Züricher von Bedeutung, und hauptsächlich darum charakteristisch, weil er mit bem Sofe von Durlach in die Republik versetzt, auch alle Eigenschaften eines Sofdichters preis gab und wesentlich ein popularer Dichter ward.

Wenn wir aber bei dieser pragmatischen Erklärung des erz neuerten Antheils der Schweiz nicht stehen bleiben wollen, so läßt er sich auch ohne Schwierigkeit tieser herleiten. Die Schweiz, ihrer geographischen Lage nach, war eine ebenso natürliche Vermittlerin der neuen Einslüsse von England und Frankreich her als Hams durg. Wirklich zeigt die ganze Geschichte der Schweiz einen sehr auffallenden Parallelismus mit nord und niederdeutschen Erscheisnungen, den man nur erklären kann durch die ähnliche Fsolirung vom deutschen Reichskörper, die eigenthümlichen obzwar ganz versschiedenen Lebens-Erwerdsweisen und die enge Grenzberührung mit auswärtigen Volkern. Wie die Niederlande mit der Schweiz durch den Rhein geographisch verbunden liegen, wie sich beide geschichtslich in den burgundischen Reichen, poetisch in den Nibelungensagen berühren, so auch in der Ablösung vom Reiche, in dem Republistanismus hier und dort, in der Aehnlichkeit der schweizerischen und

# 24 Regeneration b. Poesse unt. b. Einflussen b. religiosen

dithmarsischen Freiheitskriege, des Tschudy und Neocorus. Gleich energisch traten beide Gegenden hervor, wo es die Reinhaltung humanistischer und religioser Dinge galt, obwohl beide in sich ge= spalten, und wieder in bem, was fie mit Deutschland barin ge= meinsam hatten, eigenthumlich unterschieden; wie benn auch bie literarischen Spaltungen zwischen Schweiz und Sachsen, auf Giner Linie mit ben religibsen im 16. Jahrhundert liegen. In Die Ge= schichte der deutschen Poesie verzweigen sich beide Gegenden alle= mal nur in den vorragenden Glanzperioden. Alls unfere Literatur und Sprache überhaupt zuerst erwachte und sich ber lateinischen gegenüber ausbildete, haben wir in ber Schweiz und in Dieber= Deutschland nebeneinander ben Otfried und den Heliand; in ber Ritterdichtung die Nibelungen und Gudrun; fpaterhin im 14ten Jahrhundert gleiche Volkslieder in alterthumlichem Tone. ist bas Ineinandergreifen in ber Reformationszeit flar, wo ber Rotterdamer Erasmus in Bafel die Berbindung perfonlich be= zeichnet. Go berühren fich in diefer unferer neuesten Periode Sal= ler und Drollinger mit Brockes und Hageborn, Bodmers und Liscovs Kritik, Klopstocks geistliche Dichtung mit Bodmers und Lavaters, Bog mit Ufteri, Campe mit Pestalozzi. Wenn man mehr die historischen Verhaltnisse ins Auge fassen will als die Gattungen der Poesie, so verhalten sich Haller und Gegner, wie Rlopstock und Wieland zueinander, Bodmer steht gegen Gottsched so im Vortheil, wie Sulzer gegen Leffing im Nachtheil u. f. f., so daß es nicht schwer ware, die ganze schweizer Literatur des vorigen Jahrhunderts als ein Miniaturabbild ber allgemeinen deut= schen zu zeichnen.

Was die schweizerische Poesie für sich auszeichnet, ist, daß sie gern vorzugsweise religiös blieb. Sie war in jener altesten Periode ganz eigentlich Monchsliteratur; in der ritterlichen Zeit gibt es hier geistliche 4) Minnesanger; in der Reformationszeit ist alle schweizerische Poesie geistlich oder kirchlich polemisch; in der neuesten Zeit ist sie allgemein durch die streng oder über= mäßig religiösen Haller und Gesner, Bodmer und Lavater reprässentirt. Dieß hat schon eben dort seinen Grund, worin die neues sten Bewegungen im Canton Zürich ihre Erklärung sinden. Wo

<sup>4)</sup> Bas fonft eine Frregularitat ift.

bie Staatsordnungen stricter find, wie hier und in England, ift bie Religion wie ein Gefet, und fie weicht bem Buchstaben nach weder der Demoralisation, noch der Aufklarerei und ebenso ist es naturlicher, daß sie die Poesie beherrscht, als daß sie von ihr be= berrscht wird. Aus Schriften der damaligen Zeit schon hatten die beutigen Radicalen fich über biefe Verhaltniffe belehren konnen. So schrieb Haller seine Briefe über die Offenbarung gegen Rouffeau und die neue Aufklarung, nicht allein weil er wirklich religibs und hnvochonder überdies war, sondern weil er als republicanischer Staatsmann die Folgen fürchtete; und fo schlage ich im Drollin= ger eine Stelle auf, Die als Inschrift auf Diese letten Wirren in Burich hierunten 5) ftehen mag. Noch weiter erklart sich biefer religibse Charafter ber schweizer Literatur baber, baß jedesmal ihre Hauptperioden in folche Ruhezeiten fielen, wo sich die Nation nach Erschöpfung in politischer Thatigfeit zur geistigen zuruckzog. So ift es überall bei vorzugeweise politischen Rationen, deren Ge= schichte von Thatsachen nicht von Buchern ausgefüllt wird; so war es bei Romern und Englandern. In ber erften Zeit feierte bie Schweiz nach dem allgemeinen Heldenalter Europas und sandte ihre Friedenssegnungen nach Deutschland aus. Vor ber Refor= mationszeit hatte fie ihre burgundischen Rampfe geführt; und vor ber letten Periode gingen im 17. Jahrhundert die mannichfachen Rampfe der katholischen und protestantischen Orte vorher, die grade in jenen Jahren mit einem Landfrieden anfingen beendigt zu werden, als die Literatur auch anfing ihre ersten Fluge zu wagen. Es ist daher ungemein bezeichnend, daß grade die neue englische Literatur in ber Schweiz eine fo große Wirfung machte, die ihrerseits auch auf die große politische Erschöpfung der Revo= lution folgte, und eben den Charafter der Weichheit und Re= ligiofitat theilweise annahm wie die schweizerische; und ebenso, daß grade Milton ber Liebling ber Schweizer ward, ber nach

<sup>5)</sup> Drollingers Gedichte 1745 p. 51.
So wuchs ber neue Hauf (ber Religionssphitter); die Lehre ward bekannt, geschwind bei Hof und Stadt, doch langsam auf bein Land.
Der Landmann widerstund dem Reiz der fremden Künste,
Der Einfalt Schwere brach das dunne Kunstgespinnste.
So mühsam gibt ein Volk, verliebt in einen Sas,
Den die Natur gelehrt, der Gegenlehre Plas.

#### 26 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

einer republikanifch : politischen Thatigfeit, nachbem er bie QBelt burchlebt und burchhandelt hatte, burch Blindheit und gleichfam alfo burch Mothigung ber Lebensorgane gur religiofen Befchaulich= feit überging. Diefe Lage ber Dinge, bief Uebergeben von einer banbelnben ju einer contemplativen Ratur , von Thaten ju Bufranben, erflart nicht allein ben religiefen, fonbern auch ben befcbreibenden, idnflifchen und überhaupt weichen, reigbaren und fen= timentalen Charafter ber fchweigerifchen Literatur bes vorigen Jahrs bunberte und felbft ber Literaten. Go rif ben trodinen aber leben= bigen Bobmer ber feraphische Schwung bin, fo fcbrieb Bimmermann über die Ginfamfeit , fand Gefiner mit feinen feblaffen Ibnflen allgemeinen Beifall und Lavater mit feinen Schmarmereien eine Partbei; ber friedliche Charafter von Gulgers und &. Meifters afthetifcher Rritif, Die ber erftere auch auf Die feblefifchen Mefthe: titer übertrug; Muller und Bonftetten, Deftaloggi und Niclin, ber jungere Bug und die gange Matthifonfche fprifche Schule, Die gleichfam Unfer marf in ber Schweig, find bier burchaus charaftes rifirende Ericbeinungen.

Nach biefen allgemeinen Eligaben tehren wir zu Drollinger umd haller zurüch, die ums als Mittelpunfte der dibafrischen und firchlichen Dichtungen vor allen angegen, umd die wir mit Hoggebern voraussfiellen, weil alle der find außer dem Confliet der Admpfe mit Leipzig zu balten suchten. Drollinger (1688—1742) lebte in Basel houpefächlich im Kreife des Pharrers Burgert und des Professor der Drong die gestellt die die Kreifen der Pfalmen ger liefert, woven weder die Gemen noch die anderen sich auszeichnen, obwohl die letztern, so undawidisch sie führen aus Bertwig an der Klepflossfielen Gadus geltend gemacht werden, die erstern allerdings sich neben Drollingers Ges dieser fiellen, im Kannpf gegen be treefne Liederkichterei eines Drief ver Kist. Auch Gerlingers, Gestiebter (1743) zu de Verren

<sup>6)</sup> Er fagt von Opigene Pfalmen vortrefflich: Wie tappt und klappt ber Boberfelber, wenn er nach Davibe Spuren ferucht !

und burch bes jaben hermons Balber ein judenbeutiches Liebchen teucht! Er ift zu haus im Griechenlande, boch ift er fremt in Sanaan, und bleibt bei trodenen Berftande am Brunnen Gibons und Jordan.

heraus, lange nachdem sie verfertigt waren; benn so wie jener biefem bas Zeugniß gibt, bag er vor Anderen bie Lethargie ber Schweiz gefprengt habe, fo biefer jenem, bag er einer ber Erz sten gewesen und schon vor 20 und mehr Jahren, also um 1720, gedichtet habe, und bag er ben Ramen des helvetischen Dpit ver= Beide arbeiteten sich gemeinschaftlich von Lobensteins Ma= nier los, von dem Professor Bernouilli in Basel auf Canis und Beffer gewiesen, spater auf Boileaus und Pope's Kritik achtsam, bagu von David und Pindar begeistert, und durch J. Baptift Rouffeau's geiftliche Oben zur Nachahmung angefeuert, so daß sie, in ihrer Polemif gegen den gewöhnlichen Kirchenliederton in Deutschland, an Lobwaffers einstige Stellung zu ben franzbsischen Pfalmen Drollinger im Besonderen hat sich zugleich von guruckerinnern. Brockes anregen laffen; wie biefer fummerte er fich um Botanik, Malerei und Musik; ist lyrisch und didaktisch zugleich; und wett= eifert mit ihm in jenen Naturgesangen, in benen er ihn, wie Brockes felbst eingestehen mußte, weit überflügelte, indem er me= niges und vorsichtig dichtete und Fleiß mit Seele verband. Wirk= lich find seine Dichtungen von einer Durchsichtigkeit, und einem klaren Fluffe, der sie vor vielen gleichzeitigen weit auszeichnet, und der ihnen eine Freiheit gibt, die durchaus schon der neuen Zeit angehört, wie denn auch Uz und Alehnliche ihn noch mit Ver= Durchweg zeichnet er aber auch schon in seinen anugen lasen. Muftern, wie in feiner poetischen Kritik, Die verschiedenen Wege vor, auf benen biefe Zeiten ber Poefie ihren Werth geben wollten. Er verband wie Brockes die verschiedenen Eigenschaften bes Ma= lerischen, Musikalischen und Lehrhaften, und wie er neben Pindar ben trockenen Boileau studirte, so empfielt er als poetisches Reiz= mittel ein Dusikstud ober ein Gemalbe, neben bem tiefen Durch= denken der Materie; er schulte sich mit Spreng an dem gefün= stelten und gefühllosen Rousseau, aber boch nennt Spreng des Dich= tere Zeughaus fein Berg, rath ihm zu schreiben, wenn ihn ber Wecker bes Herzens mahne, in biefer Bewegung keinen Zwang zu achten, nur fich des Ginfalls zu versichern, selbst auf die Be= fahr der Dunkelheit bin: gnug daß er fich felbst verstebe. Erst spåter soll bann die Kritik eintreten: und hierin liegt gleichsam ber Ratechismus der poetischen Kritik noch der Klopstockschen Schule, die überhaupt für ihre Liederpoesie kein Muster hatte als Drol=

# 28 Regeneration b. Poesie unt. b. Ginflussen b. religibsen

lingern. Daher nun kommt es auch, daß dieser sich über jeden unnaturlichen Zwang argert: über ben Schellenklang bes Reims, von bem sich bas beutsche Dhr entwohnen moge, über bas Be= legenheitsgedicht und über ben Allerandriner. Ift's möglich, fagt er in einem Gedichte an Spreng, daß den deutschen Dichtern von einer Kirchweihe die Ader schwillt? Crispinus freit? Gluck zu! Susanne starb? Gnad Gott! Johannes ist Magister worden? Ich wünsche ihm Berdienst und Brod! Da habt ihr's! bei so schlechten Wundern fallt mir nichts Befferes bei; und foll ciwas meinen Beift beleben, so muß es etwas Großeres fein. Wiel vortrefflicher ist, wie er über den Alexandriner scherzt. Was legt uns doch ber Dichterchor fur eine Bersart zur Strafe auf! Ginen Doppelvers, ju groß fur Ginen, zu klein fur 3wei. 3wolf Bufe helfen ihm nicht zum Laufen, fein Wechsel macht ihn bem Ohre angenehm, kein geschicktes Maas dem Sinne bequem. Gin gleicher Tact be= stimmt ihm seinen truben, schweren Schritt, beim sechsten stellt auch wenn er laufen mochte, das strenge Reimgesetz ihn still. Bernunft und Wig Schlaft ein, wenn wie ein Pendel fein Tittat beständig schallt. Mühselig gebiert man diese Brut, die von Wind und Luft, ftatt mit Geift und Blut gefüllt ift, und fein Bunder, daß der Britten feines Dhr sich ein freieres Reimgebante gewählt. Diesem Ringen nach freier Bewegung halt aber burchaus seine fritische Strenge gegen sich selbst in Rath und That ein Gegen= gewicht, und er weist gleich bringend auf Flaccus' Feile, wie auf Mit nichts konnte er aber hoffen, ber beutschen Davids Keuer. Dichtung eher vom Boden aufzuhelfen, als wenn er sie auf die geiftlichen Gedichte zurudwics, und "in bas Reich der Blige, wo David seine Donner fand." Denn noch brangte sich alles Inter= effe in Deutschland um die religibsen Angelegenheiten herum, und für die Liederdichtung geschahen noch immer ungemeine Unstren= gungen, obwohl freilich nicht die, die Drollinger wollte. macht eine Episode über ben Stand der geiftlichen Pocfie nothig, in der ich mich aber furz faffen fann, weil die Maffen der me= chanisch hingeschriebenen Lieder nach dem alten Styl forthin keine Bedeutung behalten, und fast nur folche in jenen Zeiten anzutreffen find. Denn wie groß auch die Erregung eines neuen religidfen Lebens im Anfang bes 18. Jahrhs. bei uns war, so wirfte fie boch junachft im Gebiete des Kirchenlieds mehr auf Quantitat als auf Qualitat gunftig.

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritif. Gottsch. u. b. Schweizer. 29

Wir waren bamals in Deutschland noch weit entfernt, bem philosophischen Reuerungssinne zu lauschen, ber fich in England und Frankreich regte. Unfer Leibnig ftand gegen beide und führte Unterhandlungen zur Bereinigung ber protestantischen und fatho= lischen Kirche; Wolf mußte vor den Pietisten weichen, und die Pietisten vertraten theilweise selbst die Stelle der Aufflarer und freien Denker bei uns, indem sie bas Joch ber Orthodorie mube waren und erschütterten. Freisinn und Frommheit gingen lange noch unter uns friedlich zusammen, und es laßt fich biese religibse Liberalitat bis zu Herder bin in einem Wachsthum verfolgen, bas von allen Freigeistereien und Orthodoxien nicht gehemmt werden Wir haben oben gesehen, bag mitten in hamburg, wo zwar gelegentlich Beccau über bie Postillenreiter und Hunold über bie Pictisten satirifirte, boch biefer lettere sich bekehrte und bas unchristliche Opernwerk verließ, und daß Brockes bort den Christen und Philosophen in fich vereinte. Offenbar fpielte bier nebenber grade, wie Boileaus Ginflug in die Pocfie, so auch in die Reli= giositat die französische Mode nach Deutschland herüber. Bekannt= lich murben ber Parifer Hof und Racines Schauspiele gegen bas Ende bes 17. Jahrhs. ploglich fromm, Fenelon wirkte febr nach= haltig auf die deutsche Literatur fort, und felbst ber Geist jener Secte ber Antoinette Bourignon kam burch Poiret heruber, ber aus dem Mysticismus eine Art Syftem machte, beffen Gage man spater in dem Herrnhuter Gesangbuch wieder fand. Was aber gang aus ber alten beutschen Natur unabhängig hervorging, mar ber Pietismus jener Zeit, ber eine Weile Sache und Ramen gu Ehren brachte, bis die Herrnhuter biefen neuerwachten Beift über= trieben, und Fanatifer und Schwarmer fich hinter jenen Namen mit versteckten, und badurch ben Segnern Waffen bereiteten, fo sorgfaltig sich auch die Arnold und Alchnliche von ihnen zu son= Buerft fam Diefer Name ber Pietiften in Umlauf, dern suchten. als 1698 einige Studirende in Leipzig sich zu Interpretation ber Bibel vereinigten, beren Werk Spener (1655-1705), bamals Hofprediger in Dresben, begunstigte. Alls fich biefer nachher nach Berlin begab, wo bie Spuren seines Wirkens, bas gang im Sinne ber Arnot, Andrea und Gerhard, die Religion bem Herzen nahe zu legen suchte, am sichtbarften blieben, siegten in Leipzig die scholastischen Gegner wie Carpzov, und nur Joachim Feller

# 30 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religibsen

blieb bort ein Vertreter bes Pietismus, ber auch den Namen Die= tisten sogar, im Gegensate zu ben Amoristen, auf bie firchlichen Dichter übertrug?). Bon baber schon barf man sich es erklaren, daß noch so spåt die Leipziger, daß Gottsched gegen die geiftliche Dichtung ftand, bie er in Giner Linie mit ben pietiftischen Rach= wirkungen sehen durfte, und daß er über die Berrnhutischen Lieder spottete. Da sich ferner die Pietisten an Wolf versundigt hatten, fo war bieg ein anderer Grund, warum ein Groll bei dem Wolfianer Gottsched zurückblieb. Darum stellte sich die ganze Dich= tung Gottscheds nachher so poetisch regelrecht und orthodox, so kalt und verständig an, und Drollinger verrath an einer versteckten Stelle seinen Difmuth über ibn, ba feine Neigung gang zu ber geiftlichen, musikalischen Dichtung hinging 8). Es laßt sich vor= aussetzen, daß Drollinger und Spreng über die Lieder, die aus Diesen pietistischen Kreisen herausgingen, besser geurtheilt haben wurden, als über die Fabrifarbeiten ber Reumeister und Ben= jamin Schmold (aus bem Liegnisschen 1672-1757), die beibe in Rifts Manier zahllose Lieber hinschmierten, und von benen ber lettere auch ber schlesische Rist genannt worden ift. Er kann in diefer Zeit als Reprafentant aller der gedankenlosen Arbeiter stehen, die kalt gegen die Reize der Poesie, aus Gewohnheit oder auf Bestellung ihre Lieder schrieben, und die wie Rift ihre Matt= heit und Seichtigkeit nur gelegentlich, wie Spreng fagt, mit etwas Buderkant und Marzipan zu versugen suchen. Gegen bie Ge= dankenleere und das leichte Schulgeschwätze Diefer Poeten stellten sich biese Baseler also in offener Schoe, wie gegen Opig und Rift, bie ihnen gahnenden Verdruß erweckten. Satten sie nun zwar wohl billiger geurtheilt von den wenigen Liedern Speners und seines Freundes Joachim Neander (aus Bremen 1610-1680),

<sup>7)</sup> In der Borrede zu Tob. Richters Uebers. ber meditationes von Joh. Gers hard. 1692.

<sup>8)</sup> In der De von Unsterdlichkeit der Seele apostrophirt er die heiligen Dichter so:
Seweihte Dichter, heilger Chor! o welche Kraft, o welche Tone
Durchdringen ploglich Herz und Ohr! Es wirket euer machtger Wille
Der tiefsten Sinne Sturm und Stille. Er stellt den Regungen Gebot.
Ich hor, ich hore Davids Lieder, der himmel steigt zu uns hernieder,
und unser Geist hinauf zu Gott.

bes Hauptvertreters ber reformirten Liederpoesie, und Anderer, bie fich um Spener gruppiren ließen, fo wie auch von ber gangen Hallischen Schule, so wurden sie bennoch nicht davon befriedigt gewesen sein, weil sie durchaus neue Elemente suchten, und zwar eben die, beren sich Klopstock nachher bemächtigte, und mit benen auch von seinem Messias aus die Liederdichtung vorübergehend neu belebt ward. Diese neuen Elemente aber waren in ben Sallischen Liedern so wenig zu finden, wie in den Herrnhutischen, in welche zwei große Gruppen sich fast Alles vertheilen lagt, was bis zu Klopstock bin Pfalmartiges gedichtet ward. Beide Liedergruppen schauen aber durchaus ruckwarts, die hallische auf die beffere und berglich einfache Symnendichtung des 17. Jahrhs., die herrn= butifche auf die schlesischen fatholifirenden Myftifer eben diefer Zeit; allein Beide erreichten ihre alteren Muster nicht, ja zum Theile nicht einmal mehr die Sacer, Ernst Lange, Arnold, Diterich, Neander und Alchnliche, die der Zeit nach ihnen naher lagen; und eben barum empfanden die Baseler bas Bedurfniß eines Neuen Was die Dichtungen biefer Kreise in einem untergeords neteren Werthe hielt, war daffelbe, mas selbst ihre Frommheit und Religiositat bruckte. Alle Krafte ber Menschen entfalten sich am schönsten unter freier offner Luft, unter allgemeiner Mitwir= fung bes Jahrhunderts. Cobald fich Gegenwirkungen von bedeutender Macht einstellen, inficirt dies wenn auch noch fo fein jede Leiftung und Bestrebung; die religibsen Tendenzen aber vor Alle m ertragen feine Reigbarkeit in ben Individuen, von benen fie ausgeben, sonst stellen sie gegen jeden Widerstand Intolerang, In= triguen, Seftengeist und Fanatismus. Befanntlich find bie schon= sten Charaftere unter jenen Pietisten verfolgt worden, sie haben aber auch wieder verfolgt. Sie haben sich nicht begnügt Asple für fich zu finden, die Inspirirten gingen von Salle und Herrnhut auf Eroberungen aus. Diefer große Kreis erscheint in ber Ge= schichte als eine fleine christliche Oligarchie, und wie respectabel die einzelnen Manner an der Spitze sind, so unwohlthuend ift dieses Sektenartige, das auch schon die Hallenser an sich tragen. Eben die Freund = und Gevatterschaften aber, die in ben perfon= lichen Verhaltniffen fichtbar find, erscheinen auch in ber Lieber= dichtung dieser Kreise. Nach Speners Sinn ward die theologische Facultat in Salle eigentlich gebildet, und A. S. Francke (1663

### 32 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religibsen

-1727) war fein jungerer Freund und Schuler, beffen innere Jugendgeschichte schon ben geistlichen Gifer in ihm etwas weit treiben mußte. Vor Gellert und Klopstock hat diefer Mann offen= bar ben größten öffentlichen Ginfluß in Deutschland gehabt, und in vielen Beziehungen einen fehr fegensreichen. Um ihn herum ftellt fich eine gange Reihe von Lieberdichtern. Gein Schwieger= fohn Freylinghaufen gab 1704-14 bas bekannte Gefangbuch ber= aus, in dem eine gange Reihe von Liederdichtern erscheinen, Die wie herrnschmidt, Eusebius Schmidt, Urlfperger, 3. Lange, Breithaupt, Fr. Richter, Wolf und viele Andere, mit ihm ober Franke bekannt und verbunden find. Ich leugne nicht, daß nicht vortreffliche Lieder hier noch vorkommen, aber doch überwiegen bei weitem die gleichgultigen Maffen, und bas Fabrifwerk. Es ift schon sehr charakteristisch, daß jest wieder ganze Reihen von Ju= riften und Merzten, Die alle mit ber Haller Schule in Beziehung stehen, in den Vorgrund der Liederdichtung treten: Die Namen des zur Theologie in Halle übergegangenen Bogathy, ter schon ge= nannten Wolf und Richter, v. Bonins, Bohmers u. Al. gehören hierher, und diese Erscheinung wiederholt sich etwas spater in Wirtemberg. Ward es in biefem Lande ein fritisches Zeichen für Die fromme Pocsie, daß sie hier ihre Hauptstatte auf ber Festung Hohenasperg hatte, wo die Moser, J. L. Huber, Rieger und Schubart ihre Lieder dichteten, fo mar in Salle und fonft über= haupt in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts der Sammelgeist ein unwidersprechliches Zeichen des Berfalls, der Ueberlebung und Ueberfülle ber bisherigen Symnenpoesie. Frey= linghausen und J. J. Rambach zeigen, was noch in den neuesten Sammlern, wie bei Knapp, wieder zu finden ift, baß sie beson= bers dort gern dichten, wo es fehlt, oder wie Wegel und An= bere ber damaligen Hymnologen aus Nachahmungsgeist und all= zuvieler Belefenheit und Anregung. Erinnern wir uns auch aus unsern anfänglichen Bemerkungen über bas Kirchenlied, baß grabe bieses die Zeiten waren, wo jene ungeheuren Anstrengungen ge= macht wurden, die Literatur des Kirchenlieds zu ordnen, den Wor= rath zu überschauen oder zu sammeln. Dieß ist allemal ber An= fang vom Ende. Es ließ sich also wohl auf die Rurze eine Revolution in der geistlichen Poesie versprechen und Alles arbeitete zusammen, um die Erscheinung Klopstocks reichlich zu motiviren.

Kehlte bazu unter ben Produkten der Hallischen Schule noch etwas, fo erfette bieß gewiß bas Herrnhutische Gesangbuch. Auch Bin= genborf (1700-1760) liegt nicht außer bem Berbande mit ben obigen Erscheinungen. Er war Speners Pathe und hatte seine Jugend theils unter seiner frommen Großmutter v. Gersdorff, Die auch Dichterin war, theils in Halle zugebracht unter Francke's Die bas ganze Local ber Herrnhuter (Bohmischen und Mahrischen Bruder) uns in die Gegenden versett, wo von Suß an bis auf Schwenckfeld und Bohme, Frankenberg und Ruhl= mann die mystische Theologie und Poesie zu Hause war, so füh= ren uns auch die Lieder des Herrnhuter Gesangbuchs (1755) auf tie Dichtungen ber Silefius und feiner Genoffen gurud; und zwar finken auch sie formell eine Stufe herunter, und dieß schon burch die unfritisch und geschmacklos gehäufte Maffe und die un= endliche Schwathaftigkeit dieser Lieder. Wir finden hier jenes Ratholifirende wieder, das man auch den Unions = Grundfagen Zinzendorfs überhaupt zu Last legte, wir haben wieder jene Bilder und Lehren von der Abgeschiedenheit ber Secle, bem Wirkenlaffen ter Gottheit und dem Bundniffe mit bem Seclenbrautigam, jene fein follende Kindlichkeit wie bei Spee, jene Spielereien mit bem Gott Papachen und Jesu dem Zimmergesellen, jenes Liebeln mit bem Lendenloch und den Wundenmalen; im Geifte durchaus jenen altbekannten Quietismus, in ber Form jene Mischung apokalypti= scher Erhabenheit mit lehrhafter Profa, jenes Erhohen des Ge= meinen und Herabziehen des Heiligen, jenes Franzdsisch=Deutsch, bas Zinzendorf selbst seinen Favoritstylum nannte und seine Gle= gantien.

Nicht allein der Convenienzsprache und dem "natürlichen Elozquio" dieser Liederklasse, sondern auch dem trivialen Tone der großen Masse unserer dem Sinn und Geiste nach reinen Hymnen strebten aber grade unsere Baseler, zu denen wir endlich zurückzsehren, die geistliche Dichtung zu entreißen. Sie wollten ihr einen höheren poetischen Schwung und einen größeren Werth an Gezdanken und Empfindung geben, und eben dieß griffen nachher Cramer und Klopstock auf, als deren Vorläuser wir Orollinger nothwendig hervorheben, und zu deren Erslärung wir diese Episode nothwendig einschieben mußten. Indem Orollinger und Spreng unsern deutschen Hymnendichtern den J. B. Rousseau entgegens Gero. Neuere Lit. I. Bb.

# 34 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

festen, fühlten fie wohl, daß bieß nur ein andres Extrem fei und daß auch ihm nochsbedeutend fehle zu jener Sohe, die fie in Aus= sicht nahmen. Er erbaut sie zwar mehr; es regt sich etwas in ihnen, wenn er auf heiligen Saiten spielt, allein fie wiffen, baß fich bieß Etwas nicht in ihm selbst geregt! Sie benken aber grade befibalb barüber nach, wie doch diefer sie rühren konne, der Da= vibs Sarfe entweiht und nur jum Zeitvertreibe schlagt? warum, wenn Gunther flage und bereue, fie feine Pein in fich entglimmen fühlen? Sie schließen, wenn der himmelsfunke bieg thierische Gemuth fo begeiftre, Gottes Beift auch roben Seelen feine Be= fühle leihe, wie vielmehr jenen, die in seiner Gnade ftunden falls fie nur jene Gabe ber Dichtung zugleich befäßen! Sie wollen also ben Schmuck der Poefie wieder, ben Gryphius nicht verschmähte, ber aber gemeinhin im Kirchenliede verschmäht ward, sie ärgern sich an benen, die einen Pfalm, verwöhnt durch Die werthlosen Liedermassen, geringschäßen 65); sie scheuen sich nicht, das Weltliche dem Geiftlichen naber zu ruden, wie es Brockes schon gethan hatte, und eine Gedankenfulle zu suchen, Die Drollingers Gedichte hier und da nicht leicht faßlich macht. Lehre und Vild, mit poetischem Colorit und mit Stoff zum Nach= finnen strebt Drollinger seine Gedichte geiftlichen Inhalts zu heben, und nichts ist bezeichnender, als daß sie ihrer Form nach Oben, ihrem Inhalt nach Lehrgedichte sein sollen. Man wird aber gewiß nicht leugnen, daß die seiner Zeit berühmte Dde vom Lob der Gottheit, ober die von der Vorsehung und ahnliche oft wirklich poetischen Anstrich haben, ben Pfalmenton in reinen Berfen und ungezwungenen Wendungen treffen und eine unpathetische wohl= thuende Hoheit behaupten, obgleich sie den hergebrachten Bibelton verlaffen und ben Reiz ber alten Sprache mit dem des poetischen Ausdrucks, wie Gryphius, zu ersetzen suchen. So ist er auch in seinen wenigen Fabeln unter die besten Erzähler der Zeit zu stellen,

Denk, was ich über beine Lieber zu brei Poeten neulich sprach: Schwingt unser Spreng nicht sein Gesieder bem Dichter Jacobs glücklich nach? Man sprach: Ein Psalm ist keine Sache! Da suhr ich aus: bu arme Rott! Durühmst dich boch ber Göttersprache, so singe, kannst bu's, auch von Gott! Umsonst, du kreuchst in beiner Psüge! Wer zu bem niedren Schlamm verbannt, Der steigt nicht bis ans Reich der Blige, wo David seine Donner sand.

# u. weltlichen Moralu. b. Rritik. Gottsch. u. b. Schweizer. 35

und was seine malerische Seite angeht, so hat das sehon Bodmer, bevorzugend vor Brockes, an ihm gerühmt, daß er nicht blos todte Stoffe, nicht nur ein Feld voll Lust male, sondern eine Welt, die denkt, empfindet und handelt, hinzusetzt.

Drollingern gegenüber stellen wir Albrecht von Saller (aus Bern 1708-1777), den Dichter bes Berftandes neben ben ber Empfindung. Wie sich jener an die religibse Seite des Brockes anlehnt, so dieser an seine wiffenschaftliche. Wir hatten schon bei Brockes geschen, in welchen engen Verband Philosophie und Dichtung zu treten suchten, und hatten aufmerksam gemacht, wie jene Ideale des Opig nun realisirt zu werden schienen, ber die Dichtung auf jener gefährlichen Stelle suchte, wo fich die ertreme Imagination und Speculation berühren. Leibnig, ber nicht felten scine Wahrheiten in Bilber und Gleichnisse kleidete, mit poetischen Vorstellungen seine Metaphysik aussteuerte, und ein Kunftgebaude in seiner Theodicce entwarf, wunschte selbst, daß Fraguier sein Syftem in ein lucrezisches Lehrgedicht brachte. Je popularer durch Wolf die Leibnig'sche Philosophie ward, je mehr Modeton es da= mals in Deutschland ward zu philosophiren, und sich in offent= lichen Gesellschaften von den Monaden, dem zureichenden Grunde und der besten Welt zu unterhalten, desto mehr trat auch die Phi= losophie der Dichtung nabe, und in der Wolf=Gottsched'schen Schule galt es fur eine Urt Beruf ber Poesie, Die tiefen Bahr= heiten der Weltweisheit zu popularisiren. Auf diesem Stande ma= ren die Dinge in Deutschland, als Alles in Frankreich, Geneft, Polignac und Andre mit Lucrez wetteifern wollten, und als Boi= leau und Pope bekannt wurden, die, wie sie mit der Elle alle Raume der Dichtkunst ausmaßen, um ihr Mobiliar anzupassen, auch in den Winkel des Lehrgedichts ihr Kunftstuck setzten. war von Pope erregt, nachdem ihm Lohenstein, Brockes und Canity verleidet waren, er begegnete ihm mehrfach in seinem Ideenfreise; in seiner Jugend schon war Wirgil sein Liebling, mah= rend ihm im Homer ber Mangel an Sittenlehre mishagte; von jenem genahrt, liebte er ben Ernst und die Gedrungenheit der englischen Dichter, und mehrere seiner Gedichte entstanden auf Wetten, daß er um den Preis eifernd mit den Englandern be= weisen wolle, die deutsche Sprache verschulde nicht den Mangel an philosophischen Dichtern. War irgend jemand gemacht, ber

#### 36 Regeneration b. Poesie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

Lehrbichtung Ansehen zu verschaffen, so war freilich Er es, ber eine Riesenlast von Gelehrsamkeit trug, die sich in seinen zahllosen Beitragen zu ben Gottinger Anzeigen in ihrer ganzen universellen Breite, in feiner Physiologie, jenem in biefer Zeit großartigen wenn auch materiellen und compilatorischen Werke, in ihrer groß= Wie Gothe vortrefflich bemerkt hat, daß ten Tiefe barlegt. Hallers literarischer Ruf gunftig fur die Aufnahme und Schatzung ber Dichter wirkte, beren Stand noch immer in gewisser Urt ge= brandmarkt mar, so gab dieser wissenschaftliche Anstrich den Ge= bichten Hallers in den Augen der damaligen Welt einen philoso= phischen Werth. Es fam hinzu, daß der Mann grundsätlich wie Drollinger die Gelegenheitspoesie verachtete und strenger als einst Dpig vermied, daß überall aus seinen Gedichten eine gesunde und grade Weisheit, und ein ernfter, tiefangeregter, mannlicher Ginn sprach, ber weit entfernt war von ber Hofelegang des Canis, ber Weichheit bes Brockes, ber Luberlichkeit bes Gunther. Sein Ernft geht bis zu finfterer Strenge in jenen Gedichten, Die er Satiren nennt, wo er fich dem Schwarm der Parifer Spotter gegenüber= stellt und die poetische Polemit gegen die Freigeisterei eröffnet, die bald ein allgemeines Thema unserer Dichter ward. Er selbst fand keinen Betuf, ber Menschen Thun in Satiren zu richten, weil er fah, daß Juvenals und Boileaus Satiren nuglos geblieben waren; er ift auch hier ein Materialist, dem alles Ideale fern lag. Und bieß spiegelt sich in seinem Bortrage ab, der schwer und voll ift, in dem man, g. B. eben in jenen Satiren, wohl leicht findet, daß jeder Bers etwas fagt, aber schwer verfolgt, mas das Ganze sagen will, so daß schon die Gottschedianer und Die Verfaffer der Hallischen Bemuhungen, allerdings in kindischer Uebertreibung, vor Hallerischer Mustif und Dunkelheit warnten, aber doch auch Michaelis flagte, daß der Dichter keine Sylbe an Die Deutlichkeit verschwende. Er fiel aus der profusen Manier der Marinisten in das Gegentheil; es war Absicht bei ihm, ge= brangt und knapp zu fein; er suchte etwas barin, ju zeigen, baß fich Begriffe reimen ließen; er wollte baber nur ben Berftand be= friedigen. Daber gibt er uns nicht einen Gegenstand an sich, fondern bas, was sein Verstand barüber denft; und wenn es Empfindungen sein sollen, so sind es genau betrachtet Reflexionen. Dieß find meiftens die Eigenschaften aller Didaktifer, Die felten

ober nie verstanden haben, einen poetischen Gedanken schon zum Thema zu wählen, und in der Ausführung der Einbildungsfraft die Vorhand zu laffen. Ueberall empfindet man daher bei Haller, wo er ernst sein will, Harte, wo er erhaben sein will, Anspannung, wo er poetisch ausschmucken will, Malerei, die er noch spåt selbst gegen Leffings Laocoon vertheidigt; endlich felbst ba, wo er warm und ruhrend sein mochte, Ralte und bochftens Schwermuth. Mit Diefen Gigenschaften konnte er kein Dichter sein; als er 1776 bie eilfte Ausgabe seiner Gebichte beforgte 10), fah er auch felbst mit Gleichgultigkeit barauf zurück, obwohl mit heimlichen Berdruß über die neuen Aenderungen seit Rlopstock, benen er nicht folgen konnte. Haller war eine schroffe aber gang normale Natur; Die Dichtung seiner Jugend, Die verftandige Forschung und praktische Thatigfeit in seinen besten Jahren, Die religibse Beschaulich= feit und philosophische Betrachtung, ber er sich in seinen Alters= schriften hingab, in seinen Romanen und ben Briefen über bie Offenbarung, flellen einen naturlich geregelten Lebenslauf bar. In Briefen an Bodmer gestand er, bag er je kein Poet gewesen, daß ihn in seiner Jugend nur die lebhaftere Empfindung dazu ge= In seinen gelegentlichen Urtheilen, wenn er g. B. macht habe. Weiße über Shaffpeare, Gegner über Theokrit fest, beurkundet er dieß noch beutlicher als in seinen Gedichten selbst. Unter diesen blieb bas erfte, bie Alpen (1729), bas befte. Es entstand auf einer Allpenreise; Die Natur selbst dietirte es ihm: wirkliche An= sichten ber Natur oder von Gemalden, wirkliche Aussagen ber Alpenbewohner, find die Quellen dieses Gedichtes, das aus bem Glauben geschrieben ift, die Schuler ber Ratur, ein Bolf schlichter Sitte, fern von den goldnen und papiernen Schapen ber Reichen und Gelehrten, lebe noch heute in dem goldnen Zeitalter. Dieß gibt bem Werke ben malerisch = idyllischen Charafter, mit bem es verschiedenartig auf Rleift und Gegner himvirfte; es ift ein abn= licher, obwohl verschiedenartig geaußerter Natursinn barin, wie bei Brockes: Dieser ift ein niederlandischer Blumift, Haller ein großer Naturforscher; bei Brockes ficht Pope hinter Thomson, bei Haller Thomson hinter Pope und Virgil. Das Lieblingsgedicht Hallers selbst war das vom Ursprung des Uebels (1734); es ist

<sup>10)</sup> Sie kamen zuerst 1732 heraus.

der Worlaufer ber großen Masse von Lehrgebichten, die sich an ihn anschließen. Es ist bas große Thema, über bas sich da= mals die Philosophie qualte; es gilt hier nicht um poetischen Kor= per, sondern um Weisheit und Gedanken. Charafteristisch ift babei gang erstaunlich, wie fein der Dichter von der philosophischen Lo= fung ber Frage zu einer religibfen übergleitet, und bamit ben Gang ber Dichtung in Deutschland so andeutet, daß er zugleich wie ein Vorläufer von Klopftock erscheint. Gott ist eine Welt von Man= geln lieber, als ein Reich von willenlosen Engeln; ber Tugend Uebung wird burch Wahl erst gut. Dieß lehrt bas erste Buch; das zweite schildert Engel und Menschen in dem Stande der Boll= kommenheit und Unschuld; das dritte den Fall von Beiden. Aller= bings ift nicht die biblische Geschichte erzählt, sonder ihr abstraktes Resultat philosophisch durchgeführt, aber sie liegt doch zu Grunde, und was die Hauptsache ift, ber Dichter selbst bereute spater als unverzeihlich, daß er die Mittel verschwiegen habe, die Gott gum Herstellen der Seele angewandt, Die Menschwerdung Christs, sein Leiben, . Die Erlofung. Die konnte aber nicht ein Didaktifer be= singen, bazu gehorte ein epischer Dichter, Klopftock mußte biese Aufgabe lofen.

Hallers Ginfluß war so bebeutend, daß das Lehrgedicht in Deutschland langehin nach seinem Vorgange cultivirt, ja baß es burch Lessings gegnerische Autorität nur in den Hintergrund ge= ftellt, nicht gang beseitigt ward, geschweige daß Gottscheds in= consequente Erklarung gegen Diese Gattung etwas hatte verfangen follen, der sich an Haller argerte und gelegentlich aus den lettres antipoetiques ber Hollanderin Hooghard Waffen gegen bie miffen= schaftliche Poesie holte, die sonst seinem ganzen Systeme nicht ablag. Herder, ber im Anfange nach Lessings Beispiel sich bitter gegen alle Didaris erklarte, spater in der Adrastaa ihr lebhafter Vertheidiger ward, uns einen Boileau und Pope wunschte und Uz bewunderte, Herder machte in jener erften Periode die vor= treffliche Bemerfung, daß zum Lehrgedichte fein Stern erfter Große erfordert werde, es bulbe Halbschones und fordere wenig Phan= tasie, es sei eine Beute fur mittelmäßige Ropfe, ein Gegenstand um Dichterlein im Vorhofe ber Poesie aufzuhalten. Dieß ist so wahr, daß beutlich fich ein jeder, ber mit Saller über den Ale= randriner nicht hinauskam, und mit Klopstock entweder oder mit den gewandten Dichtern ber Grazien nicht fortkonnte, fich jenem ins Schlepptau hing und unter seinen Flügeln Schirm suchte. Dieß gesteht einer der hauptnachahmer Ballers, ber Freiherr von Creut (in homburg 1724-1770), gradezu ein, er halte es mit Reim und Alexandriner, weil er bie Gottersprache nur von Rlopstock selbst horen moge! Haller hatte in seinem Ursprung vom Uebel noch das sustematische vermieden, er wollte nicht voll= ståndig sein, nichts erweisen, sondern nur malen, rubren, an= Die Durftigkeit seiner Nachfolger aber führte ftets mehr ins Profaische, ins Begriffwesen, in Systemreimerei binein, Die Die Literaturbricfe mit allem Recht bitter verspotteten, mit ber Andeutung, daß wenn einmal Lehrgedichte gemacht werden follten, bie Sitten ber Menschen ein wurdigerer Gegenstand seien als ber Bortrag von Systemen, daß aber unsere Dichter, die ben letteren trefflich verstünden, unter mittelmäßig wurden, sobald sie sich auf dieß Teld des Horaz oder der moral essays von Pope wagten. Man barf nur die moralischen Lehrgedichte von Lowen oder den bande= reichen Triller (aus Erfurt 1695-1782) in feinen poetischen Betrachtungen (6 Theile 1725-1750) aufschlagen, wo er von ber Nachahmung ber Brockes'schen Naturpoesie auf sittliche Ge= genftande übergeht, um dieß nur allzuwahr zu finden. Bei weitem die namhaftesten der Hallerianer haben sich auch immer gerne auf jene herrschenden Modefragen ber Philosophie geworfen und die Philosophen ausgeschrieben und in Reime gebracht, und wenn man Beurtheilungen folcher Gedichte lieft, fo fieht man, daß nicht die Poesie, sondern die philosophische Farbe und Orthodoxie untersucht, und so z. B. Creug von Gottsched unter Die adligen Philosophen neben Tschirnhaus, nicht unter die adligen Dichter gestellt wird. Go schrieb Bernig über ben Endzweck ber Welt, Josias Sucro über die beste Welt, Withof über die geit= liche Glückseligkeit (in den moralischen Regern), Creut von der Unsterblichkeit, Wieland über die Ratur der Dinge. Us ließ sich zu seinem furzen Gedichte, der Theodicee, die wohl das beste ift, was wir in diesem Gebiete besitzen, von Leibnitz anregen; der altere Sucro reimte in elenden Berfen Baumgarten'sche Theo= rien; Lichtwer sein Recht ber Vernunft nach Wolfischen Begriffen; 3. 3. Dufch (aus Belle 1725-1787), ber in diesem Fache und überhaupt sich gewaltig wichtig machte, und in seinen Briefen

### 40 Regeneration b. Poesie unt. b. Einfluffen b. religiofen

über Bildung des Geschmacks über alte und neue Lehrgedichte rai= fonnirte, schrieb in seinem durftigen Gedicht die Wiffenschaften, Hollmanns Naturlehre und Pope mit erklarter Freibeuterei aus; selbst Leffing machte in feiner Jugend ein Gedicht von der Dehr= heit der Welten, bestimmt durch die neue Theorie des Whiston und des Hugens Rosmotheoros, über das er fich fpaterhin felbst luftig machte. Ueberall sehen aus diesen Dichtungen die Manner der Wiffenschaften, nicht selten wie selbst bei Dusch und Withof (aus Duisburg 1725-89), ben Berber gelegentlich Ginzelheiten halber fehr hoch hielt, und wenn er ihn im Ganzen überfah weit wegwarf, der Pedant und Nachbeter Hallers heraus; und hiervon ist selbst Raftner in seinem Gedichte über die Cometen nicht aus= zunehmen, zu dem ihn Opigens Besuv scheint begeistert zu haben. Won diesen zwar werthlos behandelten, aber an sich boch noch wurdigen Gegenständen glitt man aber noch weiter herab, von Vernunftproblemen zu noch viel prosaischeren Verstandesfragen, von Philosophemen auf wissenschaftliche und praktische Themata. Die Aerzte reimten, wie Triller, von der Makrobiotik und der Pockeninoculation, Tscharner in Zurch von der Wafferung der Accker, Elias Schlegel bewies, daß einem Dichter die Mathe= matik nutlich sei, und Raftner die Pflicht des Poeten deutlich zu fein. Dieß sind naturlich Gegenstande und zum Theil Personen, die uns hier nicht berühren konnen. Und noch viel weniger jene sklavischen Nachahmungen bes großen Worgangers unserer Didakti= fer, die hier und da ins unglaublich Elende noch ziemlich spat herabsinken. Davon ift ein hauptbeispiel der Breslauer Argt Tralles, ber Hallers Alpen auf einer Bergreife mit fich hatte, barüber das Reimweh bekam und das schlesische Riefengebirge be= sang. Er seinerseits begeisterte wieder den hyperbrocksischen Blu= misten Chr. Cuno (Raufmann in Amsterdam) zu einer Dbe über feinen Garten, und mit biefem wieder hangt ber Profeffor Denfon in Stargard zusammen, ber ben Beweis Gottes aus bem Grafe besang, und Beinom, ber eine Erklarung ber Rupferzierathen bei Cuno's Gartengedicht reimte. Mit der Erbarmlichkeit Diefer Di= baftik streitet sich nur bie bamit verknupfte poetische Malerei, und es begreift sich wohl, warum Lessing so bitter gegen beide Gat= tungen ward. Wenn man biefe Dinge fieht, so glaubt man sich nicht im 18. Jahrh., und man sieht wohl hier fo gut, wie bei

#### u. meltlichen Moral u. b. Rritit. Bottich. u. b. Schmeizer. 41

den Kirchentiederbichtern, wie sich Berfall und Neudau auch in 
bieser Gatung noch freuzt. Wir febmen noch innerhalb dieser
trochen Kedvichter selbst nachweisen, wie selbst dier Alles nach
dem neuen Schwung, namentlich nach der größeren Empfindung
der Klepssichten Obiehung sich ummodelt. Man siehe eb
v. Erung und Dusch, wie deite neben Vere sich gusselch Dusch
zuwenden, und dies bezeichnet überhaupt die Krisse, die bald dei
ums eintrat. Erung in den Geddern (1752) simmt einen elegischen
Zon an und dewundert den Dichter der Kachter, "der in seinen
Gram vertieft, wie ein Pelican die große Justucht zu seiner Bruft
nahm." Do geht auch Dusch bekon auf Affert und Rüspung
aus, wie bistern es sich auseinunt, läss sich vom Schwerze mehr
entzücken als von der Freude, und sein Gedicht von den Wissen
und an.

Muf ein anbres Bebiet verfest uns Friedrich v. Sageborn12) (aus Samburg 4708-54), ben wir Drollinger und Saller noch gefellen wollten. Er bilbet mit ihnen ungefahr eben ben Gegen= fas, ben in ber fcblefifden Beit hoffmann gegen Grophius und Lobenftein gebildet; er fannte auch Soffmann, und tabelte ibn gwar um feinen italienischen Schwulft, ben er wie Reufirch mit bem frangbfifchen Esprit vertaufchte, aber er fublte boch, bag bie meiften Tabler Soffmann's ju fcmach feien, um nur fo ju febs Ien wie biefer. Er fteht überhaupt , wie entschieden jugeneigt er ben Mustanbern, im Liebe bem Chapelle und Chaulieu und ben abnlichen, im moralifchen Gebicht Boilegu und Dope, in ber Rabel Lafantaine ift, boch mit ber alteren, beutschen Literatur in einer weit engeren Berbindung ale bie Schweiger, las und ehrte noch bie Dietsch und Mende, batte Canis ale Mufter por fich und ließ fich auf ber Universitat von Schlefiern feine Bedichte corris giren, um nicht gegen bie oberbeutsche Sprache anguftogen. Diefen Unterichied bedingt bie Reubeit ber Literatur in ber Schweis, und auf ber anbern Geite bie weitlaufige und lebhafte Cultur unferer

<sup>11)</sup> In Dufch's vermifchten Berten 1784.

<sup>12)</sup> Fr. v. Sageborn's poetische Berte. ed. Eichenburg, 1800. 5 Able. — Gein erfter Bersuch einiger Gebichte tam 1720; ber Bersuch in poetis iden Rabein und Erzählungen 1758 beraus.

### 42 Regeneration b. Poesie unt. b. Einfluffen b. religibsen

Poesie in Hamburg, in beren blubenofte Zeit Hageborn fiel. Er lernte von Wernicke, er machte fich von Weichmann los, er chrte Richen, er bewegte sich im Rreise bes Tragifers Behrmann, bes Rechtsgelehrten Wilkens, bes Paftors Zimmermann, Eberts und bes reichen Arztes Carpfer, die alle bichteten und heitere Gesellig= feit liebten. In fo gang verschiednen Berhaltniffen bilbete Sage= borns ohnehin gang verschiedene natur feine Poefie in einem voll= fommenen Contrafte zu Hallers aus. Diefer mar einfam in Bern, vor feiner Berufung nach Gottingen wenig geachtet, schon als Anabe falt und verschloffen, nach der Befanntwerdung feiner Ge= bichte verbittert, weil man naturalistische Acuferungen und per= fonliche Satire darin finden wollte, Hagedorn bagegen von fruh auf gutgeartet und weich, jovial und felbst locker gestimmt, in einer freien obwohl nicht glanzenden Lage, überall wohl gelitten und gewandt; und selbst bffentlich hatte er mit seinen Poesien bas beffere Loos, daß alle Partheien ihn hochachteten, daß Gottsched ihm sogar einen ehrenvollen Plat einraumte, obwohl er privatim mit den Schweizern hielt, mahrend Haller von bem Leipziger Ari= ftarchen ignorirt mard, obgleich er fich ftrenger außerhalb des Strei= tes stellte. Hageborn, als ein Berachter ber Pedanten und Poly= historen, als ein feiner Ebelmann, neigte sich zu Canit' Dofpoesie, die Haller nicht mochte, und zu den Franzosen mehr, als zu den Englandern, die Haller leidenschaftlich liebte. Unter den Alten war Hallers Liebling Birgil, Hagedorns aber Horaz und Dvid, wie einst bei Lohenstein und Hoffmann der Unterschied war. Sage= born betrachtet die Dinge mit heitren Augen, Saller mit truben, kein Weiser haßt die Welt, ist der Wahlspruch des Hamburgers, ber bas Ropfhangen und Beten verlachte, mit bem Saller nicht wenig Gemeinschaft pflegte; Die Satire ift bei Sagedorn gutmus thig=ironisch, bei Haller farkastisch; die Liebe war für Sa gen, wie er selbst fagte, ein ernsthaftes Geschaft, fur Sagedorn ein lachelnd frohliches; Hallers heitre Stellen find nicht von trübem Ernste frei, das einzige mehr traurige Gedicht, das Hagedorn gemacht hat, (die Liebe eines Sohnes gegen seine Mutter) geht zulett aufs Komische hinaus. Beide Manner haben im Unfang keine sehr laute Wirkung gemacht, bas Publikum hatte kein Ur= theil, und achtete sie nicht mehr wie viele andere, boch wurzelte ihr Verdienst mit der Zeit stets fester, so baß sie langehin weit

über ihren Werth erhoben wurden. Bei hagedorn erklart fich bieß schon durch die Feile, mit der er statt Neues zu dichten, sein Aelteres, fortschreitend mit der Sprachbildung und dem Geschmade, befferte; mahrend haller das Seinige gleichgultig liegen ließ; doch aber muß man schon den niederdeutschen Patriotismus hinzudenken, wenn man begreifen will, daß noch Niebuhr im Jahre 1812 Sage= borns Erzählungen mit hingeriffener Bewunderung las! Dieg ift um so auffallender, als Niebuhrs Charafter bei weitem nicht ver= träglich mit Hageborn's erscheint, wie bagegen z. B. Wielands, der auch der beständige Lobredner Hagedorns mar und keinem Dichter irgend einer Nation feineren Geschmack zugestehen wollte! Der ganze Rreis der sofratisch = anakreontischen, der epistolographi= schen, der fabulirenden Dichter der nachsten Zeit sahen auf Sage= dorn wie auf ihren gemeinsamen Ahn, wie auf den Patriarchen ber deutschen Dichtung zuruck, alle die die galante, die mittlere Poesie, nach der bisherigen Benennung cultivirten; die nichts zwar mit der kalten Doctrin, aber auch nichts mit Klopstocks Ueber= schwenglichkeit zu thun haben wollten, über beffen Messias sich Sagedorn, noch ehe er gedruckt mar, vortrefflich babin aussprach : incedit per ignes suppositos cineri doloso; so wie ihn sein Gut= achten über den hexameter auch wohl charafterifirt: non equidem invideo, miror magis.

Die Bedeutung Hagedorns wird sogleich einleuchtend, wenn wir horen, daß er in feinen Gedichten grade jenes Feld bearbeitet, das neben Drollinger und Haller noch in den mittleren Regionen offen mar, eben jenes, mas die Literaturbriefe fo wenig und schlecht bebaut fanden, die sittliche Seite des Menschen; und seine unge= meine Fortwirkung auf die nachsten Zeiten springt in die Augen, wenn man sieht, daß er fast alle lyrischen Gattungen eroffnet, die spåter verfolgt murden. Hier also konnte uns nicht einfallen, wie bei Haller und Drollinger Gruppen ahnlich beschäftigter Ropfe um ihn herum zu stellen: er zieht ganze Massen nach sich und dar= unter Manner, die ihn weit überragen. Er giebt jener mittleren Poesie Maß und Richtung, die nachher fast gemeinsam die Dich= tung der Grazien genannt wird. Drei Gattungen find es besonders, die er hier, wenn nicht neu eröffnete, doch neu umgestaltete. Bu= erst die eigentliche Lyrik. Hier stimmt er im Wein und Liebes= liede, forglos wie Hoffmann, einen freieren Ton an, und will

#### 44 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

nicht feine icherghaften Ginfalle nach ber Erleuchtung ber Methobiften und anderer Beiliger beurtheilt miffen. Er lacht ber Gitten= funfiler und Aretalogoi, er abmt nicht troden nach, er magte gu fein, mas er fingt, und ju fublen, mas er anpreift. Er verließ bier bie Staliener und folgte ben Frangofen, Die Chavelle, Peliffon, Pavillon, Deshoulieres u. M. und man fieht bieg befondere barin, bag er fich jener frangofischen Forderung fugt, nach ber jedes Lied wie ein Epigramm jugerichtet und gegen bas Enbe gefteigert fein follte, und bie auch Saller in ben einzelnen Strophen feiner Alben gu befriedigen ftrebte. In biefen Liebern bereitet er ben Ton Leffings, in feinen Naturliebern ben bes Boff und Mehnlicher por, in feinen anacreon= tifchen ging er Gleim und Ug gur Geite. Obgleich Diefe freilich noch fo wenig achte Farbe tragen, wie feine boragifchen Dben, fo gingen boch Beide in biefen 3meigen poran, Die bald beffere Rruchte tragen follten. Dief find alfo die Iprifchen Organe jener Beibbeit, welche obler Geelen Wolluft und ber achten Freude Werth wollte fennen lebren; auch bibaftifch aber lehrte Sagedorn biefe frobliche Biffenfchaft, biefe fofratische Doftrin 13). Durch bie gange Rolgegeit gieht fich bieg bindurch, daß Borgs, Cofrates, Ungereon Lofungeworte fur Moral und Doeffe murben; fie follten gleichmaffig bie achte Bufriebenbeit Tebren, und bie mabre Freude, beren Grenge Geschmad, Babl, Artigfeit (Die Gragien) bezeichnen; fie follten unfere Dichter lebren, biefe Beisheit wieder ju lebren und fortgupflangen. Dibaftifcher als im Liede fpricht fich biefelbe bei Sageborn in feinen moralifchen Gedichten, Grifteln und Germonen in Borggischer Art aus, in benen wir burch Boileau und Pope bindurch bem alten Dichter etwas naber ruden. Diefe Gattung lebnt fich an Die bergebrachten Satiren ber Canif und Reufirch an, und leitet Die Epiftel ein, bie in ber halberftabter Cchule nachher ublich murbe. In ihr fieht man, wie weit felbit Diefen froblichen Dichtern Die Moral por ber

<sup>45)</sup> Riepflod in ber Dbe Bingolph fingt hagebeen gu: Du Boin und Liebern wohnet der Aber big nur allen geschoffen. Dern den Unterflichen ift was das drei de der bereit geweien. Die schaber fiets und verbert geweien. Die schaber fiets und verbert geweien. Die schabe die minntich herz auch ! Dein beben ibnt mate, harmonfen als ein unspretzig Lieb!

Sm unsprezischen Jahrhunder Bieb im Butter.

Poefie am Herzen lag. Gang stimmen sie in jenes Horagische: Nunc itaque versus et cetera ludicra pono; quid verum atque decens, curo et rogo et omnis in hoc sum, oder noch beffer in das andere: seribendi recte sapere est et principium et sons. Hageborn ruhmt es hier an Horaz, daß er aus der Dichtung Lehren gezogen, die Menschen zu bessern, ohne darum den Musen gram zu werden, er habe haufig ein Lied entworfen, aber ofter den Unterschied der Menschen, der Laster Selbstbetrug, die Eigen= schaften des Thoren und des Weisen achtes Bild; und wie sehr er des Romers Dichterruhm achtet, doch ist ihm die Gelaffenheit feines Bergens vorzüglich werth, fein bochftes Glud jene Beschei= dung und Zufriedenheit, der Freiheit Frucht, die nur ten Weisen ruhrt. Go findet er den homer reizend, aber Gine That der fcho= nen Mäßigung schöner als Alles was Homer schrieb. wie Er hier die Genugsamfeit lehrt und die gluckliche Mitte, fo thun es nachher Wieland und Gleim und die fich um fie fammeln; wie Er ber Freundschaft Tempel baut, so thun es nachher in Leipzig die Herausgeber der Bremer Beitrage. Was endlich die dritte Gattung betrifft, die Hagedorn wieder in Schwung brachte, die Fabel, so ist es gang entsprechend, daß sie von einem so mars men Moraldichter oder dichterischen Moralisten zuerst wieder mit Gluck vrsucht ward. Hier verbindet sich die ernste Lehre des mo= ralischen Gedichts, mit der Laune bes erotischen und hier und da felbst lusternen Lieds. Der eigentlichen Fabeln find wenige, viele Anefdoten und Schwanfe. Man merkt es feiner Fabel an, baß fie aus einer Zeit stammt, wo das Epigramm geubt mard, von einem Dichter, ber ben Wernicke achtet und nachahmt, Anekdoten und Apophthegmen mischen sich barunter, satirische Beziehungen auf gesellige und literarische Verhaltnisse sind nicht felten. war etwas werth, daß dem Dichter hier die Erzählung schon Selbstzweck war, menn auch diese fo fehr gerühmte Geite vielleicht seine schwächste gewesen sein follte; sie wies doch wenigstens auf den eigentlichen Beruf der Dichtung hin. Wenige seiner Erzäh= lungen sind ihm so gegluckt, wie der berühmte Seifensieder; wie frei er dem Lafontaine nachging, so ward er boch jenen weit = und abschweifenden Gevatterton nicht los. Man vergleiche die Erzäh= lung von Laurette, einen bekannten Cheschwank aus der Ritterzeit, wie entfernt ist sie von der alten Schalkheit und Simplicitat! Oder

die von Aurelius und Beelzebub, wie viele Selbstgefälligkeit, welz ches Ausholen ohne Spannung, welche nutlosen Alltagsscherze, um einen übelriechenden Spaß zu erzählen, den ein Hans Sachs oder Waldis, die Hagedorn nicht fremd waren, weit besser behans delt hätten. Eben so ist es für jemanden, der den Ovid gelesen hatte, Schade, daß er die Geschichte von Philemon und Baucis nicht gefälliger nacherzählen konnte, als Hagedorn that.

Nachdem wir diese brei Manner vorausgeschickt haben, laffen fich nun die Streitigkeiten zwischen Gottsched und ben Burichern weit besfer beurtheilen. Auch folgen sie chronologisch erst nach; Gottscheds erfte Thatigkeit fallt mehr in die 50er, der eigentliche Kampf erft in bie 40er Jahre. Um nun gehorig zu würdigen, was eigentlich die Schweizer unternahmen, als fie Gottscheds Mu= toritat angriffen, muffen wir zuerft einen Blid auf diefes Mannes Perfonlichteit, Wirksamkeit und Berbindungen werfen, wo bann begreiflich werden wird, warum er die neue Kritif gegen ibn, die fich bei uns fpater jeder gefallen laffen mußte, fo ubel nahm, bann in beleidigter Eitelkeit stets eigensinniger und gereizter ward, und fich fo nach erworbenem Unfehn einen Fall bereitete, ber im bochsten Grade tragisch ober auch tragifomisch war. Gottsched (1700-66) war ein geborner Preuße, aus Judithenkirch; hatte in Konigeberg, wo Pietsch sein poetischer Lehrer mar, feine Stu= bien gemacht und fam 1725 als Saustehrer zu Mende nach Leipzig. Bald trat er als akademischer Lehrer in beffen Fußtapfen, sam= melte in oratorischen Vorlesungen, für bie er schon 1728 einen Grundriß der Redefunst ausarbeitete, der 1736 erweitert und fpa= ter wieder im Auszug erschien, einen Kreis von jungen Leuten um sich, mit benen er umging wie Mende vor ihm, und nach ihm Gellert mit ihren Zuhörern, ober wie vor hundert Jahren Buchner mit den seinigen in Mittenberg. Grade wie dieser letztere thut er erstaunlich wichtig mit den Redekunften feiner Junger, bereitet bas Publikum auf die Früchte feiner Lehren vor, und 1738 erschien wirklich ein Band mit Proben ber Beredsamkeit, die eine Reihe feiner Schüler herausgaben, unter benen bekannte Mamen wie Schwabe, Barmann, Raftner stehen; und sie lassen es naturlich an Lobeserhebungen ihres Meisters nicht fehlen. Mende brachte feinen Freund ferner in die deutsche Gesellschaft, zu deren Rege= neration Gottsched wesentlich beitrug. Damals ware es noch eine

große Reterei gemesen, mas 25 Jahre spater die Gottinger in ihren Anzeigen thaten, die nagelneue Frage namlich aufzumerfen, ob die Stiftung gelehrter Gefellschaften eigentlich forderlich fei, die einen Privatcharafter trugen, und die ben Schulwirkungen Ginzelner Thur und Thor bffneten. Gottsched grundete fich vielmehr inner= halb dieser Gesellschaft ein ungemeines Ansehn, bem freilich ber offentliche Geist in Deutschland entgegenkam, ber überall die Nach= bildung ahnlicher Gefellschaften betrieb. Diese Berbindungen maren meift in erklarter Abhangigkeit von Leipzig, und gaben ihre Schrif= ten nach dem Mufter der Mutterstadt heraus, worin denn Gott= scheds Lob aus allen Enden Deutschlands verfündet mard. liche Emiffare gingen von Gottsched nach einzelnen Punkten aus, wenigstens führt Nicolai an, daß Schüler Gottscheds, wie Quandt und Neugebauer, protestantische Sachsen und Schlesier, in Wien die Liebe zur beutschen Sprache zuerft ausgebreitet hatten. haben schon oben angezeigt, wie sich diese Besellschaften verzweigten und in welcher Ungahl fie entstanden. Bu diefer Wirksamkeit aus und auf ber Universitat und in den Klubs fam die auf die niederen Schulen. Er mischte fich in alle Facher, er schrieb eine fritische Dichtfunst (1729), eine Redefunst (1728. 36), eine Sprachfunst (1748), eine Beltweisheit (1734), und von allen machte er Er= cerpte und kleine Ausgaben, die in vielfachen Auflagen auf den Schulen verbreitet und theilweise, wie feine Sprachlehre, in viele Sprachen übersetzt wurden. Nirgends verfaumt er babei, die Er= oberungen diefer Bucher ju ruhmen und ben Scholarchen Artig= feiten zu fagen. Satte er fich fo ber unteren Regionen verfichert, fo griff er es mit gleicher Geschicklichkeit bei ben Belehrten an. Ueber dreißig Jahre hindurch fuchte er fich mit feinen fritischen Zeitungen zum Dictator ber Sprache und bes Geschmacks aufzu= Dieg begann 1725 mit ben vernünftigen Ladlerinnen, werfen. und setzte fich nachher in dem Biedermann 1727. 8, in den fris tischen Beitragen 1731-44, in dem Neuen Buchersaal 1745-50 und dem Neuesten aus der anmuthigen Gelehrsamfeit 1751-62 in einer ununterbrochenen Reihe fort. Bon diesen Schriften ver= lieren die spateren desto mehr ihre Bedeutung, je rascher die Zeit fortschritt, Die fruheren aber, namentlich die Beitrage sind ohne allen Vergleich weit vorzüglicher als irgend eins der zahllosen Blatter aus der gleichen Zeit. Wenn irgendwo, fo war hier der

# 48 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

Beifall, ben er erntete, nicht unverdient. In biesen feinen friti= schen Bemuhungen, namentlich auch in feiner fritischen Dichtfunst gerirt er sich überall als einen Wolfianer, und hatte baher diese gange Schule fur sich, ehe es ben Schweizern gelang, auch hier eine Spaltung zu bewirken. Er fann es gar nicht oft genug fagen, daß zur Kritik ein Philosoph gehore, gar nicht nahe genug legen, daß seine kritische Dichtkunst im Wolfischen Systeme die Lucke ber Poetik ausfulle, und es war ihm ein fehr empfindlicher Schlag, als spater Baumgarten und Meier sich ihm entgegenstellten, und der bloge Name einer Alesthetik, den sie aufbrachten, war ihm ein Greuel. So also stand er mit den Philosophen, er stellte fich auch mit ben Rechtgläubigen. Er nahm überall eine Positur gegen die Freigeisterei an, er gab des Polignac Antilucrez mit einer Borrede heraus, er übersetzte Fontenelle's Gesprache und kleine Schriften; felbst seine Frau nahm er zu Gulfe, die ben Spectator aus bem Englischen übersetzen mußte, bas große Gegengewicht gegen bie Shaftsbury und andere Freidenker in England. Eben Diese seine Frau brachte ihn wieder in eine gunstige Stellung zu dem schonen Geschlechte. Sie war eine eben so fruchtbare Schriftstellerin und Uebersetzerin wie er felbst, sie bereicherte feine deutsche Schaubuhne um die Bette mit ihm, sie verrath in ihren herausgekommenen Briefen (ed. Runkel. 1776) fogar einen weit feineren Ginn und Geschmad als Gottsched selbst, wie benn dieselben offenbar weit über die Briefe Junkers und Neukirchs hinausgerückt und ich weiß nicht ob nicht sogar den Gellertschen vorzuziehen find. Sie war dabei Kennerin der Wolfischen Philosophie und schon Dichterin ebe sie Gottscheds Frau mar; sie übersah ihn offenbar, aber sie wurde uns vielleicht bescheiden und wenig vordringlich erscheinen, wenn sie nicht mit in das Geschick ihres Mannes ware geriffen worden, nicht in nachgeahmten Satiren und eignen Schriften Theil an seinen Zankereien genommen hatte. Bielleicht aber ift ihr felbst bieß ein Ruhm, daß sie sich ihrem Manne so fügte, über beffen Schwächen fie zum Theil erhaben mar. Gie lachte über die Rronung Schonaiche, die ihr Mann fo eifrig und feierlich betrieb, fie verschmabte es in die deutsche Gesellschaft aufgenommen zu werden, die er den Frauen öffnete, und in der fich damals Charlotte v. Ziegler, geb. Romanus, neben anderen Frauen bewegte, ber zeitige Mittelpunkt der gelehrten Damen, auf die noch die Unger, die Karsch,

die Grose u. A. ihre Augen gerichtet haben. Noch mehr: auch ben Sof und den Abel suchte Gottsched auf alle Weise sich zu ver= binden. Alles mas unter bem Abel bichtete, sammelte fich um ihn, oder er drangte fich ihm zu. Welcher lacherlichen Dinge machte er fich schuldig, als er den Freiherrn von Schonaich, der ihm gang ergeben mar, jum erften Epiter über Rlopftod erheben wollte! als er den Berren von Schenb, ben Berfaffer einer elenden Therefiade, ben herrn von Spilfer, ben Uebersetzer bes Pringen Cantemir, ben Berrn von Derschau und abnliche hervorhob, als er eine anonnme erbarmliche Uebersetzung des Horaz boch anpries, weil er wußte, baß fie von einem Grafen von Golms war, als er ben frangofiren= ben herrn von Bar und von Grimm feine Complimente machte. Seine gange Poefie gehort hierher. In feinen Gedichten fieben wir mitten wieder in jenen Lobhudeleien und heroischen Preis= und Ge= legenheitsoben, wir feben in ber That wie im Rath feiner Poetik biese ganze elende Gattung formlichst in Schutz genommen und bie guten Wenzel und Pietsch als Muster gepriesen, mahrend Drollin= ger, Haller und Hageborn, Richen und Brockes, ohne Berabredung aus einem gemeinsamen Efel und Ueberdruß biefen Quart mit vol= Ier Abficht uns zu entreißen ftrebten. Mit biefen Grundfagen mar nicht allein die hohe Gesellschaft zu gewinnen, an die jene Lobge= dichte gemeinhin gerichtet murden, sondern folche Gedichte schienen auch ber Rritik gleichsam entzogen, (wie sich benn Gottsched einmal fehr mundert, bag man in Berlin die Frechheit geduldet ein Gedicht von Bock auf ben Ronig offentlich hart beurtheilen gu laffen); und was noch viel mehr mar, die ganze Maffe ber elenden Reimschmiede und Bettelpoeten mar bamit gewonnen und bieg find eigentlich bie, bie Gottscheds getreueste Schildknappen ausmachen.

Um nun mit Einem Blicke zu übersehen, über welches Heer Gottsched zu commandiren hatte, so mussen wir erst hinzweisen, wie er als ein geborner Preuße und nach Sachsen übersgesiedelt und nach Schlesiern gebildet, diese großen Provinzen ganz in seiner Abhängigkeit hielt. Aus Königsberg ging Pietzschens Ansehn auf ihn über, und die preußischen Dichter Bock, Kongehl, Derschau, Spilker, Schönaich u. A. waren ihm ganzangehörig. Seinen neuen Landsleuten, den Sachsen, wußte er so sein zu schmeicheln, und so gründlich zu sagen, warum selbst auß unpartheisschste betrachtet ihrem Meißen ein so großer Vorzug Gerv. Neuere Lit. I. Band.

gebühre! Man folle ihm boch einen Landstrich in Deutschland von abulicher Große fagen, worin wie hier ein Dugend Residenzen, ein Dugend andere große Stade, vier Universitaten, viele Gymnasien und Fürstenschulen, ungahlige wohlbestellte Stadtschulen, so viele Druckereien, Buchhandlungen und Bucher seien, wo so viele selbst unstudirte Leute, Sandwerker, Landleute, Weiber lafen, und wo man fich bis in die unterften Schulen deutscher Bucher bediene! So fam es benn, baß alle Polyhistoren wie Mulbener (Geander) und Justi, alle Rectoren und Magister in Zwickau, in Bittau, in Halberstadt u. f. f., alle schöngeistigen Professoren in Leipzig (wie der berufene Schwabe), in Salle, besonders in Wittenberg, wo Triller, Barmann, Lichtwer, Titius u. Al. beisammen waren, auf feiner Seite standen. Bas die Schlesier betrifft, fo posaunte Gott= sched Dpitzens Lob und Lehre; er war auch in seiner verständigen prosaischen Poeterei, die sich, wie auch sein haß gegen die Oper von feiner durchaus unmufikalischen Ratur herschreibt, gang Dpigens Nachhall; er feierte 1739 bas Todesjahr Dpigens mit einer Rebe und ließ Lindnern fein Leben schreiben. Diefer mit der gangen Birschberger Schule schwur zu seinen Fahnen, benn wer follte auch die bandereichen Gelegenheitspoeten Stockel und Banke, Rrant und Stiefe, Tralles und Pantke u. Al. preisen, wenn es nicht Gottsched that? Mit dieser großen nordöstlichen Ligue unterwarf er fich eine Weile ben ganzen Guben und regte ihn auf zu neuer Theil= nahme, wie einst Opitg den Norden, aber barin mard er ihm leider ungleich, daß spater die ganze Herrlichkeit fur ihn verloren ging. Er hatte feine Sofbichter, wie Schwarze und Casparfon, in ber Pfalz und in Raffel, er hatte feine Schulpoeten wie die Will, Richter, Saug in Altdorf, Gottingen und Schwaben; bis nach Petersburg und Moskau bin, wie einft bei Opit ber Fall mar, trugen feine Freunde Lotter und Rellner feinen Damen, und fo bul= digten ihm aufangs naturlich auch die Schweizer, und in hamburg hatte er an den Weichmann, Dreyer u. A. eine Parthei.

Was ware diesem Manne in seiner guten Zeit unmöglich ge= wesen? Er hatte schon ganz frühe seine Kräfte an wirklich großen Aufgaben geprüft und es war ihm gelungen! woran sollte er ver= zweiseln? Jenes Verdienst, dessen er sich gern am meisten rühmte, haben wir noch gar nicht erwähnt, und wir wollen es auch an diesem Orte grade nur so weit anführen, um seine persönlichen Ein=

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritif. Gottsch. u. b. Schweizer. 51

fluffe zu bezeichnen. Gleich bei feiner Ankunft in Leipzig machte er einen Bersuch auf das Theater. Er schlug der grade anwesenden Truppe vor, Grophische Stude zu geben, und bot ihr ein über= fettes frangofisches Stud an. Er ward abgewiesen. Allein er ließ fich nicht irren und übersetzte mit feiner Frau eine Daffe Stude, griff die deutsche Buhne an, die Poffenspiele und Opern, und wies auf frangofische Muster und Geschmack. Bald barauf tam bie Neuber nach Leipzig und diese Frau gewann Gottsched zu einem Berfuch mit regelmäßigen Studen. Sie fpielte 1728 ben Regulus von Pradon. Die hergebrachten Staatsactionen voll Schwulft und Schmut, die Lustspiele voll Pobelwig, die Opern, die fo herabge= kommen waren, wie wir fruber ausführten, mußten nicht fo fchwer zu verdrängen sein, man schonte sie auch, und die Reuheit und Pracht ber reformirten Buhne gewann. Stud auf Stud mard jett übersetzt und aufgeführt. Noch fehlten ihm beutsche Driginale, oder wenigstens ignorirte sie Gottsched grade so wie einst Dpit Die neben ihm erschienenen regelrechten Gedichte. Er trat 1731 mit feinem Cato hervor, ber bis nach Frankreich bin fogleich ausposaunt und überall gegeben mard, und ben er nachher in seiner Sammlung beutscher Ctude (1741) bescheiben voranstellte. Wie er fich fpater im Gifer gegen Rlopstocks Herameter die Miene gab, Er habe mit einer fleinen Probe zu bem Disbrauch mit Diesem Bersmaage ben unschuldigen Anlag gegeben, wie er das Ansehen nahm, die ana= Freontische Dichtung, die die Rurnberger schon im 17. Jahrhundert betrieben, sei von ihm ausgegangen, wie er fich ruhmte zuerst bie Rritik zu einer Wiffenschaft erhoben, zuerst bie mahren Schonheiten ber Alten in Poesie und Beredsamkeit enthüllt zu haben, so wies er nachher auch immer mit Stolz barauf bin, baß fein Cato biefe Art von tragischer Dichtung in Deutschland rege gemacht. also überflügelten nun allmahlig die Schauspiele bie Dpern, es ge= lang fogar, ben Sarlefin 1757 feierlich vom Theater zu verbannen, welches felbst, wie man richtig scherzte, die größte Sarlekinade war, und in einer Stelle bes nothigen Borraths s. a. 1741 scheint Gottsched auch zu hoffen, daß die Opern in Deutschland gar nicht mehr wiederkommen murben. Mit den Wirkungen auf Dresben allein, auf die es wohl am vorzüglichsten abgesehen mar, mußte Gottsched unzufrieden sein, dort fuhr man noch lange fort, auf Ballette und Tangerinnen unfinnige Summen zu verschwenden.

### 52 Regeneration b. Poesse unt. b. Einflussen b. religiosen

Dieß alfo ift das allgemeine Bild bes Mannes, gegen ben fich bie Buricher anfingen aufzulehnen. Matur und Berhaltniffe in bem Zuricher Kreise waren so verschieden von ben Leipzigern, daß wenn man vollends die unmerkliche Steigerung ber Spannungen awischen den anfangs befreundeten Birteln hinzunimmt, ber große Bruch, ber am Ende erfolgte, wohl vorauszusehen war. Die Seele bes Zuricher Kreises mar Joh. Jac. Bodmer (1698-1783) von Anfang an und blieb es bis an bas Ende feines langen, von einer unermudlichen und ungeduldigen Thatigkeit bewegten Lebens. Er war so weit entfernt von dem Schulwesen und der Schulgelehrsams feit Gottscheds, daß er vielmehr schon in feinen Jugendneigungen auf billettantisches Daschen gestellt erscheint, sich von Romanen und Abentheuern bis zur Manie feffeln ließ, mahrend er ber Wiffen= schaft den Ruden kehrte, ber er bestimmt mar, so bag er auch zum Raufmannstande überging und nach Italien in die Lehre geschickt ward, in der er fich aber eben fo untauglich erwies. Geit 1720 jog er fich in fein Saus und in ein Umt gurud, bas ihm geftat: tete seinen Gebanken gang nachzuhängen. Sielt ihn schon bieg von allem Schultone frei und von aller vorherbestimmten Richtung, fo noch mehr die literarischen Berhaltniffe in der Schweiz. Man mar felbst in Burich der frangofischen und deutschen Literatur gleich maßig nah ober fremd, und es war nur ein Zufall, bag Bodmer, der frangofisch und italienisch dichtete und in Burich felbst fort= wahrend Umgang mit Italienern hatte, fich auf die deutsche Lite= ratur und Poesie marf. In Bodmers Jugend mar Bayle in Zurich fo unbekannt wie Leibnig und Wolf, und diesen Schulen zu ver= fallen, mar alfo gleichfalls teine Gefahr. Aufgetlarte/ Denker in Wiffenschaften und Religion, wie Scheuchzer, Konig, Wagelin u. Al. hatten in Zurich, Bern, St. Gallen noch Berfolgungen gu erdulden, und ber trube Zustand ber Bilbung mußte es auch ver= anlaffen, daß fo viele und grade fo ausgezeichnete Schweizer wie Zimmermann, Sulzer, Chr. S. Müller, Haller u. Al. nach Deutsch= land gingen, unter benen jedoch verhaltnismaßig wenige Zuricher waren. Erprobte fich namlich hier auch literarisch der Wanderungs= jug ber Schweizer, fo bilbete fich bagegen Burich zu ber Statte, von der aus nachher die schweizer Literatur durchaus ihren eigen= thumlichen Nationalcharakter annahm. hier constituirte fich ein Klubb, in bem fich die feinsten Schattirungen ber allgemeinen

beutschen Literatur im Laufe ber Zeiten abbildeten. Fehlte es biefer Bereinigung, die mit bem Rrangchen, aus bem die Discurse ber Maler ausgingen, begann und mit ber helvetischen Gesellschaft en= bete, an jener Bafis literarischer Berbindungen, die man in Sachsen voraus hatte, fo ersetzte fich ber Mangel an jenem Salte, ben ber= gleichen ertheilen konnte, reichlich burch die patriotische Ginheit und gang besonders durch die Bedeutung, die sich diese literarischen Bereine innerhalb ihrer Republit zu geben suchten. Die bedeutend= ften Staatsmanner waren immer in ihrem Intereffe; fo ruhmte fich Bobmer in feinem Schwanengefang, daß er mit bem gu fruh gestorbenen Duß, mit bem großen Seibegger, ber in ben Rath und die Diaten des Cantons die Ginficht gebracht, die ihm ber Beimis schen Liebe verdient, mit Bellweger, ben Gifer um die Wohlfahrt des Landes fast aufs Schaffot gebracht, geseffen und ber Etikette ber Großen und der Dunse gelacht habe. Go mar hans Raspar Birgel (1725-1805) Bodmern gang ergeben, ber in feiner Correspondenz Zurich mit allen deutschen Gelehrten in Berbindung brachte, und in seinen Schriften und Werken unter den gemein= nutgigften Patrioten von Burich fteht. Alls Beinfe auf feiner ita= lienische Reise nach Zurich tam, fand er es bort von Literaten wimmeln, er wollte wiffen, daß man 800 zahlte, die etwas hatten drucken laffen; damals maren schon große Spaltungen eingeriffen, die Einzelnen und die Gefellschaften hatten oft schon keine rechten Zwede mehr, aber boch drang fich Scinfe die richtige Bemerkung auf, daß fie alle zusammen gewissermaßen die Seele in ihrem Staatstorper barzustellen und ihre Bildungsvorzüge politisch gels tend zu machen suchten. Wenn dieß bas eigenthumliche, nicht fel= ten übertriebene und vergerrte Gelbstgefühl erklart, mit bem weiter= bin ein Bodmer, Lavater, Fugli u. Al. auftraten, fo erklarte es fich auch schon früher durch die Natur der Leute. Bodmer war von erstaunlich beweglicher Anlage, polypragmatisch im größten Sinne des Worts, ein Enthusiast, eine lebendige Chronif ber beut= schen Literatur. Gothe und Beinse haben ihn ein Rind genannt; bieß kann ben Sinn haben, bag er wie ein Rind erreglich, aufneh= mend, ftets lernend, eitel, verliebt in feine Arbeiten und feinen Ruhm war. In Ginem Worte lagt fich Diefer Charafter fixiren: er hatte die Unbekummertheit und Gelbstgefälligkeit eines aufangs von blogem Thatigkeitstriebe bestimmten, bann von übertriebenem

### 54 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

Lobe verwöhnten Rindes, das hierdurch zu feiner naturlichen Gut= artigkeit einige Reizbarkeit und felbst feine Bosheit annimmt. Go producirte er bis an sein Ende in forgloser Bergnüglichkeit für fich und fur feine Freunde, und ließ wie Gleim Bieles blos als Ma= nufcript brucken; fo fritifirte er und verfolgte feine Gegner mit oft forglos gewählten Mitteln, Er, ber fo ftreng rechtschaffen und religios fein wollte; er bot aber auch eben fo forglos die Sand gum Druck einer scharfen Kritik seines Noah; er war verbittert gegen Lessing, ber ihm gelegentlich seinen Platz nicht boch über Gottsched anwies, aber er nimmt ihn ein andermal auch eben fo aufrichtig gegen unbillige Angriffe von Dusch in Schutz. Diese Unbekum= mertheit gab ihm also bas zuversichtliche Wesen, seine natürliche Freiheit gab ihm bas Talent ju fchergen, und fich zu vermandeln, womit er nachher, wie man gesagt hat, alle Lacher auf seine Seite und gegen Gottsched wandte, ber in der holzernen Gravität eines Pedanten weder Seherg zu machen noch zu tragen verftand. Mit witigen Ropfen fieht man Bodmern in feiner fruheften Cor= respondenz zuerft verbunden, mit Hagedorn, Renner, Liscov, Ronig, besonders mit dem unseinen Rost, der nicht wenig zu begen und bas Feuer zu schuren verstand. In Zurich selbst stand er am fru= heften mit Bafer, ber nicht nur Swift (1756) überfetzte, fondern auch Swiftischen Charafters mar, und bann mit 3. 3. Breitinger (1701-76), der in feinen theologischen wie in feinen fritischen Schriften geordnet, voll Gelehrsamkeit, weit gemeffener und ein= sichtsvoller als Bodmer, und auch darin viel kluger mar, daß er fich bei seinem kritischen Vermögen begnügte und fich nicht ein poetisches antauschte. Auch ihn fand Rleift, als er 1752 die 3u= richer besuchte, als einen Weltmann und Erzpoliticus, und seine einfache Schilderung jenes Rreifes zeichnet fprechend ben vergnug= ten und felbstgefühligen Ion dieser Leute, die er genievolle Manner nennt, und lauter lustige und witzige Schelme.

Bodmer lernte um 1719 den englischen Zuschauer von Abdison und den Opitz zugleich kennen, dieß bestimmte ihn mit Breitinger, Zellweger, H. und J. Meister, Keller von Maur und A. in eine Gesellschaft zusammenzutreten, auß denen die Discurse der Maler 1721—22 hervorgingen. Wie bedeutungsloß die englische Wochenschrift ist, die ihren ungeheuren Beifall und Absatz in Engzland nur der goldnen Mittelmäßigkeit, der Kunst zu laviren, der

beauemen Tugendhaftigfeit, Die fie predigte, gu banten hatte, fo muß man ja nicht glauben, bag biefe Discurse ihr im geringften gu pere gleichen maren. Gie find in ihrer erften Geftalt faum etwas beffer als ber Samburger Patriot und abnliche Blatter, gegen bie fie auftraten, es find noch immer folche Discurfe und Tractate in ber alten Schupp'ichen Urt, und man tonnte nicht abnen, baf bas Biechen poetifche Rritit gegen Lobenftein, gegen ben Reim u. bal. bas fich zwifchen ben moralifchen Muffaten verftedte, ben Gamen au aller achten Rritit in Deutschland ftreuen murbe. Bon 94 Blat= tern geboren 46 auf Bobmers Untheil allein. Gottsched felbft mußte es gefteben, bag ibn biefe Wochenschrift auf ben Gebanten gebracht, Die Doefie fritisch zu betrachten. Man batte bisber nur jene alten poetifchen Trichter, jene unfritischen Poetifen, Die Duis aufgebracht, ober jene poetischen Rrititen in ben Saturen ber Canis. Reufirch und fo vieler Underer, ober in ben Epigrammen und Dos ten bes Bernice. Jest follte fich bie Rritit ale Biffenfchaft conftituiren, und eben bier fragte fiche, ob fie in Leipzig ober Burich ihren Gis haben follte. Die Schweiger richteten gang ibre Baffen mit richtigem Tacte auf bas rechte Reft ber elenben Schriftfiellerei. auf die Bochenschriften und Zeitungen, in benen ber Ueberreft ber barbarifchen Satprifer und Romanschmiede ibr Befen trieben. Go griffen fie ben Leipziger Diogenes, ben Samburger Patrioten und auch bie vernunftigen Tablerinnen an, an benen Gotticheb Theil batte. Bur Berbreitung ibres "geftaupten Diogenes" (1726) bot er felbft bie Sant, aber ibre "Unflagung bes verberbten Ges fchmacks" 14) paffirte in Leipzig Gottschebs wegen nicht bie Cenfur und fonnte erft fpater in Burich beraustommen. Schon bier geig= ten fie , baß fie bie englischen Rritifer mit Rachbenten lafen; ja veranlaft burch ben Spectator, ber in England eine Theorie ber fchonen Wiffenichaften vermißte, bachten fie fchon bamale auf ein allgemeines Wert uber Die poetische und profaische Berebfamteit und febrieben von bem Ginfluffe ber Ginbilbungefraft zu Musbefferung

<sup>34)</sup> Es tann unmbglich meine Abficht fein, alle bie Schriften und Schriftigen, bei von befen Areifien ausgingen, nur aufzuglichen, gefchweige zu berurbeilen; bie bofen ellten wieder weit zu wiel Zumm megendeme. 3ch begnäge mich bermach die beiben Poritten von Bereitinger und Getifche beraus zubeben nad baran bie hauptpunkte ber Verichtbernheit und bes Streits ausgehöhren.

bes Geschmacks. Seit lange horte man hier einen verlorenen Be= griff wieder, der felbst bei Gottsched mangelt. Hagedorns und Sal= Iers Gedichte erschienen; fie konnten beide, besonders die der Schweiz ausgehenden, unsere Kritifer nur ermuntern. Dier trat ein anderer Bundesgenosse zu, der von englischen Dichtern seinen poetischen Geschmad herleitete. 1732 gab Bodmer seinen übersetzten Milton heraus, auch ihn hatte Abbison veranlaßt, der in England Milton erst zu seinem Ruhme half. Dieß ist ein erstaunlich wichtiger Act in der Geschichte unserer Literatur. Damals billigte Gottsched noch Diese Uebersetzung in seinen fritischen Beitragen, obwohl er schon über die reimlosen Berse, den Gegenstand (Fall des Menschenge= schlechtes) und den Gelben (Satan) im Milton spottet und einen hohnischem Auszug aus ben zwei ersten Buchern gibt. Machher ent= brannte der heftigste Rampf grade über diefen Dichter, denn an ihm hing Bodmer schon vor Klopstock mit schwarmerischem Eifer; schon 1720 hatte er ben Unfang zu einem Gebichte von ber Scho= pfung gemacht und ber Plan zu seiner Moachide ist alter als ber Messias 15). Man sieht also wie stufenmäßig und allgemein ber Beist in der Zeit wuchs, aus dem Klopstock hervorging, dem sich Gottsched unverständig widersetzte. Denn hier erlitt er mit der Zeit bie allerempfindlichsten Schlage, hier feierten die Schweizer ihre hochsten Triumphe. Alls Gottsched zuversichtlich verkundigte, dieser Miltonsche Geschmack werde sich in Deutschland nicht ausbreiten, erschien Rlopstock und riß die ganze bisherige Poesie aus allen ihren Hugen! mahrend er Milton aufs lacherlichste herabsetzte, jerlebte er ftets neue Ausgaben! Ein Englander Lowder hatte in einem be= sonderen Buche Milton der unverschamtesten Plagiate mit ausführ= licher Citation der Stellen beschuldigt, mit Triumph gab Gottsched im Neuesten 1752 breite Auszuge baraus, als ihm ploglich Bodmer eine Gegenschrift von John Douglas vorhielt, Die schon 2 Jahre vorher 1750 aufgedect hatte, daß biefe Stellen von Lowder gang unverschamt erfunden und erlogen maren!! hier also ging Bodmer, burchaus feiner organisirt als Gottsched, mit der öffentlichen Stim= mung ficherer fort, sympathisirte in seinen Theorieen mit bem Beit= geiste, und wußte mit weit feinerem Geschmack die Dichter ber Beit zu charakterifiren und zu schätzen. Ceine eigenen Gedichte

<sup>15)</sup> Dieß sieht man aus Bobmers kritischen Briefen 1746,

# u. weltlichen Moral u. b. Kritif. Gottsch. u. b. Schweizer. 57

(1746) por Klopstock find nicht eben viel beffer, als die Gott= schedschen, unter ihnen ift aber eines über den Charafter ber beut= schen Dichter, das er schon 1738 in Gottschede Beitrage rucken ließ, und welches wir fruherhin mehrfach stellenweise benutt haben, weil die Dichter des 17. Jahrhunderts darin 3. Th. vortrefflich geschildert werden. Ebenso ift das, mas er über Brockes fagt, und dann ber hiftorische Tact, mit dem er die Beraus, Beffer, König, Pietsch zu Gottsched gruppirt, eben so vortrefflich, wie die Zusammenstellung und Charafteristif ber Drollinger, Saller und Sagedorn, und ber Scharfblid, mit bem er biefe uber ben Trog ber übrigen Poeten hervorhebt, zu einer Zeit, als fehr wenige Andere noch diese Ginsicht mit ihm theilten. Immer noch suchte man in diefer Zeit auf beiden Seiten den Ton der Unpartheilichkeit zu hal= ten. Bodmer lobte Gottscheden in dem erwähnten Gedichte noch aufrichtig 16), aber Gottscheden wurde es immer schwerer sein Sti= cheln zu laffen. Er beflagte fich, daß die Schweizer feine Sprach= ausstellungen empfindlicher aufnahmen als die Niedersachsen; er lobte zwar Bodmers Briefwechsel mit Conti über die Natur des poetischen Geschmacks (1736), aber zugleich stellte er sie als eine Ausführung bes dritten Rapitels feiner Dichtkunft bin; er zeigte feine Ueberfe= tung des Hudibras (1717) an, allein er fügt eine Probe in alt= frankischen Anittelversen bei und meint darin wurde er sich beffer ausnehmen. So viel Rrittelei mochte die Schweizer endlich verdrie= Ben, die in ber That bisher ben Leipziger Schulherrn fehr ordent= lich behandelt hatten und dazu kam denn in den 30er Jahren eine weitere Erscheinung, die sie vollends zu einem anderen Tone be= stimmte.

In den 30er Jahren namlich schrieb Chr. L. Liscov 17) (aus

<sup>16)</sup> Die Stelle ist oft angeführt: Mit ihnen (Pietsch u. s. w.) im Begleit seh ich auch Gottsched gehen, Der mir nicht kleine beucht und nicht barf schamroth stehen, wenn er bei ihnen sicht, wiewohl er sie verehrt u. s. w.

In spateren Ausgaben lautete bieß: Mit ihnen seh ich auch ben stolzen Gottsched geben, Der boch weit kleiner ist und schamroth scheint zu steben, Da er bei benen ist, die er boch nur entehrt u. s. w.

<sup>17)</sup> Schriften, ed. Müchler 1806. 3 Bbe. eine Ausgabe, bie eine beffere und vollständigere verbrängen follte.

#### 58 Regeneration b. Poefie unt. b. Girfluffen b. religibfen

Bittenberg 1701-60), ber eigentlich in profaifcher Rebe bas erffe Licht eines neuen Tages verfundete. Er tann in ben Samburgifchen Rreis gestellt merben, er arbeitete in bem Samburger Correspondenten, ber neben ben Schweigern guerft gegen bie Leipziger auftrat, er mar befreundet mit Sageborn 18), und erft ale er aus holftein nach Dreeben überging, tam er in Berbindung mit Roft und Ronig, und burch biefe auch mittelbar mit Bobmer. Wir lernen in ibm wieber eine jener fraftigen Da= turen fennen, in benen bie Lecture englischer und flaffischer Schriften, bei ihm befondere bee Swift und Cicero, gang andere wirfte, ale bei Gottsched und feiner Schule. Betrachtet man namlich bie Schreibart Diefer verschiedenen Propingialen und befonders ihre Ues berfetsungen, fo findet man, baf Gottiched zwar gegen bie falfche Erhabenheit bes Lobenftein und Die platte Gemeinheit bes Weise fich erflart, fo wie er mit Swifts Untilongin , ben fein Schuler Schmabe überfette, gegen ben Schwulft wie gegen bas Badoc in ber Schreibart eifert, allein er geht in einer falten Mitte, in einem profaifchen Dathos gwifchen beiden Ertremen fo burch, daß er gleich= fam beibe Rebler vereint, mie fich benn Leffing mit Recht uber bie Gemeinheiten und fein follenden Raturlichkeiten in feiner und felbit feiner Fran Ueberfetjungen, andere bagegen mit gleichem Recht über Die fteife Gravitat feiner Profe befthweren; von feiner Doefie gar nicht gu reben, in ber er noch gang wie Beife Die Bort= und Gatfus gung ber ungebundenen Rebe verlangt. Den Ueberfegungen Gott= fchebe und feiner Schuler, besonders ber Meneide von Schwarte, bem Stichblatt bes Biges ber Buricher, merfen biefe vollfommen richtig bor, daß fie fammtlich gottschedifirten, daß fie bie Alten reben liegen wie fie in Leipzig Unno 1730 gerebet haben murben und infofern Schonbeiten barin enthullten, Die vorber nicht gefeben und erhort waren. Bobmer frebt offenbar wenigstens nach Objecti= pitat und Bermandlung por bem Gegenftand, welche Gabe er in Doinen febon rubmend entbedte: es mare ibm auch fouft nicht moglich gemefen, fpater folche Maffen poetischer Nachabmungen

Dein giudlicher Berftanb burchbringt in ebler Gile Den Rebel grauer Borurtheile, Des fculaetebrten Phbels Macht.

<sup>18)</sup> Diefer fingt ibm gu: Dein giddlicher Berfta

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritit. Gottich. u. b. Schweiger. 59

gu liefern; und ob ich gleich feine Ueberfetjungen nicht rubmen will, fo muß ich boch erinnern, bag Danner mie Berber barin Starte und Ginfalt ftellenweise portrefflich fanden und bag in Beimar f. 3. nur Gine Stimme barüber mar, Bobmere Somer felbft bem ber Stolberge vorzugiehen. Ermudet von Gottschebe Musftellungen an ihrem Dialette famen bie Buricher gulett babin, baß fie grabegu ben Gebrauch von Provingialismen rechtfertigten, ben 2Beg alfo einschlugen, ben nachber Leffing betrat, um Ratur in unfere von einer Ceite ber latinifirte Gprache gurudaubringen, und baff fie umgefehrt ebenfo bie Nachabmung frember Capperbindungen, Conftructionen und Wortbifdungen 19) vertheibigten, Die unferm Gprach= genius angemeffen maren, um in unfere von einer andern Geite ber burch ben bertommlichen Curialftyl festgefrorene Sprache Bewegung und Mannichfaltigfeit zu bringen. Das Bleiche geschab in Diederfachfen, wo befondere querft Joh. 26. Soffmann (+ 1731) ben Unwillen ber Meigner baburch erregte, bag er aus bem Eng= liften ben Gebrauch bes vorgeschlagenen Genitive, und bee Par= ticipe ber Bergangenheit einführte, und bie weitschweifigen Relativ= fate befeitigte, feineswegs mit Billigung unfere auf Reierlichkeit haltenben Gottscheb. Soffmann mar ein Mitglied ber patriotischen Befellschaft in Samburg, ein gang eigenthumlicher Mann , ber bie anfangende Bewegung in ber deutschen Literatur in leben und Schrifs ten barftellen fann, Theolog, Sprachfundiger, Antiquar, Juwelenhandler, ale Ueberfeber aus bem Englischen ein Borlaufer von Ebert und Bobe, ale Stolift von Liecov, benn er batte aus neuen und alten Sprachen feinem Stol einen gang eignen und neuen

<sup>49)</sup> Wie eigenftanig Gettighe sehm neuem Ausbracke entgegen wer, und was får unbedrutende Weberte fin frestern in dem Elle der Dicketinner, liegt in einer Ettle im Penagfen, X. p. 186, wo er eine Dichterin die se de Ghags zu tabein bat. Die Pruntsprache der nurm Poeten, das Zauchgen, das einzig Schaffin, das Enticken, Schmetten wie Weiden, die Symposticen, ber Seraoh, derr Auserian, das Zauchenn, die Wazingelie, das Englich, das Aufrealen, das Eropk, der Ghags, die ihr die Verlagen die ihr die Verlagen der Verlagen, die Weiden die ihr die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der Verlagen der

Charafter gegeben, und feine 2 Bucher ber Bufriedenheit wurden mit Begierde gelesen und zwischen 1722-38 fiebenmal aufgelegt. Alles dieß überflügelte Liscov in feiner merkwurdigen Schreibart, die zwar nach französischer Art correct, pracis, phantasielos, aber eigenthumlich rein und fect ift, und die Lessing ungefahr ebenfo vorhergeht wie Drollinger bem Klopstock. Liscov ift der erste Mann, ber über schlechte Scribenten bei uns spottet, ohne, nach bem ftreng= ften Dage gemeffen, felbst einer zu fein, der in feinen Schriften fo als ein Schlußstein ber nordischen Satiren des 17. Jahrhunderts erscheint, wie Rabener auf der Sohe des viel niedrigeren fachfischen Wenn er diesen letteren an Mannlichkeit, Muth, humore fteht. Gediegenheit, Gefinnung und Schreibart weit übertrifft, fo ift es doch naturlich, daß dieß nur von dem gebildetsten Theil bes Bolkes anerkannt werden konnte, benn feine Werke gu lefen verlangt bier und da Ropf. Dieß ist besonders in der bei weitem bedeutendsten feiner Schriften ber Fall, die uns freilich wenig angeht: über bie Unnothigkeit guter Werke gur Celigkeit (1750). Dieg ift nach meis nem Urtheile bas merkwurdigste Document, um Die damalige Ber= bindung unferer Freidenker mit den Pietiften zu belegen. Liscov hat nicht allein ausdrudlich fich fur die Geiftlichen erklart, die wider den Gebrauch ber Bernunft in Glaubensfachen eifern, fondern er nimmt hier auch durchgehends die Stellung der Pietisten wider der Orthodoxen Papismus der lutherischen Kirche. Man begreift daraus wohl die Wuth der Theologen über ihn; der durre Verstand, ber hier mit einer merkwurdige Scharfe an die Dinge gelegt wird, über die die geistliche Salbung fo gern wegschlupft, macht eine vielleicht nur zu grelle Wirkung, und dieß noch mehr durch die grundtiefe Fronie, die vielleicht nie fo weit getrieben worden ift! Denn man konnte fich gewiß hier die allerstartsten Waffen gur ernsten Vertheidigung der orthodoxen Lehre herholen, so gründlich maskirt führt er auf bas Glatteis, auf bem vielleicht noch mancher heutige Theologe ftraucheln wurde. Rein Wunder, bag fich Liscov zu beklagen hatte, er habe in Deutschland für seine hochgetriebene Fronie nicht die rechte Hurtigkeit und Biegsamkeit des Berftandes gefunden, die in lateinischen Ropfen durch die possirliche Schulgra= vitat erstickt werde. Er fuhlte gang die schwierige Stellung eines Satirifers in einer Nation, die fur ben Scherz blind ift, die lieber Wudrians Rreuzschule liest, als eine Satire, Die jeden Rritifer

## u. weltlichen Moral u. b. Rritif. Gottsch. u. b. Schweizer. 61

einen Pasquillanten nennt und jeden Scherz bei ber Obrigfeit ver= flagt. Er ward noch ein Opfer biefes Bolfe und Zeitgeistes, in= dem er sein Leben im Gefangniß schloß, weil er es mit dem Gra= fen Bruhl verdarb, ber boch niedertrachtig genug mar mit bem ge= meinen Roft in Die gemeinsten Cabalen gegen Gottsched einzugehen, eben mit jenem Roft, ber damals auch ben Satirifer fpielte, und bem Liscov noch zu schläfrig großmuthig mar! 20) Großmuthig war er freilich, besonders gegen Roft gehalten, aber nicht schläfrig. Er ift zwar nicht gang frei von bem Unwohlthuenden, das ein Charafter mit fich bringt, der alle Dinge nur von der lächerlichen Seite ansehen kann, worin er Wernicke fehr abnlich erscheint, aber er ift dabei gelaffen und unpartheiisch und gerecht. In ihm geht gleichfam jenes hartherzige, grobe, unfein fuhlende Geschlecht bes 17. Jahrhunderte ju Ende, aus dem wir, durch die fentimen= tale Stimmung sublimirt, burch die Schriften ber Brockes, Mt= bifon, Gellert, Klopstock hingeriffen, jett heraustreten. Doch Gine kleine jener moralischen Unfeinheiten, die wir in den Rift und Wernike, und noch in Roft und Bodmer entbeden, finden wir auch bei Liscov: er hatte fich über ben Magister Sievers luftig gemacht und diefe Schrift bann in einer nachfolgenden auf Rechnung eines armen Candidaten Badmeifter in Lubed geschoben. Freilich scheint bieß ein blodfinniger Mensch gewesen zu sein; die Fronie war also handgreiflich; dennoch bat sie Liecov nachher offentlich ab! Und ein eben fo schoner Bug ift es, baß er seinen Satiren gegen Phi= lippi Ginhalt that, als diefer in Ungluck gerieth, fo bag man ohne Sunde nicht weiter über ihn spotten durfte. Was er fruher gegen diesen und andere schrieb, bereute er nicht, und sonst hatte er nichts zu bereuen. Schläfrigkeit am wenigsten, bieß Zeugniß hat ihm auch Bodmer, Rabener entgegenstellend, vortrefflich gegeben 21).

<sup>20)</sup> S. in Staublins Briefen berühmter Deutscher an Bobmer 1794, in eis nem Briefe vom April 1744.

<sup>21)</sup> In seinem Schwanengesang "Bobmer nicht verkannt" am Ende eben bieser Briefsammlung mahnt er die Deutschen Liscovs Satire nicht zu verwerfen; es schade nicht, daß sie personlich, wenn sie nur gerecht sei: Liscov hatte der Habichte Schnabel und Fitiche beschnitten, ehe sie sluck geworden und Haken den Rlauen gewachsen; Rabner, von sanstem Gemuth, verfolgte nur Elstern und Hahne, ohne Kühnheit, die Vogel von zackigten Schnabeln zu jagen!

# 62 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religibsen

wollte nicht einsehen, daß ihn die christliche Liebe verbande, über offentliche Thorheiten das Lachen zu halten, er fagte fich von ber Schwerfälligkeit ber Asceten und Pedanten, bem narrischen Ernfte und steifen Unftande ber beutschen Gelehrten und Sittenprediger mit dreister und schnoder Recheit los, er zeigte dem finsteren Bolfe die Stirne, das zum Lachen spricht: du bift toll, und zur Freude: was machst bu? Er stellt einen Canon fritischer Liceng auf, ber durchaus Leffing so wohl thun mußte wie Rlopstocken Drollingers Pfalmen = Begeisterung, er geht gegen die Ginmischung der Dbrig= keit in literarische Fehden an, und nimmt eine republikanische Frei= heit der Gelehrtenwelt in Anspruch, nicht allein factisch durch seine Schriften, sondern auch theoretisch, und eben dies mirkte auf die republicanischen Schweizer wie ein electrischer Schlag. Wie er fich biefer Freiheit gegen die Theologen bedient hatte, fo bediente er fich ihrer gegen die schlechten Scribenten, und hier geht er uns naber hier stehen die Namen Sievers, Philippi, Radigast u. A. neben den alterbekannten hunold, Subener und ahnlichen in feinen Schriften als Reprafentanten jener gangen Rlaffe von Curiofitaten= framern, die noch aus bem vorigen Jahrhundert übrig maren, und die in den elenden Wochenschriften ihr Unwesen trieben. Co mar Sievers Sauptmitarbeiter an bem Patrioten, Philippi gab 1734 in Gottingen einen Freidenker heraus, beide haben fich durch Poes fieen und Reden in jenem barbarischen Style der Menantes u. f. w. noch so spat verewigen wollen. Liscov meinte gar nicht, daß folche Leute bas Recht zu existiren hatten. Und er hat gang recht; benn wenn man einmal folche Schreiber hat, wie Liscov, fo ift die Un= terdruckung folcher anderer, wie Sievers und Philippi, Pflicht. Wer nicht die bodenlose Erbarmlichkeit und Barbarei jener Wochen= schriften oder eines Gundling u. bergl. fennen gelernt hat, ber kann eigentlich gar nicht urtheilen, wie boch Liscov dasteht, und was er eigentlich mit der Bitterkeit will, mit der er in seiner bekannten Schrift über die Vortrefflichkeit und Nothwendigkeit der elenden Scribenten (1734 und verbeffert 1736) diese und ahnliche Autoren angreift, die mahrlich nur deshalb ihre Eristenz zu haben schienen, damit sie Liscov verewigen follte. Denn er scherzte gang richtig, obgleich die Esel zur Musik ungeschickt seien, so mache man boch aus ihren Anochen die schonften Floten, und so gaben die elenden Schriften Anlag zu finnreichen Widerlegungen und Spottgeschichten.

# u. weltlichen Moral u. b. Kritif. Gottsch. u. b. Schweizer. 63

Liscov hatte in dieser Schrift Gottsched nicht genannt, er hatte vielmehr gelegentlich von beffen Charafter mit Bertrauen gesprochen. der ihm verdachtigt mard. Allein die Schweizer ließen feine Schrift nachdrucken und setzten Gottsched zu den angegriffenen elenden Scri= benten hinzu. Wie wenig Liscov übrigens darüber bose mar, geht aus feiner fpateren Vorrede gur Ueberfetzung des Longin von Bei= nede hervor, wo er erklarte, wie nachher auch Lessing, bas Gott= sched in der That die Ehre des deutschen Wiges schlecht behaupte und klug thate fich bei Beiten guruckzuziehen. Breitinger fei Gott= scheden zu boch; feine Regeln seien leicht, ein Stumper burfe an feinen Muftern nicht verzagen. Wenn ich übrigens vorhin von ben Wirkungen Liscous auf die Schweizer redete, so meinte ich nicht diese Erklarung, sondern vielmehr den Ton seiner Schriften überhaupt, die er 1739 gesammelt herausgab, mit erneuter Berfechtung ber Ein Jahr barauf rudten bie Burcher mit fatirischen Freiheiten. ihrem groben Geschütz gegen Gottsched, und Bodmer in ber Bor= rebe ju Breitingers Dichtfunft erklarte ausbrucklich, bag er nun auf den endlichen Durchbruch des Geschmacks an fritischen Schrif= ten hoffe, "feitdem der unerschrockene Liscov in der Untersuchung, ob fein Briontes (gegen Philippi) eine ftrafbare Schrift fei, das allgemeine Recht der Menschen (die Menschenrechte in bem literarischen Staate, eben jene obige revolutionare Forderung!) so vollkommen bewiesen habe, daß die Deutschen ohne Zweifel zu die= fem Geschmad nunmehr genugsam vorbereitet seien."

Drei Werke erschienen 1740 in Zürich auf einmal: Breitingers Abhandlung von den Gleichnissen, Bodmers von dem Bunderbaren, Breitingers kritische Dichtkunst, und dazu kamen 1741 Bodmers Beztrachtungen über die poetischen Gemälde der Dichter. Gottsched zeigte sie in einem verächtlichen Tone an; er nahm die kritische Dichtzkunst schon ihrem Titel nach übel, als ob sie die seinige für unzulänglich erklärte. Wirklich ward jetzt der Gegensatz beider Theile eclatant; Gottscheds kritische Dichtkunst hatte 1737 eine neue Aufzlage erlebt, und wenn man beide Gegnerinnen nun verglich, so kam man auf die Gegenstände des Streits und die Contraste der Ansichten deutlicher hin. Ueberblickt man das Werk Breitingers, das weit das wichtigste ist, gegen Gottscheds nur ganz oberflächzlich, so sieht man, daß das letztere durchaus eklektisch ist; der Verfasser selbst bildet sich darauf etwas ein und halt mit Rollin

# 64 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religibsen

ben Ruhm eines guten Compilators fur groß genug. Breitinger ift aber Gelbstdenker und mahrer fritischer Forscher. Dieß zeigt schon sein gewonnener Standpunkt und der Ausgang von Berglei= chung der Malerei mit der Poesie, worin auch Er, wie wir von Bodmer fagten, sympathisch mit ben Lieblingstheorieen ber Zeit erscheint. Schon Gothe hat angeführt, daß dieser Gesichtspunkt, ben nachher Lessings Laocoon erschütterte, in ber Zeit allgemein gelegen war. Englander, Frangofen und Italiener theoretisirten damals über bie bildenden Runfte; Dubos hatte Betrachtungen über Poesie und Malerei geschrieben, Dujon (von der Malerkunst der Alten) hatte beide Runfte verglichen, Burd in feinem Commentar über die Horazische Dichtkunst liebte fehr von der Malerei seine Erklarungen der Dichtung herzuholen, Andreucci verglich in feiner poesia ital. die lyrischen Gattungen mit gewissen Malerschulen. Addison, der so viel auf die Schweizer wirkte, hatte in einzelnen Stellen feiner Reisen und Gesprache über die alten Mungen oft versucht, beide Runfte zu wechselseitigen Erklarungen zu brauchen, und baraus erwuchs 1747 Spencers Polymetis, ber zwischen beiben Runften unter den Alten (wie auch Webb in Untersuchung des Schonen und ber Malerei) eine stete Wechselwirkung annahm. Brei= tinger, ber unter poetischer Malerei allgemein bie Dichtung, nicht die besondern poetischen Gemalde versteht, bleibt zwar zu fehr mit feiner Betrachtung auf Nebendingen und Ginzelheiten hangen, fo daß auch bei ihm noch die Konig und Brockes neben Somer zu Ehren tommen; geht man aber ber gangen Unficht auf ben Grund, fo fieht man wohl, daß er bei feiner Bergleichung ber beiden Run= fle nur auf ihre gemeinsame Wirkung auf die Phantasie ab= zielt. hier liegt der allgemeinste Unterschied ber Zuricher und Bodmer hatte ben Nagel auf ben Ropf getroffen, als Gottscheds. er den deutschen Dichtern Mattheit und Trockenheit vorwarf, "die sie durch ihre Philosophie und ihre Liebhaberei am Berstandeswesen fich erwarben, die die Lustbarkeiten ber Ginbildungekraft unterbrucke !" Der gute Gottsched pries das aber grade! 22) die Bernunft fei Gott= lob gelautert bei und! die ausschweifende Ginbildungstraft sei in ihre Schranken gewiesen! das habe ben Fall Lohensteins bewirkt!

<sup>22)</sup> Rritische Beitrage VI. p. 661.

es feien bauerhafte Schonbeiten bafur gewonnen! baber will er bon feiner Oper und Cantate boren, ,weil ber Berftand babei nichts ju benten bat." Daber febreiben fich bie munderbaren poetischen Urtheile bes weifen Mannes, Die von einer mertwurdigen Phanta= fielofigfeit geugen! Gang recht tabelt er bas Dalerifche bei Ronig. ber Lafaien und Ruticher bis auf Die Schnur an ibren Rleibern befchriebe, aber er tabelt auch ben Schild bes Achilles, und mit welchen Grunden! Der muffe fo groß gemefen fein, wie ber bigmantene Schild ber himmlifchen Ruftfammer bei Taffo; Die Riguren barauf bewegten fich, fo bag man fie fich wie Muden por= ftellen mußte, Die um ben Schild ichmebten !! 23) Es ift mobil mabr, bag auch bie Schweiger ihre Unficht von ber Birfung ber Einbildungefraft in ber Doeffe nicht ftreng verfolgen, auch fie find auf febr durftigen Ctandpuntten fieben geblieben. Beibe orbnen bie Dichtung ben Unforberungen einer capriciofen Moral burchaus unter. Benn Gottiched ben Musbrud ichopferifche Rraft fur Gunde halt, fo halten bagegen bie Schweiger bas Reben von Berbeffern und Erhoben ber menfchlichen Ratur burch bie Runftler fur gottlos, beibe magen alfo von Runft und Ibeal noch feinen Begriff gu faffen. Aber bie Buricher find boeb menigftens auf bem Bege gu belleren Ginfichten- fie fireben wenigstens fchon vor Rlop: fiod mehr nach einer Doefie bes Bergens als bes Berftanbes, mabrend Gottiched bes gangen Empfindungemejene nach Rlopftod fpottet, fie vertragen wenigstens bie Phantafie bes Milton, Arioft und Taffo, und überall find baber ibre Berte Schutichriften fur Diefe Epiter und fur bas Bunberbare barin, mabrend Gottiched fich je langer ie mehr in feinen Urtheilen proftituirte. Ale ber arafte Gegenfuß: ler aller Romantif wirft er die "Teufeleien bes Taffo", Die "abgeschmadten Berereien bes Chatipeare", ben Schwulft bes fobenffein und bes Klopftod', mit bem Speftafel von Rauft und ben Ritterbuchern, bas Epos bes Arioft und Milton mit bem Ottobert und Bittefind, mit Schonaiche hermann und ber Benriade und Dietfch's beroifchen Lobgebichten Alles auf Ginen bunten Saufen sufammen, und eine Borftellung von Milton rath er ben Les fern fich bei einem alteren poffenbaften verfliegenen Ueberfeber gu

<sup>23)</sup> Dichttunft ed. 1750 p. 202. Gern, Reuere Lit, I. Banb.

#### 66 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

bolen 24). Gelbit mit bem Bunberbaren ber Sabel fommt er nicht gurecht, obwohl er both biefe Gattung nicht verwerfen barf, bie feine Stoppe und Triller cultipirten , pon benen ber lettere aufierft febarf in ber Dichtfunft Breitingers mitgenommen mar. Um fie gu retten findet er notbig, daß man porausiegen muffe, bie Baume und Thiere, Die ba reden, hatten vielleicht in einer andern Belt Berftand und Sprache!! Dan fieht mohl, wie burftig fein Dis ba mirb, mo ibn fein Daciericher Ariftoteles und fein Sorge perlaft! Eben ba aber wird ber Schweiger am beredteften. In Breitingere Dichtfunft namlich ift außer ber Bezugnahme auf bie Malerei bas Mertwurdigfte, mas fie uber bie Rabel fagen. Much bier ift ber logifche Bang ihres Raifonnements vielleicht munderlich, allein bas, mas fie als Refultat eigentlich meinen und nur nicht fcharf auszudruden und ine Licht zu ftellen miffen, ift portrefflich, und mas fie theoretisch binmerfen, wird von ber gangen Beit praf= tifch geubt, in ber bie Rabel bie reprafentirende Gattung ift. Gie raifonniren fo: ber Dichter bat in feinem Geschafte eine Babl gu treffen. Dicht alles in ber Ratur ift an Berth gleich, nicht MIles muß man ichilbern wollen, ber Doet foll nicht allein mahr fein, fondern auch fchon. Die Gegenftande ber Ratur nun begieben fich auf unferen Berftand und unfer Gemuth , find lebrreich ober rubrend; die Babl von Materien biefer letten Gattung find bon ficherer Birtung. Das Gemuth aber wird mehr gerührt von etwas Ungewohntem, ber Dichter foll baber bas Reue fuchen, beffen boch= fte Doten: bas Bunberbare ift. Das Reue, bas Bunberbare ift alfo die Urquelle ber poetischen Schonbeit, fie entspringt aus beffen Berbindung mit bem Bahren. Daber find die Ritterromane, in benen bas Bahre fehlt, und bie miffenschaftlichen Lehrgebichte, in benen bas Bunberbare fehlt, faliche Dichtarten. Das Bunberbare findet fich nun in zweierlei Erdichtungen, wenn ber Dichter burch

<sup>24)</sup> In biefet Ueberfestung, die von Saake begannen und von G. von Werg 468 volkmett ward, lautet 3. B. der Schuß des 3. Buches fo : Gulich unn fchimmert und scheint das Eich berfar, und himmelad burchstoßter alles tunket der diesem Gedag. Bon der fich Bosos in die tief verfchoff, und das fermierzeschwaften der Kinkerung ist danz is mehr verdidwand

#### u. weltlichen Moral u. b. Rrittt. Gottfch. u. b. Schweiger. 67

Die Rraft feiner Phantafie gang neue Befen schafft ober wirfliche Defen gur Burbe einer boberen Ratur erbebt; in Allegorie und Rabel! In ber Rabel ift bas utile dulei. bas Bunberbare mit bem Babren vereint; fie hat baber bie bochfte Rraft ber Schonbeit eines Bortrages. Diese Theorie ift vielleicht noch fchmacher ale Die Triller'sche, allein wenn man nun fieht, wie fie in bem Begriff von Rabel alle Erfindung und Darftellung vereinen, wie fie das Epos eine ausführliche Fabel, Die Fabel ein fleines epifches Gebicht nennen, fo mirb beutlich, baf fie fich biefer Gattung ans nehmen, wie einft Bareborfer ber Allegorie, weil bas ichaffenbe Bermogen fich baran fund geben muß, baff fie mit biefer Bepors angung ber Kabel nichts fagen wollen als mas porher mit ber poe= tifchen Malerei: ber Sauptgegenftand ber Dichtung namlich mußten Sandlungen fein, und wenn Begriffe, fo menigftens bilblich eingelleibete Begriffe. Und baber bringen fie ebenfo mohl auf bas Epos wie auf die Rabel, und die gange Beit bewegte fich mit ihnen biefen beiben Gattungen gunachft gu. Gotticheb rubte auf feinen Regeln ber Alten und fummerte fich um alles Werbende um ibn berum, wie alle Schulpebanten thun, gar nicht. Er tragt baber auch jenes Rennzeichen ; baff er Regel por Unlage achtet, ben Runftbuchern mehr Berth aufchreibt ale ber Ratur. Es murbe ibm nicht ein= fallen, fagt er felbit in ber Dichtfunft, bag bie Griechen es fo both gebracht, ebe fie bie Regeln gefunden! fie erfanden nach ibm bie Runffe nicht burch bie angeborne Rraft ber Phantafie, fondern weil fie mit ihrer Bernunft ihren Geschmad bilbeten und uber Alles frei philosophirten! Bie Die Bolfianer bamals in alle Biffenschaften Die mathematische Methode und Demonstration trugen, fo follte es auch bier in ber Doeffe gescheben. Daber fpot= ten benn bie Schweiger über ibn, er habe eine Dichtergange 25), Die fo ober fo gestellt fabig fei, ein Belbengebicht, eine Dbe, ein Drama ju produciren. Und wirklich fpielte er hierin bie Rolle ber Academie und bes frangofischen Sofs im goldnen Zeitalter, die fich Die mangelnden Gattungen bestellten, wie ein Fabricat; er tabelt Die Breitingeriche Dichtfunft barum, man werbe aus ihr feine Dbe und feine Cantate machen lernen, mahrend bie feinige Unfanger in Stand febe, alle Gattungen auf untabeliche Urt gu ber:

<sup>26)</sup> G, bie Satyre: Dentmal ber feltnen Berbienfte Gottichebs 2c. 1746.

fertigen!!26) Er betrachtet alfo, wie alle feine fachfischen Schuls meifter, Die Doeffe mie eine blofe Stolubung, ibm ift baber ein Gelegenheitsgebicht fo lieb mie ein Epos, mabrend Breitinger allen Iprischen Gattungen gleichgultiger ben Ruden wenbet; er bat von einem freien Bachothum einer verjungten Doefie feine entferntefte Uhnung, fo wie von bem Berth einer felbftandig erneueten Rritif. Er fab nicht ein, baß fich bie Ginfichten ber Menfchen fiete neu beleben muffen; ein afthetischer Gat, ben Leffing, Gothe ober Schiller frei fanden und bann in anderer Urt ber Muffaffung bei Ariftoteles bestätigt fanden, mar mehr werth, als alle Poetifen ber Ccaliger , Boileau und Gotticheb gufammengenommen. Diefi abnten bie Schweiger mohl, fie fchlugen gang biefen Beg ein. Gie fublen es baber nicht allein , fonbern fie fagen es beutlich , ber Unterschied gwischen ihnen und Gottsched liege barin, bag biefer überall auf bem Alten und Abgestorbenen, fie auf bem Deuen und Merbenben, in ber Beit ftanben. Dief bezieht fich nicht allein auf feine griftotelischen Regeln, fonbern auch auf fein Berhaltnif gu ber alteren beutschen Doefie, Die fie verachteten. Er fagte es ja beutlich, fchon als Rlopftod erfchienen mar, bag bie Beiten bes Dietsch bas golbene Beitalter ber beutschen Literatur feien!

Daß bei biefem gangen Kriege nichts herauskommen würde, war bei der Schmäche der Einsichten, bei der Neuheit der Gegenstände über die fich die Kritit verdreitete, bei der Wichheit der Partiseien und der Kleinlichkeit der Menschen vorauszuschen. Nichts war gut dadei, als daß saß sich nun Alles gur Kritit drängte, und daß, mährend noch lange Zürich als der Thron der Kritit betrachet wurde und Alles auf Bodmer sah, sich dessing bitdere. Was aber der wurde und Alles auf Bodmer sah, sich dessing bitdere. Was aber innerhalb dieser streitigen Partheien geschah, war durchaus nicht auf die Dauer wichtig. Es galt nur Worte und Kleinigkeiten; was Gotte

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritit. Bottfch. u. b. Schweiger. 69

fched an ben Schweiger Dichtern aussette, mas bie Bertheibigung ber Sallerichen Dufe (1741) ermiderte, maren Alles Bortfech= tereien; mas bie beiben Poetifen brachten, mar Teeres Gebaus auf ber Ginen Geite, und rhapfobische Bemertungen auf ber anderen. Man ging in poetischer Rritit wie in ber Sprache von bem Drin= gip ber Correction aus, und bieß vorzugemeife auf Gottichebs Ceite. Berftanbige Manner wie Sageborn manben fich baber mis: muthig pon biefen Balgereien ab, bie mir auch bier nicht im Detail verfolgen; fie fanden, baf fich beibe Seiten lacherlich machten. Bas bas auffallenbfie babei ift, fo erfannten beide Partheien bas. was ihr beftes Berbienft ift, nicht allein bei ben anberen gar nicht, fonbern auch an fich felbft am wenigften an. Gotticheb batte bas große Berbienft, bag er fich fur bie Emancipation ber beutichen Sprache in allen Rreifen intereffirte. Er gab baber ber frango: fifchen Academie in Berlin gern einmal einen Sieb, er fcbonte ben frangofischen Abel in Deutschland fo wenig, ale bie lateinischen Schulmanner, und als die Jejuiten, Die Die barbarifche Gprachmengerei fortfetten. Er hatte feine beutschen Schulbucher auf allen Schulen in Cachfen verbreitet, und ftelt fo birect neben Thomafius und Wolf und beren Bestrebung fur Aufnahme ber beutschen Sprache. Er felbft vergift gmar nicht, gelegentlich auch bief Berbienft fich angurechnen, both fpricht er weit feltener bavon, als bon feinen eingebildeten und Scheinverdienften geringerer Urt; Die Schweiger aber beachten es gar nicht. Diefe ihrerfeits baben faft fein mefentlicheres Gute gestiftet, als bie Bervorgiehung ber alt= beutschen Literatur. 2Bas Gottsched fur ben Reinede Ruchs und gelegentlich fur ben Renner, mas Leute feiner Geite, wie g. B. Mulbener (fur ben Froschmausler) thaten, fommt bierneben in feinen Betracht. Die Minnefanger und Boner, Parcival nnb bie Dibelungen wurden von Bodmer befannt gemacht; mit welchem Gifer er bie Rettung alter Schafte betrieb, beweift feine Corresponbeng: er fette Sageborn und Renner, Sartmann (in Zubingen) und Gellert, und men er erreichen tonnte, in Bewegung ; Mullers Gebichtsammlung schlieft fich an feine Bemuhungen eng an. Wie wenig aber beide Partheien, obgleich fie bier einmal gusammentrafen, Diefe Beftrebungen beachteten , ift fchon Leffing aufgefallen , ber in feinem Muffage uber bie Fabeln ber Minnefinger nachwies, baß fie bier alle Gelegenheit verfaumten, von einander gu lernen, und

#### 70 Regeneration b. Poefie unt. b. Einfluffen b. religiofen

fogar iber einander zu schimpfen. Diest letztere versäumten sie boch sonft auf feine Weise. Denn bieß ist das Aergertiche in dem gangum Etreite, daß man sich gegensteitig — und genau betrachtet eben so oft mit als ohne Grund — Cabalen Schuld gab, die Hulle der Partheigänger suchte, und so das Uedel keit ärger machte. Vollise der Partheigänger suchte Ausgebe eines Wilston iber die Cabale, die sich sie sich gegen verschiedene seines Welfton iber die Cabale, die sich gegen verschiedene seinen Werte angesponnen, Gottsche arzwöhnte Werschwörung um Bestechung vom Archivans wer sich gegen ihn aussprach, und die Schweizer versstlicherten selbst ironisch: der Hamburger Correspondent erhalte quartaliter einen Koder mit 1/2 Schock Schweizer Kasse vom ihnen, Rost bade Wässisch; umd Visson Ledtsch und von ihnen, Rost bade Wässisch; umd Visson Ledtsch und von ihnen, Rost

Innerhalb 10-15 Jahren entichied fich übrigens fur bie Ceite ber Schweiger ein vollfommener Gieg, und Gottichebe Dieber= Tagen maren au fchmerglich zu nennen, wenn er irgend eine Em= pfindung zeigte, wenn ibn nicht bie Ginbilbung ftumpf gemacht hatte. Dach 15 Jahren mar er aus allen Pofitionen berausge= fehlagen, in benen wir ibn oben fo fest perfebanat faben. ber Univerfitat begann Gellerts grofe Birtfamfeit; feine Schuls bucher murben blosgestellt, felbft feine Sprachfunft fing an, pon Sageborn privatim, von Beinge offentlich und grundlich ange= fochten ju werden. Die fritische Autoritat verlor er, feitdem fich bie Dichtfunft Breitingere neben bie feinige, und bie Cammlung fritis fcher Schriften in Burich 1741-44 gegen feine Beitfcbriften fell= ten. Bald überflügelten ohnehin bie Berliner Rritifer und Leffing alle beibe. Ceine philosophischen Monopole murben gerfiort, als Baumgarten in Salle, viel fchulgemaffer als Gottiched an 2Bolfs Spftem und beffen Theorien von der angenehmen Empfindung an= geschloffen, feine Mefthetif (aesthetica 1750) fchrieb. Wenn biefer gleich unpolamifch feine Beifpiele aus ben Lateinern holte , und überhaupt nur ben theoretischen Theil von bem Schonen vollenbete, fo griff bagegen fein Schuler Meier, ber in feinen Unfangogrunden ber fchonen Biffenfchaften (4748) bas noch unerfchienene Bert Baumgartens benutte, in eigenen Abhandlungen und Beurtheilun= gen (1747-49) Gottscheb und feine Dichtfunft wieberholt und hart an. Roch ein anderer Schlag traf ibn aus Salle. Er hatte gwar bort in ben Bemuhungen gur Beforberung ber Rritif und bes guten Geschmad's 1743-47 ein Blatt , an bem feine geschwornen

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritit. Gottfch. u. b. Schweizer. 71

Schuler grbeiteten. Aber melthe Schuler! Der Sauptarbeiter mar Dolius, jener Borlaufer unferer unordentlichen Genies bes gehten Sabrzebute, von beffen fpateren Wochenschriften noch, bem Rreis geift und bem Bahrfager, Leffing, ber ibn boch ale Rreund fchonend behandelte , geurtheilt hat , fie feien Ccandalchronifen , poll nachlaffiger Cebreibart, pobelhaftem Big, gemeiner Moral und beleibigender Catiren. Die Bemuhungen hatten überbieß fo menig Celbftandigfeit, baf fie gewohnlich nur ausführten, mas ihnen Gottichebe Schule in Greifemalbe in ihren fritischen Berfuchen 1741-46 an die Sand gab, Die jedoch meniger blind fich in einer gemiffen Unpartheilichfeit zu balten fuchten. Gegen bie Bes mubungen nun lebnten fich bie zwei Freunde G. Gotthold Lange (aus Salle 1711 - 81) und 3. 3. Pora (1715-44) auf, von benen ber lettere einen Erweis fchrieb, baf bie Gottschebsche Gefte ben Geschmad verberbe (1745), Diefe Schrift bebeutet viel meniger, ale baf Beibe nachher burch ihre von Bobmer ber= berausgegebenen freundschaftlichen Lieber (von Damon und Thorfis 1745) und Boragifchen Dben (1747) mit Gleim und Ug wirften, Die etwas fruber in Salle gufammengetroffen maren, und Baum: gartens banfbare Schuler und Meiers Freunde murben. Die ana: freontifche Poefie ging von biefen Philosophen und Dichtern aus. und biefe Lyrif gwar, bie nachber mehr eine feindliche Stellung gegen bie Rlopftodifche Gette nahm, tonnte allenfalls fur Gott= fched gunftig genannt werben, ber bie Religion nicht als Duffer ber Dichtung anerkennen wollte, allein Die Dichter felbft fiellten fich fammtlich gegen Gottsched, und wie Lange felbft lacherlich ans beutete, fo fleigerte bie enthufiaftifche Freundschaft, Die in biefem Rreife berrichte, Die freimuthige ,republikanifch romifche Gefinnung" und bie Bulfleiftung unter einander, und mirklich mar ber Bund, ber von bier aus mit ben Schweigern geschloffen marb, ber engfte und gegen Gottsched auf alle Beife thatig. Man hette von bier aus Rritifer gegen Rritifer, Philosophen gegen Philosophen, Dich= ter gegen Dichter "ter Schule Teutobode und bes Blodisbergs" und langes Doris follte ihre Rrafte aufbieten, Die Rulmus (Frau Gotticheb) gu bemuthigen. Dicht fo grell fielen auch noch in ben 40er Jahren in Leipzig felbft bie fogenannten Bremer Beitrager, 3. Th. feine eigenen Landsleute und Schuler von ihm ab, und biefe Er= icheinung werden wir junachft verfolgen muffen. Beiterbin mand

sich aus diesem Rreise Rlopstock los, ber alle Frommen und alle Weiber Gottscheden gang entzog, sammt allem, was nur noch einigermaßen Sinn fur Dichtung und Empfindung hatte. diesem Momente an war die Schweiz und Niederdeutschland gang für ihn verloren, fein ganger Unhang in den Provinzen zerstäubte, das Ansehen Konigsbergs und Pietschens ging auf Berlin und Rammler über, Schlesien verstummte und die lette Dichterin diefer Gegenden, die Karsch, zog sich nach Berlin und nach der Halber= städter Schule, felbst Sachsen ward durch Gellert, Weiße und Lessing ganz von ihm abgewandt. Der lettere zerftorte ihm auch noch die Illusion über seine Berdienste ums Theater, wenn es deffen noch bedurfte. Denn hier hatte er die unverdientesten empfindlichsten Rrankungen schon fruber erfahren muffen. Er mar thoricht genug, fich mit ber Neuber, ber Grunderin feines Ruhms au überwerfen, als diese eine Uebersetzung feiner Frau gegen eine andere juruckwies. Er tadelte sie nun, ba fie ihm auch in anderen Dunften nicht immer nachgab, laut und übertrieben, und bedachte nicht, was es heiße, mit einer Frau Bandel anzufangen, die alle Mittel gegen ihn hatte, mahrend er keine gegen fie. Gie rachte fich bitter an ihm. Gie gab einen Act feines Cato parodisch über= trieben und ins Lacherliche gezogen, fie brachte ihm zum Trot die Burlesten zuruck, und ihn felbst in einem Borspiel auf bas Thea= ter, unter ber Person bes Tadlers, im Beisein bes Sofs, an dem Gottsched keinen Gonner hatte, und unter bem Schutze bes Grafen Rost verewigte Diese Begebenheit in einer boshaften poeti= schen Erzählung (das Borfpiel 1742), die Bodmer zum Druck be= forderte, und dachte, nachdem er 1744 Cefretar bei Bruhl ge= worden war, barauf, Gottscheden und seiner belustigenden Phalanx (Schwabe, bem Verfaffer ber Belustigungen bes Verstandes und Wites) ben Garaus zu machen. Er wollte fie mit Namen aufs Theater bringen, weil er fand, baß sie gegen jede Beweisführung und gelehrte Bekampfung gleichgultig maren. Er mar Gottscheds unversohnlichster und heftigster Feind, und noch 1732 als fogar Die Oper wieder in Leipzig erschien und Gottsched also die lette Frucht seiner theatralischen Bemühungen verloren sah, breitete auch Diefes Ereigniß ein gang perfonliches Pamphlet in Knittelverfen, von Roft verfertigt, aus, und Gottsched mußte die Demuthigung erleiden, bei perfonlicher Beschwerdeführung vor dem Grafen Bruhl

u. weltlichen Moral u. b. Kritik. D. Verf. b. Brem. Beitr. 73 in Anwesenheit Rosts selbst noch persistirt und abgewiesen zu werden 27).

## 3. Die Verfasser ber Bremer Beitrage.

Einer der berüchtigtsten von Gottscheds Schülern und Schild= Inappen war J. Joachim Schwabe, ber von 1741 an acht Banbe Belustigungen bes Berstandes und Wites herausgab, welche bie Schwäche ber Gottschedschen Seite in ber Production viel schlimmer herausstellten, als Gottsched's eigne Blatter Die ihrer Rritif. Un Diefen Beluftigungen arbeiteten übrigens eine Reihe von Mannern mit, die nachher ehrenvoller bekannt geworden find, als der Ber= ausgeber. Unter Diesen war Raftner Gottscheds genauer Schuler, und der lettere suchte sich den bedeutend werdenden und gefahr= lichen Mann auch freundlich zu erhalten. Raffner seinerseits brach auch nicht mit ihm, er außerte sich sogar in Briefen und Epi= grammen gegen die Schweizer und felbst gegen Liscov; ich laffe es aber dahingestellt, ob dieß nicht blos Widerspruchegeist mar, ber in Menschen, wie Er, die an Allem nur die fehlerhafte Seite sehen, und die fich eben so gern als Andere ungern spotten horen, fehr gewohnlich ift. Conft außerte er fich gelegentlich an Sageborn, daß er nicht begriff, wie Bodmer alle Arbeiter an den Beluftigun= gen fur Unbeter Gottscheds habe halten konnen. Wie zweideutig es gleich in den ersten Jahren nach bem starkeren Auftreten der Schweizer innerhalb bes vertrautesten Schulfreises Gottscheds um Treue, Anhanglichkeit und Achtung aussah, davon gibt Glias Schlegel das redendfte Beispiel. Er hatte bei feinen fruhesten bich= terischen Bersuchen noch auf der Schule Gottscheds Dichtkunft mit Andacht benutt, er ward dann mit Gottsched in Leipzig befannt, ließ sich von deffen Gifer fur die Literatur ansteden und schrieb gegen Mauvillon's lettres sur les François et les Allemands. Noch viel entschiedner griff er mit Gottsched bas Werk der Buhne an und schon 1739 wurden des jungen Mannes Geschwister in

Crowk

<sup>27)</sup> Die außeren facta sowie die einzelnen Fehbeschriften muß man naturlich hier nicht aufsuchen, wo sie den größeren Erscheinungen, die sich nun brangen, den Plag unbillig versperren wurden. Ich verweise barüber auf die gleich anfangs eitirten Werke.

#### 74 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

Taurien und hermann von ber Neuber burch Gottschebs Binguthun aufgeführt. Dabei mar er einer ber fleifigeren Mitarbeiter an ben Beitragen, bem Bucherfagl und ten Beluftigungen. Balb aber fieht man ihn burch Sageborne Bermittlung mit Bobmer correfpondiren, und es geht aus biefen Briefen berbor, wie febr Bodmere Schriften bie junge Belt in Leipzig, Die er angriff, amifchen Scham und Merger theilte, Roch gwar geftebt er (1746), daß er mit Gottsched nicht gerfallen fei, er fei fein Freund gewesen. Schon bamals aber, ale Bobmere Dichtercomplott 28) 2llen, Die barin getroffen gemefen, bie Galle rege gemacht, habe er fich gu mehren gehabt, nicht mit in ben Streit gezogen ju merben, benn auch fein ermabnter Brief an Maubillon mar nicht frei ausgegangen in Bobmers Schrift. Schon bamale batte er gern Bobmern Erlauterungen uber biefen Brief gegeben. Wenn man fich ubrigens, fugt er bingu, in Leipzig jest aus bem lobe Gottschede feine Ehre mehr machte, fo fei bief fchon gu feiner Beit fo gemefen. Gott= fched habe ibn fiets als feinen Schuler gerechnet, doch habe er fich auch ftete mit Unteren baruber geargert, wenn fie feinen Beis fall vollfommen gehabt! Rachit biefen mar Rabener ein eifriger Mitarbeiter an ben Beluftigungen, Gein Untheil baran fullt ben erften Band feiner gesammelten Gatiren und fann und ein Bifb bes gangen unfuftigen Inhalts Diefer Zeitschrift geben. Man wird fich babei unwillfuhrlich an bie fchlechten fatirifchen und bumoriftifchen Schriften bes 17. Jahrhe. erinnern, aus benen Liecon mit einem frifchen Cat berausspringt, Rabener aber langfam bervorgeht und noch viel - wenn nicht Schmuts - fo boch Baffer und Staub an fich bangen bat. Huch Er corespondirte aber balb mit Bobmer, fiel gang von Gottiched ab, machte fich mit 3. Abolph Schlegel uber ibn luftig und pflegte ibn blos \* fcbed au nennen. weil man ben Damen Gottes nicht unnuß fubren folle, mas mes nigftens ein befferer Dit mar, als wenn Gottsched immer in Scherg und Ernft Rlopfftod fcbrieb. Much Gellert mar im Anfange Gott= fchebs Unbanger und fchrieb in Die Beluftigungen; ein Band ver-

<sup>28)</sup> In ben Beluftigungen war gleich Anfangs ein profaische Gebicht, ber Dichterkrieg, erschienen, in bem Bomme unter bem Ramen Marbob berspottet warb; hieragen feste Bobmer: bas Complott ber herrschenben Dichter und Aunfrichter.

#### u. weltlichen Moral u. b. Rritit. D. Berf. b. Brem. Beitr. 75

mischter Gebichte, ber 1770 ale ein Anhang gu feinen fammtlichen Schriften berausgegeben mard, und womit man ihm einen fchlechten Dienft erwies, enthalt lauter bestellte Gelegenheitsgedichte, Die gang in Gottschede Manier find. Much Er aber anderte feine Meinung von Gottsched nach feinem eignen Gestandniffe batb. In ben Beluftigungen mar ferner Bacharias Renommift erfchienen und Eramer batte bineingearbeitet, beibe behandelte Gottfcheb nachber ale Abtrunnige, fobald fie fich ale Rlopftodianer verriethen. End= lich mar auch Gartner ein Mitarbeiter an ben Beluftigungen , und half Gottiched an feiner Ueberfegung bes Banle und Rollin. Er aber ift es grabe, ber querft mit ben Beluftigungen ungufrieden marb und bas Gignal gum Abfall von Gottsched gab. Daß bieß grade von gebornen Sachfen, von feinen eignen Schulern und von Leipzig felbit gueging, mar fur biefen ein empfindlicher Schlag, benn balb marb ber Deifinifche Big burch biefe neue Gefellichaft pertreten , und nicht mehr burch Gottschebe Unbang.

2. Chr. Gartner (aus Freiberg 1712-91), ichon auf ber Schule in Deigen mit Gellert und Rabener befannt, entwarf ben Man zu ben fogenanten Neuen Beitragen zum Bergnugen bes Ber= ftanbes und Biges (1744-45), Die fich fchon biefem Titel nach bon Schmabe losfagten, mit bem Gartner porber bie Reformation bes bisherigen Blattes berathen batte. Da fich bieg gerschlug, feste er fich querft mit Eramer und 3. 21. Schlegel in Berbindung, bann trat Rabener gu, C. Arnold Schmid aus Luneburg, Gbert, Bacharia, und aus ber Ferne Glias Schlegel (in Ropenhagen); erft ale bie Berfaffer befannt murben, Gellert ; bei bem 2. Banbe Gifefe und Spener, ber jung ftarb, gulett Ruche, Rlopftod und Schmidt aus Langenfalga, Ginige unpaffenbe Elemente fonberten fich bald ab, wie Mulius und Rubnert, ber nach Rlopftod's Schils berung, eben wie Mylius, eine Urt Borlaufer ber unregelmäßigen Genies gemefen fein muff: balb 3meifter, balb Philosoph, balb Spotter aller menichlichen Sandlungen, Dichter, Menichenfeind und Freund. Undre maren biefem Rreife zugefellt, Die meniger ober gar nicht burch Schriften befannt murben: Dibe, Rothe, Straube aus Breslau. Much Sageborn murbe eingelaben, und wenn auch nicht ale Mitarbeiter, fo mar er both ale Freund mit ben meiften berbunden, und Gbert und Gifete, Die ibm fehr nahe ftanben, vermittelten bas Band, fo wie auch Buche burch Sageborn unters

#### 76 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

fiutt und biefer Gefellichaft empfohlen mar. Die Mugen Aller waren auf biefen Dann ale auf ein Borbild gerichtet, feine Gelbit= fritit, fein Gefchmad, feine Friedlichfeit und Abneigung por ben literarifchen Streitigkeiten murben ihnen gleichmäßig Muffer, und auch ber gesellige Rreis feiner Umgebung fchien bier nachgeahmt werten gu follen. Die Richtung unserer neuen Berbundeten ging namlich zuerft auf ftrenge Rritit aus; Die gange Gefellschaft follte als Cenfurgericht uber Aufnahme und Bermerfung der Artitel ent= fcheiben, und Gartner mar in Diefer Sinficht ber Borfteber, ber unnachfichtig und belifat mar, und um fo ftrenger fein fonnte, ale er felbft fehr Weniges, einige Gebichte, ein und bas andere Schaferspiel u. bergl. producirte. Codann aber mar die Saupt= abficht, fich außer bem Streite zu ftellen, Die Damen beshalb verborgen zu balten , und feine Rritifen und Streiticbriften aufqu= nehmen. Um auch nicht einmal ale blinde Leipziger zu gelten. fetten fie auf ben Titel ben boppelten Drucfort Bremen und Leipzig, mober ibre Schrift Die Bremer Beitrage bieff. und fie fuchten bie Berbindung mit Sageborn und ben Dieberfachfen. Conderbarermeife hatte Dief folche Erfolge, baf fpater Die gange Gefellschaft, unter ber mehrere Dieberdeutsche maren, außer Gellert und Rabner nach Dieber: und Norbbeutschland übermanderten, mas fehr fchon bie Berodung ber fachfischen Literatur ausbrudt, bie mit ber politischen Cataftrophe 1756 ungefahr aufammenfallt. El. Schlegel mar febon feit 1745 in Ropenhagen, Cramer und Rlopftod jogen fich borthin und ber erftere hatte Abfichten auch auf Gellert; Ebert aus Samburg mar mit Bacharia. Schmib und Gartner fpater in Braunschweig gufammen, Gifete, 21. Schmib. Il. Schlegel im Sannoverichen, Die friedfertige Stimmung fpricht fich in ber Ginleitung ber Beitrage aus. Gie fagt, Die Berfaffer wollten bie Liebe gur Dichtung und Beredfamteit ausbreiten, fich uber bas Mittelmäßige feben , befonbere ben Trauengimmern nuß= lich fein! Gie wollen vergnugen, erheitern, und laffen benen ihre Freiheit, Die nicht fchergen tonnen und beshalb Scherge anfechten. Gie erwarten Rritifen, um fie fich ju Rute ju machen, wehren wurden fie fich nicht bagegen. Der friegrifchen Gegenden gabe es fchon genug, man merte fchon ausmachen, unter welchem Simmel= firich ber gute Geschmack feine meiften Unhanger habe. Gie wollten friedlich auseben.

Das Cymbol ober bie Quelle ihrer Friedlichkeit mar bie ge= fellige Matur biefer Manner und bie trauliche Freundschaft, Die fie im engeren Birtel jufammenband. Ihre freiere, beitere Urt zu fein. unterscheidet fie fammtlich von Gottichede fleifer Gelehrtenfitte. und neigt fich aufange, wie mir felbft in diefer Ginleitung boren, gang Sageborn gu. Einige unter ihnen maren, wie Rabener. ges achtete Beichafteleute, mehrere von burchaus jovialer, migiger, aufgeraumter Ratur, und in gefelligen Rreifen ungemein mohl gelitten, worunter Rabener, Ebert und Bacharia gehoren, Undere, wie ngmentlich Cramer, ihres feineren und felbft pornehmen Befellichafte. tone megen geruhmt. Bei ihrem Bufammenteben in Leipzig muß eine frobliche gludliche Stimmung unter bem gangen Rreife per= breitet gemefen fein , Die von Gelbftgefuhl und bichterifcher Barme und gegenseitiger Achtung aufe Schonfte gefleigert mar. Reiner ift unter allen, ber nicht irgendmo in feinen Berten ober Gebichten auf Diefe reigvolle Gemeinschaft gnrudblidt, mit Stola und Debmuth bie golone Beit preift und ber innigften Freundschaft mit Entzuden bentt. Unter ihnen ift Rlopftod wie ein Riefe uber Die Unbern emporaeichoffen, er bat fich aber nie über fie emporaes hoben, und mit Recht mar Diebubr bie Bescheibenheit rubrend. mit ber er bie g. Th. mittelmäßigen Freunde als feine Cbenburtigen um fich fab. Bon ihm baben mir bie poetifche Schilderung Diefes Rreifes in ber Dbe Bingolf (1747), Die mertwurdig bafteht unter ben abnlichen Dichtercharafteriftifen von Bobmer und Gottiched, und Die augleich die Gehobenheit ber Gefinnungen und Empfindungen und ber bichterifchen Rraft biefer Junglinge ausspricht. Bie fcbon gibt er jedem, mit freundschaftlichen Sanden freilich Lob vertheis Iend, fein charafteriftifches Mertmal. Er ruhmt Ebert minter als Dichter, aber ale Rreund, ale Schuler ber Griechen und Romer, befonders ale Berebrer ber Englander. Eramere Dbe von ber geiftlichen Beredtfamteit gegenüber hebt er, bem Style bes Freunbes gemaß, ben Jon. Ging noch Beredtjamteiten, ruft er ihm gu, Die erfte wedte ben Schwan in Glafor fchon gur Entgudung auf! Gein Fittig fleigt und fanft gebogen fchwebt fein Sals mit bes Liebes Tonen. Gifete's fanftes Muge hatte Rlopftod's Berg entwandt, ale er ihn bas erftemal fah: wenn er einft flirbt, fo foll Er ihn befingen; fein Lieb voll Thranen wird ben treuen Beift noch um fein nachweinendes Muge zu weilen zwingen. Den Saffer

#### 78 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

ber Thorbeit, Rabener, ben menschenfreundlichen und gerechten, beffen herzvolles Geficht ben Freunden ber Tugend liebensmurbig ift, heißt er bie Thoren scheuchen, und felbit burch ihr friechenbes Lacheln fich nicht im ftrafenden Borne ftoren au laffen. Gellerts fuffes Gefchmat foll ibm einft feine Freundin auf bem Schoofe ergablen, und als Mutter jugleich es die fleine Tochter lebren. Dem ernftvoll beitren Gartner, bem Bertrauten unberhullter Bahrbeit, laufchen bie Bemerkungen feiner Freunde, benen er werth war wie Quintilius bem Rlaccus. Schlegeln fieht er in ber Dam= merung bes Sains aus bichtrifchen gemeihten Schatten fchmeben, in Begeifterung vertieft und ernftvoll. Aber bas lautefte Evan Epoe begruft Sageborn und es zeigt mehr ale etwas, wie fie ben froblichen Beifen in enthufiaftischer Berebrung bielten und wie fie in jenen Beiten fur Bergnugen und Freunde empfanglich maren29). Benn wir auch nachher an biefem Orte gufammenftellen, mas eis gentlich aus Diefen Mannern und aus ihren Schriften Diefen Beit= puntt und bie Bremer Beitrage charafterifirt, fo murben es haupt= fachlich nur Rabeners Satiren, Bacharias tomifche Epopoen und Gellerte Sabeln fein, beren eingangliche Laune ihnen wenigftene fo viele Lefer bamale verschaffte, ale ihre matellofe Moral. Gelbft Gellert namlich mar im Unfange offenbar gu meit großeren Freis beiten bingeriffen, ale er fich felber fpater vergieb. Es ftritten fich in biefem Rreife, in ihren Charafteren, Gebichten und Schicks falen Freude und Behmuth gang eigenthumtich. Bas in Saller und Sageborn mehr auseinanderlag, vereinte fich bier eine Beile

29)

Gon Goce Hageborn!
Da teftt er auf bem Nedenlaube
muthig einher, wie Lydias Zeus Sohn!
Wein horge gittert! herefigend und ungestüm
bed mie die Feuebe duch min Gebelin abin!
Goan! mit beinem Weinlausstlabe,
fchore, mit beiner gridtern Scholle.
Ihn best als Jängling eine Lydrin,
nicht Orhpeus Seinbin, weistig mit Weden zu,
und bis was allen Wosserteiten wohnen,
in die bes Wossser der von den den der bei der der
flüger — u. f. v. Daug die fom fediere eitster Stiffe.

gleichfam, um nachber in Rlopftod und Bieland fich noch meiter pon einander ju entfernen. Der vergnugliche Birtel ber meichen und fanften Freunde trennte fich und bieg lieg einen Stachel in jedem Gingelnen gurud, ber fich wieder am icharffien in jener fehmermuthigen Dde Rlopftoche an Ebert ausspricht. 2Bibrige Cebidigle wirften auf Die Gemuther verbuntelnd ein : Geblegel hatte ben Tob feines Baters, balb barauf ben Tob feines frub Dabingegangenen Brubers Glias, Gifele ben feiner Eltern, Cramer ben feiner Braut, Rlopftod ben Berluft feiner erften Liebe ju betrauern. Dief murben Rlagen fur ben gangen Rreis ber Freunde. Mit bem Deffias gog fich ein elegisch fentimentaler Ton über gang Deutschland bin, Rlopftod verfentte fich immer tiefer in beilige Stimmungen, Cramer ward obscurer und fab fogar auf bie Satiren feiner Freunde miebilligend bin, Schlegel folgte, fogar Bacharia griff nach geiftlichen Epopoen und Gbert überfeste ben Doung. C. Arnold Comits lange nachber ericbienenen Bedichte, feine (Rlopftodifchen) Lieber auf Die Geburt bes Erlofere (1761) und feine (Bielandischen) Jugendgeschichten bes beil. Blafius (1786) geigen ibn febarf getheilt zwischen biefe beiben Richtungen. Gellert ging pon ber Rabel zum geiftlichen Liebe über; feine Beiterfeit mar immer eine rubrende gemefen, und auch in Gartners und Gifele's Frohfinn fvielte Ernft und fanfte Schwermuth binuber. 2lles, mas bie gange Lprif biefer Manner charafterifirt, lagt fich auf biefe Momente gurudfubren, auf bie Freude, Die ehemals in ibrem Rreife berrichte, auf Die Webmuth, Die ibre Trennung und andere Beichice, Die allgemeine Stimmung in Deutschland ober bie bopochondre Unlage ber Gingelnen über fie breitete, auf bie Rreundschaft und die Tugend, Die in beidem, in Leid und Freude ausbauerte.

Allerdings ift grade das Lyrifche, und befonders das heitre Lyrifche die Statte dieser Manner nicht. Ihre gesammten Reimz gedichte sind nur veredette Gestgenheitsgedichte, die dadunch, daß Empfindung in sie eingest, aus der Reise der herzebrachten Gottscheefchen beraufterten. Gaftene hatte nur des Mitgebend wegen wenige Gedichte gemacht; Riopslock's Freund, Schmidt, machte nur eine Zeitlang die Gestlichge fram Dichter; Noops Schlegel batte sich von seinem siehrnischen Unter nur son ietzen flichten

#### 80 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

mie er felbit gefieht; auch bes Paffore Gottlieb Fuch & (geb. 1722) menige Gedichte 30) find im Grunde nur intereffant, weil fie von einem gemeienen Bauernfohne berrubren. 2Bas bei allen Diefen Teichteres und beiteres ift, bat, mie Alles ber Art, auch bei Gifete burchaus feinen Werth. Es fchien, ale ob fich alles Unatreon= tifche und Joviale um Gleim und Ug hatte fammeln wollen, es gebieb in biefem Rreife nicht. Dur ber Gine 3. Arnold Chert (1725-95) machte bier eine Musnahme, er trat aber auch mehr mit ben Salberftabtern in Begiebung und lebnte fich vielfach und unfelbftandig in feinen fprifchen Werten an. Geine Gebichte, Die 4789 von Gichenburg berausgegeben find, fruber g. Ib, in Ramm= Iers Anthologie aufgenommen maren, neigen fogleich zu bem Tone ber Salberftabter Epifteln, ber Leffingfchen, bier und ba auch ber Boffischen Lieder binuber, und fteben in unfrer Leipziger Gefell= fchaft fremb. Dieg machte feine Berfunft aus Samburg, mo er an feineren Umgang gewohnt, mit Sageborn befannt, fchon 1742 Lieber machte, beren freierer Zon veraulafte, bag man ibn bon bem Studium ber Theologie abschrechte. Ihm allein, beffen fcherg= baftes Beien beim Beine ben ftrengen fittlichen Cachfen auffiel, nerborb Die fehmermuthevolle Beisheit feines Doung, ben er uber= fette, fein frobliches Berg nicht, wie Rlamer Schmidt von ihm rubmt 32). Go fagt auch Gleim bon ibm, er verbiene um feiner heiteren Lieder willen eber ein Monument ale Doung mit feinen fehwarzen Nachtgebanken. Ebert mar übrigens nicht Dichter und mollte es nicht fein : Freundschaft und Freude batten ibn bagu verfuhrt. Er marf fich auf die Profa, und überfette ben Leonibas pon Glover (1737) und Young's Rachtgebanten (1760), und wenn an biefen bie Reinheit bes Bortrage gerubmt wird, fo muß man

<sup>30)</sup> Gebichte eines ehemafis in Leipzig ftubirenben Bauere. Sohnes. 1771. 31) Berte I, p. 493.

<sup>—</sup> Nein willig flog es Die o Komus und Die o guter Amer weit entzegen, und filmmet auch manches eibt an, das die bildende Nachmett noch beim Krichglas fingt und unter dem Beifeigt der Pfichner, wenn ber jammernde Beitte, faum durchflöttert, wenn ber Gestera und von dem Cfifchnburgen der Sohreafende, die noch unterweise find, altertbünzig im merfelm Gedrant underplacht.

ja im Auge haben, mas bamals geleiftet warb, und übrigens auch zwischen früheren und spateren Ausgaben unterscheiben. Am all= gemeinsten vertritt bas Lyrische ber Bremer Beitrager Nicol. Die= terich Gifete (eigentlich Roszeghi, aus Ungarn, 1724-65), beffen poetische Werke Gartner 1767 herausgab. Auch Er mar in hamburg wenigstens erzogen und fand mit Brodes und Sage= born in Berbindung, rubmt jenen als ben, ber bie Welt glucklicher genießen gelehrt hatte, biefen bes Beiftes megen, ber in ihm ben Dichter und Freund, ber Deutschen Redlichkeit und ben Wit ber Frangofen vereint, ber ebenberfelbe Beift fei, ber im Sorag ge= ruhmt wird, der im Gofrates die Wahrheit ergrundet, und ber uns in Sylvien gefällt. Man merkt schon, wir find auf Sage= borns Thema von ben Grazien, ober wie biefer noch gleich Hage= born schreibt, vom Geschmad. Die Gifete perfonlich feines anmu= thigen Umgangs halber bekannt mar, fo fpricht er fich gleich feinen Lehrern gegen Schulpedanterie und bie "Eingelenkigkeit der mis= lungenen Philosophen" aus, gegen die Unempfanglichkeit der Mathe= matifer, bie nichts als Reime boren, wenn man ihnen ein beweg= liches Lied von der Tugend fingt, fatt fie zu befiniren. Der Ge= schmack, lehrt er, macht auch ben Pansophus galant, und ohne ihn ift felbst ber Staatsmann ein Pedant; ber Geschmack gibt ber Zugend selber etwas, bas ihr fehlt; bie Freundschaft, bie uns Gott hier zum Troft gegeben, empfangt von ihm Lebensanmuth. Wenn erft Geschmack in Deutschland herrschte, so wurde Empfin= bung mehr bes Dichters Runft belohnen und Artigfeit nicht allein in Frankreich zu Sause sein. Noch freilich besingt er biese hellere Beisheit dunkel genug, ungrazios biefe Grazie, fein Lied und feine Dben find noch holzern, oft find es bloße Gelegenheitsgedichte. Aber bunkel zeigt fich bie Spur jener feineren Empfindsamkeit, Die bei Klopstock fühner und beutlicher wird. Sie magt sich hier nur fern in Liebestiedern an feine Frau zu außern, Die Gartner noch gleichsam entschuldigen zu muffen glaubt. Erft Rlopftock getraute feine Liebe ber Welt zu eröffnen, Cramer und feine Radifin murben in der Zeitschrift, dem Jungling, nur noch unter den Namen Arist und Grene geschildert; und Giseke, wie deutlich er fuhlt, daß Liebe fich gern bem Geschmack und ber Dichtung gefelle, will fie ju befingen einem Großeren vorbehalten; feine Muße weiß nicht bie Empfindungen zu fagen, die kaum das Berg, das fie fühlt, Gerv. Reuere Lit, I. Bb.

# 82 Regeneration d. Poesie unt. d. Einflussen b. religibsen

begreife. Als Schlegel, fagt er, die Liebe Cramers befang, em= pfand sein herz nur die Freundschaft, doch die Schmerzen ber Liebe empfand er noch nicht. "Ich aber fühle sie schon die ganze Seele durchwallen." Dennoch wird auch bei ihm nur die Empfin= bung ber Freundschaft laut, wie in biesem ganzen Rreise. Co baben Gellert und Schlegel und Rabener gesagt, die Freundschaft habe fie zur Dichtung begeistert; fo fagt Gellert in Briefen an Rabener: bag Er und Gartner und die Andern feine Freunde gewesen, solle ihm so gewiß bei ber Nachwelt Ehre und Sicherheit seines Geschmacks sein, als es Racine Chre mar, daß Boileau und Moliere seine Freunde gewesen; ihre Periode werde in der deutschen Literatur nicht minder merkwurdig fein, als die des Boi= Teau in der französischen! Co fagt Gifete, Gott habe in ihn den Trieb freundschaftlicher Liebe gelegt, und ihn zum herrn ber übris gen Triebe gesetzt; Freundschaft lehrte ihn singen, und der Freunde Beifall ift ihm lieber als der einer Welt; als ihm der himmel feine Freunde raubte, mar es ihm Freude, feine qualenbe Schwer= muth in Rlagen zu ergießen, und er labte fich dann an dem schmerzlichen Rudblick auf die schone Zeit in Leipzig 32). Co preist auch Abolph Schlegel jene kurzen Tage bes Glucks, ihm für Jahrhunderte von Wollusttaumel nicht feil; auch ihm war die Freundschaft fein Ruhm, fein Gluck, aber auch ber Quell ber herbsten Rlagen. Diese Empfindung der Freundschaft regte fich bamals im gangen Geschlechte und ift eine ber merkwurdigften Ers scheinungen. Bei Klopstock findet sie bekanntlich fahigere Organe bes bichterischen Preises. Bei Gleim stieg bas Gefühl der Freund= schaft bis zu einer Urt Manie; in feinem ganzen Rreise gruppirt fich alles in Freundespaare, und bie Verhaltniffe und Briefe von

<sup>9</sup> Poetische Werke p. 173.

O wie wünsch ich mir bann nur Einen ber vorigen Tage,

Gine Stunde zurück!

Nur Ein Lächeln von euch, nur ein Geschwäße von Freundschaft,

Einen flüchtigen Scherz!

Uch zu tief ist in mir ber Freundschaft Empsindung gewurzelt,

sie mein einziges Glück.

Ihr Gedächtniß bleibt mir unendlich werther als Alles,

bann auch, wenn es mich qualt.

Ach ber Himmel hat mir zu zeitig Freunde gegeben,

und mein Herz ist verwöhnt.

Lange und Pyra, Jacobi und Gleim und Aehnliche find ihres -fens timentalen Unftrichs wegen bekannt genug geworden. Wir haben bie Bemerkung nahe liegen, daß ein gang regelrechter Gang gur Ausbildung feinerer Empfindungen eingeschlagen wird. batte fur die Reize ber tobten Ratur gestimmt, Sagedorn und Richen fur die Grazien bes geselligen Umgangs, Diese fugen bas tiefere Glud ber Freundschaft bingu, und machen fie zu ihrer Dufe, und Dreft und Pylades zu ihren helben. Gifete fteht auf ber Schwelle, wie wir feben, um in bas Seiligthum der Geschlechts= Klopstock, werden wir finden, philosophirt liebe vorzudringen. formlich über bas Berhaltniß diefer und ber Freundschaftsliebe, er bleibt gleichsam in dem Borhof platonischer Frauenliebe stehen, wo fich ihm Wieland in feiner erften Jugend gefellte. Diefer machte es fich aber eigentlich zur Aufgabe, Die Liebe gu fingen, und fchien ber Glucklichere zu fein, ben Gifeke prophezeite. Er brachte es, wie im Mittelalter geschehen mar, wieder dahin, daß die Liebe ber Dichter Mufe marb, und bieg blieb an unferen großesten Meistern hangen. Es war bazu eine recht finnliche Liebe im Anfange, Die Bothe und Schiller erft wieder lautern und sublimiren mußten.

Wenn es noch ein anderes Thema außer ber Freundschaft giebt, in bem bie Bremer Beitrager, wie verschieden fie von Cha= rafter find, fast alle harmoniren, so ift es die Befampfung ber Freigeisterei, bas Ginstehen fur christliche Tugend. Dieg unter= scheidet ihre Moralpoesie, auf ber sich Klopstock aufbaute, von ber Lebensphilosophie ber Epistolographen in Salberstadt, auf beren Bohe Wieland feht. In allen ihren einzelnen Werken, in ben Beitragen, in ben vermischten Schriften ber Berfasser Dieser Bei= trage, die 1748-52 die letteren fortsetten, in den vielen Filial= blattern und Wochenschriften, die fich an fie anlehnten, dem Jungling, bem Freunde, dem Fremden, dem Nordischen Aufseher u. A., bie von Gifete, Eronegt, Glias Schlegel, Cramer redigirt wurden, ift die Freigeisterei ber einzige Gegenstand, über den biese friede fertigen Manner polemisch werden konnen. Man muß dabei sich erinnern, daß mehrere unter ihnen, Gifete, Cramer und Schlegel Beiftliche waren, bag andere mit Geiftlichen in Berbindung fan= den, wie benn g. B. Mosheim seinen freundlichen Berhaltniffen nach fast mit zu biesem Rreise gezählt werben mußte. Die Sache felbst tritt mit den Dichtungen barüber eben jett allmählig heraus

in der deutschen Welt. Der prophetische Aberglauben, der noch von Peterfen ber fortdauerte in den Rindermann Bengel, und Andern rief jest einen Gegenstoß hervor; man 'nannte einzelne Freigeister, wie Edelmann und Dippel, aber mit Abschen, man witterte Zweifel und Unglauben, und fo mar jener Mylius im Rufe eines Freigeistes, obgleich er seiner Zeitschrift nur aus Gpe= culation diesen Titel gegeben hatte. Man merkt aber mohl, bag schon etwas mit bem Namen zu machen war, ber sich, seitbem Tolands Buch christianity not mysterious (1696) verdammt und ber Verfasser verfolgt marb, schnell verbreitet hatte. Wir ruden allmahlig auch in die Zeit, wo die Schriften jener freidenkenden Philosophen in England nach Deutschland verpflanzt murden, wo Def, Sad, Bamberger ben Chaftesburn, Lode, Benfon u. Al. bekannt machten, wo Spalding felbst (1745) Shaftesbury's Mo: ralisten übersetzte, wo Michaelis und Semler, von Englandern angeregt aus ber trivialen Rritik ihrer Vorganger heraustraten. Schon erregte es großes Bedenken, daß man in Deutschland bie gemiffesten Wahrheiten, das Dasein Gottes und bergt. als streitige Probleme aufwerfen durfte. Und wie lange, so sah man den gro= Ben Konig von Preußen im Umgang mit Boltaire, wie Gellert schrieb, mit seinem Unglauben triumphiren. Dennoch waren wir bei weitem fruher mit ben Widerlegern Diefer freigeistigen Gette in England und Frankreich bekannt geworden, als mit ben Wider= legten felbst. Wir hatten bie Waffen ber Boileau und Bernis ge= brauchen sehen, wir hatten Polignac und Fenelon, Young und ben Spectator überfett, ehe bie Reihe an Sobbes und Locke fam, und es dauerte bis 1770, ehe Chaftesburn gang übertragen ward. Die pietistische Theologie hatte sich diesem neuen Geiste mit ihren Glau= bensstärkungen entgegengeworfen, allein dieß wollte nicht ausreichen. Wie viel fehlte, daß nicht die Orthodoxen den Zinzendorf gar we= gen feines Umgangs mit Dippel jum Freigeift gemacht hatten! Unsere poetischen Theologen, von denen wir handeln, greifen es ähnlich an. Wenn jene die Freidenker abgeschreckt meinten von ben orthodoren Subtilitaten und dafur Nahrung des Herzens boten, so heben diese die Reize der Natur, der Runft, der menschlichen Bilbung, der Philosophie hervor, um zu zeigen, daß alles dieß Welt= mannische wohl mit Religion und Glauben bestehen konne. Jenes Accomodationessystem beginnt, dem so viele Theologen bes vorigen

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. D. Berf. b. Brem. Beitr. 85

Sahrhunderts huldigten. Go hoben Brodes und Gifefe Die Beisbeit ber Ginrichtungen in Ratur und Welt berbor, um fich uber ben Spinogiften luftig ju machen, ber fich und bas verachtlichfte Bewurm zu einem Theil von Gott macht, und mit bem letteren einen Theil von Gott gertritt. Co hatte fchon bie Gottfched aus einer abnlichen Abficht ben Spectator überfest. Gie fant, bag Biele glaubten, ein großer Geift und ein Freigeift, ein miBiger Ropf und ein Religionefpotter fei einerlei. Bier macht fie mit tieffinnigen Beltweisen befannt, bie ce fur feinen Schimpf halten, Chriften zu fein. Leuten, Die ben feinften Gpott zu Sand haben und boch damit ben auten Sitten nicht nabe treten, groffen Geis ftern, Die es nicht fur Dummbeit halten, an Die Emigfeit gu glaus ben. Co halt fich Bellert in ben Lehren feiner gabel und feiner Moral immer eng an Philosophie und Bernunft angeschloffen, im= mer auf jener Geite ber Buttler und Dosheim, Die naturliche und geoffenbarte Religion, Bernunft und Glauben verfohnen, um binter Diefer Tolerang Die intoferanteften Gabe gegen bie Freibenter, und gegen die Moralphilosophie ber Beiden, Die ihm dicht bei ber Ctartgeifterei liegt, auszusprechen. Dirgend ift Gellert fo feierlich befebmorend, fo grell ausmalend, fo rudfichtelos ausfallend, als mo er in feinen moralischen Borlefungen gegen bie Deiften gu Relbe giebt, Die bald Berber in Schut nimmt, gegen jene Lehren, bie und ber Datur folgen, bas leben genießen, ben Aberglauben brechen beiffen, wie fie febr bald von Bieland nachbrudlich genug gepredigt murben. Bang befondere mertwurdig fur unferen 3med find aber die Meußerungen Cramers im Mordischen Muffeber uber Die Lecture ber Bibel. 33) Gie fcheint ibm in Bezug auf Stol und Gefchmad 'mit allen menschlichen Schriften um ben Borgug gu ftreiten. Benn, fagt er, Die beilige Schrift und befonbere bie Pfalmen und Propheten mit fritischem (b. b. afthetischem) Geifte mterfucht murben, fo murbe man poetische Schonheiten finden wie in feinem menfchlichen Dichter. Gben barum beflagt er, bag fo wenige Musteger berfelben Geschmad gehabt haben; wir murben fie bon gang anderen Geiten tennen! Die Freigeiffer verachten bie Schrift, aber wenn fie fie nun als ein Bert bes Gefchmad's lefen wollten, in welche Bewunderung murbe fich ihre Berachtung

<sup>33)</sup> Rorb, Muffeber St. 57.

#### 86 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

vermanbeln! Betrachteten fie fie blos mit ben Mugen Longin's, welche Schonheiten murben fie barin entbeden! Er beschäftige fich gumeilen mit ihr in ber Abficht, auch ihre fchonen Geiten tennen gu lernen, und er fehe biefe Urt ber Betrachtung ale bie Undacht bes Biges und einer regelmäßigen Ginbilbung an! Bie viel Bergnugen finde er barin, ju feben, baf biefe Rrafte unferer Geele eben fo viel Rabrung barin finden, ale Bernunft und Berg!! Dieg ift bas Stichwort, mit bem Rlopfted nothe wendig auf die Buhne treten mußte; es ift die Unficht, aus ber Die gange wiederbelebte geiftliche Dichtung um Rlopftod berum betrachtet werben muß. Die Runft fonnte wenig babei gewinnen; bie Religion mußte faft nothwendig babei verlieren. Man wollte ben Freibentern mit artigen Formen begegnen, und bief eben machte Bieland umfippen vom Chriften jum Freigeift; man wollte bie Religion gur Leidenschaft machen, und bieß bemirtte, bag febrache Protestanten jum Ratholicismus übertraten,

Che mir aber auf die ernfte, feierliche und mufifalische Diche tung Rlopftod's übergeben, wollen wir ber weltlichen und gefelligen Moral folgen, bie, wie wir fagten, anfanglich in biefem Rreife fich im Gewand bes Sumore, ber Satire, ber leichten Laune zeigte, und wir werden babei finden, wie wenig innere Confifteng und Rraft biefe heitere Beltanficht unter ben Sauptvertretern batte. um bem Unftog fentimentaler Stimmung von Ceiten Rlopftod's Biberftand gu leiften. Diefer einen Damm entgegenguftellen, mur= ben nachber Leute von gang andrem Charafter erfordert, ale fie fich unter biefen fanden. Drei Danner wollen wir an biefem Drie etwas naber betrachten, welche fich mit poetischen Baffen ber öffentlichen Moral annahmen, und gwar in ben brei bamals verwandten Gattungen ber Catire, ber fomifchen Epopoe und ber Sabel. Benn bamale bas Abfeben ber Poefie überhaupt auf bie Moral ging, fo mar bieg gang besonbers in Sachsen eigentlich pon jeber ber gall. Dan bente nur an Buchnere Theorien, an bas Rirchenlieb, an bie Schulfomobien gurud! man erinnere fich, baf Gottsched feine gange Theaterreformation aus Diefem Gefichtepuntte betrieb; und man wird fich bann nicht munbern, in ben Schriften ber Rabener, Bacharia und Gellert por lauter Moral fo menig Dichtung ju finden.

#### u. weltl. Moral u. b. Rritif. D. Berf. b. Brem. Beitr. 87

Gottl. Bilb. Rabener (aus Bachau bei Leipzig 1714-71), ber fatirifche und wigige Freund in unferm Rreife, ift nachft Gellert ber gelefenfte unferer Schriftsteller gewesen, che Rlopftoch ericbien. Die Empfehlungen, Die von Gellert und Beife aus: gingen , erflaren wir uns burch feine Schriften weit weniger, als burch bas, mas Rubmliches über feinen eblen, uneigennüsigen Charafter und bestechenden Umgang ergablt wird, in bem ibn auch Rlopftod concentrirter und wigiger als in feinen Werken fant. Rammfer bat ibm in feiner Ginleitung jum Batteur ein Lob ge= fpendet, bas uns zeigen fann, wie felbft aus bem Rritischften ber Damaligen Kritifer gaune und Borurtheil, nicht eigentliches reines Urtheil fprach. Er neunt Rabener mehr einen lachenden Gatiris fer, mannlich icon in feiner Schreibart, lebrreich in feinem Tabel. gang unericopflich in feinen Erfindungen; er findet eine gange Gals lerie von Bilbern und Charafteren in feinem Swiftifchen Tefta= mente, in ber Chronif und Tottenfifte, im beutschen Werterbuch und abnlichen Werfen. Bon allen tiefen Ausfagen murbe man ungefabr bas Begentheil mabr finden, wenn man fich bie Dufe nobme, Die Gatiren burchaulefen. Bas namlich guerft bie Erfin= bungen angebt. fo berührt fich bieft mit ber poetischen Aber und mit ber Aebnlichkeit Rabeners mit Smift, Die fo oft ift bervors gehoben und felbft von Berder noch anerkannt worden. Swift felbft pflegt wohl bei benen im größten Unfebn gu fteben, bie ibn nicht gelefen baben, bennoch aber muß man anertennen, bag er feinen Catiren bier und ba eine poctifche Ginfleibung ju geben weiß, Die eigentlich bei Rabener gang fehlt. Dach einem ftrengen Daage gemeffen, wurden feine Catiren gang außer allem Untheil an Poefie ericheinen, obgleich fie bamale neben bie Kabel geftellt murben, und mit biefer als poetifche Gattung galten. Gang aus biefem Gefichtspunft betrachtet Rabener felbft bie Catire als eine praftifche Predigt, ale ein Beifpiel fatt ber Lebre, ale eine Urt Rabel alfo. Und wirflich enthalt 3. B. eine gewöhnlich unter feinen Schriften ausgezeichnete "Abhandlung Cancho Panfa's von Sprudwortern" folche fatirifche Erempel, Beifpiele nach bem glten Gattungenamen, Die gang auf einer Linie mit ben Gellert= fchen Sabeln liegen, nur baf etwas Beleidigendes barin ift, Spruche morter burch ironifche Cophiffit verbrebt ju feben, Die grate ber gefunde Menichenverftand fanctionirt bat. Auf poetische Burge

#### 88 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

alfo muß man in feinen Satiren gang vergichten. Er ift auch in allen feinen affbetifchen Urtheilen ein guter phantafie : und pocfics lofer Gottichebianer; er mag von Klopftocks Meffigs nichts boren. und nichts von Dbenfprache und Bergart. Gin Ausbruck Gramers : "fie fchlaft zu Gott bin" betaubte ibn. Rann ich babin fchlafen, febrieb er Cramern felbit, fo fann ich auch einher machen. Alle feine Freunde und Biographen baben feine punttliche Praris und geschickte Umteführung ausgezeichnet; ein guter Geschäftsmann aber ift felten ein guter Doet. Bir muffen es Rabenern Dant wiffen, bak ibm eben feine geschaftliche Stellung fo viel Gelbitgefühl gab, bag er fich nicht zum Luftigmacher mehr gebrauchen ließ, wenn fie auch bem Berth feiner Schriften follte bedeutenb Eintrag gethan haben. Er fchrieb in einer glatten Gefchaftsprofe, bie reich an Formeln und leer an Gebanten ift, und fich alfo febr aut, wie Gefiners Ibullen und Mehnliches fur Frembe jum Erlernen ber beutschen Sprache eignet. Es fehlt ibm an ber Ber= ftanbestiefe und ber Phantafie, Die allein Die grate Fronie, beren er fich ftete bedient, erträglich machen fann. Benn man nicht wie Liscov Die Fronie bis an Die Grenze bes Ernftes treiben fann, fo weiß man jedesmal beim Anfang fchon bas Enbe, jumal wenn ber Autor fo phantaficlos ift, wie Rabener, und fich fo wenig getraut, Denn von aller Rubnheit und Scharfe ift feine Satire vollig entblogt, und von ber Mannlichkeit, Die Rammler an ibm rubint, ift feine Schreibart nicht nur, fondern auch ihr ganger Inbalt bas grabe Gegentheil. Es ift ber gereinigte Stol ber Wochenschriften , beutlich und bequem fur bie Lefer jener Beit , Die nicht viel vertrugen; fur une bis jum Ueberdruß breit und lang= weilig. Rur bas Dublifum, bas von Gellerts Rabeln entbufias= mirt warb, tonnte fich an Rabeners Catiren erquiden. Much Die Gegenftanbe find wie ber Stul bem Inbalt ber Wochenschriften gleich. Fur heutige lefer, bie ben Inhalt ber gwei erften Banbe von Rabenere Satiren 34) aufschlagen, find gleich bie Titel fatti= genb. Ucber Bortrefflichfeit ber Gratulationsichreiben; eine Lobfchrift auf ein Schoosbundchen; item auf Die geplagten Danner u. bergl., bieß find bie erbaulichen Themen ber Rabenerichen Ga= tire. Man fcblage bie freundschaftlichen Briefe auf . welche un=

<sup>34)</sup> Camml, fat. Schriften. 1751-54. 4 Ib.

faglich lappifche Tanbeleien mit wie viel Gelbftaefalliafeit und Beblgefallen an ber eignen laune vorgetragen! Die fatirifchen Briefe im britten Theile find immer als bas Borgualichfte berausgehoben worben. Aber in welchem Kreife bes Wiges brebt fich auch bier ber Satirifer berum! Gin rober Moliger fucht einen wohlfeilen Sofmeifter, bas Rammermabchen empfiehlt ben ihr tauglichen; eine Pfarrerewittive fucht einen tuchtigen Canbibaten ju fobern; ein Richter foll bestochen werden und fo fort. Es ift mabr, Die Gefellichaft litt bamale an folden Uebeln, und es mag immerbin nicht gang ohne Rugen gewesen fein, bag man fo vielen Scherg nicht allein auf Lafter, fondern auch auf gefellige Thorbeiten, und fcblechte Gewehnungen, auf Motenarren und lacherliche Gelebrte und Molige ausgog. Alllein es zeigt eine große Untenntnig ber Menfchen, wenn fich ber Gatirifer an bem großen Gebaute ber Thorheit biefe fleinen vorfpringenben Ecken fucht, um fie glatt ju reiben. Rabener, Bacharia und Gellert haben bie De= banterien ber Beit, auf Die fich ibre Laune wirft, nicht vertilat, fie fielen aber von felbft, ale bie Freiheitsjugend ber 70er Jahre ben gangen Bau unterminirte und ffurmte. Man rubmte an Rabener, bag ibm fein Umt Kenntnig ber Menfchen verschafft babe! Aber ibm fonnten bie armlichen Provinzialfitten ber Land: pfarrer und ganbabligen in Deifen gleichgultig fein, wenn er nur Renntniß ber Beit und ber Dation batte, um fich gegen jene gros feren und momentanen Uebel ju wenden, Die ben Entwickelunges gang ber Beit bemmten, fatt auf Die fleinlichen aber bauernben ber Gefellichaft, Die, aller Catire jum Tron, ju feber Beit, nur unter andern Formen, bafein merben und muffen. Benes that Liscon, und burch Leute feines Chlage und auf feinem Bege marb es beffer, nicht burch Rabener und bie ibm abnlich maren. Dazu eben batten ibn bie fleinen Umgebungen und Berbaltniffe, in benen er fich fab. ju gebruckt gehalten. Der Satirifer bat bie Entfernung von Ginfalt, ben Miberfpruch ber Gultur mit ber Das tur, ber Birflichfeit mit bem Ibeal gum Gegenftanbe; Diemanb bat fo febr mit ber gemeinen Birflichfeit zu verfebren, in Dies manben follte baber ber Begenfaß bes Ibeals großer und fcbarfer bervortreten. Davon ift aber bei Rabener gar nicht ju reben; eben jene engen Berbaltniffe baben ibn bagu fchon viel zu angftlich gemacht. Gein Babrbeiteifer ging nicht weit genug, bag er mit

#### 90 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

feinen Satiren batte jum Martyrer werben mogen; er wollte ans fangs, glaubiger an Die Rraft ber Satire als Saller, fo mancherlei Thorbeiten beilen in feinem Bolfe , an jene Thorbeit aber , feinen Cpag verfteben zu wollen , mochte er faum einen Feberftrich fegen. Nachbem er in Erfahrung gebracht, bag man Deribnlich: feiten in feinen Gatiren und Schluffel zu feinen Gebeimniffen fuchte. ipottete er gwar noch in bem Dabreben vom 1. April (4r Ib.) Diefer Manie, allein er verfdwur zugleich noch weitere Catiren brucken au laffen. Wie er es ben Lefern beguem machte, fo wollte er es auch gern als Schreiber bequem baben. In Deutsch= land, flagte er, burfte man feinem Dorficbulmeifter Die Wahrheit fagen, bie man in England jedem Ergbifchofe fagen burfe! Deint er ungerügt? Auf bie Gefahr bin wieber verfolgt zu werden, burfte er es aber in Deutschland auch! Gelbft Gellert, ber gewiß nicht zu viel Scharfe liebte, bat ce gefagt, bag bie Gatire viel ju enge Grengen habe, wenn fie fich nur mit den Sehlern bes burgerlichen Lebens beichaftigen follte: Die Thorbeiten ber Großen machten beredter als die Rarrheiten ber Diebrigen. Allein Rabes ner, ber eine eigne Abbandlung über ben Diebrauch ber Gatire feinen Schriften als Borbericht vorausschiefte, lebnte es ab, fich an die Rarren ber Palafte und Untichambren magen gu follen; fie find ihm ju gefahrlich! Er unterbruckt ein Thema "ber allzeit fertige Banferutirer", bas er unter ber Feber bat, weil es etliche "Ercellengen ungnabig vermerfen fonnten"! Ueber Furften und Dbere zu fvotten, ift ibm ein Frevel! wenn ein Geiftlicher ober Schulmann unter bie Beifel ber Satire fallt, eridridt er! nur über ben Curialftpl ju fpotten, balt ber lopale Dann fur un= recht!! Und fo waren ibm iene bibelfeften Luftigmacher ein Greuel. jener Gottl. Richter aus Murnberg u. 21., Die ben Stol ber beis ligen Schrift auf allerhand moderne Gefchichten und Chronifen übertrugen und Damit zu beluftigen fuchten. Es verfteht fich von felbit, bag er perfonliche Catire nicht gulagt, ba boch ber Gati= rifer mit Luftgebilden ficht, wenn er Thorheiten fchlagen will und nicht feine Diebe auf Die leibhaften Thoren fallen lafit. Bei fo viel Menaftlichkeit alfo war es freilich nicht mealich Catiren ju fcreiben. Will man übrigens unportheifch richten, fo fann man Rabenern auch vielfach entschuldigen. Die Gattigung an ben Streitschriften unter Gottiched, Die Rriedfertigkeit feiner gangen

#### u. meltl. Moral u. b. Rritit. D. Berf. b. Brem. Beitr. 91

Umgebung bielt ibn fo gabm; feine Freunde vertrugen es gar nicht anders. Wenn er auf die Poeten flichelte, fo tabelte ibn Gellert, wenn er über Chicane fprach, fo batte Gartner etwas bagegen, wenn es uber bie Beiftlichen berging, Cramer, und fo jeber über jebes. 2Bas follte er nun fchreiben? Wie wenig vers trug bie Beit und bas Bolf Catire, bas fie fo nothig batte! Belche Emporung machten noch in fo fpater Beit Die Benfen, Die pon fo bochgeachteten Mannern ausgegangen maren! Rlos jog fich bald nach Rabener in feinen mores eruditorum und im genius seculi micber in bie lateinische Eprache gurud, und in ibr binter verftecften Gpott! Doch bat Rabener gu flagen, bag Diele immer Catire und Pasquill verwechfelten, bag andere aus Seuchelei und fcblechten Gitten gegen alle Catire febrien. Unbere verftanden bie Fronie nicht, Die mußte man wieder in Die Schule fchiefen, Unbre vertrugen fie aus Traurigfeit und Engbruftigfeit nicht, benen miffe er nicht zu belfen, vielleicht miffe es fein Bars bier. Wie weit aber biefe Engbruftigfeit ging, zeigte bie Muf= nabme ienes befannten Briefes an Kerber, worin Rabener (ubris gens vier Bochen nach bem Factum) in fcherzhaftem und felbft muthwilligem Cone erzählte, wie fein Saus abgebrannt fei mit feinen Schriften, und wie er es mit Gelaffenheit und ohne eine unruhige Minute babe brennen feben. Diefer Brief mard bamals von ben Sandefaltenben vielfach ju feinem Rachtheil gebeutet. Wer begreift es! Goethe fand fich baber bewogen, grade biefes Briefes wegen und grabe mit einer frommen Sanbefaltung Rabes nern ,ale einen Beiligen allen benen beiteren, verftanbigen, in Die irdifden Greigniffe frob ergebenen Menfchen jur Berebrung" ju empfehlen! Wer begreift auch bieß? Wie febr übrigens auch unter ben mannlicheren Lefern jener Tage in ben 50r und 60r Jahren burch bie fentimentale und fanfte Stimmung ber Beit bie Berweichlichung und Die Schen ftrenger Satire burchgebrungen war, fonnen uns, gur meiteren Entschuldigung Rabeners, Die Lites raturbriefe lebren. Gie bevorzugen weit ben ichalthaften und nais ven Sorag por bem ftrengen Juvenal! fie empfehlen Lafontaine und Gellert Diefer fanfteren boragifchen Manier megen! von fo gutmuthigen Mannern in fo unschuldigen Formen, wie bie Fabeln waren, ertrug fich allenfalls ein fanfter Streich. Bang neu nennt man bort ben Satirifer feinem Temperament nach eupidum paeis,

und erklart sich geradezu gegen alles schonungslose Maskenab= reißen. Das heißt denn freilich verlangen, der Satirifer solle als ein Schaf im Wolfskleide einhergehen, und noch dazu mehr als die Ohren herausskrecken, um ja nicht zu plöglichen Schrecken ein= zujagen.

Das Berhaltniß Rabeners und feiner Schriften zum Publi= fum fundigt schon jene große Weichlichkeit und Passivitat an, Die fo weit sie fich in den Schriftstellern findet, nachher freien Spiel= raum für die Kraftgenies offnete, bei beren Auftreten Diese Lieb= linge in einem großen Theil der Nation veralteten und abgangig wurden; und, so weit sie in dem Publifum lag, dem Ginzug der Sentimentalität alle Thore offnete. Noch weit deutlicher aber bliden wir auf diesen schwächlichen Charafter ber Zeit in Gellert, beffen Schriften nicht allein, sondern auch beffen Beispiel und perfonliches Wirken ungemeinen Gingang in die Nation fanden. Bei ihm muffen wir daher einen Blick auf seine Lebensweise 35) werfen, was wir überall nur da thun, wo uns perfoniiche Ber= haltniffe gleich charakteristisch und wichtig zur Aufklarung der Zeiten erscheinen, wie die Schriften felbst. Chriftian Fürchtegott Gellert (aus Sannichen 1715-69) zeigt sich uns schon auf ber Schule in jenen bruckenden und engen Berhaltniffen, Die bei unseren Batern so langehin jeden freien Aufschwung im Reime erftickten. Die Schule unterdruckte ben besten Theil seiner Jugend= freude; ber Hofmeister gewohnte ihn an Bedientendienste und an fo viel Respekt, daß er spater noch seine Strenge pries; die Noth zwang ihn, Raufbriefe, Documente und gerichtliche Aften abzuschrei= ben, was ihm fruhe den artigen Kangleistyl einübte, beffen er sich auch in Privatbriefen bediente. Auf der Fürstenschule in Meißen machten Gunthers Gedichte vorübergebend einen Gindruck auf ihn. Darauf blickte er fpater wie auf ein Berbrechen zurud. Gie hat= ten einen feuerspeienden Aletna aus ihm gemacht, der alle umher= liegenden gesunden Gegenden verheert habe! Schon bei seinen Studien in Leipzig aber war dieser gefährliche Hang völlig unter= bruckt. Hypochondrie und Aranklichkeit wiesen ihn fruhe zu einer Religiositat hin, die ganz ohne alle subjectiven Einmischungen,

<sup>38)</sup> Bgl. Gellerte Leben von 3. A. Cramer. 1774.

felbft in Gellerte Ginne angftlich und peinlich genannt merben muß, weil er abwechselnt einmal fo viel Troft barin fant und fo viel Stola bineinfeste, bag er ben Borwurf eines Dilgfüchtigen und Aberglaubigen, ben ibm bie Spotter machten, ale ben erba= benften Lobipruch aufnimmt, ein antermal aber ben Gebanfen febreeflich findet, bag und bie Religion bas Bergnugen bes Lebens rauben follte, und boch felbit babei eingefteben muß, bag ibm bie Spoochonbrie ben rechtmäßigen Untheil am geselligen Leben entabge. In bellen Mugenblicken beschuldigte er fich felbft einer fin= ftern Ernfthaftigfeit und Schwermuth, Die Die Frucht eines fietben Rorpers und femeren Blutes fei, und einer leichtfinnigen Gilfer= tiafeit im Bobltbun, Die aus Tragbeit und Beichlichkeit entftebe ; fatt baff ibn aber biefe Beobachtung batte von feinem Uscetismus suructicbrecken follen, fo arbeitete er fich , wie aus feinem Zages buche bervorgebt, in eine ftrenge Achtfamfeit auf jeben Gebanfen und jede Empfindung binein, verfummerte fich mit Undachteubun= gen auch feine guten Stunden, in benen er grabe ,,gang Empfinbung ber Religion zu werben" fucht, er fleigerte bann feine Be= gierbe nach ftets ftarferen Dofen anbachtiger Gefühle, fchrieb fei= nen Mangel baran nicht mehr ber Rrantbeit, fonbern ber menfch= lichen Gleichgultigfeit gu, flagte fich bes Unglaubens, ber Erftorbenbeit bes Bergens, ber Gitelfeit an, und qualte fich mit bem Serupel, ob er nicht bas Gute aus Berlangen nach bem Schein thate! Grabe, weil in biefem letten fubtilen Bormurf einiges Babre lag, mochte bieg fur ibn ein weiterer Untrieb fein, fich aus übertriebener Gemiffenhaftigfeit fo firenge zu verfolgen. Gin feiner Ehrgeig barg fich in bem befcheibenen Mann; er ward gwar guchtig roth babei, wenn man ibn lobte, aber er borte es gerne; als ibm ein Ginngebicht, bas Rleift bei einer falichen Rachricht von feinem Tobe machte, und bas mit ben Worten fcbloß: "bie Erbe weinte, ber Simmel freute fich", ju Geficht fam, erfcbraf er und gitterte in einer Difchung von Mengftlichkeit und Freude. Er hat bie Gigenfchaft mancher eifrigen Chriften, bag er fich feiner Tugend rubmt; in feinen fconften Sandlungen ift ber Bug nicht angenehm, bag er gu febr mit Bewußtfein barauf ausgeht, bağ fie fich nicht immer ale freies Ergeben einer Rraft außern. bie in ihrer blogen Thatigfeit vergnugt ift obne Rudficht auf ihre Birfungen. Er war ein moralifder Enthufiaft, er ging auf

Scelenrettungen aus, bie, wo fie ohne febr rechtfertigenbe Grunbe . bezwecht find, mir nicht viel mehr Werth zu baben fcbeinen, als bie Diffionsbetehrungen. Cogar in feine geiftlichen Lieber gina ber Ausbruck ber Freude über folche Rettungen ein 36). Bermanbt mit biefem Scheine eines moralifchen Propagandismus ift ber afthetifche Unftrich, ber uber feine Schriften und befonbere bie Briefe (1751) gebreitet ift. Dope's Briefe maren bamale ericbienen, bie er, wie Johnson fagt, immer mit feinem Rubm por Mugen geschrieben; wenn auch bieß grabe nicht bei Gellert ber Kall mar, fo boch, bag er bie feinigen mit bem Streben nach Correct= beit und nach jener Boblanftandigfeit und Elegang febrieb, bie bie Frangofen, Die Boltaire nicht allein befigen follten. Wie Gotts fchebs Poeficen gegen Lobenftein gerichtet maren, fo fichen Gels lerte Briefe gegen Balgge's und Boiture's: Richardfon ift fein Mufter. Benn man aus biefen Briefen auf Gelleres Leben fcblies fen follte, fo wurde man fo weit fehl geben, ale fie ihrem gangen Geifte nach von feinem Zagebuthe entfernt liegen. In Diefem fpricht immer ber geangstete Beift, in jenen ber galante Sofmeifter, ber mit anftanbiger Burbe von Freundschaft, Liebe und allen Bergensempfindungen rebet, und ber ben Rigel fpurt ben Beltmann gu fpielen. Man murbe nach biefen Briefen fcbliegen, fein Leben und Umgang muffe nach Richardson's Romanen und Abbison's Spectator gefarbt fein, mo man fich einen fittlichen Schers noch erlaubte, nach feinem Tagebuche aber mußte er bie Doungischen Nachtachanten burchlebt baben. Birflich verfichern feine Rreunde, baf er nach aufen fein liebreiches Befen bei feiner Ascetif gegen fich felbft beibehalten babe. Queb bier verschuldete nicht Er, nicht feine Rrantbeit Alles, fonbern Bieles auch bas bamalige Gefchlecht. Bie lange mar es ber, bag Carpjon ben frommen Spener einen Spinogiften genannt batte! es fehlte gar nicht viel, bag andere Giferer ben guten Gellert jum Freigeift machten! Er batte in

<sup>56)</sup> Da ruft — o mbote Gott es geben, viilleicht auch mir ein Setzer ju: heit fei bir, benn du haft mein Leben, bie Seele mir gerettet, bu! D Gott, wie muß bieß Glidt erfeun, ber Retter eine Geele fin.

ben 40er Jahren einige Luftfpiele, barunter bie Betfcmeffer gefcbrieben, man fant fie anftoffig. Wenn man Bergrofferunges glafer brauchen will, fo fann man wohl einige Liberalitaten in Gellerte Schriften finden; Die Stiche auf Die Platonifche Liebe in bem Leben ber fcwebifchen Grafin, Die afthetifchemoralifche Toles rang und bas milbe Licht, in bem bort Berbrechen aus Liebe und Reue gezeigt werben, fonnten weit eber ale bie Luftfpiele bas bin geboren. Allein wie begreift man, bag es bamals Leute geben fonnte, Die in Briefen an Gellert Die Redlichkeit feiner Gefinnun= gen angriffen , tie bas Wert Betfchwefter ichen eine Gunbe nann= ten, weil ber Begriff bes Gebets badurch verunehrt murbe, bie ibn aufforderten alles Unfibgige in ben Luftfpielen gu tilgen, Die barin bie Bartlichfeit ber Liebe ju einnehmend und fcblupfrig beschrieben fanden ! und dieft noch im Jabre 1768, nachbem Wicland feben lange aufgetreten mar! Bei folden Ungriffen fonnte er feierlich ben DBig vers Dammen, ben Er gegen bie Religion angewandt baben, und übrigens auch ernftlich untrofflich werden. Daber benn maffnete er fich fo eifrig in bie fchwerfte Ruffung bes Glaubens, um auch jeben ge= fabrlichften Reind gu befteben. Schon auf ber Univerfitat begann es, bag er feinen Sag gegen bie Alten einfog, ben er nachber in feinen moralifchen Borlefungen (1771) ausfprach. Er verwarf ibre Philosophie als gefahrlich, weil fie fiolg mache, weil fie ihre Musbilbung auf die eigne menfchliche Rraft grunde, weil fie bas Berg febrt, auf eigene Sand fromm ju merben und fich felbft eine Tugend zu geben, weil fie in ihrem ichlafrigen Bortrage gegen Die Religion gleichgultig mache, bem Beift Gottes nicht Die Chre laffe, unfer Berg ju anbern, um felbft biefe Gbre gu verbienen! Diefe naturliche Gittenlebre gebot ibm feine Reindesliebe, feine Demuth, fein Gebet, nicht Bufe und Glauben, nicht Alles Gute ju Ehren Gottes ju thun. Und bieg maren ihm eben bie theuerften Pflichten! fo mußte es ihm wohl ein Greuel fein, bag Ariftoteles Die Ganftmuth fur Gemutheichmachbeit erflart, und Gebuld bei Beleidigungen fur etwas Cflavengrtiges. Bie Schabe, bag biefer Mann fo ohne Gaft und Rraft mar, ber ein Bolfe: lebrer marb wie lange feiner! Bie batte er mirfen fonnen, wenn etwas von jener Lutherschen Energie in ibm gewesen mare! fatt bağ er nun eine fchlafrige Tugend lehrte, ber bie bofliche Gitte neuen Berth gufugen follte, Moralvorlefungen bielt in balb fchon=

geiffiger und balber Rangelrebe, brieflichen Rath ertheilte an biffes rifche Krauengimmer, benen bie Clariffa im Ropfe fpufte 37), Gr batte mit feinen Luftfpielen guerft , befonders aber mit feinen Ra= beln, fpater mit feinen geiftlichen Liebern eine ungeheure Wirfung gemacht. Alles was er fchrieb, war burchaus fur bie mittlere Sphare bes burgerlichen Lebens beftimmt, auf die bamale am entschieden= ften zu mirfen mar. Go treiben fich feine Luftspiele in Diefen Preifen berum wie Rabeners Satiren; feine Rabeln manbten fich von ben Gelehrten weg zu ben Mittelleuten von gefundem Berffande, beren Rabigfeiten feine Erzählungsweife grabe angemeffen mar; bortbin maren feine Briefe gerichtet, fein burgerlicher Roman, feine moralifchen Gedichte, Die fich überall in ber genquen Mitte gwifchen Chriftenthum und Bernunftmoral bewegen, bortbin auch feine geift= lichen Lieber, Die in Schule und Rirche ein gutes Theil alterer gang verbrangten, eben weil fie fo fchon auf ein burftiges Dag ber Ginficht angepaßt waren. Dit biefer Saftichfeit und Popula= ritat, ber einganglichen Ausbildung gangbarer 3been, ber nach= giebigen Bubereitung fur Jugend und Frauen, ber garten Rudficht auf allen Unftand fentte er fich in Saus und Schule fo tief ein, wie fein anderer Schriftfteller, Dit biefer weitverbreiteten Birtfamfeit feiner Schriften metteifert bie perfonliche an ber Sochfcule. Er las über Dichtung, Beredfamfeit und Moral, verband mit feinen Borlefungen ftpliftifche Uebungen, fammelte ein ungeheures Mubitorium um fich , bas er ichonend und aufmunternb bebanbelte, bem er Freund fein wollte. Er lick fich Docfien. Briefe, Reben, Abbandlungen geben, las bavon anonum vor mas ibm gefiel, und fritifirte mit Befcheibenheit und Corgfalt. Alles mas er fprach, mar bochft genau ausgearbeitet, er gab fich alfo nie eine Bloge, feine rubrende Stimme, feine bergliche Meinung verbreitete Spannung, Theilnahme und mabre Ehrfurcht und Liebe. Gefchab irgendwo ein Ercef, fo ftrafte er bffentlich und er burfte figrte Rugen magen; er feste fich mit ben Eltern ber Stubirenben in Correspondeng, und mar ein Gitten : Cenfor und Ephorus im gangen Ginne bes Worts. Daber brangte fich Alles, mas auf gute und auf feine Gitte bielt, nach Leipzig , und in feine mora=

<sup>37)</sup> Dan febe in ben Reuen Briefen ed. A. Schlegel und Benne.

#### u. weltl. Moral u. b. Rritif. D. Berf. b. Brem. Beitr. 97

lifchen Borlefungen, Militair und Abel, Burger und Stubent. Geber wollte von ibm Rath baben, und er ichrieb an ieben wie ein Beichtiger und geiftlicher Bater. Er bilbete und empfahl alle Sauslehrer, er mar ber Großbofmeifter ber gangen Ration. Wenn noch beutzutage ein folder Mann an einer Universitat lebrte, wie murbe man gern feine Cobne ju ibm in fichere Sut fcbiden! Bas Bunber, bag bamals Rurften und Relbwebel, Bauern und Barone, Militairs und Magte fich an ibn brangten mit Dant, mit Lobn, mit Ebren; baf man ibm Denfionen und Gelbichenfungen anonym überall ber gufchiette; bag ibm Deffreich bas Land bffnete und ein bobmifcher Geifflicher um feines mabren Geelenbeile willen ibn fatholifch machen wollte. 2Benn er fich in Carlebab feben ließ, mar er von bobem und nieberm Abel wie belagert. In feiner letten Krantheit gingen tagliche Stafetten nach Dreeben, nach feinem Grabe geschaben 2Ballfahrten, bie ber Leipziger Dagi= ftrat perbieten mußte, eine Sammlung von Gebichten ericbien auf feinen Job, ben gang Deutschland beweinte. Wenn bie offentliche Theilnahme fur feine Derfon und bie zeitgemaße Urt feiner Birtfamteit fpricht, fo thun es noch mehr bie Uribeile ber allerverfcbiebenften Manner unter Freund und Reind. Dag ibm Beige nachfang, es fei in Deutschland über ibn fein Tabel, Gin Lob, Ein Lefer und fein Richter, bag ibm Rabener unter Betheuerungen. er fonne nicht ichmeicheln, feine Lieber als Bunderwerfe rubmte, baf Croncal nicht an ibn benfen fonnte obne ju weinen, bieg ließ fich erwarten. Aber baben nicht bie leichtfertigen Salberftabter ibm rubrende Refrologe geschrieben? 38) bat nicht auch Wieland ibn

Gerv. Reuere Bit. I. Banb.

<sup>58)</sup> Ramer Schmibt fagt von Gellerts Bild fest fichn (Werte I, 471):
Dief find die obgehamten Wangen,
auf welch nie ein Worgenroch
von leiden fieden Wergenroch
von leidenscheftlichem Bertangen
und froher Zohrehte ungegangen.
Dief ift die Wilne, die den Zod
als einen lieben Golf emplangen.
Eein hohte Grifftrange liegt
tief in dem wareneben Geschiebe,
erzählt des Dergens rübernde Geschiebe,
priche Gngeleierung und bugt
bie Lafter mehr durch ein wiede alber
die Radone oder Weift burd feinanderbetten Gootfe.

sein Mignen genannt? und seine naive Annehmlickeit, seinen nafürlichen Wig, seine einfaltige Sprache der Erzählung geprichen? bat sich nicht Göbte in der freigestligften Zeit seiner Zugend des Fabeldichters angenenmen gegen die Stürmer des alten Parnasses bat nicht sogne Lessing, in dem Gellert etwas vom Pferdessu die tette, als er in Leipzig studirte, in seinen Wriesen sichne Natur, Gessimmung und Gefühl, Liedenswürdigleit und alles Ede anerkannt? Web solche Stimmen zugen, da muß der spätere Geschüchtscher, der ein Werdaltniß gwissen solchen Zeit und jener, seinem Charaster und diesen sowere finden kann, vorsischt schweigen.

Bir reben an biefer Stelle blos von Gellerte Rabeln; feiner Luftfpiele und Kirchenlieder gebenten wir mit wenigen Worten noch an anderen Stellen. Es ift billig, daß bie Gumme feines Befens und Mirfens ba gezogen wird, wo von feinen Kabeln bie Rebe ift, benn biefe baben ibm ben großen Gingang in bie Dation porauglich verschafft. Die Kabeln find qualeich bie Lieblingsgattung ber Bremer Beitrager, bie von 21. Schlegel, Gifefe, Ebert und Bacharia auch verfucht murbe, und mit ber man einmal einen gangen Band ber Beitrage ju fullen bachte, mas fich aber ger= feblug. Gie brangen gugleich ber Beit nach in bie 40er Sabre que fammen . mo furt porber Sageborn fein folgereiches Beifpiel gegeben, und die Buricher ibre Theorie aufgestellt batten, die wir porber anführten. Wenn Sageborn in Diefer Gattung fich fortgeubt batte, fo ift es fein 3weifel, bag Er bie großen Birfungen anti= cipirt batte, bie nach ibm Gellert machte, und bag Er in bie Mitte ber großen Gruppe von Kabelbichtern geftellt merten mußte. auf welchem Plage mir foeben Gellert betrachten wollen. Um gu überzeugen, welch eine zeitgemäße Gattung Gellert mit feiner Pra= ris, Die Schweiger mit ihrer Theorie in ber Fabel ergriffen, wollen wir einen Blick auf Die Gefchichte ihrer Biebergeburt werfen. Gie batte im gangen 17, Sabrbundert, wie wir baufig bemerften, gang gefehlt. Dur in Rurnberg batte eine Urt fleiner Allegorien ober Parabeln ibre Stelle vertreten. Daffelbe Beftreben nach poetischer Erfindung hatte bamale auf bie Allegorie geführt, bas jest auf Die Rabel fubrte, und biefe lettere ging eben aus jener Gattung jest wieder bervor, ja man tann fogar fagen von Rurnberg aus. 3mar finden fich die erften Spuren ber erneueten gabel nicht in Durn= berg. Der Rector Juftus Gottfr. Rabener in Meißen, ber Groß=

#### u. meltl. Moralu. b. Rritif. D. Berf. b. Brem, Beitr. 99

nater unfere Catirifere (+ 1699) gab fchon 1691 nubliche Lehr= gehichte beraus, Die an Sarsborfer und Anbred erinnern, und mehr allegorisches als avologisches enthalten. Gin Paffor Chr. Andr. Roth ericbien (Franff, 1698) mit Lebrgedichten, bon ber Darabel in ber Bibel angeregt, befannt mit Mejop und Reinede Ruchs, bie jeboch nicht einwirften auf feine Rabeln. Es find bief burftige Darabeln, Die mit einem gereimten Berochen ober Bibelfpruchtein febließen, in bochft lappifchem Dabrebenton, nach Manier unferer heutigen Rinderbucher, pprgetragen 39). Sier fieht man in ber That Die Rabel in ben Rindermindeln wieder gang neu geboren. In ben erften Sabren bes 18. Sabrhunderts fing fich nun fchon alles an an biefer jungen Greatur paterlich binguneigen. Schers fing 1704 an mit altbeutichen Rabeln befannt zu machen: 1703 marb Mejop pon Sartnod überfest, 1712 Phabrus in Berfen von Melanber (mythologia paraenetica): einzelne Dichter mie Canis, Konia, Mende und Underen versuchten fich fchon an einzelnen Studen. Die jum Theil wie bei Sante überfest maren, bei Mende aber (1710) von eigener Invention. Auch bier tragen fie aber fo= gleich allegorisch = fatirischen Charafter. Sunold hatte einen befonderen Sana ju Rabeln und foll auch, nach Mende, eine nette Berfion bes Lafontaine in ber Arbeit gehabt baben, Die aber nicht gedruckt zu fein fcheint. Alles bief ging unbemerkt per-Ioren , bis 1717 Mejop's Rabeln von 3. Fr. Rieberer in beuticben Reimen erschienen. Eben bieg ift ein Rurnberger, einer jener Em= blematifer . ber fich mit Erfindung von artigen Mungen . und cabbatififchen Buchftabenfpielen abgab, Paragrammata auf gefronte Saupter machte, auch ein poetisches Schergtabinet berausgab, in welchem Gefchichtehen und Schmante ergabtt maren, noch abgetrennt von ber Sabel. Bier lauft biefer unfer neuer Untommling feben in ber Rutte berum, und bat aus Sans Cache (in furgen Strophen und Afuffigen Jamben) zu reben gelernt. Dieje Rabeln machten nicht ibres Werths, fonbern ihrer altmobischen Urt megen

<sup>39)</sup> Die erste Harden bei Genes fromme Kind feste fich auf einen schönen schägen Berg, da that sich der liebe himmet weit weit auf, das das fredmen Kind himmet schauen tonnte; es kam auch ein sichh sichen Chapetichen vom Immet, der führte das Kind bei die anderen vielen zielen schauen Engelichen u. f. f.

aufmerksam, sie sind oft gar zu drollig und man trug einzelne Stellen daraus lange Jahre zur Rurzweil im Munde herum. hier feben wir die Fabel alfo noch gang fich felbst überlaffen, aber es schien doch auch hier deutlich, daß unfre Poesie durchaus und in allen Studen burch frembe Bulfe erzogen werben mußte. fand bald, daß sie sich bei Riederer gar zu poffenhafte Pobelsprache angewohnte und man bachte auf eine anständige Erziehung. bloße klassische Schule wollte nichts verfangen; Aesop ward vor Bellerts Erscheinung noch zweimal übersetzt ohne Erfolge. fah fich nach frangofischen Gouvernanten um, und fand ihrer zwei, La Motte und Lafontaine. Besonders Brockes gewöhnte mit Ueberse= Bungen an den erfteren, ber endlich 1736 in Birfchberg gang über= fett herauskam. Es hatte vorher, dieß fieht man deutlich, durchaus nicht mit der Fabel fortgewollt; 1732 erschien noch jener Benunnk de han von Casp. Fr. Renner (1692-1772), ber den Reinede nachahmte und fich langhin mit Gluck fur ein Gedicht des 16ten Renner kummerte fich um die Aufdedung Jahrhunderts ausgab. altbeutscher Gedichte, und hat auch die Winsbeckin übersett; es schien dieß also ein Versuch, als ob auf dem originalen deutschen Wege auch noch einmal das Thier-Mahrchen versucht werden sollte, allein die durftige Erzählung, und dagegen die breiten Anecdoten und jene gelehrte mythologische Ursprungsgeschichte vom Sahn u. dgl. lehrten wohl, daß dafur feine Zeit mehr mar. Go wie bagegen jene Franzosen eingedrungen waren, da kam Alles auf Ginmal! Diese Fabulisten überschwemmten bie gange Belt, wie bas frango= fische Drama auch; in Frankreich selbst, in England und so in Deutschland ward die Zahl ihrer Nachahmer Legion! Zwei Jahre nach dem überfetten La Motte (1738) erschienen auf Ginen Schlag die Neuen Fabeln von Stoppe in Breslau und die Fabeln und Erzählungen von Sageborn. Was Frankreich in vielen Jahren erlebt, triumphirte man fogleich, bas brachte uns Gine Meffe! Stoppe war unfer La Motte, benn er hatte lauter neue Erfindun= dungen, Hageborn unser Lafontaine, benn er nahm wie dieser ben Stoff von vielen altern, von Lafontaine felbst, von Aesop und Phadrus, von Ruiffeau, Oldham, Lestranges, La Motte u. 21. Gottscheds Beitrage begruften, beibe Dichter lobend, die gange Gattung als eine neue Art von Dichtungen. Noch hier ift dieselbe Erfahrung zu machen, daß Stoppe, der wenigstens in der Materie

auf eigenen Suffen fteben will, noch febr oft in Allegorisches und Parabelartiges verfallt, bann auch weit mehr Robbeit verrath als Sageborn. Er ift zwar nicht mehr fo ungefchlacht bier, ale in feinen (fruber ermabnten) Gebichten, aber boch laufen noch manche Unfeinheiten unter. In ber Manier will er übrigens gang bie Frangofen topiren, ber Sanblung ift menig, bes Rebens und fein fol= lenden Biges befto mehr. Schon Gottiched hebt bagegen bie munbernemerthe Rurge Mejope bervor, und tabelt Stoppe qualeich mit ben beiden Frangofen baruber, baf fie bie geringfte Gache gerrten und ausbehnten, uber unnute Rleinigfeiten und Debenfiude bie Sauptfache aus ben Mugen verloren, poffirliche Ginfalle einflochten. fur bie bier fein Ort mar, weitlaufige Gingange, gefchmatige Er= aablungen, pofillenhafte gebren gufammenleimten. Sageborn bas gegen fand fast allgemeinen Beifall mit ber funftmaßigen Richtig= Beit und Elegang ffeiner Sprache, und ibm ift hauptfachlich bas groffe Blud guguichreiben, bas jest bie Rabel machte: Stoppe marb bald pergeffen , nur nicht bei Gottfched und Bodmer , die bier einmal einig maren. Die Rabel brangte jest überall bin mit einer großen Triebfraft. Gie erfchien in Wochenblattern; ber beutsche Lodmann (Salle 1759) ift eine morglische Schrift, Die Rabeln brachte meber im Geschmad bes Alterthums noch bes Drients: ber beutsche Mefon (Ronigeberg 1740-45) erschien ale Wochen= fchrift und brachte 324 Rabeln ftudweife, fehr ungleich an Werth. Gie brangte in Die Streitigfeiten ber Schweiger und Leipziger, ja fie war eigentlich ber Apfel bes 3miftes, ber biefen vieljahrigen Rampf anichurte. Es maren namlich 1740 neue afopifche Rabeln bon Triller erfcbienen , abgeschmactte Uebersetungen und noch abgeschmachtere Erfindungen, fammt einer elenden Theorie. Die Schmeiger marfen ibn gu ben elenden Scribenten , und griffen feine Produfte und gebren in ihrer Dichtfunft im Zone Liscops beftig an. Gie festen ibre eigene Unficht entgegen und 1744 guch ein balbbunbert neue Sabeln von Mener von Knonau. Wenn man bas fatirifche Element in ben modernen Sabeln pragmatifch berleiten wollte, fo murbe man grabegu fagen, fie hatten es burch biefe Rampfe angenommen. Deper von Knonau und nach ihm Bobmer in ben fritifchen Briefen machten grabegu Forberungen an bie Sabel, Die fie, punttlich befolgt, jum Epigramme machen murben: man folle, verlangen fie, in einer furgen Auffchrift merten laffen, bei

melcher Gelegenheit bie Rabel verfertigt worben, als ba find 3. B .: Die Berr Gottiched fich ichamte in ben Sallischen Bemubungen gelobt zu merben; wie einer behauptete, Stoppe batte mit feinen Rabeln mehr Ehre einlegen tonnen, wenn er mehr Arbeit baran ge= mandt u. f. f. Bollte man Meners Rabeln feciren, fo murbe man fie um fein Saar beffer finden als Die Trillerichen. Wir feben alfo, bag trot biefer vielfachen Berfuche noch immer bas Relb fur einen glucklichen Bermittler frei blieb. Die friedfertigen Bremer Beitrager traten auch bier mitten zwischen die Streiter binein. 3mifchen 1742-48 fallen bie Fabeln, Die eigentlich Diefe Gattung bei und barftellen, und bief find mefentlich bie Gellertichen, benen fich bie von Gifete, Schlegel, Gbert und Lichtwer fo anlehnen, baß Schlegel g. B. fich vermahrt, er habe, wie man ihm gewohn= lich nachfage, Gellerte Fabeln nicht nachgeahmt ; es fei mohl natur= lich gemefen , baff , wenn Freunde an Ginem Drt fich in Ginerlei Gattung versuchten, fie unvermertt einen gegenseitigen Ginfluß auf einander ubten. Gebr baufig ift bas Berhaltniß ber Driginalitat und Nachahmung ber verschiednen Sabuliften bamale gur Sprache getommen, Gellert, felbit Lichtmer u. 21, baben immer ungern ober gar nicht ben bireften Ginfluf bes Lafontaine querkennen wollen. Gie fonnten bieß auch fluglich fagen, benn ber fie anregte, mar überall Sageborn. Das haben aber bie meiften tluglich nicht gefagt. Die fpateren maren geftanbiger, bag fie Bellert nachgingen; unter biefer großen Maffe ift eigentlich nur Pfeffel wichtig, prigingt ift Dies mand ale Leffing und Gleim. Bei Gellert und feinen Unbangern ift bie Sabel allerdinge burch fleine beutsche Buge von ben genann= ten Frangofen verschieden, bem Befen nach durchaus nicht. Gie lag ju fehr in ben Beiten, mo Satire und Epigramm ju Saufe waren, ale baß fie nicht von diefen einige Eigenschaften annehmen follte. Ueberall überbupfte Lafontaine Die Grangen, und fo auch Gellert. Ihre Ausbehnungen und mitigen Ausschmudungen mur= ben unvermerkt zu fatirifchen Bugen, Die nur fchon barum bon . unschuldiger und fanfter Datur bleiben mußten, bamit fie bas Befen ber Fabel nicht vollig gerftorten, und eben bier berührt fich Gellert fo febr mit Rabener, und zeichnet fich por feinen burftigen Nachahmern baburch aus, bag bei ihm menigftens, wie bei Rafontaine, Diefe Mudichmudungen nicht blofes Wortgeprange und gang gwedlofe wenn auch gwedwidrige Ginschiebfel maren.

Die es immer mar, bas Umufante trat bor bas Lebrhafte voraus, und bas haben Gothe und Leffing und Berber gleichmäßig misbilligt. Der lettere ift baruber am fcharfften berausgegangen, und ich finde feine Cabe burchans fchlagend. Gie haben, fagt er, bie Rabel aus einer Naturlebrerin zu einer Schmagerin gemacht, fie baben fie aus ber roben Ratur ins Bifitengimmer geführt, es fprach die Perude mit ber Fontange. In Ginleitungen und Di= greffionen, benen meift ber Reim ihr curriculum porgeichnete (!), fchlenderte man fpaffhaft langweilig bin, und auch im Inhalt erlaubte man fich fprechen au laffen , mas irgend fprechen tonnte. Co marb die mabre Naturpoefie bas abgegriffenfte Ding, fo amufant, bag es fast niemanten mehr amufirt. Behe man ben Scherebigreffionen und Spafpraambuln nach, es find platte Ginfchiebfel und die meiften haben fich auch bem Muebrud nach überlebt, Satte man nur wenigstens, mochte ich allenfalls einschranten, Die alte mabrhaft naive Urt ju fchergen noch von unfern unverdorbenen Borfabren übernommen, fo mare vielleicht nicht fo viel Abitogendes barin. Balbis, Boner, Sugo von Tromberg u. M. maren Bacharia und Gellert befannt; Gellert fand auch wirflich einen ungeschliffenen Demant in Boner, und hatte er fich boch borther angeeignet, mas ibm barin fo gefiel, bag nichte Gefunfteltes und nichts Froftiges barin fei, baß fie nicht fo furg maren, um angftlich zu werben, und nicht fo wortreich um mußiges ju fagen! Aber bas Manier= liche bes Lafontaine gefiel ibm both beffer, ale bas Raturliche ber Miten. Und fo menig wie biefer felbit bat er meber bie Daivetat ber ritterlichen Schmante noch bie Ginfalt bes alten Mefope er= reichen fonnen. Bielleicht - wenn nur nicht Mobe gemefen mare, uber Sans Gache gu lachen! ober wenn feine Dachahmer, Die fich in Rnittelverfen versuchten, die Dulbener und Roft, nur nicht fo geringe Talente ober fo bofe Menfchen gewesen maren! und wie follten vollende folche altmobische Kabeln vor La Motte's Theorie bestehen, Die ber Canon fur alle Rabelbichter mar! Gellert hatte noch febr viele Dube feine Gefchmabigfeit etwas ju magigen, feine erften Rabeln in ben Beluftigungen murben fpater febr gefurat. Immer aber behielt er im Muge fie fur Diejenigen, Die nicht viel Berffand beffen 40) lesbar tu machen. Darum geht alles fo im

<sup>40)</sup> In ber gabel von ber Biene und henne heißt ce:

# 104 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religibsen

Tone bes fanften humors und ber Behaglichkeit ber, die Gegen= stande faglich, hubsch aus der burgerlichen Gesellschaft, in der Moral nichts, worüber der scrupulose Sinn des Zeitalters straucheln fonnte, in den Scherzen artig, daß es niemanden wehe that, in dem Tone gleich, ohne die Robbeiten Stoppe's, die Abfalle Lichtmer's, den flauen Spaß des Zacharia, in der Ironie recht handgreiflich, aber doch manierlich, damit sich der witige Lefer gleichsam über eine versteckte und gefundene Feinheit selbstschmeichelnd erfreue. Bon einer Poesie ift hier nicht die Rede, die mit dem Gemuthe, der Einbildungsfraft, oder auch nur mit Empfindungen zu thun Leidenschaftlos wie der Mann selbst war, unaufgeregt, wie er sich zu halten strebte, so bewegt sich auch seine Erzählung im schonenden Conversationston, sein Lustspiel stillt das Lachen mit Rührung, sein tragischer Roman die dustern Eindrücke mit milber Beleuchtung, sein Kirchenlied fordert weder große Unstrengung des Ropfes, noch macht es dem Herzen eine große Bewegung. Er nannte in seinen Vorlesungen die Namen von Rlopstock, Leffing und Wieland gar nicht; fein nuchterner Berftand hat ihn bem Ginen, und seine übertriebene Moralitat ben andern entfremdet. Uebrigens war bas, mas uns jest an feinen Fabeln und Erzählungen bas Widerlichste dunkt, damals das Wichtigste. Daß er in demselben Tone wie der Naturenthusiast Brockes, der Schulmann Richen, der Weltmann Sagedorn auf die Perudensitten der Zeit, die steifen Moden, unter deren Joch die Gesellschaft gebeugt war, die Klein= städtereien des Provinziallebens spottelte, half immer die jungen Geschlechter aufmerksam machen, bag nicht Alles so fein muffe wie es war. Und so kam es, daß nachher Leute, die die alte Rleinmeisterei in Deutschland freilich zugleich mit der alten Ehr= barkeit und Frommigkeit erschüttern halfen, in ihrer Manier ganz an Gellert angelehnt erscheinen. Wir haben oben gehort, wie Wieland von Gellerts Erzählart urtheilte; er hat auch die seine gang von ihm gelernt. Was sich bei Lafontaine zusammen fand, das trennte fich bei uns in Gellert und Wieland, ber lettere ging erft auf die schlüpfrige Erzählung von der ehrbaren Fabel über, die Lafontaine

Du siehst an mir, wozu ste nügt (bie Poesse), Dem, ber nicht viel Verstand besigt, die Wahrheit durch ein Bild zu sagen,

beide behandelte. Wie wenig Rluft aber zwischen beiden lag, sehen wir nachher auch in Deutschland bei v. Nicolan; und Wielands Charafter zeigt sehr deutlich, wie natürlich es ist, daß häusliche Ehrbarkeit sicher im Gewissen, das sichere Gewissen muthwillig, und der Muthwille endlich frivol macht und öffentlichen Anstoß gibt. So kam es, sonderbar nur dem Anschein nach, daß die Weichlich=keit und Schlafsheit dieser Jahrzehnte in dem nächsten (Gten) nach zwei ganz verschiedenen Richtungen hinsührte, zu gesteigerter From=melei und Sinnlichkeit, die bei Wieland nebeneinanderliegen.

Ich erwähne die Fabeln der übrigen Bremer Beitrager nicht Getrennt von ihnen mar Magnus Gottfried Licht= besonders. wer (1719-83) aus Wurzen 41), der mehr Berhaltniß zu Gott= sched und Triller hatte, und sich übrigens überhaupt isolirt hielt, wie er denn auch nachher, nach Salberstadt versetzt, durchaus feine Werbindung mit dem dortigen Poetenklubb unterhielt. Geine Fabeln erschienen 1748, man fand aber noch so viel gemischt Gutes und Schlechtes barin, daß sich zwei fremde Sande, und darunter Ram= ler, an ihrer Berbefferung versuchten, ju dem größten Alerger des Mendelssohn (in ben Literaturbriefen) fand gleichfalls Berfaffers. Ungleichheit darin, einige von gemeiner Moral, und niedrig pof= fierlichem Wesen, andre unnachahmlich. Wir muffen uns biefem Urtheil etwas ermäßigend anschließen, bas auch Leffing unterschrieb. Wie narrisch freuzte sich bei uns ber Geschmack! Die Fabel von ben Raten und dem Sausherrn fand man damals in den Literatur= briefen abgeschmackt, die Berausgeber der Werke Lichtwers aber nennen sie unsterblich! Auch ich mochte sie mit anderen (3. B. I, 13. II, 10) vollig verwerfen und meine Freunde laffen fie noch in Anthologien abdrucken! Wie war es anders moglich, als daß man fich über bergleichen Produkte nie vereinte, wo gutstehende Naivetat und misgluckte Versuche der Thiere Natur und Stimme abzulau= schen medifeln, wo bald eine magere Wahrheit breit aufgestutt wird, bald epigrammatische Cate unerwartet und überraschend als Moral gezogen werden. Es ist daher auch gar fein Bunder, daß Leffings Erscheinung in diesem Gebiete verhaltnismäßig weniger fruchtete als irgendwo sonst. Noch ehe er auftrat erschienen Fabeln von

<sup>41)</sup> Schriften ed. Pott 1828.

Gleim, bie erften um 1755. Er batte fie fruber fchon verfucht, obne Glud. Auf einmal aber ging es von Ctatten. Dicht eines Pringen Bufpruch, wie er meinte, war baran Schuld, fonbern weil er ftete mehr gelernt batte auf fich ju vertrauen! Gie find eine Art Biberfpiel gu ben bisberigen, wie ber gange refolute Charafter Gleims gegen Gellerte. Gie fcbreiten leichtfußig ein= ber, wo bie Gellertichen ehrenhaft wandeln, find fo fury wie jene lang, fo picelnd wie jene breit bumoriftiich, mit fnapper, oft mit gar feiner Moral, wo Gellert Lebrgebichte anbangt. 2Bo er recht in feinem Wefen ift, macht bie Lebre gewiß ein Epigramm fur feinen Ronig ober gegen einen Ubu-Recenfenten ober Dfaffen aus. Gleim unterfcheibet fo : Mefops Rabel ging fcblecht und recht, Phabrus' nett und ohne Pracht, Lafontaine's als eine Sofbame; wir fonnen fortfabren: Gellerts als lebr= und wortreiche Gouver= nantin, und Gleime ale furg angefnupftes fchnippes Rammer= mabeben. Co naberte fie fich benn etwas mehr wieder bem lebr= haften Sflavenftand bes Mejop, ju bem fie Leffing (1754) gang gurudführen wollte. Ochon bag fie fich gegen bie andern Reben= bubler ju ftellen hatten, machte, baf es nicht ohne fatirifche Diebe abgeben fonnte. Geine Thiere find Epigrammatiften, bat Johannes von Muller gefagt, und Bellerts Professoren ber Moral, Immer beffer jene als biefe. Gie find es boch nicht in bem Grabe wie fpaterbin bie politifchen Rabeln von Rifcher (Ronigeb, 1796) und abnliches bei Pfeffel, mas nicht unbeliebt mar, wo man unter lauter Befonderheiten ber Gefinnung, ber Stimmung, ber Fa= cten, ber Rusamvendungen tritt, Die politifch, partheilich, leiben-Schaftlich und bitter find. Leffing fonnte Die Welt nicht anders ftellen als fie ftand; wir leben nicht mehr in ben großen Uran= fangen ber Gesellschaft, wo große Grundlebren ber Menschheit in einfachen Bilbern ju lebren maren; Die Rabel hatte fich bortbin gezogen, mas wir Gefellichaft nennen, und bort mußten fie mohl einigen Wift geltend machen. Satirifch und winig mar bie Rabel nicht allein bei Leffing in biefer Beit, fonbern bei Allen: Diefe ift burchaus fein Unterscheibungszeichen fur feine Perfon, fondern fur feine Beit. Der mabre Unterschied ift, bag bie übrigen alle in ihren Sabeln wißig fein wollten und nicht waren, Leffing vielleicht nicht wollte und war. Es fam nur barauf an, bag ber Scharf= finn nicht feine eigene Spige brach, bag ber Autor gefund blieb

in ber ungefunden Luft und bag er ben nuglofen Rlitter verfchmabte. Leffina that bieg, und ich zweifle, bag man beffere gabeln in uns ferer Beit machen fann als bie befferen unter ben feinen, bis ich melche gelefen babe. Gleich 1760 ericbien Bobmer mit feinen uns afopifchen Rabeln. Er febrieb fich felbft bas Urmenzeugnift, inbem er bei jener Sabeltheorie gu bleiben erflarte, Die Leffing aus ben Stoppifchen Rabeln gezogen babe, ber bie Bebanten feines Ropfs ber Rurge ju Liebe nicht gurud behalten babe. Er bachte Stoppe's Luftigfeit folle fchablos halten fur bie anderen Schonheiten, Die er feinen Rabeln nicht geben tonnte. Das gange Deer ber übrigen Rabelfdireiber, Die in ben 50er und 60er Jahren und meiterbin noch febr gablreich maren 42), folgte meiftens Bellert, einige, Die wie Rretfebmann, 2Beftphalen u. M. Profa berfuchten, fcheiterten 43), und bieg mag leffinge Birffamfeit in bicfem Sache febr beeintrache tigt haben, bag chen jeber fchlechte Reime, aber Riemand gute Profa fchreiben fonnte, mas, wie auch Gothe fagt, bie Leute erft in ben 70er Jahren burch Leffing einseben lernten. Mus ber großen Maffe nenne ich nur noch Gottl. Conrad Dfeffel (1756-1809) aus Colmar, ber wie fein Landsmann v. Dicolan gwar außer engerer Berbindung mit ben beutschen Doeten biefer Beit ficht und erft nachher in Berhaltnig ju Georg Jacobi fam, ber aber boch jur Rabel von Gellert angeregt mar. Die fruchtbare Gpoche feiner Rabelbichtung batte er erft gang fpat, als ibm Alorian in bie Sanbe fiel, ju bem er in bemfelben Berbaltnif ficht wie Gellert ju Lafons taine. Geine erften aber ericbienen ichon gebrudt um 1759-61, Gie find fur bie Schule febr bequem gefunden worden, und bieg barum, weil fie an Glatte ber Form mit ber Beit fortgegangen maren, und weil fie bas allguuppige Reben = und Beimerf ab= fcnitten, mas ihr charafteriftisches Merkmal ift. Aber jener Ernft um bie Sache, ber bei Gellert noch mobitbuend ift, ift bei ibm gang

<sup>42)</sup> Ich gehe natürlich auf die Einzelnen nicht ein, die zu wenig Berichleben, beit unter einander joden. Ich will die vorjahrichfen iedoch vernigktest nennen: Es find in den Worfer Johen hier, Vertermann, in den Gote Liebertühm, G. v. Wofer, Westigden, Williamson, Wichgelis, Buumann, in den Tofe Zacharft, Kommens, KR. Chamilte, Ricclag, Ohd, u. A.

<sup>43)</sup> Man vergl. nur g. B. ble ichauberhaften Proben aus ben Fabeln von einem Rachahmer Leffings, Raupich, bie bie bit. Briefe Rr. 121 mitthellen,

meg, und bieg ift bas Beichen, bag bie Gattung nicht mehr an ber Tagesordnung mar. Die Daffe folle nun Die innere Gute erfenen, Die Elegang Die Liebe gur Cache; und eben biefe Daffen nebeneinander, und biefe burchgebenbe Mattheit und Weichlichkeit machen bann eine gleich unangenehme Wirfung, wie bie vergnug= liche Beitschweifigfeit bei Gellert. Dabei wird man noch baufig gemabr, bag jene Glatte ber Korm oft gar febr bloger Rirnig ift. benn ploblich überraftben uns im gewöhnlichen Erzählton und gang unmotivirt gemeine Musbrude, wie bas Menfch, bas Beeft, ber Bengel u. f. f., bie, fcheint es, Rraftbroden in ber fchalen Brube fein follen, und neben benen fich bann bie orientalifchen und mothologischen Benennungen und Geffalten mitten in biefer Thierwelt fonterbar ausnehmen. Rirgents meine ich auch fo oft jene plumpen Wort = und Wigfpiele fatt ber Moral gefunden gu baben, wo pleglich bas arme agirende Thier als ein Schimpf= name auf gemiffe Menichenflaffen gebraucht wird. Ware unter biefen Thieren, fagt Berber, ber Uffe und Gfel lacherlich? D ber alten abgefommenen Spafe, Die ben Dichter fo oft felbft jum Uffen ober Langobr gemacht baben! Rein 2Bis fann leicht abgeschmachter werben als ber Kabelwis. Und feine Gattung, fuge ich bingu, fo febr ju Trivialitat verwebnen, Dieg fublt jedes Rind mit rechtem Taft. Auf ber Schule gabe mohl jeder frifche Knabe Pfeffels fammtliche Rabeln um feinen Ibrabim bin. Wie im Dabreben fo ift es auch nicht aut, Die lebensburftige Mugend gu lange in ber Rabel zu balten; fie febnt fich bald nach Sand: lungen, bie eben jo mobl belebren und qualeich ben Charafter beftimmen.

Much Fr. B. 3 ach ariá (aus Frankenbaufen 17266-77) hat wich finden in Burkard Wadier Wanier" (1771) geschrieben, über die wir schon früher einmal unser Gutachten gegeben baben. Das charakteristlische Jach biese Dichters ist aber die sogenannte konstigte Espade. Die liegt durchaus auf Einer Linie mit den bieberigen Erscheinungen und führt ums in steigender Pregession, aber langsam dem poetischen Schoffungse und Erstnaungsvermder aber langsam dem poetischer sich in neuer Eebensfrast zuerst dei Brockes als bloße Nachahmungsgabe, im Absichten und Malen; Radenner durftige Ehrarakteristliften von Wenschen und Schaben führten einen Echsier und verlangten sichen eigentre führten einen Echsier werter; die Raden verlangten sichen eigentre den fangte.

liche Composition, allein sie waren noch am seltensten erfunden, meift blos nacherzählt. Die komische Epopbe und die Joulle führen zu Darstellung weiterer, ausgedehnterer Verhaltniffe über; noch aber find es bloß einzelne fleine Begebenheiten und Buftande, Die geschildert werden. Erst Klopstock ging zu handlungen, zum Epos über. Was man gewöhnlich komische Epopbe nennt, mußte burch= aus einen anderen bescheidneren Ramen führen, und läßt sich eigentlich gar nicht unter Ginen Titel bringen. Es gibt nur Gine tomische Epopoe, Reinecke Tuche, und nur Gin Werk in Profa, was sich dem vergleichen läßt, Don Quirote. Was jene vor= nehme Benennung führt, ist gewöhnlich Parodie des Epos der Form nach, bem Inhalt nach aber komische oder satirische Idulle. Und so liegt auch die Schaferpoesie in dem glanzenoften Zeitpunkt ihrer Entwickelung in Europa bem derbkomischen Roman in gro= Ben Maffen gleichzeitig gegenüber. Uz, ber ein fehr maßiger und verständiger Mann war, und ben feine poetische Beschäftigung in feiner Weise aufgeblasen machte, nennt auch bas Stuck, bas er in diefer Gattung gemacht hat (ber Gieg des Liebesgottes) aus brucklich eine bloße Erzählung, und zwar in Opposition gegen Dusch, der sich nach Pope's Lockenraub feine Theorie der fomi= sehen Epopbe gebildet und bann die Thure hinter sich zugeschlagen habe. Diese Popesche Theorie, der alle unsere scherzhaften Epiker eben fo sclavisch als seiner Praxis folgen, läuft babin aus, baß in ben komischen Epopben ein kleiner Gegenstand in bem großen Style bes ernsten Epos solle behandelt werden. Daher werden bei ihm Stellen bes Homer und Wirgil parodisch benutzt, Die ausgeführten Gleichniffe nachgeahmt, der Cothurn ironisch beibe= halten, eine Art Gottermaschinerie (Splphen und Genien) ange= wendet; Alles dieß ahmen unsere Deutschen getreulich nach. Sieht man aber auf das Wesen, so liegen diese kleinen Dichtungen burch= aus im Gegenfage zur Idulle. Bahrend bier bie Raturguftanbe unschuldiger Menschen, der Birten und Fischer geschildert werden, fo breben wir uns bort in ben Buftanden ber verfeinertsten Ge= fellschaft, ber Stuger und Roketten herum. Beide Gattungen tre= ten auch gleichzeitig hervor, nur mit bem Unterschiede, daß in ber Einen der Hauptreprafentant, Zacharia, vor kleineren Nachahmern vorausgeht, in ber Andern Gegner auf fleinere Borganger folgt, ber baber erft etwas fpater genannt werden fann,

haben mir ichen gelegentlich ermabnt, baf Gottiched und feine Rrau Schaferfviele machten, eben fo Gartner und Gleim; und Roft, beffen Boripiel (gegen Gotticheb) gang im Stule biefer fomischen Epopoen geschrieben ift, bat auch Joullen geschrieben. Bei ben befferen fcherghaften Ergablungen lagt fich auch bie Grangberührung ober Berwandtichaft febr beutlich berausftellen. Bacharide Phaeton, in bem er bie fteife Korm bes Alexandrinere vers laft, und im Rlug bes Berameters ienes Detail aubringt, bas in allen übrigen fomischen Epopben burchweg fehlt, ift immer, fo viel ich weiß, neben bem Renommiften am meiften gelobt wor= ben, nur nicht von Gottsched und ben beutigen Gottschedianern, bie ber Berameter argert. Wenn bas Bange nicht einigen Un= firich einer Parodie auf Dvide Phaeton batte, und wenn nicht icon ber Gegenftand - ein Dabchen will im Phaeton felbft und allein futfcbiren und wird fur ihren Borwis im Gee abgefühlt wenn nicht ichon bie Rleinheit biefes Gegenftanbes einen Stich enthalten follte auf Die Fruchtbarkeit ber elenben Dichterlinge, Die fich ohne Bermbaen an bem ernften Epos versuchen, fo murbe man bieß Stud nicht andere ale eine Soulle nennen fonnen; man wird icon gang auf Boffens Luife porbereitet. Thummels ibrer Beit febr bewunderte Bitbelmine marbe ebenfo nichts ale eine Ibolle beifen, wenn nur ber bochgebende Ton und bie Reminis: cengen an homer baraus getilgt maren, und wenn es nichts webe= thuendes batte, ein ibnflifches Gemalbe von Gemeinem entitellt au feben, was felbft in ber fomifchen Ergablung unangenehm auf= fallt 44). Bas ich bier von biefen beutiden fomifchen Epopoen fage, gilt auch von ihren auslandifden Muftern, von Boileau und Pope. Bie burftig unfre guten Poeten an Erfindungsgabe find, liegt bei biefen Probuften Bacharids ju Tage, von benen nicht zu reben, bie ben Rachahmer wieder nachahmten! Er bes fennt fich von ben boben Ibnen Boileaus und Popes (im Pult und Lodenraube) entjudt, furchtet aber, baß fie ben Deutschen noch unnachabmlich feien! 216 er fie felbft binlanglich nachgeabmt , hatte und Beifall genug fant, und ein ganges Geer Nachahmer

<sup>44)</sup> Das Thema ift ein frommer guter Pebant, sonft unverschulbet, bem ein gerpfluctes Rammermabchen gur Frau zugeführt wird. Dieß fcheint mir eben nicht ein Stoff gum ichabenfroben Lachen.

mieber auf ibn folgte, marb er es enblich mute, ban ,,ber beutiche Stutter vom Catur aufgeführt merbe", mas bas Lieblingethema von Dove ber blieb, und er ermabnt bie Dichter, nicht immer Micberhall zu bleiben, original und neu ju fein. Dieg fagt er, als er eben ein nagelneues Thema aufgebracht, und von einem Lieblingefater ergablt batte, ber getobtet marb und nicht in bie Solle fonnte, weil er unbegraben lag : nnd er fuhlt fich wie ein Rind verifingt in biefer neuen Erfindung, und in ber Gunft ber Dufe, Die ibm Die Bolle ber Thiere gezeigt! Dan begreift mobl, bieß maren Die Danner nicht, Die uns ju einer neuen Dichtung belfen tonnten, Die fich auf folche Schopfungen etwas ju gute thaten, Die fich an einer fo elenden Gattung entzuden und gar an ihrer Nachbilbung verzagen fonnten. Bebt man Die einzelnen Stude burd, bie Bacharid meift in ben 40er Sabren gemacht bat. fo erftaunt man über bie Leerheit und Beringfügigfeit tiefer eine Beitlang fo berühmten Ergablungen, in benen feinerlei Tiefe ber Satire, fein freier Sumor, nicht einmal ein Reig gum gefunden heitern Lachen gefunden wird. Er mar übrigens nicht ber Erfte. ber fich barin versuchte. Der Samburger Lambrecht batte ichon 1741-44 gwei folder fcherzhafter Gedichte geliefert, Die Tangerin und bie Rachtigall; fie murben aber erft recht baufig auf bem beutichen Parnag, ale bie Gottiched Popes Lodenraub (1744) überfest batte, und Bacharia mit bem Renommiften auftrat. Dieß ift bas berühmtefte unter feinen Ctuden; er batte auch viel mehr Recht gehabt, fid auf biefen Griff etwas einzubilben als auf ben Murner; es ift boch wenigstens ein Gegenftand frifc aus bem Leben und ber Gegenwart genommen, ber auch in fofern noch ju uns beutigen eine Begiebung baben fann. Das Leere an Raftifchem, an Mannichfaltigfeit bes Details, Die abgeschmachten allegorischen Riguren, ben parodifch epifchen Ion, all bas bat bas Gebicht mit Dope gemein, allein mas viel beffer barin ift, ift ber ges wonnene Gegenfas zwifden Robbeit und Dobe, Renommift und Stuger, zwifden ben zwanglos groben Gitten feines Jenenfer Maufbolds und ben galanten und mobifchen bes Leipziger Galans. In ben Bermanblungen wird Dvid parobirt. Gin Splobe, ber Pubergott Bephis, vermanbelt eine gange Schaar Stufer in entfprechende Rormen, um Gelinden, Die er liebt und Die fie ums flattern, von ihrer Rofetterie abzubringen. Bulest icheint es gu

gelingen, ba er felbit ale ein mobischer junger Berr ericheint: fein Rleid fiegt, als er ibr aber auf ibr Berlangen, von Liebe bethort, fein Zauberband giebt, fo verwandelt fie fich in einen Stein. Dieß fann uns Gin Beifpiel fur alle fein, welch albernes Beug ber gemobnliche Inhalt biefer Gathen ift. Den Phaeton baben wir porbin ermabnt. Die Lagofiabe befingt in bochtrabenber Profa, wie ein Jager einen Safen mit einer Reule erfcblaat! Das Schnupftuch enthalt wieder eine folche Toilettengeschichte, ein "Selbenpos von einer Rleinigfeit", wie aus einem Tafchens tuch ein neues Ilium wird. Gine Reibe von Rachfolgern, Die faum fich in etwas unterscheiben . geben mit gang abnlichen Gra findungen furchtfam nach. Dufch ergablt in 7 Buchern wie bas Toupel eines Stugers in feinem Birtel von einem Meiber aufge= brannt wird; Us, wie Umor eine Sprote mit einer prachtigen Equipage beugt; Alchnliches enthalt ber Baron (1753) von Schon= aich, ber verlorne Sut (1761) von Cherlein, einige Stucke von Sommel', Bowen u. M. Bei Dufch werben fcon Stellen aus beutschen Epen von Schonaich und Raumann mit fatirifder 216: ficht parobirt; auch Us flichelt vielfach in feinem Liebesaott auf Die geschmadverberbenden Epen ber migraimifchen Dichter. Co ift es febr bezeichnent, bag noch fpat in bem erneuerten Rabelais von Canber, biefem Sauptwerfe auf ber Geite fomifcher Ergab= lung die Gottersprache ber Monftodianer portrefflich verspottet wird. Gange fomifche Epopben wie ber 2Burmfamen, Die Truffeln u. A. feben fich gleich nach Erscheinung bes Deffias Rlopftock entgegen, und geben jede andere Abficht auf, als bie Parobie ber feraphischen Dichtung. Bei Bacharia findet bochftens ein Spott auf Nauman's Nimrob Eingang. Denn er felbft ging ju ent= fchieden zu Klopftoch über, und abmte ibn mit eben fo wenig Glud nach, als Dope. Er lebnt fich wie Er gegen ben Reim auf und gegen bie Unafreontifer45), er gefiel fich in gesuchten

<sup>45)</sup> In ben Stufen bes weiblichen Alters, einem Gebichte, beffen Borbitb von einem Buricher, Bartmuller, herruhrte, (Br Ih. ber Berte 1767) fagt er von feiner ibralen Jungfrau, fie fore Lieber:

nicht lesbiiche Lepern,,
ober bas tejliche Lieb. Der Sionitichen Mulen
gottlichen harfenklang hot fie entgadt, und liebt bie Gefange,
bir ehrwarbige Zugend zum Rubm — nicht jene voll Wolluft u. f. f.

Bilbern und Musbruden, er versuchte Dben, und bob feine Seele mit feraphifdem Schwung in bobere Spharen", wo er nicht beimifch mar. Er griff weltliche und geiftliche Epen (ben Cortes, und bie Coopfung ber Belle) an, ohne bamit fertig ju merben. Benn biefe Benbung auffallen follte, fo muß man bebenfen, bag Bacharia nur Rachahmer, nie Dichter war, und bag er fich als folder gleichaultig verwandelte. Wie er auf Rlopftod, wie er auf Balbis fiel, fo auch gelegentlich auf Sagebern, bem er gleich allen feinen Freunden gewiffe bumoriftifche Liederformen abfieht, fo auch auf Milton, ben er in Berametern überfette, fo enblich auch auf Thomfon, bem er in feinen Tageszeiten grabe fo ffla= pifch folgt, ale Dove in feinen Erzählungen. Dief mare etwa ber Mittelpunkt feines gangen Dichtens, bag er überall an bie Englander angelebnt ericbeint. Gein Umgang mit Gbert erflart bieß, fein Aufenthalt in Gettingen, wo bamale mehr britische Sympathien waren ale fpater, wie man auch aus Dufch fieht. Ceine Tagegeiten in ber frubern Bearbeitung, Die febr verfchieben von ber fpateren ift, fprechen feine Anglomanie nicht allein in Begiebung auf Die Dichter, fondern auf bas gange Bolf nur gu oft aus. Dich ift überhaupt ber große und allgemeine Charafter ber gangen nieberfachfischen Literatur, bag in und uber ihr bie verwandtere englifche Ratur und Literatur vollig berricht und maltet. 216 ben Culminationspunft biefer nieberfachfischen Literatur aber baben wir Rlopftod zu betrachten.

## 4. Rlopftod.

Wir haben unter ben Bremer Beiträgern auch Friedr. Gottl. Klopflod (auß Queblindurg 1794—1805) genannt. Er trat am spärfeln mit seinem Freunde I. S. Schmidt (auß Langens satza) zu, und sieht in den Voer Jahren in solch einer abgesonderten mehr ernsten Gruppe mit Eramer und I. A. Schlegel, wie die bisbeg egnannten humoristischen unter sich. Ber ihn mit unsern gefammten kreise im innertiden Bunde sehen wollte, der hatte nicht Mühe, die Jüge zusammenzusstellen, die sich berühren, aber vergebens würde er den Zon zu halten suchen, der sich berühren schwieden giner eintenigen Charaftere natürlich ausdringt, den Sen Reurer Lit. All.

aber biefer außererbentliche Mann ebenfo entichieben verbrangt, Steich feine fruhefte Geschichte wirft ein gang anderes Licht über ben gwar gleichen Grundton feiner Jugend, und er ragte gleich als Rnabe über bie andern burch merfivurdige Gicherheit und Fraftigen Trieb binaus. Er brachte wie jene gwar die fromme und glaubige Denfart von Saus aus mit, aber fein Bater mar ein Mann von berbem und tapferem Charafter, unter beffen Leis tung ben Angben bie brudente Stubenluft nicht fo verwihnen Fonnte: auch wuchs er fraftiger unter freiem Simmel auf, babete gegen ber Eltern Billen, und fein enthufiaftifder Lebensbeichreiber (ber junge E. &. Cramer 46) modite uns gern in feiner Jugend einen fleinen Cherusterbelben in ibm zeigen, wie er fie fpater in ben Barbietten befang. Er theilte mit mehren unferer Leipziger Berbindung Die gute fachlifche Coule in Pforta, aber in feinem hing fich Die Begeiffrung fur Die Allten fo lebensvoll an und wectte Die Luft jum Schaffen fo frube: er bichtete fcon auf ber Schule in beiben alten und in beutfcher Sprache Schafergebichte und Bufe= lieber. Bor ibm hatten fcon Gettiched und Gellert in verfchie= bener Urt einen groben und feinen QBetteifer gegen bie Fremden und Alten verratben, aber feinen qualte in bem Dagfe Cebam= gefühl und Unmuth wie ibn, bis er Sand an ein Werf gelegt hatte, bas fich bem Beffen ber Muelander an Die Geite ftellen follte. Ein geheim gehaltener und unterdruckter Chracis lag bei Gellert unter bedenber Miche, aber in ibm fchlug bas feurige Ges fubl fur Dachruhm und Unfterblichkeit in belle Rlammen, Die felbit feine driftliche Demuth nicht niederhalten fonnte. Dit eben jenem friedlichen Gemuthe fam er zu ben Leipzigern, bas ben Parm ber Streitigkeiten hafte; aber bei ibm bilbete fich ber 216= ichen gegen alle Rritif zu einer feltenen Bobe : fein Bater felbit ermunterte ibn, Die therfitifchen Gottichebianer mit bem golonen Scepter bes Uluf ju wiederlegen, aber er fand es nicht ehrbar, und machte es fich fpater jum Grundfat auch auf feinen Tabel

<sup>46)</sup> Riepflod, Er und öber ifn, v. S. G. Gramme, 1780. Ein wunderliches Wert. Es follte Sammlung der Werte, Leben, Kritit, Danegwicus und Allte werben. Es ward zum Glich nicht firtig: Riepflod ditte es nicht geftatten muffen, bos bieß Wert unter feinen Augen ongefangen ward.

ju achten, felbft wo Stillfdweigen fur Schwache ausgelegt merbe. Much ben elegischen Sang brachte er fchen aus ber Schule mit; er außerte fich bei ibm in Liebe gu Datur und Ginfamfeit, Die bie übrigen meiftens fatter ließen. In ben Untern brachte biefe Stimmung bas Bedurfuif ber Freundichaft ju Tage, feiner bat es fo ftart empfunden als Mopftoet: Freundschaft mar ibm mit ber Liebe im Grunde einerlei; fie mar ihm nach bem Bewußtsein, feine Pflicht gethan ju baben, bie großte Glucffeligfeit bes Menfchen bier und bort. Wir fanden in jenen einen gewiffen Frebfinn oft bicht neben Trubfinn und Schwermuth liegen, bei feinem ift beis bes fo energifch ausgesprochen wie bei Alepitod. Er bat mit feiner freieren Beife, fo munterlich bieg auch lautet, auf bie fraftigere Lebensregung in ben 70 er Jahren ebenfo entichieben gewirft. wie mit feiner liebenten Schwermuth auf Die fentimentale Ginnigfeit vorber. Seine gemnaftifden Fertigfeiten, fein Schlittichublaufen, bas er mit Leidenschaft trieb, bas er fo fcon befang, fur bas er in folonifdem Ernfte Gefege entwarf, fein Reiten, fein Baben, bat fich tireft auf bie Stollberge vererbt, Die biefe Burfchifositaten fo betrieben, bag fie Gothen ein Mergerniß waren; wenn er gu Gleim nach Salberftadt fam, batten die beiterften Refflichfeiten Etatt, und fpat noch feste er (in ber Dbe ber 2Bein und bas 2Baffer) ben muthwilligen Jagendfeenen ein Denfmal, bie fie bort burchlebten; wie fich Scherz und Ernft bei ibm abtoffen , zeigen nicht allein einzelne Dichtungen , wie wenn er (in ber De Frobfinn) mit Wehmuth befingt, wie er gludlich burch Beiterfeit mar, fondern auch folde Geenen feines lebens, wie ber bochft darafteriftifche Bejuch in Burich und Die Sahrt auf bem Cee. Die Frommen unter ben Burichern erwarteten einen beiligen Propheten in ihm fennen ju lernen; fie batten wehl über feine Rragmente, Die er verlas, ben gangen Zag verweint, Er aber bielt tie Freute mach und eroberte fich, ten Undren voran, von feiner fpreden Schonen, Die ibm gugetheilt mar, einen Ruf. Go faat er felbft, er habe Lieder fingen wollen wie Sagedorn, aber bie Dufe batte ibm gugewinft, nicht jene Lieber babe ibn bie Da= tur gelebrt.

In allen biefen Bugen ficht er unter ben Bremer Beiträgern ale ein Gleicher, nur überall als ein Seiterer: er faßte aber in weit größerem Maage alle Richtungen und Bestrebungen ber Zeit

überhaupt in fich jusammen, vereinte in fich bie Strablen ber bamaligen Bilbung wie in einem Brennpuntt, fcblof bie vergangene Beit vollig ab, und marf chen fo viele Strablen nach neuen Richtungen fur bie Folgezeit wieber aus, bie bie allerverschiebenften Rruchte reiften. Dit ibm beginnt baber erft bie neue Beit, und Die Wiebergeburt unferer Literatur, und nur ein fo energifder und fo begludter Beift fonnte biefen Wendepunkt berbeifubren. Heber feiner Geburt machte ber Genius ber Beit, ber ibm alle Reigungen bes Sahrhunderte einimpfte, Die beftebenden und Die merbenben; mit ihnen ergriff er fein verwandtes Gefchlecht und machte eine benfmurbige Birfung. Das irgent bie Gemuther vorber bewegt und bie Ropfe beschäftigt batte, bas nahm er mit fichrem Griff auf und trieb es zu einer Reife, nach ber nichts ubrig blieb, als Abfall ber Krucht und Erwartung neuer und andrer Bluthen. Das Bericbiedenartigfte, mas bie Menichen um ihn betrieben batten, band er barmonifch in feinem Wefen und feinen Werfen, und Dieg ift einer ber mabrften Gage, bag ber Menfch, wo er Contraffirendes barmonifch zu verfnupfen weiß, immer bas Sochfte ju leiften fich anfchieft. Wir feben bemnach in Rlopftoet nicht allein Die fentimentale Stimmung ber Beit eine anfredenbe Rraft erreichen, fondern auch ibre froblichbeitere, wir feben ibn nicht allein mit ber fofratifchen Beisbeit Sagedorns fumpathifiren, fonbern auch mit Bobmer auf bem Wege gur Berehrung Doungs und Miltons: nicht allein trat er mie Saller, wie es feiner fteten Richtung auf groffe und erhabene Begenftanbe gemaß ift , in fich felbit mit erbobtem Gelbitgefubl gurud, fonbern er ging auch. wie Sageborn und Gifete noch ichuchtern thaten, von reicher Empfindung bes Schonen überwallend aus fich beraus, und fagte gum erftenmal ber Welt bie geheimften Regungen feines Bergens; er faßte in feiner Beschäftigung mit ber Sprache nicht allein Gram= matif und Regel ine Muge wie Gottfched, fonbern auch ihre lebendige Bilbung aus Bolfsiprache und ben alten Rlaffifern qua gleich, gerade wie Bobmer; er fuchte in feinen Dichtungen bas Malerifche und Mufifalifche ber Saller und Drollinger ju vers binden mit ber Lebensweisheit Sageborns, und ffrebte, wie bie fcmeiger Rritif verlangte, fur Berftand, Ginbilbungsfraft und Berg jugleich Rabrung ju geben, mit entschiedener Bevorzugung ber Wirfungen auf bas Gefuhl. Bogu Bobmer entfernte Unlage

verrieth, sich in verschiedene Gestalten zu verwandlen, das ist bei ihm gleich in entschiedener Birtuossiat. So hatte noch Niemand ben Ton der verdriegen Urbichtung, die einsache Größe der geberäissichen Poesse, den achten und unverschrodenen Grist des falssischen Poesse, den achten und unverschrodenen Grist des flassischen, wie gleich in seinen Jugendoden Alepstock, wo wir dalo Horaz, wie gleich in seinen Jugendoden Alepstock, wo wir dalo Horaz, das de felsamste ist, Ossian hören, noch ofe die Welt von Psilan twos wufte. Diese Gade hatte selbst Lessing und Wieland nicht besoffen, sie zündere zuerft in Horaz wieder nur um nachzuahnen, dann in Göthe mun frei zu verdeueren.

Mit all tiefen Gigenschaften geboren, fprang feine Dichtung gleich in feiner erften Jugend wie eine bewaffnete Pallas ins leben. Un einem breifachen Scheibewege fant ber ungebulbige Jungling und mabite; Die Alten und ihre Kunftbichtung, bas Baterland und bie Raturdichtung ber Barben, bas Chriftenthum und Davibs prophetischer Gefang lodten ibn, gwifchen Lever und Telon und Dialter je gu ihren Gunften gu enticheiben. Gein Genius zeigte ibm, wie ftreng bas Gericht ber Bufunft fei; er wies ibn von ber Luftfahrt ber Undern auf glattem Strome binmeg auf bas weite Meer; aber bier fab er warnungevoll viel bochmaftige Dichter= werte vom Cturm gertrummert liegen. Er murbe bis ju Schwermuth ernft , vertiefte fich in 3weck, Berbalt, Grundton und Bang eines Gedichtes und ftrebte, geführt von ber Seelenfunde, ju ergrunden, mas beffen Schonheit fei. Wie felbftanbig bie Dichterfraft fich in ibm bewahrte, boch fublte auch Er, baf mir Deutschen Die alte und frembe Bilbung, auf ber wir aufgewachfen find, nicht verleugnen fonnten, mo wir groß werben wollen. Er mabite fo, bag er feines von ben Dreien fallen ließ; Die Sauptelemente ber beutschen Dichtung: bas beutsch Baterlandische, bas chriftlich Univerfelle, bas antit Rlaffifche bielt er mit Ginem Griffe feft; er umspannte bie Dichtung bes Morbens, bes Drients und bes Alterthums, und mas er gleichgultig liegen lief, Die alexandris nifch : ritterliche Civilifation mar bie Ausbeute, Die feinem ent= ichiebnen Gegenfüßler Wieland ubrig blieb. In feinen Dben untericheiben fich, gleich bei ben frubeften am beutlichften, nicht allein Diefe brei verfchiebenen Elemente, fonbern auch brei gleichfam ent= fprechenbe Urten, in benen bas Gine ober bas Undere porberrichte. Die Ginen find geiftlich, Die anderen barbifch, Die britten antit;

bie erften bithyrambifch und hymnenartig , bie zweiten funftlich in Maagen, verschlungen und bunfel im Inhalt; Die letten ein= fach und gehalten; jene verwandt mit bem Deffias, mit David und ben Propheten, Die anderen mit ben Barbietten unfere Dich= tere, mit bem Tone ber Ebba und bes Dffian, Die britten mit Pindar und Borag. Diefe antif geformten und gebachten find unftreitig Die Beften, vielleicht fcon weil fie fich ben alten Daa= fen bequemen; Berber meinte wohl mit Recht, bag bei Borag Die Form ber Dbe erichopft fei, und wies mit ungemein feinem Zafte bie Gebrechen ber neu erfundenen gotbifch geichlungenen Daage Mopftocks gegen bie Ulten nach. Und was biefer von bem Beremaaß fagte, bas behauptete Klopftod felbft von bem gangen Zone ber Dbe, ibn habe Dorag bis auf jebe feinfte Wen= bung beftimmt. Dur bieje Gattung hat in Ramler und Beg nachgewirft, die andern gingen verloren; fo batte auch gemiß Die= mand, wenn wir lateinische Ropiften ausnehmen, in neueren Eprachen ben Geift ber achten Dte wieder erreicht, und Rlopftoch führte bier auf die reinften Deiffer, Pindar und Borag, gurud, fo weit es bie Beit geftatten wollte, wie Loffing mit ter Tabel that, und er warf Alles, was fich vor und neben ihm bei Sage= born, Lange, Ug und Alebnlichen mit bem Ramen Dte fchmudte, ohne daß ber bescheidne Jungling es mußte ober abnte, in tiefen Schatten. Und bieg hauptfachlich barum, weil er mit fo ffrenger Rugfamfeit in Die Borguge ber Formen einging, ohne barum ben lebenbigen Stoff in fich preiszugeben; er blieb babei, wie Gibthe in ber Iphigenie, ber moterne Dichter bes Bergens und bes Gebantens, und bie Boragifche Form ward nicht bei ibm wie oft bei Ramler ein leeres Gehaus. Er nahm von den Alten, was unfere größten Dichter ihm nach thaten, ben Formenfinn, ber nur feiber bei ibm nicht fo weit ging, bag er fur ihre plaftifche Dichtunges art Gefchmad gefaßt hatte; er blieb vielmehr bei bem fieben, mas fich auf Beremaas und Sprache begiebt. Er lernte bei ihnen ben - Reim verschmaben, ben er (in ber Dbe an Bog) übertreibend ein Wortergepolter, Trommelichlag und wirbelndes Gleichgetone nennt; er fiel, ale er überbenfend Die epifchen Maafe ber Meueren prufte und mit effem Ohre verwarf, auf ben Berameter mit jener Freubigfeit, Die bes richtigen Taftes Gefahrtin ift. Die viel feinem Berameter feblte, boch mar er ein unermeglicher Forticbritt, wenn

man ibn gegen bie bes Beraus und Beife verglich. Menn man bie beichranfte Rritif iener Beit bebenft, mit ber noch bie Grams matifer Chrift und Us im beften Ernfte Die alte Bereregel an Die beutsche Sprache bielten, wie einft Otfried bie Sprachregel, fo muß man alle Achtung por bem gludlichen Griffe Klopftod's haben, ber ben Accent bes Ginnes und ber Wortgeltung einführte, Die einzige mogliche Regel, Die mit Doeffe befteben fann, Die alle Dichter nach ibm, und barunter Gothe, befolgten, Die aber freilich von ben pebantischen Grammatifern und Trochaens perfolacry noch beute angefochten wird . benen es noch immer auf bem Ctandpunfte bes Otfried und ber Schulmeifter in ber Res formationszeit gefallt. Die Frage über bas Burgerrecht tes Beras metere bei une ift langft verjahrt. Schon por Rlopftod fiel Rleift : gleichfam aus fich felbft auf bicfes Daas, bem er eine Borichlagfolbe gab, und das nicht als Berameter galt. Wir baben, wenn man nicht etwa ben Oberon miegablen will, nur brei epifche ober eposartige Gedichte ber neueren Beit, Die volfsthumlich geworben find, Meffias; Luife und hermann und Dorothea, und fie find alle in Berametern. Ich furchte auch nicht, baf bie Dibelungenftropbe, binter die fich bie poetifche Armuth fo bequem verftedt, und bie Romangenabtheilung, bie noch viel bequemer fur bie Durftigfeit ift und bie jedes Epos wieder in feine erften Glemente gerpfludt, in anderer Beit einen Werth behalten werben, ale in folder . wo bie Dichtungen feinen baben. Go wie nun Rlopftoch Diefe Magfie ber Dde und bes Epos von ben Alten entlebnte, fo auch Die portifche Sprache. Bier ftand er ber gangen Bergangen= beit unfrer beutschen Dichtung gegenüber, und ber tiefe Unwille, ben er über bie Berffandesburre und Profa ber bieberigen Docfien empfand, muß es erflaren belfen, bag er in bas entgegengefeste Grtrem fiel, feine Begriffe von Doeffe und Sprache überfteigerte. und gleich in feiner Mugend auf einen Stoff fur fein Good, auf eine Korm fur feine Lprif fam, Die feinem Streben nach Burbe und Erhabenbeit leiber ben weiteften Raum liegen. Er verwirft Die Frangofen mit ihrer profaifchen Doefie, Die Alten und Die Englander lebrten ibn, swifden ber Sprache ber Dichtung und gemeinen Rede ju fcheiden, und er arbeitete baber mit beftem Biffen und Billen, im Ginne Opigens und Luthers, an ber Beiterbildung ber Sprache fur beibe 3mede, inbem er bem richtigen

Tafte, nicht ber Theorie, bie Grangen in biefen Beffrebungen überließ 47). Dit Ctolg antwortete er benen, Die fich uber bie Schwierigfeit feiner Sprache befchwerten, fie mochten fie lernen. Und allerdinas bat une bas Raturelle ber Wielandischen und Ges thischen Doeffe weit zu febr vermobnt, und auf ben Weg ber Frangofen guruckgeleitet. Dur bag ich freilich bamit nicht bie Dbenfryptif, Die allgu fuhnen Wortschopfungen, Die lateinischen Satbilbungen, Die feraphifche Gotterfprache und jenen allzu boben Cothurn preifen will, ber une bei Rlopftodt eben fo miefallt, wie bem Ariftophanes am Aefchplus und bem Ariftoteles am Dindar. Benn man, wie Klopftoch, gefühlt hat, was endlich bie Schonbeit bes Gebichtes, mas poetifche Rebe fei, und wie bie Dichtung in Bilber fleiben foll, mas bie gewohnliche Rebe in abftracten Begriffen lagt, fo folgt bie lette Schwierigfeit, an ber wir ben Gefchmack erft prufen, und nach bem fich ber Genuft bes Lefers beflimmen wird: bag namlich ein Dag gehalten fei in ber Umwendung ber poetischen Form, bag nicht Alles Schmud und Bierat werbe, bag man nicht vergeffe, wie bas Material, in bem ber Dichter wirft, Berftandesbegriffe find, Die jeben Boll breit in Bilber umgufchaffen bie Phantalie bes Dichters und Refere übermäßig anftrenat, fo baf bort gulebt ber flus gelnbe Berftand die Bilber formen und bier fie gergliebern muff. und fo burch bie Ueberanfpannung ber Ginbilbungsfraft ihr Werf gang verloren geht. Allerdings ift ber Dbe, bie wie ein Bergs ftrom abfturgt, bierin mehr zu gestatten, als bem rubig gleitenben Rluffe bes Epos, in bem bas Poetifche gleichjam nur wie bie Scenerie bes Ufers mitwirfen foll. Allein unftreitig ift von Rlove ftod zu viel gescheben, und feine Gegner batten vielfach Recht. bier Lobenfteinischen Geschmack und undurchdringliche Dunkelbeit au tablen 48).

<sup>47) 3</sup>m Rorb. Muffeber. St. 26.

<sup>48) &</sup>quot;Der Weder mit bem rebiblichen Auf" (bie Sonne), "bes frommen Monde Erfindung ichalte" (ein Schus fallt) u. bergi, billolige Ausbebulet, ober folge Worte mie "ne Effente mus beweget im ther Gebbe bei Groberres" berechtigten fexilich die Gestlicheibnere aber Bohnftlinifchen Schwufft zu flagen. Und be finden fich gange Sche, die mit Anfrens gung wie ein lateinsicher Aret braudeonfruiet vorben mitfin, aber welche Gigenschaft float.

Co weit alfo reicht Rlopftode Berbaltnif ju ben Alten, Aber fie maren feine Begleiter gleichfam nur bis jum Austritt aus ber Schule; er manbte fich fpater immer mebr, wie Gellert moralifcherfeite that, poetifch und moralifch von ihnen ab. Coon als er von Schulpforta Abfchied nahm, bedauerte er Somer und Birgil um ihrer Religion willen, und vergleicht ihnen Kenelon als Rebenbubler bes Somer. Cobald fich bas Gelbftgefubl in ihm fo fteigerte, bag nun bas Individuelle und Pathologische fich feiner Diebtung bemachtigte, fo fublte er ben Mangel ber Bergens, erschutterungen in ber alten Doefie, fie mar ibm jest nur Stimme ber Runft, und ber Grieche fcbien ibm bie Sprache ber Ratur nur ju frammeln. Der Poet, unterfcheibet er, lagt bie Lever flingen von ben Gragien, ben leichten Tritt an ber Sand ber Runft geführt; ber Barbe fingt gur Telon bie fconere Gragie ber feelenvollen Matur. Unter fparfamer Sant tonten (in bem Raturgefang ber Barben) Gemalbe berab, geftalteten mit fubnem Bug, taufenbfaltig, und mabr und beif, ein Zaumel, ein Sturm, maren bie Tone fur bas vielverlangende Berg! Dieg ift in Wahrheit, nach unferer anfanglichen Undeutung im Beginn biefer Geschichte, ber Charafter bes beutschen und norbifden Urs gefangs, ber auf leibenfchaftliche Erregung bes Bergens ging, ber bie Runft verichmabte und bie Ratur über alles feste! eine acht beutiche Ratur empfindet im fpaten aber fich veriungenden Beitalter ver= einzelt , wie fein Bolf im erften Reime innerer Regungen in Maffe empfunden batte; und wie er ben Ton bes Difian traf, wie ibm Eramer Die Unflange an Die Ebba in feinen Gebichten Beigte, noch che er fie fannte, fo wies ibn biefelbe norbifche Da= tur auch theoretisch auf bie Erkenntnig ber Unterschiede antifer und germanischer Dichtung (in ber Dbe ber Bugel und Sain 4767), fo fiel er in abnlichen Beiten und Berbaltniffen auf einen abnlichen Gegenftand ber Dichtung mit bem eben fo norbifch ge= arteten Milton, obne auch biefen zu fennen. Immer entschiedner trat biefer germanische Charafter beraus und verbrangte immer fcbarfer bie Alten. Es bing bamit auch fein Sag gegen bie Fransofen gufammen, beren Schaufpiele er auf Ginerlei Linie mit ben griechifden fab (!), beren Guifer, Boltaire und Chapelain er fcbon in jener ermabnten Schulrebe mit beigenbem Spotte verachtete: und gegentheils feine Borliebe ju ben germanifchen Eng-

landern, Richt allein ber englischen Dichtung eines Milton und Young fich gleich zu ftellen, mart fein Ebrgeig, fondern auch ben Typus ber feanbinavifchen Poefie ju erreichen, ber er gleiche fam burch feine Berfegung nach Copenhagen (1751) nabe gerückt ward. Dieg liegt icon in ber versuchten Berftellung ber nordis fchen Mothologie gegen bie griechische. Becke ich von ben alten Gottern ju Gemalben bes fabelhaften Liebes auf, fingt er, fo haben bie in Teutonias Sain eblere Buge fur mich. 2018 nun enblich aar Offian befannt mard und bas erfte Gianal ju ber fpateren Revolution unferer Dichtung gab, marf fich ibm Alopftoch naturlich gang in die Urme, fand, baft er bem homer trose und bag Apoll voe ibm verftumme, Huch bier zeigte fich benn in ben modernen Dichtern wieder, mas unfere Poeffe auf ausschliefenben Wegen werben fellte. Ramter ifolirte fich auf bas Untife und ward vergeffen, in biefer beutschen Richtung bewegte fich Klopftoch nadher in ben Bardietten, und fie wurden noch fehlimmer als pergeffen. Dichts ichloft fich ibm in Diefer Richtung an, als Die nachherigen Barben, ein verborrter Zweig unferer Literatur. Bie febr biefem nordifchen Ungeftum bie Runftlofigfeit , bas Berfteigen, bas Ertrem, Die Ueberspannung naturlich ift, beweift Rlopftoct fo gut wie bie altnordifche Poefie. In feinen Offianis ichen Barbenoden ift jenes verführeriiche Duntel am baufiaften. bas und zu nebelhaftem und gedankenfofem Lefen gewohnt. In feinen Bardietten ift ber anfpannende beroifche Bombaft immer printich gefunden morden, abgeseben noch von ber Unftrengung, bie barin liegt, bag wir bier in eine une gang unbefannte Belt verfest werden follen, bie die unplaftifche Manier ber Darftellung um nichts beller macht. In ber Eprache verirrte er fich in biefen abborreseirenden Germanismus, in iene puriftifden Grillen ber Orthographie, Die er julest felbit gern unterbrucht batte. feinem patriotifchen Schwindel fcbrieb er jene heftigen Dben gegen ben frangbfirenden Friedrich II, in benen guleft feine Gpur von Achtung fur ben großen Mann übrig bleibt. In feinem Freiheites finne, ber mit bem Patriotismus Band in Band ging, verftieg fich ber Gifer gegen Eprannei fo übermäßig, bag bie Erhabenheit bart an Gemeinheit grangt. Denfe bir, mein Beift, beift es in ber Dbe Rurftenlob, bag bu nie burch bofifches Lob bie beiffae Dichtfunft entweiht baft! Durch bas Lob lufterner Schwelger,

ober eingewebter Fliegen, Tyrannen ohne Schwert, Salbmenfchen, bie fich in vollem bummem Ernfte fur bobere Wefen halten ale une. Dicht alte Dichterfitte, nicht Freunde, Die geblenbet bewunderten, ericutterten beinen Entichluß; tenn bu, ein biege famer Frublingsfproß in fleineren Dingen, bift, wenn es großere giebt, Giche, tie bem Drean fteht! Und beefte Darmor auch bas Grab, es ift eine Schandfaule, wenn euer Gefang Rater= laffen und Drangutane ju Gottern verfchuf. Rube nicht fanft, Gebein ter Bergotterer, fie babens gemacht, bag nur bie Befchichte , nicht mehr bie Dichtung Denfmal ift. Man bort bier ben Freiheitebombaft unfrer teutonifden Jugend aus jeder Beit, Die auch ihr Berhaltniß ju Rlopftock in ben ebleren Stimmungen von 1815 u. f. wehl berausfand. Denn ebel find biefe Regungen bei Alopfred burchaus, und bas chen muß man fo tief bejam= mern, bag Alles, was unferen vaterlandifchen Dingen je Deil bringen founte, immer verfammert, bann burch Berfammerung verbittert und überfpannt mard. Bie vielmehr batte Klopftoch fur unfere Eprache noch werben fonnen als er geworden ift, wenn er in ihrer Bilbung Daaß gehalten batte, wenn er nicht feine Poefie allgu erhaben fchrauben und feine Profa allgu pedeftrijch hatte laffen mogen. Er liebte unfere Eprache fo febr, fo fiolg, fo weit entfernt von bem Undant Gibthes, ber bie Grunderin feiner Unfterblichfeit ben undanfbarften Stoff nennen mochte! Wie mande icone Doe bat biefe feine Barme fur beutsche Sprache geoffenbart! Und übrigens ift er fur fie fo viel geworden! Geit langer ale einem Jahrhunderte mar fein Mann von abnlicher Be= beutung fur Die Oprache erschienen. Das haben Die verschiedenften Manner anerkennen muffen! Berber bewunderte es poetisch und profaifch, wie ihm bie Eprache gu eng, wie er ihr ein Schepfer gewerden fei und feine Macht besonders ba vortrefflich geubt babe, wo er ,aus ber Tiefe ber menfchlichen Geele Geftalten bilbete." Und Wicland wollte in ber Salfte bes Dieffias nachweifen, wie bie Eprache bem Dichter ju jebem Musbrude jeber Gegenftanbe und Empfindungen freiwillig entgegengefommen fei, und in ber anderen, wie ber Dichter die vorgefundene Eprache auszuarbeiten, au formen, ju wenden, ihre Wiederfpenftigfeit ju gabmen, und aus bem oft fproben Stoffe einen gefchmeibigen Luftferper gu bilben gewußt bat. Die fcbn ferner fchlug Klopfiede Berg fur

beutsche Freiheit, wie freudig weiffagte er (,benn auch ibm ift ber Blid bell in bie Bufunft"), baf nach einem Jahrbunberte Deutschland frei fein und Bernunftrecht vor bem Schwertrecht gelten werbe, wie wirkte er in tiefer Sinficht lebenbig auf feine gange Umgebung, aber warum mußte ein E. F. Eramer aus feiner unmittelbaren Schule und ein Stolberg bervorgeben , bie grabe in biefer Begiebung nach beiben Geiten femermten, warum mußte er fo übertrieben felbit in Extremen balb bie lobbubelnben Bobibiener mit jenen grellen Farben malen, Die wir eben faben, und boch nachber felbit gegen ben banifchen Friedrich im nordischen Auffeber und in ben Dben eine Bobibienerei fo weit treiben, bag fie ibm febr bart ift vorgeworfen worben? warum mußte er im freudigen Begrufen und bann im Berfluchen ber frangbiifchen Revolution beibemale bas Rind mit bem Babe verschutten? Und endlich, welch eble vaterlandische Gefinnung, welche feine Renntniß feines Bolfs, feiner Schmachen und Großen, fpricht nicht aus feinen Dben! wie fcmarmt er in bem Gebanfen, bem Baterlanbe bas leben ju opfern! und in bem Chracige feiner werth ju fein! Bie gang erfullt ibn ber große Gebante ber Unfterblichfeit, Die ibm bes Schweißes ber Eblen werth fchien! und ber Ctolg, bag bie beutsche Dichtung fich ohne Macene emporgeschwungen, und Dag unfre Dufe ben Bubnen : Bettlauf mit ber beneibeten Britis ichen magen burfe. 49) Er wollte nicht, bag ben Deutschen ans berer Gefang febrede ale ber Griechen, und felbit ibn follte bie Religion überminden belfen. 3ft bir Underer Dichtung furchtbar. fagt er, fo geboren bir Bermann und Luthet und Leibnis nicht an, und bie ber Sain Braga's verbarg, fo bift bu fein Deutscher, ein Rachahmer, belaftet vom Joch verfennft bu bich felber, und batteft nie Dachte, benen ber Ehrgeig ben Schlaf nahm. Bie nabe alfo mar bie Boffnung, baff uns ein paterlandifcher Dichter einmal werden follte, allein auch bier ward uns vom Beltburger= thum bas Baterland beraubt, und, wie bas Chriftentbum fo viels fach verschulbete, ber Religion megen entfrembet. Coon ba mein Berg ben erften Schlag ber Ehrbegierbe fchlug, ergablt ber Dichter in ber Dbe mein Baterland, erfor ich Beinrich (ben Bogler) beinen Befreier zu fingen. Allein ich fab bie bobere Babn, und

<sup>49)</sup> Die fcone Dbe : bie gwei Dufen.

entstammt von mehr als nur Chrbegier, jog ich weit sie vor. Sie ficher hinauf ju bem Baterlande des Menschel. Noch gehe ich sie, und wenn ich auf ihr erliege, so wend ich mich seiterdarte, und singe zur Telen Baterland bich dir! So mußte sich denn das Baterland mit dem Nebengesang begnügen; so feitwarts sang er nacher die Bardiette, die denn auch das Baterland, unzufrieden mit der halben Ubssindung, seinwarts liegen sieß.

Co alfo gab er homer gegen Offian auf, und beide gugleich fammt Pintar und Borag gegen Davit. Sione Lied fcbien fich ibm uber Samus und ber Sufe Quell zu beben, und Dinbar mar ibm , wie Gellert, nichts gegen ben Raiben, ber ben Unenblichen fingen founte. Das Baterland fcbien ibm nichte, ale Befriedigung ber Ehrbegierbe gu bieten, Die laut in bem Jungling fcblug. Gie verließ auch ben Dann nicht, fie marb nur gehaltener: ift etwa ein Pob. ift etwa eine Tugend, bem trachtet nach - bief mar ber Leitstern, ber ibm nur noch bobere Pfabe zeigen follte! 2018 er unter ben Denfmalen bes Baterlands einen Belben fuchte und nicht fant, fant er mube bin, und fab bann ploglich ibn, ben er als Chrift liebte, mit einem fchnellen begeifterten Blid als Dichter. Ueber ibn vergag er ber geburfteten Unfterblichfeit . und fab mit Rube auf bie betrummerten Geffabe. Er grub fiche ine Ders, er burfe erft nach bem 30ften Jahre feinen Deffias beginnen, aber er hielt es nicht aus, übertrat und begann. Er wollte fich ein Denfmal errichten burch bas Meugerfte, mas bie Poefie vermochte: Erhebung ber Eprache, gemablteren Ion, bewegteren ebleren Bang und Darftellung, und vor Allem Religion. Gie follte bem Gedichte einen Werth geben, ber bie Runft ber Griechen und Leibenschaft bes barbifchen Bolfegefangs übermanbe. Aber bier laufchte er feinem Genius am meniaften. Batte er bas Gebicht in Giner Jugendbegeifterung binmerfen tonnen, fo murbe vielleicht bas Gute erreicht worben fein, mas es barbot, ohne bas Ueble, bas es nach fich jog. Allein, nachbem bie erften brei Gefange 1748 in ben Bremer Beitragen erfchienen maren, verfcbob fich bas Gebicht immer mehr (bis 1773), je mehr ber Dichter burch ben eblen Bernftorf Duffe gewann, und feine Rreunbe begannen, bie Dichterpenfionen ju verwunschen. Er ermubete über ber großen Unfpannung, aber es band ibn eine Urt Pflicht=

gefühl an bas beilige Wert! Er geffand es Clobius 50) felbft. bak er femerlich Dichter geworben ober geblieben, ohne bak ibn ber Gegenfrand feines Gefühls und feiner Berebrung ge= boben batte! Es ergriff ibn (fcon 1730) Comermuth, ja Tobes: febnfucht, aber er wollte leben bis er bas lieb von Gott ge= fungen. Er febrte immer neu ju biefem Befchafte guruck, er lebte feiner Dichtung und bichtete fein Leben, beides fog ibn aus. erichopfte ibn und überreigte ibn, und fo ging biefe icone freubige Rraft in weichtiche Schwache über, erfchien in feinen Schaufpiclen und Sprachgrillen nachher gur Carricatur entartet, und in feinen driftlichen Doen jum inbrunftigen Pothos vergerrt. Dieß find jene am baufigften angefochtenen Symnen, in benen bie Lippe frammelt, mas bie Scele benfent, und bas Berg empfinbend nicht erreicht, jene Unbetungen und Entruckungen und Salles lujarufe, ju benen bie fublimen Gebanten von Engeln entlebnt fein follen, jenes Ctaunen über ben Unenblichen, in welchem bier gepriefen werden fell, mas boch ,, bie Welten nicht bonnern und ber Pofaunen Chor nicht hallt!" jenes poetifche Berftummen im Gebet por Gett, mas ibm ichen als Angben im Milton bie bochfte Beredtfamfeit mar! Dien ging benn auch in ben epifchen Deffias über, mit jenen Biederholungen, ienem furgen parabolifchen Zone bee Driente, mit jenem Unperiodifchen ber jugenblichen Poeffie ber Bolfer, bas bem epifchen Gange widerfrebt, mit jener bebraifden Berftuckelung ber Eprache, ber Bilber, ber Un= Schauungen und Begriffe, Die bochftens in mufifalifden Terten am Orte mare, Die in bas Epos burchaus Iprifche Farbe tragen muß, und bie Ginfluffe bes Individuums. Dieg find nun auch bie zwei großen Merfmale ber Rlopftodichen Dichtung, bag fie gang mufifalifch und pathologisch, baber gang unepifch und uns plaftifch ift, was niemand greller empfunden bat, als ber Maler Rufti, ter lieber eine nabere Bermandtichaft ber Dichtung gur plaffijden Runft als jur Dufif gebabt batte, ber nicht Empfinbung, fondern Ginbildungefraft im Dichtungewerfe fuchte 51), und

<sup>80)</sup> S. bessen Auswahl aus M. nachgelassenem Briefwechsel. 2 Shte. 1821.
81) Fühl schreibt an Mert: "Ben gebien Ausst von Einer Anbachtereben hote Gott, und beinahe Aufes von seiner teutonischen Mythologie der Arust. Es ist eine Benachte Brit von Danibs Balamen.

ber biefer richtigen Ginficht fehr berbe aber fehr mahre und vorstreffliche Worte gelieben bat.

Alepstock mar felbit mufifalifch : er batte for Mufif bas feinfte Geber, er mar von ben großen Meiffern jener Tage, von Banbel und Bach, von Glud und Rung u. 21. begeiffert, er fonnte fich gang in Wonne verlieren, ,,wenn geweihte Dufif und bes Pfalme beiliger Rlug bie Religion begleitete, wenn bie Schooren bes Tempele feiernd fangen, und - mard bief Meer fill -Die Chore vom Simmel berab." Er marf fich baber mit jener großen Borliebe auf Die Gefange Davids und auf Die Dropheten: chen ba, wo Sandel und Bach mufifalische Rabrung fuchten, fant er feine poetifche. Geben wir einen Augenblid ab von bem Defs fias, fo ift bie De Rlopftod's eigenthumliche Gattung, in ber er bebeutend geworden ift. Gie ift ber Culminationspunft aller Ipris Schen Doefie . als beren Reprasentanten baber immer Dinbar und Borat genannt merten; Die Epise ber mulifalischen Doefie, Die in fich felbft bie Dunt erfegen, und bes Gefangs entbebren will. mas eine weit großere Emancipation ausbrucht, als wenn bas Schaufpiel nicht mehr aufs Darfiellen berechnet wird. Der bie Gelbftandiafeit ber Lurif verfechten will, balt fich an jene beiben Dichter, obgleich ber Gine fich fcon an Epifches, ber andere an

poetifch feien, und bas aus bem Grunbe, auf welchen Ropftod ben vermeinten Borgug feiner eigenen und ber übrigen beutiden Poifie por ber englischen bout : weil fich samlich bie meiften Pfatmen auf ein Privats gefühl, eine Bocalitat, ober anbere empfinbungepolle Grille ftusen. Ber ift ber, ber mir fagen will, bag bergleichen trodne Brotelei wie ber 119, Pfalm, ober eines von Riepftod's ewig Berr! Berr! rufenben Tonfluden Dorfie fel. Bilber, bie Bilber, bie ibr verachtet, bie ibr nicht erfinden tonnt, Die machen Somer. Gin mabres allgemeines Gefühl gift fich burch ein abniches Bilo in alle Bergen, mabrent ein falfches . brte liches, inbividuelles nur Ginigen gefallen und Alle anberen permirren und betauben muß. Die facultas lacrimatoria, Diefes Schonpffafterchen ber beutiden Porfie, Die telefcopifirten Augen, unnennbaren Biide, unb ber gange theologiiche hermaphrobitismus find verganglichere gumpen, als bie, auf weiche fie gebruckt finb. Bubit, wenn ihr wollt, bergleichen; ich mabnte auch es zu fublen, wie ich ein Rind mar; aber es ift flursenswerthe Unper damtheit, es Unbern porgutrommein, und menn es in euren beiligen Gebichten ift, fo fage ich mit Gos: fur bie Dajeftat ber Rettgion babe ich alle icutbige Bechachtung, aber 3hr, herr Saupte mann u. f. w.

Dibaftifches anhalt, gang abgefeben von bem Berhaltnig beiber gur Dufif, uber bas wir nicht fo ficher urtheilen fonnen. Allers bings ift bie Dbe jene fprifche Gattung, Die am meiften eine Grangicheibung amifchen Doeffe und Dufif verlangt, fie fucht fich felbitandia bingupflangen, fie fann gelefen und braucht nicht fo nothwendig als bas Lieb gefungen zu werben, fie ericbeint als ber Mufif nicht bedurftig, fo wie man bamale auf Seiten ber Dufif bie Conate als bas Inftrumentaltonftud entgegenfeste, bas ben begleitenben poetifden Tert erfete und Empfindungen ohne Morte fcbilbere. Allein eben biefe Celbftanbigfeit wird boch nur in ber Dbe erhalten, indem fie bie mangelnde Dufif in fich felbft berguftellen fucht; eben bas, was alfo bie Unabbangigfeit von ber Mufif beweisen foll, beweift bas grabe Gegentheil. Die Mufif fucht in ernften Terten, eben in folchen, bie allein in ber Dbe behandelt merben, nothwendig jene Erhabenbeit, Die auch ber Dbe eigenthumlich ift, weil ber verweilente Gang bes mufitalifden Bortrage eine Schwere bes Inbalte verlangt, anf bem Berftand und Gemuth lange ju ruben bat; bie Chore bebingen gleichfam, um mit Ramler gu reben, ben Tubaton, eben wie bas Inftru= ment felbit. Die Dbe fucht ferner, indem fie bie Melobie ents bebren will, felbft Delobie und Tonftuct ju werben, und fie fann baber, je nachbem man es anfiebt, febr febmer ober febr leicht componirt werben; febr fcmer, weil ber Mufit faum etwas ubrig bleibt , febr leicht , weil Sprache und Bersmaas erftaunlich vorarbeiten. Daber fommt es benn , bag bas, mas wir als Refte griechischer Dufif baben, und bie Begleitung, Die mabricheinlich mittelaltrige Donche ju Boragens zweiter Dbe machten, und bie Chorale, bie aus ben Pfalmen murben, und bie Compositionen Alopftodicher Dben von Glud gleich magig im bochften Grabe einfach gerathen mußten! Und umgefehrt marb es Rlopftod ge= laufig, aus fleinen Tonftuden von Santel, Glud, Allegri, Dalaffring u. A. Poefien und Dben zu machen, Die er g. Ib. unterbruckt bat, Die aber in einzelnen Beifpielen auch in feinen Berfen zu finden find. Gein großes Borbild bei Erfindung neuer Dbenmaafe, fagt er felbit, mar bie Ratur und ber tonbefeelte Bach! Mus bem gang mufifalifchen Charafter ber Dbe rubrt ce ber, baf fie uns fo leicht verführt, blos bem Rlange nach ju lefen, uber ben Zonfall und gu freuen und unvermuthet Ginn

und Gebanten zu vergeffen. Gie verlangt laut gelefen zu merben: bas Dbr, bas mufitatifche Draan, will an ibr feinen vorzugliche ften Genuß; Die Dre ift baber bort am tragften und unleiblichften, und ihrem 3wed entgegen, wo fie, wie bei Ug, philosophische Abbandlung, wo fie, wie bei Ramler, voll von fopfanftrengenden Allegorien und Bilbern ift; und baher bat Klopftod auch geradegu wie Leffing fich aans entichieden gegen alle beschreibende und Lehr= Poefie gefest 52). Dicht allein will bas Dbr fein Recht im Em= pfangen ber Dee baben, fondern es will auch bei Gefes und Regel ber Dbe mitfprechen. Die Dbe wiberfett fich und wiberftrebt allem logifchen, verftanbigen Gange, und jeber Regel, bie eine bestimmte Ordnung ba verschreiben will, mo ber regellofe Affeft allein Gefengeber fein foll, ber por jedem Gegenftante anbere operirt; mo fich eine Empfindung, ein Gefühl aus fich felbft und nach feinem eignen Wefes zu einem oft febr gefestes ericbeis nenden poetifchen Tonftud formen will. In ben Dialmen, biefen gang mufifalifchen Ctuden, Die ber Composition nur barum gunfliger, weil fie poetifch geringer waren, in biefen Pfalmen bat Luther jene feinen Musbrude ber Empfindungen von Leid und Freud, Furcht und Soffnung gefunden, fo mabr, fagt er, wie fie fein Maler beffer batte bilben fonnen! Dan beachte, wie fcbief bief berausfommt! viel beffer batte er gefagt: wie fie fein Tonfunftler tiefer ine Gemuth fenfen fann. Denn bem Huebrud ber Empfindungen gibt bie Dufit erft feine volle Ctarte, beren reines Gebiet bieg ift. Darüber bat fich Klopftock felbit nicht getaufcht. Worte fprechen Gott nicht aus, fagt er, aber fie find boch feines lichts ankandente Dammerung; fie merben Dorgen= rothe, wenn mit berglicher Inniafeit ben nennenben Laut Die Menfebenftimme (fingend) befeelt. Aber er mußte auch, bag feine Deenbichtung bier mit ber Mufit wetteiferte. Wenn fich

Poefie, welche ben Ramen ber beferiptiven verbient, hatten fur Poefie niemals bie Alten erkannt u. f. f. Unb:

Wenn Lefvblichter zu sein du wöhleft, so tannt du des Solges Schein nicht vermelden; denn ohne die teidenschaftliche handlung wagt du zu gefen des Dichtenden Pflad von Setreichigen opfert du die Gbrittin auf, Darftellung auf der Weschreibung.

<sup>82)</sup> In feinen Epigrammen :

### 130 Regeneration b. Poefie unt, b. Ginfluffen b. religibfen

das Gedicht so hoch erhebet, sind wieder Worte von ism, das der Gesang sim kaum zu folgen vermag, dann eutzünder sich der Strick; es wird Wellendung errungen, die nur felden dem Friedlichen glückte! Und wie wenig dieser Weltstampf mit der Musse bei sim eine felbssändige Loderistung von ihr sein sollte verrist ihr die sich sich eine Steden dem der die sich sich eine Steden dem zu der felbssändige Loderistung von ihr sein sollte verwisst sie den darum zusäch, weil sie sich sich einen kannte eben darum zusäch, weil sie siech ihren lassen gefunden häter. Aber die zueit reducten Kunfte, fährt er sort, Wusse der ihren kannte sich in der siech und die siecht zu der sieden Unsterdichen Cintracht, daß sie mit dauernsder Elut mich durchstributen Cintracht, daß sie mit dauernsder Elut mich durchstributer, daß auch Seher der "Dorende wurde.

Die Unficht, welche bie inrifche Doefie in eine abbangige Stelle rudt, fcblieft barum teineswegs bas Mugerorbentliche aus. Bir wiffen Pindar mobl gu fchagen, aber ohne barum über Uriftoteles gu gurnen, ber ibn neben homer und Mefchulus gurudfest, und feine Gattung gegen Epos und Drama in Schatten ftellt. Diefe Unficht muß übrigens nothwendig in einer Beit misfallen, Die nichts mehr ale biefe burftigere Gattung zu cultiviren fabig ift, und fie gern gur bochften machen mochte, um fich im Rleinften recht groß zu fublen. Damit nun biefe Unficht nicht ber biftorifchen Betrachtungsweife allein Schuld gegeben werbe, will ich einige Stellen einer Beurtheilung ber Mouftodichen Doen 53) von Berber bier auszieben, Die vom affbetischen Ctandpunfte ausgebt, und Die ftatt meiner reben mag. Gie ift fo voll von iener feinen 2Bitterungegabe, bie bier gerabe in biefem mufifalifchen Gebiete angewandter ift ale Leffingifcher Scharfblick, und in ber Berber befanntlich fo unerreichbar mar. Die bat vielleicht bas Werf eines beutschen Dichters eine fo einbringenbe und babei vielleicht allgufebr anerkennende Beurtheilung erfahren, und ich will auch fein Wort bingufugen; nur ftelle man fich in Gebanten por, Serber rebe pon Tonftuden , nicht von Dben , um ju finden , wie ieber feiner Musipruche noch treffenber werben wirb. Er entbedet alfo in jeber Dbe Rlopftod's einen eigenen Zon bes Musbrude, ber fich von ber gangen Menfur, Saltung und Betrachtung bes Gegenftands

<sup>83)</sup> Mig. D. Bibl, Banb 19. 1, 109.

bis auf ben fleinften Bug, auf Lange und Rurge ber Perioben, Babl bes Sylbenmages, beinahe bis auf jeben bartern ober weis dern Buchftaben erftrectt. Darin baben biefe Gebichte fo etwas eingegeiffetetes, baf uber jedem ein anderer Duft und Geift meht. Die Geele bat immer gewirft wie fie war und fublte, und Berber munfcht fich nur, biefe Melobie und Mobulation jebes Ctudes beutlich niederschreiben zu fonnen! QBelch eine berrliche Albend: bammerung geht g. B. burch bie Erscheinung Thuiscons! mit Gulbenmaß und Geenfolge und Bilbern, Die wie aus ben letten Connenftrablen und bem fraubenden Gilber und ben raufdenben Minfeln beilig, feierlich und ftill guiammengewebt find. Dichts ift baber febredlicher, ale alle biefe Stude mit feifter Sand und Stimme fortaublattern und zu lefen, ba gu jedem eine eigene Bereitung gebort! Ginige von feinen Dagen baben ichen an fich betrachtet Gefang und Melobie, bie ben forglofeften (um ben Inhalt unbefummerten) Lefer und Declamator von ber Erbe erhes ben muffen. Dier findet ber feinborente Rritifer auszusegen. Er erfennt ben mufikalischen Woblflang bochft ehrenvoll an, geftebt aber, bag oft bas Ente nicht bem Unfang entfpreche, und bem gangen Strophenbau bie ungufgehaltene Glatte und Runde ber Allten feble. Rach einem meift fanften Anklang ftemmen fich bie Tone, oft 2-3 bintereinander, bann ichlieft bie Stropbe ober bricht meiftens ab, ohne bag bas Dhr im Tange fortgeführt und bis jum letten Zone abnend erhalten mare, und man weiß, bieg mar bas Gebeinnig bes griechischen Berioden, bes Berameters und ber ichonfien lyrifchen Sylbenmage. Es fommt bei ber Delobie ber Dbe Alles auf Die Succession ber Tone, auf bas Entwickeln bes Gefangs ber Seele, und ber Bebungen bes Bergens an! In ber mufifalifden Buffimmung ber Worte ju ben Sulbenmagen ift Mopfrod Meifter. Dieje Doen find Gefang, man muß fie laut lefen, bag fie fich vom Blatt beben, bag fie verftanblich und tebend reben, ein Zang ber Gulben, eine Gedankengeftalt, fich auf und nieber fcwingend. Deift aber werben fie bann, vom ein= fachen Laut bis zur vollften Mobulation ein fich vollendender Mus: brud ber Empfindung. Ceine Dufe fei Retnerin ans Berg (wie man bie Dufit fo oft nennt), bie von iebem Bilbe ber Ein= pfindung gleichfam nur ben Geelenlaut nimmt und bem Dbre gu= bringt u. f. f.

### 132 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfiuffen b. religiofen

Co ift benn biefe gang mufifalifche Gattung bochft charafteris ffifch von biefem mufifalischen Dichter (bem s. B. fein Epigramm gegludt ift) ergriffen morben, allein auch fein Epos, ben Deffias, bat er ju einem Dratorium gemacht. Er marf ber britifchen Dichtung por, baf fie in Bilbern weine, felten bas Berg treffent; ibm bunfte die Ginbilbungsfraft leer, bie ohne Empfindung ift; Dichtung ber Phantafie nennt er bie leichte fchergenbe Gragienlprif ber Angfreontifer! Gein Gpos entbebrte baber alles Plaftifchen und Darfiellenden, und fein Berchrer Clodius nannte es felbft einen epi= fcben Somnus. Die Entftebung in ber Beit erflart bieg vollfommen. Man mar aus ben frommen Dvern und aus ben frommen Dos manen (von Biegler , Lehme u. A.) , ben biblifchen Staate und Selbengeschichten berausgetreten, Alles warf fich auf Dichtung von Cantaten und Dratorien. Gine große Reihe Dichter liegen fich aus ben Jahren fury por ber Erscheinung tes Meffias ans fubren 54), Die mit Mufifterten über Die Paffion nabe fubrten gu bem Gebanten an eine epifche Leibensgeschichte, ober an biblifde Doeffe, auf bie auch Rlopftod, Drollinger, Bobmer u. 21. felba ffandig verfielen. Bar ja Leibnis 1711 auf ben Gebanten gerathen, es liefe fich ein olompifches Gebicht entwerfen, eine Uranias, in ber Abams Rall und bie Erlofung bes Menfchengeschlechts burch Chriftus befungen murbe! Bieland entwarf in feinem 15, Jahre (1746) ein Gedicht von ber Berfibrung Verufgleme und Lange um 1745 einen Mofes, ber Milton nachaeben follte. Rebite noch et= mas, fo ericbien fieben Sabre por Rlopftocks großer Dichtung ber Meffias von Sandel! Rlopftod fannte ibn, beftaunte ibn, er bielt ben großen Deifter ben Englandern triumpbirend entgegen: Wen baben fie, ber fubnen Klugs wie Banbel Baubereien tont? Das bebt uns uber fie! Und bief machte, baf im Laufe feiner Dichtung immer mehr biefer musitalische Meffias auf ibn wirfte , und ber plaftifche Milton gurucktrat, an beffen Stelle auch Doung bei ibm rudte, ber gar fein Dichter mar, ibm aber ber Dichter icbien, ber allein verbiente obne Rebler gu fein. Daber fand Schiller in mufikalisch poetischer Binficht Die Meffiade eine treffliche Schopfung, in plaftifcher Sinficht aber laffe fie nichts ubrig, wo wir bestimmte Riguren fur Die Unschauung erwarten.

<sup>84)</sup> Bgl. Rasmanns Ueberficht ber aus ber Bibel gefchopften Dichtungen 1829.

Benn fcon biefe Eigenthumlichkeit ben großen Geift in lauter toloffale Grrungen reißen mußte, als er mit biefen lyrifden Ba= ben unternahm ein Epos ju bichten, fo noch mehr bas Sineintragen feiner Perfon und feiner perfonlichen Empfindungen und Stimmungen in feine Poefie, ein Bug ber mit feinem fprifchen Charafter jufammenhangt. Er verlangte bes Dichtere Berg voll Empfindung, und wie febr ibm felbit bich Beberrichtfein vom Gefühle und biefer erbrudenbe Ernft bei feiner Arbeit gefchabet babe, geben fogar feine größten Berebrer gu. Er ift gegen Die Theorie, nach ber bie Runft eine Nachahmung fei. Wer thut, faat er 55), was Borag fordert: wenn bu willft, bag ich weinen foll, fo mußt bu felbft betrubt gemefen fein - abmt ber bles nach? Er ift an ber Stelle besienigen gemefen, ber gelitten bat, er bat felbft gelitten. Und vollends ber, ber feinen eigeneu Schmerg befchreibt, ber abmt alfo blos nach? Er ftellt alfo grade die pathologische Dichtung als bie rechte und achte bin. Und biefen Ginn bat jener Musipruch, bag fein erfungener Rubm bie Frucht feiner Jugendthrane (Liebe) und feiner Liebe gum Deffias fei. Darum benn magte er auch, mas feit zwei Jahrhunderten fein Dichter gewagt hatte: er fang von feiner unglucklichen Liebe ju ber Comefter feines Freundes Schmidt (Fanny) und fpater von feiner glucklichen ju Deta. Er verwarf felbft bie falte Gedanfenliebe des Petrarca, wie er all bas ,brennende Strob ber Runftelei" bei ben Frangofen verachtete. Und biefer ertreme Eron auf bas eigne Gefühl bes Dichters, wie fchablich er Rlop: ftode Gedichten mar, mar burchaus mobitbatig und nothig in ber Beit, um die fchreckliche Gierinde gu brechen, Die bisber alle poetifche Glut überbedt hatte. Rein munberlicheres Beifpiel von ber Denfart jener Geschlechter in biefen Beziehungen gibt es, als eine Meugerung bes boch fcon unbefangeneren Bobmer gegen Dufch, als Diefer in Leffing ben Schriftfteller und Menfchen fur Gins nabm. Belcher Gedante, fagte Bobmer feines Reindes fich gunebmend, bag ber Menfch mit bem Autor etwas ju thun babe! bag ber Denfc ce fei, ber fcpreibe!! In einer nichts als migigen Schrift benfe und rebe blos ber Autor, nicht ber Menfch! Die profane Sprache ber Trintlieber u. bal. rebe ber Doet, nicht ber

<sup>88)</sup> Rorbifder Muffeber II, 9. p. 841,

### 134 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

Menfch! bie Blafche, bie Ruffe, bie Mabchen feien nichts wirkliches . nur Birngefpinnfte , Schwindel, Die ber Doet anspricht, ber Menich aber bat fie nicht mit ben Augen geseben, noch mit ber Lippe gebrudt! Gegen biefe Engbergigfeit mar es mobl notbig. bag ein von fich felbft und bem eignen Abel fo erfullter Mann, wie Rlopftod, Die gange Laft feiner Perfonlichfeit marf. Und follte es nicht febr beilfam gemefen fein, bag er bie finnlichen Gefühle feiner Liebe verließ und fich gang ber Andacht bingeb und biefe jur biebtenten Rraft in fich machte? Wurde er nicht mit feinem machtvollen Beifpiele alle moralifche Bugellofigfeit erbffnet haben, mabrent er jest als Schuber ber Moral baftebt? Der geiftlichen Dichtung einmal bingegeben, bilbete er fich jene Theorie von ber Runft 56), nach ber fie immer moralische Abfich= ten baben folle, wie felten fie fie bat, nach ber ber lette Enbe awed aller Poelie und bas mobre Rennzeichen ihres Merthe bie moralifche Schonbeit fei. Bon ber Runft bie Gittlichfeit trennen, bieß ibm ein Tempelraub. Rach biefem Biel febreitenb nimmt er nun die Offenbarung ju feiner Rubrerin, bas Erbabene aum ficberften Mittel, Die Geele machtig zu bewegen. Er mablte fich jenen Stoff, in bem er bie Ginbilbungsfraft mit ben in Rorper: lichfeit gefleideten überirdifchen Wefen, ben Berffand mit erfique nungswurdigen Babrheiten, bas Berg mit religiefer Berediamfeit befriedigen will. Indem nun bei ihm Leben und Dichtung in fo enges Berbaltnif und fo ftete Bechfehvirfung trat, erbebte bie anhaltente Befchaftigung mit bem Gebichte Die andachtige Stimmung in ibm und biefe influirte wieder um fo ftarter auf bas Gericht. Er gerieth unversebens in einen driftlichen Belotismus, fab fich immer mehr ber Freigeifterei gegenüber fteben, bem alten Boltgire, ber fich uber Die Sterblichfeit feiner Geele mit ber Unfterblichfeit feines Damens troffete, bem Bolinabrofe, ber in feinem Bermachtnif mit ber feurigften Beredfamfeit gegen bie Religion wuthete, bem feineren Sume, ber fich ben Schein eines blos Ben Zweiflere gibt, fpaterbin Rant, ber fich an Sume anschloß. Einen Freigeift zu lieben ift ibm eine Gunde; Alles gugegeben, fo nimmt er an, bag ein Rreigeift bochftens einige nur icheinbar gute Eigenschaften haben fann, Er fragt Die febreckliche Frage, auf

<sup>56)</sup> In einem Muffage über beilige Poefie von 1788.

welcher Stufe ber Geifter ber fiebe, ber ben Gottesleugner nicht fur rafend halte? Bon den Arten an Gott zu benten halt er die angeftreng= tefte, Die enthusiaftifche fur Die einzig mahre; nicht fo murdig ale mir tonnen von Gott benten, beift ibm flein von ibm benten. Beifallig erinnert er an Robert Bonle, ber nie Gott fagte, ohne bas Saupt gu entblogen. Alle folche Buge ber Lebensanfichten blieben nicht ohne Birfung auf fein Epos. 2Benn er Die fpateren Musgaben burchfab. fo forrigirte er, wie ihm Leffing verwies, nicht mit afthetischer Rri= tit, fonbern mit bem Geifie ber Orthodorie. Es gab Bemunberer Rlopfiod's, fagt Clodius, benen er ein homer blieb, wenn auch einft Die Unficht von ben zwei vereinigten Raturen nicht mehr Un= feben behalten follte ale Die Mythe von ben Centauren; mehr in Rlopftod's eigenem Ginne feste er bagegen, bag beffen Dichterwerth fein Chriffenthum fei. Dief mar aber meber tem Dichterwerth noch bem Chriftenthum ein Rugen. Wenn ihn Clodius eine Grube ber Religion nennt, lio muß man bagegen erinnern, bag birett aus ber Uebertreibung bes Glaubens burch Rlopftod ber Unglaube feine erfte bedeutende Grute in Bieland, ber Ueberglaube einen Apoffaten an Stolberg erhielt; bag burch bie Richtung bes fchonen Denfens auf Die Undacht Die Religiofitat eine Leidenschaftlichkeit annahm, bie jenen Gegenfat ber trodfenen Berliner gegen Cramer nothwendig berporrufen mufite; baf ber Gifer, bas Chriftenthum mit ber Porfie gu unterftugen, auch auf ben vermandten fuhrte, ibm mit ber Bernunftreligion eine Ctube gu geben, und ferner ihm in ber Coule gegen bie trodfnen lateinischen Studien mehr Raum gu fchaffen : in beiben Richtungen aber ging Bafebow von ber Berbindung mit Cramer und Rlopftod aus, ben fie gewiß in feinen weitern Progreffen besavouirten. Bas aber ben Dichter betrifft, fo wird und ein Blid auf fein berühmtes Gedicht bas Rabere lebren.

Ber bie Meinung bat, baf ber Berband von Religion und Poeffe beibes forbere, ben mufte boch bei einiger Ruchternheit ein Blid auf bas, mas bie Poefie und Phantafie im Ratholicismus geftiftet, und bann eine Betrachtung ber Ginfluffe, bie bie Reli= gion auf unfer protestantisches Epos gehabt bat, eines befferen belebren. Der Dichter, ber feinen Gefang, wie Rlopftod, "burch ben Inhalt fur unfterblich , fur einen Gieger ber Beiten" balt, fann febon burch feine Krommigfeit forglos merben. Biel mehr aber, ale Dieje Sorglofigfeit um Die Mittel, Die er anzumenben

### 136 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfiuffen b. religiofen

bat, wird ihm bie allgugroße und anspannenbe Gorgfalt fchaben, bie ihm die Ueberfchatung feines beitigen Berfes mittheilt. Sier foll eine fortbauernde Erhabenheit erhalten merben, von ber fein Musruhen geftattet mirb, uber ber mir aber pollig ermatten und finten; es follen ummterbrochen Empfindungen eingestromt merben, Die fich einander felbit ertranten. Es mird bier aus bem Grhabes nen gleichsam eine fiehende Gattung von Poeffe gemacht, mabrend es nur innerhalb ber beroifchen Dichtung, (gu ber ber Deffias mitgegahlt werden muß) die uns an die Grangen einer hoberen Menfch= beit führt, ale Gigenichaft jumeilen ericheinen follte, wie es benn fchon im Begriffe bes Erbebene liegt, baff es nicht bauernb fein fann. 2Bo bie Erhabenbeit im Bortrag beroifcher Dichtung permanent wird, ift bieg noch viel unleidlicher, als wenn im Trauer= fpiel bas Elegische ober Schredente, im Poffenfpiel bas Groteste ununterbrochen bauert 57). Die Spannung, in Die fie ben Lefer in diefer Paffionegeschichte verfett, wird fur diefen eine Paffion, uber ber er bie im bunteln Bintergrunde ergablte gang vergift; Die Spannung, in ber fich ber Dichter felbft befindet, laft ihn uber bem Entfernteften bas Rachfte Alles vergeffen. Bon biefem Puntte aus erflaren fich grabe alle Gigenschaften biefes merfwurdigen Gebichtes, bas nur eine einzige Reibe ungeheurer Rebler ift. Der Dichter magt fich, um fein Streben nach Grege und Wurde gu befriedigen, an die bochften Objecte; Gott und die Engel, Simmel und Solle follen gefchilbert werden, fur die boch bes Menfchen burftige Phantafie fein Dag mehr bat. Er fubrt une auf atherifchen Begen ju Deffnungen am Nordvol und Connen im Mittel= puntte ber Erbe, ju ben Soben und Tiefen bes Simmele und bes Albgrunds, Die fur unfere Ginne eitel Bufte find, Er will uns

<sup>37)</sup> Was noch ben Fishter erhöht, ift, bas sich biefe Echabenheit bier in bas Etgische einbedagt. Die Eigste ruht westentlich auf dem Grunde der Bereinfammag, wie ist Gegensles, dies Konsiliet, wol dem Gestlützen. Die Alagen der Zuradgebtiedena um Aodet, des ungädtlichen verlössens liebenden un die Angen der Gestlächen der Sieden der Beische der Sieden der Siede

Gott Bater zeigen, ben ju nennen er Scheu tragt, ben abgubilben er bem Maler ale gottlos perbictet. Er fubrt une in Die Rreife ber Engel, aber es ift ibm ju materiell, fie uns menfchlich ju geigen, fie wie Milton und wie bas alte Testament effen und trinfen gu laffen; und obgleich er Raphael und ben erften Dalern por= geworfen hat, baß fie aus ber Engelwelt nichte ale gleichformige Rinder ju bilden, feine Individuen ju unterscheiben, nicht jene Ergengel in großerer Aurchtbarteit ale Jupiter gu geichnen gemufit, fo bat boch Er nichts bergleichen plaftisches gebraucht und nur page innere Kormen geschildert; er bat nicht allein, mas er berfprach , biefe geiffige Belt zu verterpern , nicht gehalten , fondern er bat auch allem Rorperlichen bie Rorper ausgezogen, Er bat von Milton Die Bolle und Die Teufel übertragen, weil auch fie ben Charafter furchtbarer Erhabenheit unterftugen, allein er bat nicht vermeiben tonnen. baß iener eiteln Titanomachie alle natur= liche Triebfeber mangelt, bag alles Intereffe einem Rampfe ber Unmacht gegen bie Dacht, Die ihr nur allgugut befannt ift, abgeht, fo wie einem Beichopfe, bas biefen Rampf nur fubren fonnte, weil es fein Bemuftfein batte, weil es aus Erfahrung nicht lernte. Der Dichter felbft macht bem Catan ben moralifchen Bormurf: Wenn bu lernen tonnteft, fo murbeft bu einmal lernen, bag ber Rampf bes Endlichen mit bem Unenblichen Qual ift fur ben im= mer befiegten und immer wieder emporten. Uber er batte fich felbft, ber er lernen fonnte, Diefen Borwurf afthetifch machen muffen. Gind bieß ju unmachtige Wefen, ale baß fie in ber Dichtung feffeln und bewegen fonnten, fo ift bagegen ber Deffias ju machtig. Dier mar es bem Dichter burch feine Runft nicht allein vorgeschrieben, fondern felbit durch fein Dogma erlaubt, feinen Belben menfchlich an fleiben. Milton, bem bie Tradition mit viel meniger Mitteln entgegen fam, brachte wirflich jene Urzuftande gu einer funlichen Unschaulichfeit , Simmel und Solle fogar fieben bei ihm in fchar: fern Umriffen und richtigem Berbalte ba, und man fann bei ibm Rarben und Geffalten verwerfen , aber nicht Unordnung und Erfinbung. Im Charafterifiren ber erften Menfchen hatte es Milton viel fehmerer, allein er gab ihnen breift anticipirend bie gange Menfchlichfeit, und bas idnilifche Gemalbe bes Parabiefes ift grabe bas portrefflichfte in feinem Gebichte geworben. Rlopficd hatte es viel leichter. Er batte nur einen Menfchen zeigen muffen, in

### 138 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

bem ber gottliche Gebante auftam, baf ber menfchliche Berberb feit Abam nicht auch bie menschliche Freiheit verborben habe, ber fich mit bem Muthe ruftet ber fiegreichen Gunbe ins Schwert gu fallen . wie bei Milton Gatan ber fiegreichen Tugenb , nicht fie hintergebend und umfiellend mit gottlicher Dacht; Die gottliche Gnabe fur bas Menschengeschlecht batte nicht bie Berte ausschlies ffen follen. Go wie ber Dichter in Chriftus bie gottliche Ratur bewufit machte, fo ging die menschliche, Die allein in ber Poefie und in ber Geschichte Werth bat, verloren. Wie fonnte ber Chris fius, ber am Delberg auch bei Rlopftod menfchlich bebt und leibet, im felben Augenblick ben Abramelech mit einem blogen Blid ohn= machtig machen? Wie gleitet es faft ine Romische ab, baf berfelbe Chriffing, ber am Rreuge hangt und fchmerglich bulbet, gu gleicher Beit unfichtbare Winke gibt, Sprachen rebet und Befehle ertheilt? Welch menfehlich feboner Stoff batte fich gewinnen laffen, wenn ale Birfungen eines ahnungevollen Triebe nach feinem gotts lichen Berufe jene auffallenden Buge maren bargefiellt worben, mit benen fich Chriffus offenbar jum Tobe brangte, ale er ploglich in Gerufalem fo gerauschvoll erscheint, bas er vorher fo vorfichtig mieb, ale er fich unter Die Pharifaer mifchte, Die Wecholertifche umfturate, fich por bem Sobenpriefter Gottes Cobn, por Pilatus ben Juben= fonig neunt und feine Junger fast jum Berrathe reigt. Co aber erfcheint er niemals faft handelnd, rubt ftete im erhabenen Sinters grunde und tritt ale allmachtiger Gottfobn auf, fo bag felbft ber fcbonfte Grundaug unfere Erlofers, Die ftille Große und beicheibne Burde gang und gar gegen bie faliche Majefiat verloren geht, in bie ibn Rlopftod fleidete. Dan leje, um bieg beftatigt gu fin= ben, nur im erften Gefang vor bem erhabenen Erfofungeichmure bie grofprablende Rede, bie alle Wirfung bes folgenden fiort. Alles, fieht man mohl, flieft aus bem Ginen Streben nach einer wunder= baren Bobe und Burbe, die bem Stoffe, ten Figuren, ten Sand= lungen gegeben merben foll! Wie fchon batten fich Juben, Romer, Gunger und Pharifaer um die Sauptgefialt gruppiren laffen, um epifchen Boten gu gewinnen! Berber in bem Gefprache eines Rabbi und eines Chriften beutete es an, wie viel Plaftifches und Pragmatifches hatte gewonnen werben tonnen, menn ber Dichter uns in ben jubifchen Rationalgeift verfett hatte, wie viel Ehriftlich= intereffantes, wenn bie Schickfale ber Rirche fo im Muge behalten maren, wie bei Birgil ber romifche Ctaat , wie viel menfchlich erregendes, menn bie bantelnden Menichen naturliche Geschopfe ma= ren. Diche aber von all biefem ift geleiffet. Die Juden, Die bort ericheinen, Die Pharifder und Priefter, find nicht jene fangfragen: ben Schlingenleger, es find fluchthurmende Großmauler, eine Urt anderer Teufel; feine Chriften, fein Dicobemus ift fchon ein viel au entichiedener Befenner und Martyrer, feine Portia fpricht fo in= brunftig von tem Seiland, als ob fie fchon 1800 Jahre binter fich batte; feine liebenden Paare find wie Geftalten aus Richardfons Romanen. Und fo find im Gangen feine Menfchen Engel ober Teufel . Thiere ober Giotter , und feine Engel und Teufel find im Grunde gar nichts. Gine mabre Rurcht fich unter Menfchen gu mijchen , von menfchlichen Sandlungen ju reben , fpricht aus bem gangen Gebichte; faum ift bei Pilatus ein Berfuch ju finden, einen Charafter, einen Weltmann und Freigeift ju ffigiren. In allen Sandlungen ift volliger Mangel; es ift fehr charafteriftifch, baß ber Seld leidend handelt, bag bie Paffion Gegenftand biefes Good ift. 200 bie Ergablung zu eigentlichen Sandlungen fubrt, fcblupft ber Dichter vorüber. Co geht ber Berrath bes Ifcharioth in ein Paar Berfen vorbei; Die Berleugnung Petri geht im Sinter= grunde por fich, bann tritt ber Gunter auf, flagt fich in einer effeatischen Bergweiflungearie feiner Berratherei an, und gerweint fich die Martprerfrone!" Die Kreugigung fchleppt fich burch brei Gefange, und mir vergeffen ben eigentlichen Borgang über ben bimmtifchen und hollifchen Beeren, Die um bas Rreug her verfammelt werben, und reben und flagen und ftaunen. In ber letten Salfte bes Gebichts fommen wir vollends in die Regionen, mo Die Balleluja Sandlungen find. Dur ber 14. Befang, wo ber Auferstandene ben Geinen erscheint, mo man einmal Engel und Benien bermift, ift etwas epifcher gehalten; man athmet ordentlich auf. Gleich die folgenden verderben aber wieder ten wohlthuenden Ginbrudt, eine Reibe von Schilbereien und Gemalben, wie bie Celigen und Patriarchen ben Befennern und erften Chriften erfcheis nen; ber 17. Befang, bas Reft ber Freundschaft in Lagarus' Gar: ten ift eine formliche Joulle, fo wie eine Menge Reben und Rlagen gang eigemliche Elegien find; bie Bifionen in ben 2 folgenden, bie einen Blick auf bas jungfte Bericht offnen, ermangeln wieber aller Sandlung, und beleidigen burch ben theologischen Belotismus, mit

### 140 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

bem bier Glaubensfehler beftraft, Menfchen verworfen merben, meil fie nicht in Rachten weinend gerungen haben um Gnabe. Bie in bem gangen Gebichte Sandlungen gemieben merben, fogar ba, mo fie Gelbitamede find, fo auch ba mo fie charafterifiren follten. Chriftus und Maria, Die Bergensgeschichte von Gemida und Cibli im 4. Befang, Die Junger in beren Gefellschaft wir im 3. Gefang treten, alle ternen wir nicht burch Werte fennen, fondern burch Reben , burch gebaufte , lange , mortreiche Reben. 2Ber bie orato: rifchen Maffen aus bem Meffias ftriche, batte neungebn 3mangig= theile vertilat. Nachbem man in ben 2 erften Befangen Simmel und Solle burchirrt bat, febnt man fich nach Land; mirtlich follen wir Die Sunger fennen lernen, allein mir fommen unter lauter Ceraphim, Die untereinander fentimentalifiren und und bie Junger gelegentlich faltwarm beichreiben. Wir lernen Die SchuBgeiffer ber Menichen fennen, nicht die Menichen, Und mit biefen Beiftern erhalten mir Die meitere Plage gedoppelter Reben. Wenn bier Philo gu reben und Dicobemus gerebet bat, fo fluftert ein Teufel borber, ober betrachtet ein Genius nachher bas Geredete in neuen Reben. 280 Micharioth ftirbt, batt querft Er einen Monolog, bann fein Genius und ber Todesengel einen Dialog, bierauf redet noch bes Abgeschiedenen Geele! Dicht allein alles erbenfliche Rebbare wird geredet , fondern auch bas Unnennbare und Unaussprechliche mird menigstens berebet. Die taufendmal taufend Serrlichkeiten, por benen bie Geraubim fille beten, Die fehmeigenden Reben bes Er= Ibfere mit Gott, Die fein Erichaffner verftebt, Die Bedanten ber Engel und fo vieles Ueberschwengliche, bas ihm verborgen bleibt, merben boch immer und immer wieder wie ein eitles Schaugericht vorgetragen. Taufend Bedanten, Die ihm Die Gionitin, feine Mufe, fagte, erflog fein Beift nicht, ju taufenden fehlt ihm Stimme, und taufendmal taufend verbarg fie bem Borer. In ber That, fie hat ibu farg gehalten, benn es fommen von ben taufendmal taufend Gebanten immer nur gang wenige gu Tage, und biefe find bann immer ichon taufendmat in einigen Bariationen bageweien. Co werden wir benn ftufenweife gu bem Berftummen bes erhabenen Erstaunens geleitet und bann wieder burch ein bithprambifches Forte aufgeschrecht. Wir haben eben ein unendlich ermidendes Dratorium bor une, bas marternde Unifono einer raufchenden Mufit, in bem man jebe Minute auf einen Rubepuntt martet, aber immer mieber

in baffebe Thema bis jum zeinigenben lleberbruß bineinpofaunt wird. Alles Erzählte ift wie ein gleichgaftiges Mittesslied weischen bie Alein und Ebber, die hymmenarigen Stellen, die oratorischen Kecitative geschoben; in den dei seinigen der Kreuzigung stehen bie sichen Borte Ebristus gersteur zwischen all den Arierten, Marstoges und Turtis wie einfache gebodenn Accitativssellen zwischen leidenschaftlichen Musstlichen Musstlichen, Palme schwiegen der Arten der Alleiner gescholen der Arten der geben der Weltkommen unställische Finale, wie "wenn erhabner Tempelgesang von der Auserstlichten vom ewigen Licht, Erstwamp der Zeine, dem Liebe gleich, und Stimben des Mensschen und hauch und Seite au seinem großen Arten wert eint, mit Schönbeit beginnt, jest steigend, sinkend zietz, serschafter mit Echönbeit, num seigenver immer, inniger, sanster, erschütterns der mit Urchönbeit, num seigenver immer, inniger, sanster, erschütterns der mit Urchönbeit, num seigenver immer, inniger, sanster, erschütterns der mit Urchönbeit beginnt, geschen der "

Bir baben fillfchmeigend einigemal ein Berhaltnig gwifchen Mowifed und Milton berührt. Es ift naturlich, bag jener biefen por Mugen hatte, baf er ihm bie Dafchinerien ber Engel und Teufel abnahm . baf gemiffe elegische und ibnllifche Karbungen über= gingen. Gire Themen berubren fich nothwendig; es ift nicht Bers fobnung ohne Rall bentbar. Im Gangen gefagt liegen fich ubris gene bie zwei Gedichte gang verschieden einander gegenuber, eben wie ihre Themen Gegenfage find, oder wie fich altes und neues Teftament entfprechen und widerfprechen. In Folge ber großeren Breibeit, Die fich auch nach Klopftoche Grundfagen, ber Dichter alttestamentlicher Gegenftande nehmen burfte, murbe bas Gebicht Miltone burchmeg freier und plaftifcher und bat mehr Berhalt gur Malerei. Windelmann verglich Miltons Befchreibungen mit fchon gemalten Gorgonen, Die fich abntich und gleich furchterlich find; Leffing wollte ibn im 2. Theil bes Laccon brauchen wie Somer im erften, um aus ibm feine bortigen Bebauptungen zu unterftugen, Diefen plaftifchen Charafter unterfint Die Schule bes Birgil, Die man Milton anfieht. Erhabenheit bes Sandelns begegnet und bei ihm, bei Rlopftod aber ber Gefinnung und Empfindung. Alles ift mannlich groß bei bem Englander, mas weiblich fanft bei bem Deutschen ift, bart und tragisch, mas bier weich und verjohnend, wie es dem Stoffe gemaß ift. Bei Milton ift Alles vertorperter und menfchlicher, es fehlt nicht an Motiven in jenen paradiefischen Buftanden, wo noch wenig Pragmatismus anzuwenden mar, fein

### 142 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

Abam ift fogar ein Grubler, aber ber Deffias ift ein leibenschaft= Tofer Gott, nichte, mas auch die Menfchen bei Klopftod bandeln, ift motivirt, bagegen wendet er wohl eber einen himmlifchen Pragmatismus an, ben wir ibm gerne erlaffen hatten; ale fich bie Conne perfinftern foll, wird von Uriel ein Stern commandict, fich bor fie gu ftellen. Bei Dilton ift bas Uebermag ber Erhabenbeit oft jum Bombaft, jur Carricatur und bergerrten Große geworben, bei Mlopftoch ift es ine Kleintiche berabgefunten. Chriftus flofit mit bemfelben Blide, mit bem er ein ferbendes Burmchen erhalt, bem Gatan Entfegen ein! Dit gottlicher Rube, wie wenn er bem Burme ju fferben gebote, fagt er ben Safchern : 3ch bine! Co foll bei ihm in jeber fleinen Bewegung etwas Bedeutenbes, wie in jenem tieffinnigen Schweigen bie erhabenfie Poefie liegen. Miltons Gebicht ift burch Didaftifches vielfach entfiellt, Rlopftod's burch Centimentalitat. Die Phantafie tragt in beiben menig bavon, bei Milton mehr, und, mas man nicht glauben follte, fogar bas Berg. Beibe Dichter haben lange gemablt; beibe batten guerft weltliche Stoffe, Milton ben Urthur, Rlopftod Beinrich ben Bogler por Mugen, ebe fie auf ibre firchlichen Werfe ficien: Milton begann bas feine fpat und enbete rafch, baber fieht fein Gebicht abgeschloffen und in einer freudigen Reftigleit; Rlopftod fing frub an und vollendete fpat, und jog feine Rrantheit und feinen Trub: finn mit aller Langwierigfeit feines Berfahrens in ben Zon bes Wertes binein. Dabei ift es eigen , ban Milton , ber fich meniger pertraute und zweifelte, ob nicht fein fpateres Zeitalter, ober ber nordische himmel ober feine boben Jahre feinen Alug brucken murben, ber fogar bie Schmache ber rechtglaubigen Duje, bie um= fonft die gottlichen Modelle nachzughmen frebt, fich nicht vers bebite, baff grabe Er fo fubn und ftart in Erfindungen und Phans tafien mar, mabrend Rlopftod, ber voll Gelbitgefühl begann, 36= gernd bichtete, furchtfam erfand und zu große Rubnheit fcheute. Beide aber maren von ihrem Stoffe gang erfullt, und erwarteten bon ibm, mas ibre Dichterfraft nicht leiften murbe. Und fie baben fich nicht betrogen. Der Gine blieb anfangs vergeffen, und machte erft fpater feine großen Birfungen, ber andere machte biefe gleich und ward nachher vergeffen; bei beiden aber fonnten bie Gebichte, wenn fie mirflich jo viele Gebrochen batten, wie wir am Deffias au finden meinen, faum ihren Rubm ale Runftwerfe an fich bes grunden, und um so minder, ba ber Geist ber Zeit beiden nicht unbedingt bulbigte, ba bem Ginen Shafreeburg, bem Andern Wieland entgegenstand, die beide unter sich genau in bemfelben Werz hattnift liegen, wie Milton und Mepfieck.

Diefe Birfungen aber, Die fich gewiß in jenen Beiten auf viele erftrecten, welche ben Deffias meder gang lafen noch verftanden, bie eine gemiffe epidemifche Unftedungefraft zeigten, er= flaren fich volltommen aus ben Meen, auf benen biefe Gebichte rubten und bie auch ben Maffen gelaufig maren, welchen bie bars auf gebaute Dichtung nicht zuganglich mar. 2Bir baben ein Dichtungewert bor uns, bas auf bem Geifte von Sahrhunderten fieht. bas mit verborgneren Saben an die Geschichte ber chriftlichen Bilbung und Literatur feit einem Sabrtaufend ber angefnupft ift, ein Bert wie wir es feit ben ritterlichen Even, b. b. feit funfbundert Sahren nicht wieder in Deutschland geschen hatten. Diese großen Berhaltniffe geben einem literarifchen Probutte afibetifch feinen Buichuff von Werth, hiftorifch aber einen ungeheuren, ber gwar in ben Recenfionen ber Belletriften überfeben, aber in ber Schatung ber Bolfer und in ber bunteln Stimme ber Beiten angeschlagen wird. Dieg muß es erflaren, marum Rlopftod unter uns unftrei= tig bei ben Gingelnen meniger gekannt ift, ale vielleicht irgend einer auch ber viel geringeren Dichter jener Beiten , aber im Allgemeinen auch ungefannt fich in Achtung und Wurde erhalt. Ueberdenten wir alfo, um und biefen biftorifchen Werth zu verbeutlichen und Die buntle Sympathie mit biefem Berfe gu verfteben, baff eine thriftliche Doefie unter uns feit taufend Sabren eriftirte. Die erften poetifchen Schopfungen von einigem Umfang, Die uns ubrig ges blieben, find jene Evangelienharmonien bes Otfried und eines un= befannten Dieberbeutschen, Die poetisch geschmudten Ergablungen ans bem neuen Teffamente, neben benen andere aus bem alten Teftamente hergingen. Dierauf folgten, als ber biblifche Stoff au enge mard, Die gereimten Beiligenlegenden, Die immer mehr ben epifchen Theil ber religiofen Tradition erweiterten. 2016 biefe Erweiterung ibr Ente erreicht batte, ging man von ber bifforifchen Ueberlieferung gur moralisch bibaftifchen uber, es fam jener Rreibant und Renner und wie die abnlichen Werte beißen, in benen ju ben Lebren bes Evangelinns grabe fo bie ber Rirchenbater treten, wie in ben Ergablungen bie ber Legenten zu benen

## 144 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religibsen

ber Bibel. Das Geoffenbarte in der Religion ward also eben so poetisch behandelt, wie das Offenbarende. Allein auch ber alle = gorisch = dogmatische Theil follte, nachdem dieg beides vollen= det war, hereingezogen werden; man suchte jene prophetischen Bor= zeichen bes Messias im alten Testamente auf; wie ber Belb bes Evangeliums dort feine Vorverkundung hatte und feine Geschlechts= ahnen, so follte jede Begebenheit deffelben auch dort ihr Borbild haben, man verglich beides und erzählte und moralifirte über beides erst in Prosa, bann im Schauspiel, in den Mysterien. Co wie man hier ben Sauptgegensatz von Christus in David, bem epischen Selden im Prophetisch = Lyrischen, gefunden hatte, mar ber Uebergang gur Iprischen chriftlichen Poesie nothwendig, und daher füllten die Pfalmen in mehr als hundert Bearbeitungen die zweihundert Sahre aus, die verfloffen, feitdem fie anfingen bie mustischen Religionspoesien zu verdrangen. hier haben wir die gange Geschichte unserer Poefie in einer Ruß, benn die weltliche laßt fich in einer bis ins fleinfte entsprechenden Parallele baneben stellen. Wir sehen die Uebergange bes Spischen ins Didaktische, des Didactischen ins Allegorische, des Allegorischen ins Lyrische, neben bem fich zugleich bie bramatische Form schüchtern aufing zu bilden. Seitdem die epische Form verloren und so lange die bra= matische Form nur geahnt und nicht gefunden mar, steht in der Mitte jener Zwittergattungen bes Didaktischen und Lyrischen bie Allegorie als eine Mischgattung, Die alle Eigenschaften bes Didakti= fchen und Lyrischen, und Alles was damit zusammenhangt, Idylle, Satire und Elegie, bas Malerische und Musikalische, in sich vereinigt, und die über diese Nebengattung weg eine einzige unge= heure Brude bildet, zwischen Epos und Drama, und baher auch, an ihren Granzen besonders, felbst epische und dramatische Glemente, Erzählung und Dialog, in sich aufnimmt. Es ist die große, ge= staltlose Gattung, die in gang Europa über ben Zeiten bominirt, wo die Poesie selbst chaotisch und gestaltlos blieb und sich zu ben zwei einzigen achten Formen nicht erheben konnte; in die Allegorie stromte der verjungende Samen bes absterbenden Epos über; über ihr brutete die reifende Zeit, und fie durchging alle Stufen eines embryonischen Lebens, bis das Drama aus ihr ans Licht geboren ward. Reine Poetik hat je dieser Gattung ihr Recht, ja nicht ein= mal eine einsichtige Erwähnung berselben gethan; und dieß zwar,

weil nie bie Dichtung hiftorifch ift betrachtet worden. Und doch blieben, ohne baß man biefe Gattung geborig erfannte, taufend ungeloffe Rathfel gurud. Um Musgang bes europaifchen Boltsepos liegt iene Combbie bes Dante. Die hat man bieß Werf gu rubriciren. nie ben Titel zu erklaren gewußt. Es ift bas fanonifche QBert, Eröffnung und Bollenbung biefer gangen Gattung. Es liegt an ben Grangen bes Epos und ift barum von epifchen Glementen poll. es liegt am fernften vom Drama und deutet auf bieg ahnend mit bem Titel bin, feineswege meber burch Bunber, noch burch 3u= fall, fondern weil ber 2Bechfel ber poetifchen Farben, ber Glegie, Satire, Joylle, bes Epifchen und Lyrifchen und Didaftifchen, weil bie bunte Bariation ber Scenen mit nichts beffer ale einem Schaufwiel verglichen merben fonnte, grabe wie wir fruberbin zeigten, baff unfere geringen Allegorien in Deutschland bie geringen Unfange bes Schauspiels enthielten, grade wie man bie Allegorie bes Benusberge, bes treuen Edhart, eine Comobie nannte, und wie jener Bolfspoet Bogel feine Comobien umgefehrt nach Urt eines Benusberge mit Chaumert aufftugen wollte. Muf ber entgegengefetten Grangberuhrung ber Allegorie mit bem Drama ift ber Uebergang in ben Mufterien von felbft flar. Die Zwijchenzeit fullen in Guropa jene Allegorien in Frankreich, jene allegorischen Jonllen und Romane, bie beruhmten Ramen ber Sannagar und Montemapor, ber Sidnen und Spenfer aus, und was felbft in Italien in epis fcher Form auftrat, mard vielfach allegorisch gebeutet, ober bebielt Elemente ber Allegorie in fich. Daffelbe ift ber gall mit unfern erfien Epen, die in England und Deutschland aus biefer geftaltlofen Form herausrangen, in biefer Beit, wo fich Philosophie und Religion, Runft und Dufit wieder felbftanbig loerangen aus bem unnaturlichen Bereine, in ben fie bier gerathen waren. Brockes hatte auf ein folches toloffale Bereinigungewerf noch bas Muge gerichtet, allein es ging nicht mehr; bas Epos brangte ju machtig hervor. Allein unfre beiden Berte von Milton und Rlopftod geben wohl noch ihren Urfprung ju erfennen. Bie viel gang ungeheus thelte Allegorie blieb nicht in Milton bangen! wie gingen nicht in Rlopfiod Bifionen ein und Schilbereien! wie haben beibe bie mufitalifchen, elegischen, idullischen, fprifchen Glemente gufammen= gehauft, und bie acht epifchen nur mit Mube und vereinzelt gefunden! Ja felbft ber Rampf mit bem Drama ift, wenn nicht Gero. Reuere Bit. I. Banb.

### 146 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

in ben Berten, fo boch in ben Dichtern zu finden. Milton foll bon einem Singfpiel Andreini's (Mbam) ju feinem Berte angeregt worben fein; er wollte fogar guerft eine Tragodie aus bem Ralle bes Menfchen machen, ju ber fich verschiedene Plane und Bruchfinde porfanden. Rlopftod umgefebrt ging noch mabrend ber Berfertigung feines Epos zum Drama gleichfam über und fehrieb feis nen Moam. Dief gleiche, aber umgefehrte Berbaltnif rubrt baber. weil bem Milton Die Bluthe bes Chaufpiels in England porausgegangen mar, auf Rlopfted aber erft folgte. Bie nahe ubrigens Milton ber Gebante ju einem Cchaufpiel liegen mußte, folgte aus ber fortbauernden Erifteng ber Mufferien, mit benen bas Thema fo verwandt mar. Denn bas war ja bie Quinteffeng aller jener mpflifchen Gleichungen, jenes große Berbaltnif von Moam ju Chris fue, pon jenem paterlofen Erdegebornen und Diefem paterlofen Gobn ber Sungfrau, bie, beibe unfterblich, fterben mußten, ber eine burch Gunde gezwungen, ber andere um ber Tugend willen aus freiem Untrieb , ale Berberber und Erlofer. Milton fang ben Rall bes Menichen in einer Beit, mo fich nach feinem Ginne im Politifchen in feinem Baterlande bas große Schaufpiel ber ber= Iorenen Freiheit ber Menfchheit wiederholte. Er fagt es im 12. Ge= fange felbit, baf ber Abfall bon Bernunft und Tugend ben Den= fchen auch außerlich burch Tprannen ten Berluft ibrer Rreibeit bringt; gerechtes Urtheil und Rluch ber Borfebung bringe bie inner= lich Unfreien auch in politische Anechtschaft; Tyrannei muffe fein, obwohl ber Tyrann beehalb nicht zu entschuldigen fei. Er fcbrieb fein Bert menige Sabre, nachdem Die Republit England aufgebort batte gu fein, beren Cache er ergeben mar bis auf Die Bertheibis gung bes Konigmorbs. Man erfennt ben Cobn einer rauben Beit, bie nur ftrenge Gerechtigfeit nach religiofen Grundfagen ubt; bas gange Gebicht geht, wie es bem Thema gemaß ift, von ber Cabung aus: ber gefallene Menfch ift bem Untergang geweiht, "er muß mit feiner gangen Rachtommenschaft fterben, Er muß muß fterben ober bie Gerechtigfeit." Und nach eben biefem Grund. fane ftimmte Milton in ber Birflichteit fur jenen Mct einer finfteren Gerechtigfeit, Die an Carl I. Die Erbfunde ber Ronige unerbittlich ftrafte. Ein folcher Mann fonnte ben Rall ber Menfebbeit fingen, aber nicht ihre Erlofung. Er versuchte es, es ift aber nur Gine Stimme, bag bas wieber erlangte Parabies ein midgludtes Bert

### u. weltlichen Moral u. b. Rritif. Rlopftod. 147

ift. Die Entwicklung ber Ibeen ftemmte fich in ber Beit; ber ffrenge gereigte Puritaner tonnte nicht bas Bort und ben Geift ber Barm= bergigfeit, ber Berfohnung, ber Tolerang faffen, aber bas weiche und fanfte Sabrbundert in Deutschland fafte ibn , Rlopfied fafte ibn, bem bie Thrane ber Erbarmung immer naber lag, ale ber Ernft bes Gerichte, ber ben gefallenen Abbabonna in feinem Bebichte rettete, ber nur bie elegische und verfohnende Todesftunde Mbame, nicht feinen Rall befingen fonnte, ber, nicht minder empfanglich fur menfchliche und burgerliche Freibeit als Milton, boch por bem ahnlichen Ucte jener Bergeltung ber Erbfunde in Franfreich mit gang Deutschland gufammenschauberte. Der fang bas Werf ber Erlofung, nachbem bie religiofen Berfolgungen lange aufgebort hatten und ein Geift ber Milbe und Berfohnung uber ber Belt mehte, und in unferm Baterlande befonters. Das Chriffenthum batte bas Dogma von ber Gnade und Bergebung gebracht; bis fich aber ber gortliche Begriff in ben menfchlichen Dingen verwirflicht batte, brauchte es fast zwei Sabrtaufenbe. Das alte Teffament, Die ganze alte Geschichte fennt ben Begriff ber Begnadigung und Billigfeit eigentlich gar nicht. 2Bas ber Grieche in feinem fraftigen mann= lichen Gebete : gib mir mas mir gebuhrt (dog por za ogerdopera) ausbrudt, unterscheibet ibn von bem weiblichen Chriftengebet; pergib und unfere Chulb eben fo, wie feine gange Rechtsorbnung. in ber feine Obrigfeit einen Richterspruch miftern und Billigfeit por Recht malten laffen tonnte, von unferer chrifflichen. Das 211= ferthum batte entschuldigte Gunden, Die auch fein moralisches Urtheil verbammte, benn ,,mo fein Gefet ift, ba ift feine Cunbe", bas Chriftenthum aber ftatuirte feine Comachen, Die eben baburch entschuldigt maren, weil fie feine menschliche Anftrengung in uns tilgen fann 58); fie maren Erbfunden und feine Werfe fonnten ohne bie Gnabe (ohne Beangbigung und Bergebung, ohne Billigfeit und Machficht) fie vermifchen, Go follten benn auch folche Bere brechen, an benen bie Schwache ber menschlichen Ratur ihren Untheil außert, menfehlich nicht mehr nach ganger Strenge befiraft worden. Allein Diejes Begnadigungerecht ift im gangen Mittelalter nur fele ten geubt worben, die menschliche Ratur erwies fich machtiger als

<sup>88)</sup> Denn jeber Menich bat feine Schmaden, Die Gnabe nur, nicht Kraft fann überwinden.

die christliche Lehre. Die Reformation erneute diese Ideen der Milbe, auch nach ihr aber brangte Krieg und Intolerang fie in folchen Zeiten, wie die republikanischen in England und ber 30jahr. Rrieg in Deutschland maren, naturlich zuruck. Alber das vorige Sahrhundert machte diese Christenrechte zugleich mit den Menschen= rechten in gang Europa geltend, und bazu half freilich die Philo= fophie ihr gutes Theil mit. Vor und um und nach Klopstock arbeiteten Boltaire und wie viele Andere nach der Beachtung jener Rechte hin, und Tolerang und Dumanitat ward die Losung des Jahrhunderts. In dieser Zeit steht das Werk Rlopstocks von Er= losung und Befreiung bes gedruckten Menschen als ein großes Er vollendete das Werk bes Milton, beibe gusammen geben in der protestantischen Rirche, einfach episch gestaltet, den Rern der christlichen Mythologie, den Verhalt der Erlosung gur Schopfung, ber innern geistigen Erhebung zu dem physischen 3mang ber Natur, gereinigt von all bem Beiwerk, bas ber Katholicismus hinzuthat, in jener einfachen Große und Burbe, die bem Chriften= thum gemäß ift, und die diese beiden Dichtungswerke bei all ihren Fehlern zu weit würdigeren Reprasentanten christlicher Poesie macht, als das gesammte, form= und bedeutungslos gebliebene Legenden= wesen der mittleren Zeiten. In dem durch die Reformation erneuten Chriftenthume nehmen diese beiden Berke vollig dieselbe Stellung ein, wie die des Cadmon und Otfried in ber Beit der erften Ber= breitung des Chriftenthums, und beide Gedichte verrathen auch an einzelnen polemischen Stellen gegen den Papismus ihren ausschlie= Bend protestantischen Charafter, und fonnten nur oberflächlich in katholische Gegenden eindringen. Im großen und engen Bunde liegen sie, durch ein Jahrhundert getrennt zwar, boch bicht bei= fammen, und es wird nun nicht mehr fo kuhn und willkuhrlich er= scheinen, wenn wir im ersten Bande zwischen den bedeutenderen Dichtungen verschiedner Zeiten und Bolker eine Ideenverbindung vermutheten, denn was sich dort nur vermuthen ließ, das lagt sich bier in den helleren Zeiten ermeifen.

Diese tiefen Beziehungen der Messiade zu der Geschichte der europäischen Literatur erklären uns also den stillen Beifall der uns sichtbaren poetischen Kirche hinlänglich. Dergleichen Bezüge finden sich nie bei bedeutungslosen Männern; sie sind es, die jedem, bei dem sie sich finden, in der Geschichte der Welt eine Stelle geben.

Sie setzen immer bas engste Verhaltniß zwischen ber Bilbung bes Individuums und ber feiner Zeit voraus, mas eine viel mahrere Große in fich begreift, als jener oratorische Ruhm, feinem Zeit= alter um Jahrhunderte vorgeeilt zu fein. Denn diefer Ruhm be= beutet eigentlich in der Wirklichkeit nichts, ober er muß gerade folchen Mannern zugetheilt werden, die Die Bildungestufe ihrer Beit, eben weil fie ihre achten Cohne find, in fich abschließen und gur Reife bringen. Gerade burch Diesen Abschluß des fruberen find fie zugleich Anfang bes Neueren, bas fich burch Jahrhunderte fortziehen kann. Wie Rlopftock Die Gigenthumlichkeiten der alteren Dichtung und die Ideen der Zeit, die er vorfand, in sich ver= einte, haben wir oben gezeigt: die Geschichte der Folgezeit wird und jeden Augenblick in den verschiedensten Gebieten auf ihn guruck= führen, wo er anregte, Biele zeigte und Wege gebahnt hat. Wie friedlich er felbst mar und wie fehr er ber friedlichen Zeit unserer Dichtung angehörte, doch hat die folgende Revolutionsperiode fast feine Richtung zu zeigen, in die nicht Klopftock hingewiesen hatte. Auch galt er ben fiurmischen Genies biefer fpateren Zeit als ihr Berkundiger, und er hat auch wirklich diese Begriffe von regel= Tofer Naturdichtung, von Genialitat und Driginalitat neben Leffing zuerst wie einen zundenden Blig unter die Jugend geworfen. Burdet ihr Satzungen dem geweihten Dichter auf, fragte er bie Alefthe= tifer? dem Runftler mard boch fein Gefetz gegeben, wie es bem Gerechten nicht ward! Bift, die Natur schrieb es ihm in fein Berg, und er fennt es, ihr Thoren, und fich felbft ftreng ubt er es aus. Kommt zu dem Gipfel, wo ihr gleich im Antritt, wenn ihr zu geben versuchtet, schon finken wurdet. Go galt feine Ge= lehrtenrepublik felbft Gothen fur die befte Poetik, und diese Unficht fprach fich in feinem Jugendfreise herum und hielt fich gegen man= nichfaltige Anfechtungen. Co pflanzte er zuerst die Liebe zur Bolfspoesie, und Berder konnte bei ihm lernen, fremder Zeiten Sinnesart zu errathen und nachahmend zu treffen, und gegentheils lehnen sich die Gräcisten wie Ramler wieder eben so entschieden an ihn an; die friegerischen Barben find von ihm ausgegangen und die friedlichen Jonllendichter; die Berachter der Frangosen und die Berehrer der Englander hatten an ihm Stugen; wer fich mit Sage= born und Horaz an einem Weinliede erlaben wollte, konnte ibn aufschlagen, und der, bem mit Doung eine mitleidige Menschen=

thrane lieber mar als bas Firmament und die Sterne, bem pflich= tete er bei. Wer in dem weiten Gebiete unserer Dichtung vor Schiller den Durft nach Vaterland und Freiheit zu stillen sucht, ber findet nur bei ihm eine Stelle, wo er fich raftend erquide. Ueber die gange Dichtung bes Jahrhunderts meg reichte er, felbst unwillig, feine Sand ben Romantifern, er hat die gange banische beutsche Dichtung, die mit diesen so eng zusammenhangt, angeregt. Der protestantische Dichter fab scinen Lieblingsjunger fatholisch werden und konnte ihm nicht zu sehr zurnen, ber vaterlandische Barde fah die beutsche Jugend fich bis in beibe Bispanien und Indien verirren, und er mußte es fuhlen, bag er zu beidem ein entfernter Anlaß mar. Denn eben bas, mas die Romantik charafterifirt, bas hatte Rlopftock gang entschieden, bag er die Poesie namlich ins Leben und das Leben in die Dichtung trug. Mit eben diesem Buge hat er burch feine Perfonlichkeit ben Wirkungen feiner Dich= tung noch einen besto größern Nachdruck gegeben. Der religibse Dichter burfte nichts anders in ber Wirklichkeit fein wollen, als er in der Poefie mar; der durch Lehren auf Moralitat und From= migkeit wirken wollte, mußte es mit feinem Beifpiele ebenfo. verlangten ihn baher die Schweizer mehr blos seinem epischen Ge= dichte gleich, mahrend er zugleich seinem Iprischen glich; so lebte er in seinem Familien = und Freundefreise in Copenhagen oder in hamburg ein gang poetisches Leben. Die Schriften und Briefe feiner Meta find hierfur das sprechendste Denkmal. Gie fühlte fich in holder Freude die allerglücklichste Frau, daß sie ihm beim Messias helfen, daß sie beten durfte, wahrend er daran schrieb, daß sie mit ihm reden konnte, wohin sich ihre kleinen Frauen= zimmerlichkeiten gewagt hatten, vom Colorit ber Wiffenschaften. vom Geschmack, und was über alles geht - von Empfindungen! Die verliebtesten Gebanken geben mit den heiligsten fehr gut qu= fammen; fie streiten sich unter einander, wer ben anderen, aber auch wer Gott am meisten liebt. In ihrem Familienkreise und auch in anderen war das Schicksal des Abbadonna eine allgemeine Angelegenheit; unter bem Prafidium von Cac in Magteburg becretirte man synodalisch seine Erlosung, Die Buricher Gesellschaft supplicirte fur ihn; im Iten Gesang, schreibt Meta ihrer Schwes fter, fommt Abbadonna fehr wieder vor! Gie lebten nicht nur das Leben der Richardsonschen Romane, und Meta hieß Clary bei

bem Manne ihres Herzens, ben ihre gange Familie wie ein Dunber verehrte, sondern fie fett fich auch mit Richardson in Correfpondeng, und fchreibt ihm in feinem eignen Style. Die Unmittel= barfeit Diefer Schreibart, Die ihre Schwester Schmidt noch mehr befist, ihre Liebe fur Klopftock aus seinen Werken, noch che fie ihn fannte, und ihre Erklarungen an Richardson, daß, wenn sie in England fei, fie nicht auf Die falte Ceremonie ber Ginführung bei ihm warten wurde, dies und die gange Farbung ihres Wefens erinnert etwas an Bettina, und von ihrer Seite also wie von Rlopftod's berührt fich ihre Sinnes = und Lebensart mit ber ber Spåteren Romantifer, zwischen welchen beiden Rreisen die Stolberge mitten inne fteben. Auch mit Young fnupften fie noch Berbindungen an und Rlopftod wunschte fich, daß jener, wenn er fturbe, fein Genius sei. Dieser poetische Anstrich bes Lebens pflanzte sich auf seine Freunde über, besonders in Niedersachsen, deffen Poefie bei ihm ihren hochsten Flor erreicht. Die im Barg, in Salberstadt, in Braunschweig Zerftreuten batten eine Art Mittelpunkt in Gleim, und dieser, wie oft er auch unzufrieden mit Rlopftock war, schwarmte doch in Freud und in Andacht mit, enthusiasmirte sich über die Hermannschlacht, und über den Messias, und Klopftod's Mutter fam ihm wie die bes Messias vor. Wie Die Gottinger Jugend der 70er Jahre fur ihn schwarmte, werden wir unten genauer horen; dem Chriftian Stolberg mar er, ,,um wenig gu fagen, ber größte Dichter ber neueren Zeit." Und die Liebe, Die er in Samburg, in Solftein, in Copenhagen sammelte, bas ge= fegnete Andenken, in dem er da lange frand und noch fteht, mar wahrlich mehr werth, als die personlichen Auszeichnungen bei seinem Leben und die vollen koniglichen Ehren, mit denen er begraben wurde. Man muß die Pietat der nordischen Familienbande kennen, um sich einen Begriff von der Warme und Energie zu machen, mit der feine Freunde an ihm hingen. Bei diefen perfonlichen Ber= haltniffen gilt übrigens vollig, mas bei feinen Gedichten gu er= innern ift. Die Meinung ift durchaus trefflich, die Wirkung nicht Eine Zeit lang mar die Aussicht ba, als ob Klopstock, auch felbst mit seinem Messias, ein gang volksthumlicher Dichter werden follte; die erste Begeisterung ließ es gang erwarten. Sobald sich aber der Widerspruch der Geistlichen und der Laien, der Rüchter= nen und felbst der Enthusiasten (in der Schweiz g. B.) erhob, zog

## 152 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

sich Klopstock, unter inneren Vorgangen, die den Gothischen nicht unabnlich find, in fich jurud und vergaß feine Pflichten fur bie Nation über bem ifolirten chriftlichen Standpunkt, ben er einnahm, feine populare Stellung über feiner familiaren, feinen Ruhm über Er ging mit ben allgemeinen Forderungen und feiner Geligkeit. Bildungen ber Zeit nicht mehr fort, und die unter feinen Ber= ehrern, welche diesen Entwickelungen folgten, wie Bog und Niebuhr, wandten fich theilweise von ihm ab, beklagten die Beschrankung feines Ideenfreises, die Genuffucht, ben Frieden, die Tragheit, ber er sich hingab. Dicht allein die Freigeister, wie Clodius meint, fondern auch eben diese Manner, die noch dazu voll Anerkennung waren, warfen Klopstock mit Recht vor, daß er der Urheber weich= licher Empfindelei wurde, daß er das "griechische Gefühl der ge= funden Natur" verdrangt habe; die gang eigentlich seine nachsten Freunde waren, die C. F. Cramer, Schonborn, Stolberg famen durchaus frankhaft aus feiner Schule, und in ber Ferne klam= merten sich die Krankhaften, die Lavater, die Schubart u. A. an Daher hat Schiller so vortrefflich gewarnt, baß kein Dichter fich weniger zum Lebensbegleiter eigne, als er, der unauf= horlich den Geist unter die Waffen rufe; und es sei ihm bange um den Ropf, der sich den Messias zum Lieblingsbuche mache, der nur in exaltirten Stimmungen des Gemuthe gesucht werden tonne, leicht ein Abgott ber Jugend werbe, Die fich im Unendlichen gern ergeht, und deffen gefahrliche Wirkungen man hinlanglich in Deutsch= land erfahren habe. Niebuhr ferner fand, es fei in Klopftock etwas Mabchenhaftes gewesen, nicht nur in dem schonen Ginne makel= Tofer Unschuld, sondern auch in dem, der fur den Mann nicht Daher fam's, daß er so frauenbedurftig mard, daß er fentimentale weibliche Lesezirkel grundete, über die Lessing in ben Briefen an seine Braut spottete, und daß die Frauen seiner Um= gebung, gelehrig wie sie waren, jene schnelle Bildung annahmen, die Niebuhr befremdete. Charakterisirend wie diese weibliche Umgebung ift auch die adlige. Auch dieß hangt mit Klopstocks Per= foulichkeit genau zusammen. Er hatte, wie Gothe fagt, von Jugend auf großen Werth auf fich gelegt, er befliß fich der größten Reinigkeit, und die Burde seines dichterischen Stoffes erhöhte ihm bas Gefühl feiner Personlichkeit; gefaßtes Betragen, abgemegne Rede und Laconismus gaben ihm ein diplomatisches Ansehn, und

es ift ein epochemachendes Saftum, bag er ber erfte Dichter mar. ber fich ,eigene Berhaltniffe fchuf und ben Grund gu einer unab= bangigen Burbe legte." Anfangs ein Bolfemann, bann ein Sof= bichter mard Rlopftod gulegt ber Mittelpunft eines griffofratifchen Rreifes. In feiner nachften Dabe feben wir bie Bernftorff und Schimmelmann, Die Schonborn und Moltfe, Die Stolberg und Solf und wie fie alle beigen. Der gange Rreis um Rlopftod und feine fromme Dichtung ber macht einen abnlichen oligarchiften Ginbrud. wie wir es oben von ben Pietiften in Salle fagten. Der Dichter ber Burde fing je langer je mehr an von bem Publifum wie vom Pobel ju reben, ober jenen ehrmurbigen Ramen nur ben Rennern ju geben. Gben ber Mann, ber fo bewunderungsvoll pon ber polfethumlichen, unhöfischen Pflege unferer Dichtung fprach, bemubte fich fpater fo eifrig um bie Biener Academie, und bachte mohl barin Dictator gu werben. In eben biefem bictato= rifcben Ginne fuchte er einmal untereinander gufammenbangenbe Lefegirtel in allen Sauptftabten ju grunten, ein Project, bas uns eine Correspondeng mit Thielemann naber eröffnet haben murbe, menn biefer nicht ein ausbrudliches Berbot ber Befanntmachung mare beigefugt gemefen. Dit biefen Gefinnungen bangt bie gange Tenbeng und ber gange Ion feiner fpateren Werte eng gufammen, bie ibn ber Dation immer mehr entfrembeten, und nichts mar baber ubler angebracht, ale wenn man une zumuthete, im Deffias unfre beutsche nationalepopoe, in ihrem Berfaffer unfern achten Bolfebichter gu ertennen.

### 5. Chriftliche Dichtung nach Rlopftod.

Die Erscheinung ber drei ersten Gesang bes Messias (1748) siel mitten in die Zeit der größten Aufregung zwischen Getrische und den Zürichern. Sie eraren für die stestenen eine gewonnene Dauptschlacht, nach der die Anstrengungen der Sachsen trampfafter aber stets schwächer und zuselt verächtlich wurden. Alopsforf grundete durch sein Ausgreichen aus einge Bund nich zwischen der Schweiz und Mickerbeutschland, wo sein Angang an Jahl und Begrifferung roetteiserte, er zog außerdem Copens hagen, Halbersadt, Bertin und selbst Wien i fein Interesse, und

# 154 Regeneration d. Poesie unt. d. Ginflussen d. religiosen

bieß war mehr als genug, Gottschebs Ligue zwischen Sachsen, Schlesien und Preußen zu fprengen. Wie vielen Ginfluß die Schweis ger auf Klopstock gehabt haben, wie naturlich es mar, menn fie ibn als ihr Wert betrachteten, und wie es ihnen schmeicheln mußte, baß diefer bewunderte Jüngling fich ihnen gang hinzugeben schien, bieß geht aus Rlopftocks Briefen an Bodmer deutlich genug hervor, die feit 1748 geschrieben find 59). Er nabert sich ihm gleich mit jener Mischung von Butraulichkeit und Ernft, die schon bem Knaben eigen war, mit jener Freundeswarme, die im überlegenen Menschen fo gewinnend ift, die nachher den Zauber um ihn breitete, ber feine jugendlichen Freunde fo fehr enthuffasmirte. Er gefteht ibm. baß er seine fritischen Schriften verschlungen habe noch als junger Mensch; Bodmers Milton (denn er las damals noch nicht englisch) mußte erft das Feuer in ihm aufregen, das Somer nicht konnte: bas Bild bes Epifers, bas Bodmer in feinen fritischen Lobge= bichten entworfen, ergriff ihn und wechte jenen neidischen Chraeix in ihm; benn ihm schien bas Epos über alle übrigen Dichtungs: arten erhaben zu fein wie die Erde über ihre Theile. Mit Diefem literarischen Bekenntniß legt er Bodmern zugleich sein Bergens bekenntniß, seine Liebe zu Fanny vor; er wollte nicht allein feine dichterische Stellung, sondern auch eine amtliche und auch eine Geliebte und Frau seinem Bodmer verdanken, und wirklich legte Dieser sein Furwort in einem Briefe an Fanny fur ihn ein. Die Zuricher luden ihn zu fich und er kam auch 1750 mit Sulzer und Schulthes dahin, Bodmer tauschte sich in seiner Versönlichkeit etwas, aber dieß konnte nicht die Berbindung fibren, und noch weniger das Feuer loschen, das sein Messias bereits in der Schweiz entzündet hatte. Bas wir oben von dem Charafter der Schweizer= Buftande und Literatur im Allgemeinen gefagt haben, macht mit ber ganzen Stimmung der Zeit begreiflich, daß hier die facultas lacrimatoria (wie sie Fußti nannte) und die patriarchalische Cal= bung am tiefsten eingreifen mußte. Bodmer fette Tscharner in Bewegung, den Meffias ins Frangofische zu übersetzen, und Meiern in Salle, ihn zu beurtheilen: (der Meffias 1749), er felbft fchrieb Empfehlungen, Auszüge und Abhandlungen und fing an, den

<sup>89)</sup> Gebruckt in ber 3fis 1808.

# u. weltl. Moral u. b. Kritik. Christl. D. n. Klopstock. 155

Plan seiner Roachibe hervorzusuchen. Was Milton dem Klopstock war, follte biefer wieder fur ihn werben; ter verftandige Mann, ber kaum fritische Gedichte bisher ju schreiben gewagt, fühlte fich plotslich von der feraphischen Muse begeistert. Um dies zu be= greifen, muß man auch hier die moralischen Ginfluffe nicht ver= Rlopstock ergriff die jungeren Gemuther mit einer unwider= stehlichen Anzichungefraft; ber zwar Bojahrige Bodmer ließ fich jugendlich mitreißen, und ihm mar nachher der enthusiastische Wie= land personlich lieber als ihm Klopstock mar. Um die Stimmung in diesem Rreise zu bezeichnen, mable ich eine Stelle aus Briefen von J. G. Def, Pfarrer gu Altstetten bei Burich, ber gleich 1749 in Zufälligen Gedanten über ben Meffias eben fo empfindungsvoll diese Erscheinung begrußte, als Meier trocken und verständig ge= than hatte 60). Er schreibt an Bodmer, er muffe ihm Klopstocks Freundschaft verschaffen; entweder sei die platonische Liebe eine Chimare, oder er habe fo rechtmäßige Unfpruche an diefe Freund= schaft, wie Rlopstock an die Liebe seiner Fanny, benn er sei in alle feine edlen Gemuthseigenschaften und Tugenden beinahe fo schmerzlich verliebt, als Er in seine Freundin. Wenn er ihn nicht zum Freunde annehmen wolle, so werde er (ber sich bisher nur in Lobensteinischer schwerfälliger Poesie versucht hatte) noch lernen, zartliche Den zu machen, und darin so fläglich thun, daß sich die gange Nachwelt für fein freundschaftliches Berg ebenfo wie für feine Liebe interessiren muffe. Bald darauf schreibt Def an Rlop= foct felbft tandelnde Briefe, in denen er die Rolle des Liebhabers gu Rlopflocks Tochter (ter Meffiade) fpielt. Mit ber ferupulofesten Gewiffenhaftigkeit las man hier und bedachte sich jede Zeile in biesem Werke, damit ja Alles vollkommen sei, damit fein Orthos borer und fein Reger, fein Rritifer und fein Poet etwas zu tadlen haben follte. Die nuchternen Beidegger, Bafer und Rungli hatten ihre religiofen und fritischen Bedenken bei der Sache, sie magten es aber kaum in Antimeffianischen Briefen (1749) unter ber Maste von Landpredigern anonym aufzutreten, um es nicht mit Def und Bodmer zu verderben. Diefer begann nun fich in Young und bas

<sup>60)</sup> Von ihm hat Lessing sehr schön gesagt: Sein kritisch Lampchen hat die Sonne selbst erhellet, und Rlopstock, der schon stand, von neuem aufgestellet.

### 136 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

alte Testament zu begraben und theilte febon 1749 feinen Freunden Proben ber Moachide mit, er fuhlte ben Geift auf fich gefommen und wollte ale ein treuer Junger mit neuen Wundern Die Wunder feines Meifters bethatigen. Satten Riopftod und Sageborn gewußt, mas fie thaten, fie murden ihm feine Probeftucke nicht fo gelobt haben, wie vorfichtig fie es übrigens fchon thaten; vielleicht aber murbe es auch nichts geholfen baben, wenn fie ibn in Schranfen gu halten versucht hatten, benn er hatte feinen Wieland gur Geite, ber feinen eblen fubnen Schwung bemunderte und nichts tabelte, als baff feine Epen zu flein maren. Go ericbien benn 1732 ber Doah in 12 Gefangen, ber Sauptvertreter feiner fionis tifchen Gefange, Die fleine Erlofung Des Menfchengeschlechts, in Rlopftod's Berfen, Malercien, Empfindungen, aber gang profais febem Gange; und die Wieland und Gulger empfablen ibn ber Belt als einen Rebenbuhler bes Deffias. Binnen meniger Jahre erfchien feine Gundfluth, fein Jacob und Jofeph, Rachel, Jofeph und Bulifa, Jacobe Wiederfunft, Ding und Gichem: noch ebe Rlopftod's Moam tam, ging er ichen 1734 in feinem Jofeph jum Drama über, und fehrieb eine unüberfehliche Reibe patriarchalischer, weltlicher, antififirenter, polemifcher, politifcher Ctude, inbem er fich, abnlich wie Gleim und Dicolai, verdorben burch fein Drotectorat über jungere Leute und feinen bioberigen fritischen Rubm, auf eine importune Urt in alle Dinge mifchte und uber alle Dinge megfehte. Diemand murbe begreifen, wie er in fo fpaten Jahren ploBlich ju einer fo großen Productionefraft tam, wenn man nicht wußte, bag er uber bas fchriftftellerifche Gigenthum bie loderften Begriffe batte, baf er gleich einer Elfter ftabl, wie Wieland von ihm fagte, und wirflich auf eine gang unschiefliche Urt fich Mlles aneignete, mas ihm nur irgendwo in fremden Dichtern gefiel. Bas Gellert von fich felbft fagte, bag er fich gern wiederhole, mas fogar von einem Boltaire und Bieland gu fagen ift , bas gift bon Bodmer im bochften Grade: er febreibt fich aus, er bichtet aus der Memorie, er wiederfauet nur. Gang fernte er von Rlop= ftod, mas fruber nie feine Eigenschaft mar, fich fur Mues gu enthufiasmiren, von allem die poetifche Geite gu faffen, feine literarifchen und politischen Begebenheiten vorübergulaffen, ohne fich irgendwie an ihnen versucht ju haben; er machte ben Bang ber Schweiger Literatur von bem harten Saller gu bem weichen Gefiner

und zu bem exaltirten Lavater gang mit. In aller Sinficht fei= gerte er mit feinen Rraften Dunkel und Gigenfinn, und übrigens auch Ansicht und Gefinnung. Er, der noch 1760 bem Dichter nicht gestatten wollte, seine poetischen Empfindungen wirklich zu empfinden, verlangte gegen das Ende feines Lebens, daß bie Ge= finnungen ber großen Personen seiner politischen Dramen ben Leben= ben eigen fein follten, und behauptete, der muffe schlecht fein, dem sie nichts als Poesie waren. Er, der so viel Ehrfurcht für Rlopstocks Poesien gehabt, war bald kuhn genug, ihn über seine Charaftere aus bem alten Testamente mit entgegengesetzten Studen ju tabeln, er fette fich gegen Leffings Fabeln, maßte fich an, beffen Philotas, und Gerstenbergs Ugolino, und Weiße's Romeo und Julie und Gellerts Darito zu meistern, und fampfte mit fei= nem Schuler Wieland gegen die leichtsinnige Poesie ber Grazien. Unglucklicherweise gab Rlopftock felbst einigen Unlaß, namentlich ju dem patriarchalischen Gifer seiner Freunde. Er zogerte mit feinem Meffias fo lange, daß die frommen Enthusiaften die langen Ruden auszufüllen ftrebten; er gab mit feinen Dramen und feinen geistlichen Liedern inzwischen zwei neue Gattungen an, zu benen fich wieder Andere hinzudrangten, und feine geiftlichen Dramen waren leider fo schwach, daß auch ein durftiges Ingenium daneben zu bestehen hoffen durfte. Bon feinem Tod Adams (1757) hat man mit allem Recht gesagt, bag bes Dichters Rame bas Werk, nicht bas Werk ben Dichter ziere; es ift fo bunn an Behalt, baß es felbst bem misfallen mußte, ber am Weinerlichen und Ruhrenden fich fehr erfreute, und hat übrigens badurch Bedeutung, bag es als ein tragisches Idull Gegnern gang unmittelbar angeregt hat. Rlopstocks Salomo (1764) und David (1772) ferner haben ver= Dientem Spotte nicht entgehen konnen, obgleich er felbst sich nicht wenig barauf einbildete und vielleicht einen Wettfireit mit Copho= fles in Absicht hatte. Bon bem ersteren fagt Abbt, es ginge in Diesem Stude Alles barauf hinaus, ob der reformirte hofprediger ober ber fatholische Caplan Sonntags bei Hofe speisen sollte; bar= über fei ber alte Nathan in feinem Saufe eine Zeitlang eingesperrt, barüber murre ber Nachmittagsprediger Chalcol, und bieß sei ber Knoten, ber fich zum Vortheil Nathans entwickelt. Er erwartete auf dieses Werk ein Mandel Trauerspiele über alle Konige in Juda und Ifrael, und er hatte gang Recht; wie bei bem Meffias

### 158 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

mit Even geschah, fo folgten auf Diefe Dramen noch in ben 70er und 80er Sabren eine Ungahl von griftlichen Studen und Doern bon C. v. Stolberg, Cong, Diemeyer u. 21., von benen vielleicht ber einzige Jojeph und feine Bruder ale ein Zeugniff auf unfere Tage gefommen ift. Ich ermabne anticipirend Diefe fpateren Gra febeinungen, Die ohnehin nicht Bedeutung fur bie Befchichte baben. um ju geigen, wie naturlich es mar, bag, wenn noch in jenen fpateren Zeiten von weit anderen Intereffen und Richtungen Rlop= focts geringere Berte fo viele Rachfolger nach fich gieben fonnten, fein Deffias biefe Birtung auf bie Bodmer nothwendig quenten mußte, mo fein getheiltes Intereffe noch ba mar, mo Alles fich auf Diefes blendende Erzeugniß marf, wo bie Stimmung fur abn= liches in ben Gemuthern außerordentlich erregt mar. Man bat baber Unrecht gethan, wenn man bem armen Bobmer allein es verarate, bag er fich von bem Beifte ber Beit fo übermaltigen lief. Bieber batte die Frommigfeit feine poetifche Stimme gefucht; ale bieg jest Bedurfnig mard, fo famen, unabhangig von einander. bie verschiedenften Manner auf bie Dichtung von Cantaten , Dras torien und Gpen, wie wir oben faben, und fo verfielen ungefahr au Giner Beit in ben 50er Jahren Bobmer, Rlopftod und ber Dr. g. Fr. Sudemann (bamale in Samburg) auf Racine's Athalia. und eiferten in geiftlichen Studen nach. Und worin maren fo viele antere Patriarchaten ber 50er und 60er Jahre bon 3. Th. nambaften Mannern beffer ale ber Doah? Mofere Daniel : 93. eine fo mechanische Urbeit ohne Werth und Burbe, fo bochtrabend und gemein, fo gang als ob es eine Rachahmung ber fchmeigerifchen Machabmungen fei? Der ber Berfuch Bacharia's von einer (uns vollendeten) Schopfung ber Solle, über Die Die Literaturbriefe gang portrefflich jene Ctelle aus Rlopftod, Die der Autor ale Motto porfette, ale Urtheil gebrauchten: In brei erfchrecklichen Nachten fchuf er fie, und mandte von ihr fein Untlig auf emig! Bar nicht bie Berfehrung Bobmere jum Poeten ein weit geringeres Beichen ber Beit, als bes jungen Bielands Befehrung jum Geras phifer? ber bald nach Rlopfied ju Bobmer fam, in beffen Saus fich ju großen Gutwurfen ftimmte, bem Doah nachruhmte, er habe feinen fehmantenben Charafter gefestigt, und ber nun anfing, bie Rome, bas große meibliche Joeal bes Rlopftodichen Rreifes, in Briefen ber Berftorbenen (1753) nachzuahmen und bie patriarchis

fchen Spifer im gepraften Abraham; und ber feinen Bobmer bem Gechief verglich, ,, ber bie Geschie Gottes, und ben Bertrauten bes hoben Ciea bie gegischenden Schwingen über ihn breiten, und ihm bie Jarfe reichen sah, die bas Berg bes Menschen machtig erichüttere, und auf die felbit die Sphären borden."

Bodmer blieb unter fo vielen Mitschuldigen ber Sauptangeflagte, weil fich naturlich gegen ihn Die Waffen ber erbitterten Leipziger am befrigften tehrten; Die Demefie erreichte ibn bier, aber fie rif auch freitich feine Begner gugleich mit in ihr tiefftes Berberben. Benn bie Gottichedianer nur ein bischen Bis und Geschmad ges babt batten, fo mar ihnen bier Belegenheit gegeben, ihre bieberige Schmach glangend zu rachen, benn vieles Treffende lieft fich an biefen Patriarchaden aussehen und geißeln; auch baben fie manches Gute bagegen bemerft, nur verungierten fie es mit fo vielem gas cherlichen und Berfehrten, mas Leidenschaft und Ungeschmack eine aab, baß fie fich nur noch mehr proftituirten, ale fie bieber gethan batten, und fo ihr lettes Unfeben felbft bei ihren beffen Freunden verloren. Co erflarte fich Triller in ber Borrebe gu einem Banbe feiner Gebichte gegen biefe neuen Selbengebichte, und in jedem Cabe liegt etmas Babres und etmas Lacherliches und Profaifches in fomifcher Mijchung beifammen. Es berriche barin. fagt er, ein ungefiumes garmen jum Trope aller gefunden Bers nunft, eine Beleidigung bes Wohlflange. Schopfrifch bichten fei ein ftrafbarer unchriftlicher Musbrud. Diefe Gedichte murben pers fehminden, fo bald bas jest allgemeine Ginnenfieber nachgelaffen habe. Er murbe bieg Urtheil nicht gefagt haben, batten es ibm nicht vornehme Stanbesperionen anbefohlen! er bante Giett, baff er nicht ben ber Dichtfunft leben muffe, fondern meit rubmlicher etwas anders und nuBlicheres gelernt habe. Wie übermiegt bier bie ffeinliche und gemeine Befinnung bas Wahre in ten Musftels lungen! und wie durfte ber bie ,,fnarrenden und fnafternben Berfe febwulffiger Portafter und ibr gemaltes Reuer" tabeln, ber gang gutmuthig ,ein gereimte Profa beffer und angenehmer findet, als eine im boppelten Berftanbe ungereimte, buntle Ligata, ober Contorta und Coacta"? wie mochte Gottiched jemanden gegen Rlopftod fellen 61), ber bas belagerte Bittenberg, und ben Pringenraub nnb

<sup>61)</sup> Daber batten benn bie Schweiger auch bier gewonnene Cache und reiches

### 160 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

ben Wurmfamen febrieb! Das lette (1751) ift ein fatirifebes Belbengebicht gegen ben Deffias, worin besungen wird, wie ein Gerauh aus ben Buften ber Scothen, bei ben Gibim und Drim geboren, wo Robolde und Robrdommeln fich von Bind und Rebel nabren, ben Burmfamen ausstreut, aus bem bie neuen epischen Gebichte aufwuchsen. Aber mas follte biefer Big in ben Sanben eines Mannes, ber uber bie neuen Wortheder fpottete und über Beleidigung bes Bobiflanges flagte, und bier fo elende Berfe machte 62), baf fie nur mit benen bes berüchtigten Dimrod bon naumann zu vergleichen find, ben bie patriarchijchen Dichter felbit besapouirten! Bang in biefer Urt laft fich Gottiched felbft pernehmen! Dur weil man es von ihm verlangte, gab er (1752) im Reueften fein bescheidnes Gutachten über bie chriftlichen Gpo: poen, womit er nur bie Dichtung folcher Gegenftanbe meint: benn wie weitlaufig und betaillirt er oft vom Meffias u. 21. fpricht , fo behauptet er boch wiederholt febr verachtlich, baf in Leipzig fein Gelehrter fei, ber fich nur gu Ginem Gefang im Meffias gwingen fonne, ober ber beffen nachahmer nur eines Blides murbige. Satte er fich begnugt, Die Uebertreibungen Diefer geiftlichen Dichs tung ju rugen, bas Reblerhafte biefer abstracten Doeffen ju geigen. meinethalben auch auf ben moglichen Schaben in ber Rirche aufs mertfam zu machen, und übrigens anzuerkennen, mas anzuerkennen mar, fo hatte er viel Bebergigenswerthes fagen tonnen. Alber mas

Felb gum Big. Betannt ift Bobmers Epigramm auf biefe elenben Machwerke:

Triller: Bas fagen Gie, mein Gonner, ju Deffia? Gotticheb. Sefu Maria!

Er. Und großer Mann, mas fagen Gie gum Roah?

G. Oha!

Tr. So bacht ich auch, Gott thu mir bieß und bas! Behüte Gott uns bie hermannias, bie Schwarzias und bie Therefias! G. Den Pringenraub und ben Wurmsamen!

Dr. Ja, Umen!

69) Der Seraph wird 3. B. so beschrieben: Wo sonit die Fälie sind, da ilt sin daupt angewachsen, und wo das daupt fund, da sind dingegem die Fälie. Im ift die Imng unbligfam, reflarert und ohne Getenke, Das sie nicht ichmecket, schwer erbet und schwere zu versichen. Und dies sollen Gerameter fein!

#### u. meltl. Moral u. b. Rritif. Chriftl. D. n. Rlopftod. 161

follte es beigen, bag er Rlopftod ju Bohme und Dorbatich und feine geiftlichen Legenden ju bem Talmub und ben Rabbinern ftellte? Daf er uber Bobmer fich luftig machte und von einem Freunde ergablte, ber fich ben entgudten Schweiger porfiellte, wie er mit erhobenen Banben ausrief; Berr nun laffeft bu beinen Diener in Frieden fabren, benn meine Mugen haben ben Deffias gefeben - bieg mochte noch gut fein, obgleich es ihm bie Bremer Beitrager ale Gottlofigfeit quelegten , aber mas follten Die übrigen Denunciationen, baff er fich munberte, wie bie Gottesgelehrten rubig figen mochten bei biefem Unmefen, bas er ale Dahrung fur Freigeifterei und Religionefpotterei bezeichnete, bas er in feinem Sandfericon mit ben pobelbaften chriftlichen Bolfecomobien per= glich? Mochte er fich boch beschweren, bag man ben Deffias auf ber Rangel citire, und baff ein neuer poetischer Schwung in bie Dredigten fam . aber marum flichelte er auf gebungene Lobredner bes Meffigs, ale ber Rector Ctuff in Gotha fich in verschiebenen Commentarien ber chriftlichen Mothologie und Dichtung annahm, und bingte boch menigftens mit feinem Beifall und bette zugleich ben Dr. Subemann, ber fich bes Chatens Jofephe (1754) annahm , und fich bagegen erflarte , bag man ben Tob bes Erlofers ju einem leichten Spiele ber Phantafie mache, und babei ber ber= berbten menfchlichen Ratur schmeichte und fie erhebe, ja ihr bier und ba abgottische Ehre erzeigte? Mochte er fich boch beschmeren. baf Stuff ben Deffias mit Birgil verglich, aber wie tonnte Er feinen Schonaich mit homer vergleichen? Dief mar bas Meuferfte, mobin es Gottiched treiben fonnte. Diefer gutmuthige Mann ließ fich von Gottiched gang leiten und brauchen, wogu er nur wollte; und ber Ariftarch, ber in feiner Cchule gern alle Gattungen nicht allein befiniren, fondern auch produciren wollte, und mit biefem Ginen alle feine poetischen Blogen beden mußte, machte ibn gum Catirifer, jum Dramatifer und gum Gpifer. Er ließ ibn (1751) feinen Bermann, in trochaifchen Berfen, Die Die Frau Profefforin eingeführt, bem Deffias entgegenfegen; feine freiherr= liche Reber, und bie Denkmunge, Die ihm ber Landgraf von Seffen fchenfre, und bie Dichterfrone, bie ihm Gottiched auffette, und ein Belobungebrief Boltaires 63), ber ber 2. Musgabe vorgefett

<sup>63)</sup> Der gute Gotticheb und feine Junger fühlten nicht ben verftedten Schalt Gerv. Reuere Bit. I. Band.

mard, follten bem elenden und hohlen Gedichte einen Plat über bem begeisterten Werke Rlopftod's erobern, und bas nannte Gott= sched nicht Lob bingen! Der treueste Anhanger Gottscheds, und der zugleich Berehrer von Schonaiche perfonlichem Charafter mar, Raftner, verspottete Gottsched und Schonaich zugleich über beffen hermann und Dramen. Endlich erschien noch (1754) Schonaichs neologisches Worterbuch oder Alesthetit in einer Ruß (anonym, von einigen Berehrern ber fehr affischen Dichtkunft); beren Titel schon ein Stich auf die neue Wiffenschaft ber Alefthetik fein follte, beren Zueignung (an ben Geiftschöpfer, Geber, Evangeliften, Traumer, ben gottlichen St. Rlopftock und ben Gundfluthbarben, Patriarchendichter, rabbinischen Mahrchenergahler Bodmer) Die af= fectirte Erhabenheit Beider perfiflirte, deren Inhalt aber die gange Prosa der Gottschedianer in Maffe zu Tag legte, indem bier Die anstößigen Bilder und Ausdrude ber neuen Epen ausgezogen und barunter die einfachsten und schönsten bekrittelt wurden. Bon diesem Augenblick an war fast nur Gine Stimme über Gottsched, und bieg mag bezeugen, wie unaufhaltsam biese migraimische Dichtung, wie man fie nannte, fich Bahn machte. Rafiner, der gewiß nicht ihr Berehrer mar, scandalifirte fich über dieß Worterbuch; Rleift, ber Gottsched nicht so gang verwerfen mochte, brauchte die hier getadelten Ausdrucke gerade jum Trot; Gleim, ber eine Zeitlang ben Namen eines Gottschedianers mit Freude trug, epigrammati= firte gegen ben Meifter, ben Er und Biele fur ben Berfaffer ber Alefthetik hielten; Wieland meinte, nun murbe bald bas Schilf flustern auriculas asini Midas rex habet; er schrieb ben Ent= wurf einer Dunciade, von der ber falbungsvolle Cramer das derbe Wort brauchte, es muffe nach ihrer Erscheinung dem Gottsched ber erfte Strick ber liebste fein. Und es mußte ber Unmuth gewiß in Deutschland groß und allgemein sein, ba selbst Lessing vor hatte, Gottscheden in einer Satire als einen Don Quirote mit seinem Anappen Schwabe auf die Jago nach Seraphim gehen zu laffen, und da er in den eben erscheinenden Literaturbriefen anfing, in

in biesem Briese, ber mit ben Worten schließt, es wurde unverzeihlich sein: d'ignorer une langue que les Gottscheds et vous rendez necessaire à tous les amateurs de la litérature — (und zum Beweise, baß er sie verstehe:) Ich bin ohne Umstand sein gehorsamer Diener B.

### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D. n. Rlopftod. 163

einem gang anderen Zone mit Gottiched zu reben, als er es bisher erfahren batte. Wie ander duffert fich Leffing über Klopfted und feinen Ababang! fetbli in feinen Grillen unpartheilich! abweisend gegen die übten Folgen und die übten Nachfolger des Meissas, jedoch für den Werth des Dichteres darum nicht blind, blind viellmehr im entschiedenen Eifer gegen die jammerlichen Ansechter voll Prosa, die er ausse sichosdeite absertigte.

Bie wenig übrigens Die patriarchalische Dichtung in ber Schweig fich burch bie Schmahungen Gottschebs und burch bie pernunftigen Ginreben Leffings ftoren ließ, beweift ihr normales Fortschreiten von bem trodfnen Style bei Bobmer ju bem meichen bei Gefiner und zu bem überschwenglichen und prophetischen bei Lavater. Dag ich bie Soullen bes Galomon Gegner 64) (aus Burich 1750-87) auf Giner Linie mit Diefen Patriarchaben febe, wird Diemand mundern, ber bie geschichtlichen Berhaltniffe beachtet bat. Er ging que Rlopftod berver, wie Thomfon aus Milton. Bei beiben Epitern haben wir Mangel an Sandlung, Ueberfluß an Buftanden und beren Schilberung gefunden, mas eben bie Joulle ausmacht; bei beiben maren bie ibpllifchen Gemalbe oft bas Un= fprechenbite; ber geringere Rachabmer fiel mohl naturlich gerabe auf biefe Stellen. Die Liebhaberei an ber Matur, bas Malerifche in ber Befchreibung berfelben, ift bei Geffnern auf ber bochften Spibe. Dicht allein Brodes, ben er both verehrt, ben er ale einen un= billig Bergeffenen empfiehlt und mit bem er in febr naber Bermanbtichaft fieht, bat in ibm ben Ginn genabrt, Die Ratur fur feine poetifchen Gemalbe gu ftubiren, nicht allein Bobmer, beffen treuer Schuler und Berehrer Gefiner ift, bat biefen Ginn mit feiner Theorie von ber poetischen Malerei gescharft, fondern auch Rlope foct wirfte bingu, ber in bergleichen Raturmalereien fart mar. ben in feiner Jugend fcon bie gewaltigen Borfiellungen aus ber leblofen Ratur in Siob und ben Propheten entgudten, eben jene Stellen , bie wir in aller Urbichtung bes Botes fchon fruhe als bie erften Meußerungen ber poetischen Rraft bezeichneten, und auf Die ein Dichter nothwendig verfallen mußte, ber mit aller Raturund Jugendbichtung fo febr fompathifirte. Und mas mehr als Alles iftt er mar felbit Maler und gwar Lanbfchaftemaler, er ftanb

<sup>64)</sup> Schriften. 1769. unb febr oft nachber.

### 164 Regeneration b. Poefie unt, b. Ginfluffen b. religiofen

mit ben Runftlern (Rugli u. M.) in Berbindung, Die bamgle auch ber Malerei in ber Schweig ein neues Leben gaben, er fab gang nach ber Theorie Breitingere bei bem "großen Thomfon" Gemalbe, Die ibm aus ben beften Werten ber groften Maler genommen fchienen, und fo bat Deifner gefunden, bag Gegners Landichafteftude, bie er fab, in Erfindung, Composition, Beichnung und Rarbaebung feinen Bedichten burchans abntich feien. Dief ift fo wenig gufallig, wie bag auch ber Maler Muller Ibollen machte, ober bag ber große Rior ber fchaferlichen Dichtung in Italien und Spanien gleichzeitig mit bem Alor ber Malerei fiel, ober baf man Diefe gange Gattung Joullen, wie Geffner einmal felbit fagt, Bilberchen nennt. Denn es gibt feinen anderen Damen fur biefen eigentlichen Reprafentanten ber malerifchen Doefie, ba er fo einzig erichopfend ift, wie alle griechischen Benennungen find, wie Lura fur bie mufitalifche gefungene Doefie, Epos fur Die erzählenbe. Drama fur Die barftellenbe. Dier nun fcheint Gefiner bem mus fitalischen Ropfiod gegenüberzuliegen. Aber nur barum, meil er fich Ginen Beftandtheil Rlopftodicher Poefie jo porzugemeife berausmablte, wie Ramler g. B. eine andere, Die Dbe, Lavater Die Prophetie, Die Barben eine pierte, und Unbere Unberes. Menn man fich namlich zwingen wollte, fo tonnte man fagen, Rlopftod fei jener Dichter, ben wir oben vermißt haben, ber bie Beffand= theile ber Allegorie in fich verbante, wenn nicht in Ginem Ge= bichte, fo boch in feinen Werfen. Unter Diefen Beftanbtheilen ift aber bie Ionlle, ober wir wollen lieber fagen bie Schafervoeffe feine ber geringften. Gie bat gleich ber Allegorie Berhaltnif gu allen poetischen Sauptagttungen; gur fprifchen Poeffe, mo fie Efloge, ju Evos und Schaufviel, wo fie Schaferroman und Drama wird. Die großen Berte Diefer Gattung, Die unter Spaniern, Portugiefen und Italienern entftanden, Die Dichtungen ber Ribenro, Sag be Miranda, Montemanor, Cannagar und ber Englander, bie ihnen folgten, find febr oft Traume, Bifionen, Allegorien; allegorisch find die Schaferromane und mas ihnen verwandt ift fast immer gemeint, ja die gange Ginfleidung ber erotischen Lyrit in fchaferliche Lieder ift Allegorie. Die Allegorie, wie Die Joulle, mar fchildernde Doefie, die fich gur barftellenben und ergablenben perbalt, wie Buffand ju Sandlung, Greigniff ju That, Ratur ju Menfch, Friede gu Rrieg. Diefe Gattung ift baber in folchen Lan-

bern und in folchen Beiten au Saufe, mo Mangel an felbitbemegter Geschichte ift, mo porberrichend blos Buftanbe find, Die nur von außen geftort, nicht burch innere Triebe verandert werben: Portugal, Gicilien, Regvel find folche ganter, Die im Grunte eine innerliche Geschichte nie gehabt baben, Die Zeiten Geffners maren eine folche Rubeperiode fur bie Cchweig. In folche Ctanbe, Beiten und Raume tragt nun auch ber Jonllendichter feine Erfinbungen über, mo Rube und Frieden berricht, benn fein Gemalte, bas nur rubente Buftante fcbilbern fann, vermeibet alle Leiben= fchaften und alle grellen Geschicke, und es ift baber auch in ben Dichtern, wie in Brodes und Gener und felbft in Mopfted fo charafteriftifch, baff fie einen übertriebenen Schauder vor allem Rrieg und allen Eroberern und ausschließlich bandelnden Charafteren baben. Sier nun berühren fich Gefiner und Rlopfied, tie Joullen und Die erzwaterlichen Epopoen; benn bie Birtemvelt ift eine patriarchalifche, in beiben faben jene Dichter bas golone Beitalter ungefiorter Gintracht zu Saufe. Geffner ift nicht ber einzige, ber biefe Ber= bindung ausfand. Jac. Friedr. Schmidt (aus Blaffengell 1750 -96), der bie beidnifche Borwelt in fanften ,3onllen" (1761) geichnete, ber wie Gefiner eine Beitlang ale einer ber großeren Dichter, befonders in den literarischen Organen feiner Beimath, gepriefen und wie Gefiner burch Suber ben Frangofen befannt ge= macht marb, obgleich fein Ruf nicht fo aushielt wie Gefnere, eben biefer bat (1759) poetifche Gemalbe und Empfindungen aus ber beiligen Geschichte, und barin einen Doah u. 21. gebichtet; er fand bie Ginfachheit ber Datur, Die er fuchte, nicht in ber Beit, und holte fie nicht in Arfadien , fonbern in ber Urwelt. Go zweis felt Gefiner nicht an ber gemiffen Exifteng eines goldnen Zeitaltere, wie es bie Birtenmelt beschreibt, und bafur ift ihm bie Beit ber Patriarchen ber Bemeis, Die boch niemand abzuleugnen magen werbe; und baber find ihm benn auch naturlich jene matellofen Men= fcben tein Traum, Die bei ibm, wie Berber fagt, nicht verfcho= nerte Ratur, fondern verschonerte Ideale find. Tehlt noch etwas, um Gefinere Bufammenhang mit Rlopftod evident gu machen, fo fann es fein Tod Abels, bas gerühmtefte feiner Berte vervollftan= bigen. Dicht allein ift bas Musgeben auf bas Rubrenbe, bie Saltungelongfeit, Charafterifirung und Motivirung burchaus gleich mit bem Tob Mbams, und ber Ton feiner Profa burchaus Rlopftodifch,

fonbern er fubit fich bier felbit bem epifchen Dichter naber , er will bier Soberes fingen, er municht ber Belt recht viele Somere, und er giebt ihr bier gleich felbft einen. Das Gine, mas gang gegen Rlopftod's Ginn mare, ift feine Profa; Diefem fcbien bie Frage, ob ein Bebicht in Berfen geschrieben fein muffe, gar nicht aufzumerfen, ba bie Dichtung bes gangen Muebrucks ber Sprache bebarf und oft bamit nicht auereitht. Aber Die Freunde Bobmer und Gulger batten ibn mit fritischen Urtheilen und mit bem Beis fpiel profaifcher Ueberfetgungen bes Milton u. 21. gerechtfertigt, und fo emancipirten fich bie Schweizer immer mehr pon Rlopftod. indem fie fich auf Ginseitigkeiten und einseitige Abmeichungen gus rudgogen. Gefiner gab mit biefer Ginfuhrung ber Profa ein febr verberbliches Signal fur viele Stumper, Die ibm in feinen Ibullen nacheiferten. Die Wilmfen (Cammlung fur Geift und Berg 1762). Brudner (Unfchulbewelt), Breitenbauch (in jubifchen Schafer: gebichten) u. U. gehoren überhaupt unter bie elendeften Ericheis nungen unferer Literatur; aber auch in anbere Gattungen ging biefe halb verftiegne, halb elegante, immer aber gang matte Rebeweise uber. Wie fehr fie ihm felbft geschabet hat , wie gang mit Poefie unverträgliche Dinge Die profaische Rebe an und fur fich mitfubren muß, zeigt jebe erfte befte Stelle 65). Geinem Rufe ift fie vielleicht febr gunftig gemefen. Man weiß, bag tein Dichter Deutschlands im vorigen Sahrhunderte und vielleicht felbit noch jest bem Muslande fo befannt mar, ale Gefiner, Sich vermuthe,

<sup>63)</sup> Der Anseng bes Tobes Tobets lantet for ", Siefe bu mie bei, Wiefe, ober eich Wegelftung, bie und ein der eine früge, bei nachtichem Stunden, wem der Mond der ihm leucht, ober in Dunkt eine Sanis, ober bei der einfamen beschatten Tulle. Benn dann bie brilge Anzigdung feiner Seele fich bemachtigt, dann schweinig fich bie Ginbidungstroft erstigt emper, und fliegt mit tehneren Schwingen Durch bei geftligt um die figidere Welt fig. bie in die fenteren Michael Michael wir auf der Michael der der Michael der Michael der Michael der Michael der Michael der

baff bief theilmeife baber fommt, baf nichts fur ben Muslanber sum Ginuben einer fremben Sprache fo forberlich ift, als folche Werte wie Gefiners; wie mir benn fur bas Italienische und Rrangofifche bas Mehnliche von Guarini und Tenelon brauchen. Diefen Schriften muß bas Inhaltlofe burch bie bochfte Glatte ber Rorm erfett merten; ben Unfanger fort feine Schwierigfeit bes Stoffe, bas Berftanbnig wird burch bie Gbenheiten ber Cagbilbung, bie Dieberholungen . und felbit bie biefer Gattung oft eigenthum= lichen Gegenfage und Spiffindigfeiten erleichtert, Ungluctlichermeife maren Die Mufter bes Fontenelle und Pope in ber Schafer= bichtung noch nicht vermunden; ja bie Erinnerungen an jene fuße Beit bauerten noch, mo ber Parifer Sof bas Schafermefen gu feiner Unterhaltung brauchte, und mo fich bie Deshoulieres munichte ein Schafchen gu fein. Je rober bie bieber in Deutschland erfebienenen Schaferspiele und Gebichte maren, beffo naturlicher mar's, baff man auf Die frangofifche Elegang fiel, Gleim, ber felbft einen bioben Schafer (1745) gebichtet bat, fagte, unfre Schaferfpiele feien 2. 36, mabre Schweinbirtenspiele, und er felbit bielt fich wie Gottiched , Duich und Undre bier an die Frangofen. Bie febr fich auch Gefiner ben Theofrit jum Mufter nahm, boch blieb alles bei ihm mobern gefarbt, wie in Bielands Romanen, neben benen Beffnere Schafergebicht fo naturlich erscheint, wie beibe Gattungen im großen Umfange im 16, und 17. Sahrhundert nebeneinander lagen, Geine Schafer mogen weniger frangofische Sofleute fein, ale Kontenelles, aber etwas bleibt bavon ubrig. Er fagt felbft, er wolle fur Die jungen Berren von Geschmad im Tobe Abels forgen, wenn fie fich mit ber einfaltigen Sprachweife ber alten Belt nicht vertragen tonnten, er wolle fur fie eine Intrique anbringen, Abel folle ein gartlicher junger Berr fein, Rain wie ein ruffifcher Sauptmann, und Mbam folle nichts reden, als mas ein betagter Frangofe von Welt fagen tonnte. Es ift bieg Scherg; aber abgeseben von bem ruffischen Sauptmann, (benn ich weiß nicht, ob biefe folche Tobfehlager find) fo hat es mit bem alten Franapfen feine ernfthafte Richtigfeit. Und fo find feine Phyllen und Chloen nichte ale fchnippische Stadtmamfellen, und wenn in bem Romane Daphnis bie Mabchen fchon blos an ben Bach geben, um ibr Beficht ju maichen, ale fie fich in Dut werfen wollen, fo find es boch im Grunde feine Damen, bie gar nicht in einfaltiger

Rebeweise ber Schaferwelt fprechen. Bie fchaal und fuglich biefe Redemeife ift, fo matt ift aller Inhalt. Wie er mit feiner laren Profa Sallers gebrungner Poeffe fo gegenuberliegt, wie fein ge= liebter Wieland gegen Klopftod, eben fo macht die bequeme Ginnesart gegen Sallere Ernft, und Die gange friedliche Gattung gegen Sallers oft berbe Gatire ben fchneibendften Contraft. Dirgends ftoffen mir auf ein fraftiges Moment, wie nabe wir es oft liegen feben. In bem erften Schiffer follte man beuten Matrofencharafter und Corfgrenblut zu treffen, aber mir finden meder große innere Entwurfe, noch unbestimmten Drang, noch materiellen 3mang, ber bie Schiffahrt erfintet, fonbern Umor gettelt eine Liebschaft an , indem er ein ifotirtes Paar einander in Traumbilbern befannt, und bann ben Steuermann macht. Co lag es fo nab, baf Gefiner, gerabe nach Sallers Borgang, auf Schweigerzuffande gefommen, auf beimatblichem Boben geblieben mare, wie Bog, Ufteri, Sebel und ber Maler Muller, ja bag er fich ber Bolfefprache bebient batte, bie bei biefen und im Theofrit, und fur fpanifche Lefer in ben portugiefifchen Schafergebichten fo beimtich anspricht. Denn wenn wir uns einmal fur ein fo bescheibenes Stillleben , folche rubige Buftanbe intereffiren follen, fo feien es menigftens bausliche. gu benen mir ben abnlichen Bug fublen, wie ju unfern Jugenb: erinnerungen. Warum bat nie ein Joullendichter fich biefe zum Thema genommen? Denn die Kindheit ift bas mabre goldne Beit= alter bes Menfchen, und wenn wir ben gereiften, ben geworbenen und vollendeten Menfchen von ben fleinen Reimen felbft ergablen borten, und von ben Buffanden, aus benen fein Charafter und feine Sandlungen geworben find, fo murben wir jenen munden Rled vermeiben, an bem faft jeder Joullendichter leidet, baf er und namlich partheiifch erscheint gegen bas Leben ber Ctabt, und bas Treiben ber Belt und bie Leidenschaften ber Menfchen, Die er uns nicht zeigt, die er nicht tennt, bie er nicht aus Erfahrung fomohl als aus einem fentimentalen Sang jum vegetabilifchen Leben ber Ratur und jum moralifchen Quictismus zu verwerfen fcheint. Bie anders, wenn ber im Leben Geprufte und Bestandene im Beifte gu jenem Frieden feiner Rindheit gurudtehrt, ober wenn man uns 3. B. zeigte, wie bie in ber Welt gescheiterten Napoleon und Carl bie Ginfamfeit ber Infel und ber Belle empfangt. Die Reize ber Robinfonaben liegen eben bier, ber einzigen Soullen, Die eine pos

#### u. meltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D.n. Rlopftod, 169

pulare Berbreitung gefunden baben : fie liegen an ber Grange pon Sandlung und Buffand, von Epos und Joulle, und es ift bezeich= nend genug, bag fie in biefen Beiten bes wiederbelebten Ibulle fich ausbreiteten, und bag Gefiner fchon auf ber Schule uber Robin= fonaden brutete 66). Go liefen fich vielleicht boch noch Wendungen finden, mit benen ber Joulle felbit ein tieferes Intereffe gu geben mare, obwohl bie Schwierigfeiten fehr groß find. Diemand bat barüber ichoner gesprochen ale Schiller, bei bem es fo charafteris ftifch ift, bag er lieber ju Sallers Gunften etwas fagt, ale gu Befiners, ben bagegen Gothe in feiner Jugend neben Rleift auf Giner Linie mit Rlopftod bem Gellert und Mehnlichen entgegenfest. Jebes Wort, mas Schiller über biefen Gegenfiand gefagt bat, ift flaffifch. "Der 3med ber Joulle ift, ben Denfchen im Stande ber Unichuld, bes Rriedens mit fich und bon aufen barauftellen. Das naturlichfie Mittel bagu ichien faft immer bie Cchafermelt, eine Stelle por aller Gultur. Es gibt aber auch einen folchen Buftand am Biele aller Gultur, bie 3bee bavon und ber Glaube baran verfohnt une allein mit allen Uebeln ber Gultur. Das Dichtungebermogen bringt Diefe Ibeen gur funlichen Unfchaus ung, und will fie verwirklichen, ba es bie Erfahrung nicht thut. Die Joulle, Die alfo einen folchen Raturguftand fchildert, fchlieft aber, por ben Unfang aller Cultur gepflangt, mit ben Dachtheilen augleich alle Bortheile berfelben aus, fie ftellt bas Biel binter uns, au bem fie une hinfubren foll und fann une baber bloe bas traurige Gefühl eines Berluftes, nicht bas frobliche einer Soffnung einflogen. Weil fie nur burch Aufbebung aller Runft und Bereinfachung ber menschlichen Ratur ihren 3med ausführt, fo bat fie bei bem bochiten Gehalt fur bas Ders zu menig fur ben Beift, und ihr einformiger Rreis ift fchnell geendigt. Gie fann nur bem rubebedurftigen franken Gemuthe Beilung, bem gefunden feine Dab= rung geben, fie fann nicht beleben, nur befanftigen. Reine Runft ber Poeten hat biefem Mangel abhelfen tonnen, ber in ber Gattung gegrundet ift. Bei ben Liebhabern berfelben ift es nicht ihr Bes fchmad , ber urtheilt , fonbern bas individuelle Bedurfnig; ihr Ur= theil ift alfo nicht von Belang. Beniger gilt bieg von ber naiven

<sup>66)</sup> Bgl. Bronners Schriften 1794. I. p. 241.

Joulle ale von ber fentimentalen. Jener fann es nie an Gehalt fehlen, ba er bier in ber Form felbft enthalten ift. Der naive . Dichter ftellt feinen Gegenffand mit all feinen Granzen individuas lifirt bar, er perfehlt feinen Gehalt nicht, wenn er fich nur an bie Ratur balt; ber fentimentale, ber feinen Begenftand idealifirt und allen Grangen entruckt, follte baber nicht bem naiven feine Gegenftante abborgen, melche an und fur fich gleichgultig find, und nur burch bie Behandlung poetifch merben. Go haben unfre fentimentalen Schaferbichter ein Ibeal ausgeführt, und boch bie burftige Birtenwelt beibehalten ; fie find gerade fo meit ibeal , baff bie Darftellung baburch an individualer Babrbeit verliert, und fo meit individuell . baff ber ibeale Gehalt barunter leibet. Gin Geffs nericher Birt fann une nicht ale Matur entzuden, bagu ift er ein ju ibeales Wefen und jum Roegl ein ju burftiges Befchopf. Diefe Salbbeit erftrecht fich bis auf bie Gprache, Die gwischen Profa und Poeffe femantt. Beffer baben baber bie gethan, Die bier amifchen Idealitat und Individualitat eine entschiedene Wahl getroffen, wie Bof." Bei biefem nehmen mir baber biefe Bemerfungen wieber auf. Es mufite burchaus erft eine fraftigere Saltung in Die beutiche Literatur tommen, ebe bie reine Maivetat, ber einfachere Zon und Die beimathliche Karbe fur Die Joulle wieder gefunden marb. Dieg fernt man am beften von bem einzigen Schuler Gefiners, ber einer Ermahnung werth ift, aus ben Fifcheridullen von Frang Raber Bronner (aus Bochftabt). Geine Joullen find aus wirftichen Naturguftanden entlehnt , tragen aber ein vollig ideales Gewand; ber Dichter felbit ift ein naiper, ungefunftelter Menich, aber feine Bilbung nicht. Bronner ffammte namlich aus einer Bauernfamilie, und mard in feiner Jugend jum Rlofter halb bestimmt halb ge= groungen. Er felbft bat fein Leben (1795) befchrieben, in einem troß feiner Breite febr feffelnben Buche, bas mir alle gebichteten Rlofterromane fo weit ju übertreffen fcheint, wie im 17. Jahrb. ber Cimpliciffimus alle picariften Romane, ober wie Stillings Jugendleben alle unfre Nachabmungen bes Dorid. Bronner machte bie Coule ber Jefuiten, bas Rlofter ber Benedictiner, Die feinen Chicanen ber Pfaffen, Die Thorheiten ber Illuminaten und Frei= maurer, ber Tefuiten und Rofenfreuger burch, und laft in all biefes Treiben und in den Buftand ber tatholifchen gander Guddeutsch= lands auf eine portreffliche Beife bineinbliden, ba feine gange

Ergahlung rubig und febonend ift, ja ba er felbft von biefer Schule und Diefen Berhaltniffen inficirt erfcheint, wiewohl er Dief meiß und in naiver Dentart gefieht. Er rif fich aus eigner Rraft, angeftedt von bem Bilbungetriebe ber Ration, aus ben Bernaungen bes fatholifchen Religioneglaubens los, und floh aus bem Rloffer in die Cchweig, aber er war ju fraftigem Sandeln unfabig ges worden, eine rein idullifche Ratur felbft. Er hatte im Rlofter feit 1777 Rifcheridullen gedichtet, ba er que .feiner Soble . mo Mura melthiere und Dachfe fchnarchten", aus einer engen Spalte nichts bor fich batte ale bas Fifderdorf Ried bei Dongumerth; toufenb fleine Unlaffe liegen feinen Bilboben ju Grunde, Die aber gang luftig und fchmebend geriethen, und baber Gefinern febr gefielen, ber fich bes geflobenen Dichtere annahm und feine erften Rifchers ibullen (1786) berausgab. Es find nicht etwa bie Schaferlichkeiten blos bem Rifcherleben untergeschoben, wie es Bronner in ben piscatoriis bes Refuiten Gianettafius (1685) fant, fonbern bie febr einfachen, oft gar gu fleinen und unbedeutenden Schilbereien und Cituationen und Gemalbe find felbftanbig gefunden, tragen aber einen Zon, ber die Lecture ber alten Eflogen, bes Gefiner, bes Siegwart, bes Porid und Offian überall verrath. Ueberall geben fie Die elegische Stimmung bes Dichters im fanften Abbrud mieber. und dief ift ihre naive und naturliche Geite. Aber ber Gefchmad ber Beit erlaubte ibm nicht , fraftiger bas nabe Leben gu ergreifen, bie Rluft gwischen ihm und ber Dichtung nicht fo groß zu machen, und fo tam es, baff er gulett felbit fublte, wie die Jonlle fchmers lich mehr eine Lieblingslecture bes Bolts werben tonnte, und baf er unbewußt in ber mirklichen Abichilberung feines Lebens viel febonere Jopflen eingeflochten bat, ale in feiner Cammlung fteben.

Wenn man fagen kann, daß Bodmer die keere Form, Gestner bie sentimentale Weichheit und iopulitie Schifterei ber Mopftode, sichen Voesse auf bie Spiele trieb, fo that bieß 306, Aschar Lasvater (1741-1801) in Bezug auf ihren christichen Gehalt. Wir fommen später auf biefen merkwürtigen Mann gurack, an biefer Gettle beben wir bolf seinen Wossensor, die sich ohnehin von seinen übrigen Schriften, die ihn sie unsere Witbung bedeutend gemacht haben, gang ablifen, und die und ent bestien geigen, wie bie eefstielde Voerse bab in is sich eitsterfallen muffer, in einer

Beit, mo ber Religioneglaube fich anfing in Kangtiemus und Gleich= gultigfeit gu theilen , mo Bieland und Lavater gleichmaßig aus Giner Cchule hervorgeben tonnten. Lavatere Studienzeit fiel in bie Periode, mo Rlopfiod's Meiffas und Rouffeau's Freiheitsideen in ber Schweiz die Stimmungen ber Jugend beherrichten und religibfe und patrictifche Sochgefühle nahrten, Die in Burich befondere burch Bobmer und Breitinger unterhalten murben. Much in Lavater ift baber , wie in Rlopflodt , anfange biefe Doppelfeite vaterlandifther und chriftlicher Intereffen gu bemerten. Gein Rame marb querft laut, ale er mit Beinrich Sugli ten Landvogt Grebel in Graningen Erpreffunge balber angriff. Der junge, feurige Geift, ber zu biefem Cturme antrich, ift gang berfelbe, ber Rlopftod's freiere Dben bictirte, ber fich in Lavaters Schweigerliedern Luft machte, ber von ber Comeig aus bie gebrudten fchmabifchen Schriftfteller ergriff, meil er in der Schweiger Jugend, unterftust von dem Freundschafteenthufiaemus jener Tage zu einer energischen Bluthe fam. In Schingnach verfammelte fich feit 1762 eine patriotifche Gefellschaft bon Junglingen, unter benen wir außer Lavater und Gefiner auch Bimmermann, Birgel, Ifelin und viele andere wohlbefannte Ramen finden. Ihnen allen mar jenes Rlopftodiche Gelbftgefuhl, jener Stolk auf einen Geelenabel neben ber Berachtung bes gemeinen Geburtsabels, jenes ichwarmerifche Wohlgefallen an Ibealen einer Menschen = und Staatencultur eigen, Die fie in bieje abfondernbe, emporbebende Gemeinschaft gusammentrieb, welche wieder ihrerfeits jene Empfindungen fteigerte. Bimmermanne Ginfamfeit und Datio: nalfiolg, Jfeline Traume eines Menfchenfreundes find in ben erften Musagben, ebe jene bort ju Unefbotenfammlungen, biefe bier gu einer Staatetheorie anmuchfen, Die fprechenden Documente fur ben eblen, guten, erreglichen Ginn biefer Jugend, bie febnell anfing, ben Diplomaten, ben Sauptern ber ariftofratischen Cantone, ben Ratholifen, gefahrlich zu bunten, Gelbit Saller nedte fich lange an biefer Gefellschaft; er bielt bie Mitglieber ,,fur Reinde ber allein feligmachenden Landesorthodoxie, fur Lehrlinge und Mitvers fchmorene bes perrufenen Rouffeau" 67). In Diefer Gefellichaft fiel 1766 bie Meufferung, wie paterlandische populare Lieber eble

<sup>67) 3</sup>immermann , von ber Ginsamteit. Im Sten Banbe ber fpateren Ausgaben.

# u. weltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D. n. Rlopftod. 173

Boltogefinnungen ermeden tonnten; ber junge Lavater griff fie auf und lieferte im folgenben Sabre feine Schweigerlieber, beren Drud anfange von der Buchercenfur in Burich verboten murbe, weil man "ben alten Dift nicht wieder aufwarmen folle." Diefe Lieber find bas reinfte, iconfte und unverfummertite, mas Lavater ges macht bat; fie find zwar formell ben Gleimfchen Rriegeliebern nach= geahmt und mit ber Hengstlichfeit eines Mannes gemacht, ber feinen Dichterischen Talenten nicht fo viel traute ale einer Rritif pon Rlot, allein fie geigen bennoch, felbft ibre Mufter und Drigis nale übertreffend, wie ein freier Boben folche ungezwungene paters landifche Empfindungen wedt, bie wieber gang anders auf ibre Umgebung mirten, ale ba, mo erft Boltefinn und Baterlandegefuhl geschaffen werden muß. Diese Lieber brangen wirklich in bas Bolf ein, und in alle Rlaffen bes Bolts, murben bamale mit Enthufige= mus von Mit und Jung gefungen und haben bis heute ausgehalten. Hebrigens find biefe Dichtungen gang im Dienfte moralischer Gefichtepunkte gemacht, nach Bodmere Borfchrift und Borbild 68); und bald gab lavater, entichiebner noch ale Rlopflod, feine Doefie Gott und ber Religion ausschließend in Dienft. Muf feiner erften beutschen Reife batte er schon Rlopftod tennen gelernt; er las feine Den, abmte fie nach, betete nach ihnen, er fonnte an bem Def= fias fich nicht fattigen, er lieferte fpat noch eine Migs nach bem Somer, nachdem bas Reuer fur bieje fromme Doefie fo ziemlich in ibm allein ubrig geblieben mar, und ein patriarchalisches Cchaufpiel (Abraham und Sfaac), nachdem ber patriarchische Geschmad febon gang auf ber Deige mar (1780). Er bilbete Rlopftod's Ge= fchmad furd Erhabne noch übertriebener in fich aus, er fleigerte jene oligarchifchen Begriffe vom Chriffenthum fo boch, bis Er ben= felben bochfiens allein noch entsprach, und aus Bescheibenheit befannte, bag er Reinen miffe, ber ihnen entspreche; ben vermenfch=

<sup>68)</sup> Schweigerlieber 1768, p. 422.

Dir, bir find alle meine Lieber, moralifder Gefdmad, gewiht! Das, Bobmer, haft bu mich gelehrt, ju biefer Bahrheit will ich ftebn,

und wenn uns auch bie Welt nicht bort: nein, was nicht gut ift, ift

Lacht laut, fo viel ihr laden wollet, ich finge mehr ale Lieb und Bein, Berbammt mit lauter Stimme follet ihr mir, ihr Bolluftlieber, fein!

lichten und personificirten Gott, ben er predigte, lebrte und befang. lief man fich in ber Poefie noch gerne gefallen, bie prattifche Doctrin baruber marb aber findifch. Der braufente Ropf uber= fpannte Alles, mas er beruhrte, und trieb Alles gu einer Sobe. Die ben Berabfturg ins Gegentheil nothwendig machte. Wenn man in Monftod ben Stand ber Empfindung bei feinen geiftlichen Does fien nicht bezweifeln tonnte, bagegen bei Eramer ichon bas Reuer falt fand, fo bat es nicht an folchen gefehlt, Die Lavatere Rlam= men fur Gis bielten. Man fand gulett bei feinem übertriebenen Christianismus feine meitere Uebergeugung mehr, ale etwa bie poes tifche mabrent feiner Musarbeitungen; und ein Mann wie Sums bolbt, ber ibn perfonlich fah, fand bie Ibeenleere biefes Ropfes fogleich aus, und vermifte bie Thatigfeit in ihm, mit ber geniale Menichen Die geabnte Wahrheit fuchen und bie Barme, mit ber fie bie gefundene umfaffen. Wollen wir bieß auf feine Doefien anmenden, fo feben mir, wie fie blos aus überfpannten Unforbe= rungen fo fcblaff. aus jaber Site fo falt murben. Die Cramer fab Lavater Die Bibel vielfach mit poetischen Mugen an, fie bot ibm Die fcbonfien bramatifchen Gemalbe bar, er lernte aus ibr bie feinften auf jebe menfchliche Datur mirfenben Regeln ber achten alle begeiffernden Dichtfunft; mer aus ber Bibel nicht bichten lernte, meinte er, ber merte gewiß aus feinem Lehrbuch ber Dichts funft etwas lernen. Lavater hat bas Dichten gewiß nicht aus Lebrbuchern gelernt, bas tonnen fchon feine gabllofen Belegenheite: berameter bemeifen; aus ber Bibel aber eben fo menig, und aus eigner Ratur am menigften. Er hat fpater als alle bamaligen bedeutenden Liederdichter, auf die wir fogleich gurudtommen mer= ben, fpater ale Rlopftod, Gellert und Cramer feine chriftlichen Lieber gebichtet, er hat großere Unforberungen an bas geiftliche Lieb gemacht, ale Alle, und hat weit geringere geliefert. Gewiß fest ein chriftlich Lieb , fagt er , mehr voraus, ale Rlopflod's Schwung ober Triumphton, mehr ale Gellerte Deutlichfeit, Gin= falt und moralifche Empfindsamfeit, mehr als Cramers Ruhnheit und Rleiff! Erleuchtung! eigne Empfindung, Erfahrung, Schrift= tenntnig, tiefe richtige feine Schrifttenntnig, und himmlifche Calbung! ein feiernder Zon, bem lieber etwas Deutlichfeit geopfert merben foll! Er fcheint bieg Alles vereinigen gu wollen, und ba= burch hebt er Alles auf; felbft biefem Feiertone geht am Enbe bie

Deutlichkeit vor, und wenn nicht im Texte, fo boch in ben Roten, in benen er ftrablenipaltend bie flarften Musbrude erflart. Gebe Beile , jedes Wort ift ibm bedeutungevoll , er begleitet Die ausgefprochenen Gebaufen mit geheimen, Die Bedeutsamfeit bes Gingels nen foll bem Bangen Bebeutung geben, und raubt fie ibm. Diefe Lieder find baber Gebete, aus ber großten Gubiectipitat, pon einem Glaubenehelben fur Glaubenehelben geschrieben, ohne Dufit und ohne Poefie, mit zu viel Beredfamteit und Guate, wie Berber meinte. fo baf ein armer Bollner mit feinem einfolbigen Gebete nicht miffe, mo aus und ein. Gingelne biefer Lieber baben inbeft bereiten Gingang gefunden; feinen Jefus Deffias bagegen, bas Bedicht, bas er fur alle Lefer Rlopftod's bestimmte, fur alle, bie mehr ale tripiglen Dichterfinn baben, bas er eine feiner ausgezeichs netften, bauerfabiaften, tief aus ber Geele quellenden Drodutte nannte 69), ift gang verschollen. Er paraphrafirte unter biefem Titel erft (1780) Die Apotalopfe in Gerametern, und man fann beufen, mit welchem Schwung ber neue Johannes in eigner Derfon Die Gefichte bes Ulten wiederholt. Dann folgten Die Epangelien und Apostelgeschichten in Gefangen, ein Wert von bem breiteffen Umfang, bas Samann ber Klopftodichen Meffiade wie Martha ber Maria gegenüberfiellte, und beffen biftorifcher Stoff alle poes tifche Form nach feiner Meinung übertrifft. In ber That ift es eine blos hiftorifch encyclopabliche Paraphrafe und Gregefe bes neuen Teffamente, rhapfobifche Erzablungen obne alle epifche Karbe. ein Wert von vielleicht gelehrter Erbauung, nicht von religiofer, geschweige poetischer, ein Gedicht bes Grubiums, nicht ber Bes geifterung. Der Dichter will etwas erzwingen , mas die Beit nicht mehr hat und mag, er miederholt fich, behnt fich, überschreit fich bis jur Beiferfeit, um im Tumult anberer Dinge gebort ju merben. Rlopftode Wert mar bie Frucht einer eblen beifen Jugendglut, Undacht und mabrer Empfindung, bief aber ift bie Trucht ber Bibellecture mit Commentar und Concordang; jenes ift Iprifcher Gefang, Dieg Doctrin und Eregeje im Galbton bes prophetischen Cothurns; jenes Dratorium und Symnus, Dieß Evangelienharmonie boll fleinlicher Debantrie, bis auf Die Bemabrung ber Geschlechtes

<sup>69)</sup> In ben Dergenserleichterungen, wo er eine tritifche Revue feiner Schriften batt.

reiben, um ja fein biblifches Brofamlein verloren geben zu laffen. Dort fprach une rubrend eine achte Liebe ju Chriftus an, bier febredt und ein hobler Stola bes bunfelhaften Schulers auf ben Deifter unmobithuend ab. Rurg, biefes Wert ift bas non plus ultra ber Bobmerifchen Rachahmungen, von ber bochften Sohe prophetifcher Erhabenheit zur Tiefe biftorifcher Profa berabgefunten. Die "Soch= fluge und Gemeingange" bes Lavaterschen Geiftes liegen bier bicht nebeneinander , und murden , wie bei ben mpflifchen Dichtern bes 17. Sabrbe, noch fchroffer beifammen liegen, und Lavater murbe Rlopftodt fo gegenüber fieben, wie eben biefe einem Gerhard, wenn es bie Beit gelitten hatte, baf er fein Spftem in poetifcher Form gelehrt batte, fatt in Predigt und Profa. Allein meder bie Beit litt Diefes, noch Lavatere Datur, beren poetifche Duchternheit Gothe noch in ben Jahren bes guten Bernehmens mit ihm bors trefflich bemertte. 2018 Lavater 1768 Die Quefichten in Die Emigfeit febrieb, in benen er ben Dlan ju einem Gebichte uber biefe Materie niederlegte, frappirte Gothen Die Berechnung Diefes raifonnirenden Bertes uber einen folchen Stoff, ber fo (poetifch) behandelt merben follte, fur Gelehrte und Denfer. Satte Lavater, fagte er, fur ben empfindenben Theil bes Menfchen gu fingen fich jum Ceber berufen gefühlt, fo follte er biefe Briefe (an Bim= mermann) nicht geschrieben baben. Er batte empfunden fur Alle. und Alle mit fortgeriffen, allein ale Denter Dentenden ein genug: thuendes Wert zu liefern, ba man eber bunbert Bergen vereinigt als zwei Ropfe, ba follte er Gefichtspuntte pariiren, Scrupel megraumen, und bagu bestimmte er biefe Briefe. Er hatte beffer gethan, gleich mit ber erften Barme ans Gebicht zu geben. Dazu hat er uber biefe Materie fchon genug, fchon gu viel gedacht. -Dann municht er ihm zu Diefem Berte ,einige Gemeinschaft mit bem gewurdigten Geber unferer Zeiten, rings um ben bie Freube bes Simmels mar , bem Beifter burch alle Ginne und Glieber fprachen, und in beffen Bufen Die Engel mobnten." Ber auch fo menig wie Gothe auf bie Dauer mit Rlopftod ober Lavater em= pfindet, ber fublt boch ichon aus Diefen Worten, wie richtig ber grubelnde Theolog bier auf feinen Beg gewiesen und gegen ben empfindenden Dichter in Schatten geftellt wird.

Im Guben Deutschlands, wo bie epische Dichtung gu Saufe war, gruppirten fich mehr bie epischen Rachfolger Riopstoces gus

fammen; im Rorden fchliegen fich von Geiten ber religiofen Doefie, bie mir bier allein im Muge baben, mehrere Rirchenlieberbichter an ibn an. Er mar 1751 nach Rovenbagen berufen, mo fchon fruber burch Glias Schlegel eine beutsche literarische Colonie eroffnet mar: Rlopftod jog 1753 Bafebom nach fich, 1757 3. 21. Cramer und biefer wieder G. R. Rund. Gine Beile lebte fpater auch Gerffenberg in ber Rabe. Dieje Pflangftatte beutscher Literatur fing febon frube an, auf die banifche zu mirten (in Jernftrupp, Jacob Gragh, ber Frau von Paffow u. M.), und fpaterbin feben wir bie Baggefen und Deblenichlager Die Berbindung beider nachbarlichen Dich= tungen auf Die Spige treiben, und an ber gangen Rord- und Dfffee bilbete fich eine jungere Dichterschule, Die Rlopftod's Farbe nicht verleugnen fonnte. Unter allen feinen erften Unbangern, Freunben und Beiftesverwandten fiebt 3. M. Cramer (aus ber Gegenb son Unnaberg 1725-88) obenan; von ihm geht auch bas Rir: chenlied ber bamaligen Periobe aus und auf ihn gurud. Er gab, ebe er noch bie Sammlungen feiner Lieber und überfesten Pfalmen (1762, 82.) veranftaltete, einzelne Sommen in ben Bremer Beitragen und in bem mit Schlegel berausgegebenen Jungling, und in Diefen berrichte, fchon ebe Rlopftod auftrat, jener Schwung, ber beiben immer eigen blieb, und bas Streben fich uber bas Gewohnliche ju heben. Bon biefem Standpuntte aus muß bas Rirchenlied biefer Beiten burchaus betrachtet werben: auch in ihm gieben wir uns vornehm ans ber großen Daffe gurud und fchließen uns ariftofratifcher gufammen. Spalbing, Bollifoffer und abnliche Beiftliche fuhlten bamale bas Bedurfnig, fur eine feinere Gefellichaft feinere Lieder zu haben; man fing an die alten gu beffern; Rlop= fod, Schlegel, Eramer, Alle baben biefe Emenbationspoeffe ges trieben. Berber, ber ben Ginn fur Ratur und Ginfachheit nicht verlor, ber biefe Bornehmheiten geringachtete, bat fich immer gegen bie Urt und Beife biefer Berbefferungen erflart. Bas fie geben tonnten mar fatt ber Ginfalt Glegang ober meinethalb Burbe und Poefie; ob aber biefe bas Rriterium fur gute firchliche Lieber ma= ren, haben wir gleich anfangs bezweifeln muffen. Dicht als ob wir bas Unpoetische in ber Religion fo febr liebten; wir baben uns im Begentheil bei Grophius nicht anders als freuen tonnen uber biefe neue Bierbe ber geiftlichen Dichtung; aber bei ibm floß fie aus einer unbewußten Rulle, mabrent fie bei biefen jegigen Dichtern Gerv. Reuere Lit, I. Banb.

vielfach von Abfichten, Theorien, von vornehmer Stellung und Dolemif bictirt ift. Das Burudgieben ber Cultur in engere Rreife tann fur Die Dichtung vielfach forberlich fein, Die mir bem großen Saufen von Unfang an nicht gern verfallen faben, allein mit ber Religion und religiofen Dichtung ift es weit andere. Statt alfo mit Rambach bier eine Regeneration ber Rirchenlieber gu finden, febe ich nichts ale bie bochfte Spite berjenigen Runft , Die biefe Gattung vertragt, und bamit bas eigentliche Biel berfelben ge= tommen ; fie bat in jenen Tagen ihre lette Bedeutung fur Die Deffentlichfeit gehabt; mas fpater fiel, tann nur ale Muenahme gelten, an ber es in ber Mannichfaltigfeit bes Lebens niemale fehlt, ob= wohl ich auch ba feine besonders auffallende anguführen, und als charafteriftifche Erscheinungen ber Weiterbilbung biefes 3meiges, nur geschmactvollere Cammlungen und fritische und biftorische Forschungen auszuzeichnen mußte. Gelbft an ben bamaligen Som= nendichtern ift es fchon nicht ohne Bedeutung, baf fie beffere Theorien ale Lieder, und nie Lieder ohne Theorien machten. Unter ihnen ift Gellert berjenige, ber am meiften popular blieb, ber am menigften jene oligarchischen Gigenheiten theilte, ber auch meit mehr aus feiner eigenen religiofen Ratur ale aus Unregung burch Rlopfied feit 1754 ungefahr fich mit Liebern beschäftigte, und 4757 beren veröffentlichte, Allein wir haben oben gefeben, wie Diefe Matur burch Rrantlichfeit vielfach bedingt mar. Jene alte Rreudiafeit und gefunde Rraft eines Gerbard fuchen mir baber bier umfonft, auch die Starte ber Empfindung, die bier bichten follte, ift ibm nicht eigen. Er unterscheibet gwischen Liedern, Die porangemeife fur ben Gefang ober fur ben Lebrvortrag beftimmt finb. Jene find bei ibm die feltneren, aber weit die befferen, und es ift gewiß, bag barunter gang vortreffliche Stude find; Die lehrhaften aber find bie ibm eigenthumlichen. Dier mird bie Eprache ber Em= pfindung und Phantafie gang preis gegeben, und jene beutliche, profaahnliche Rede aus Grundfat angewendet, Die ihm überhaupt eigen mar, bie leicht gum Ropf, fchmerer gu Bergen geht, weil es nur auf bem Ummege burch ben Ropf geschehen tann. Gben Diefe Gigenschaft machte feinen Liebern Gingang auf Die Schule; fie paffen gum Memoriren und gur Ertlarung, weil fie plan und logisch find. Daf fie auch jum Gefang fo viel gebraucht murben und ale eigentliche Undachtes und Erbauungelieder viele alteren verbrangten,

## u. weltl. Moral u. b. Rritif. Chriftl. D. n. Rlopftod. 179

beweift nur gegen bie lebendigfeit ber alten glaubigen Empfinbungen. Der Ausbruck eines nie angefochtenen Glaubens wirft auf Die Undacht weit beffer, als Die fconften Grunde ber Uebergenaung. Aber allen Liedern biefer Beit ficht man an, baf fie bie Freigeifter überzeugen wollen, bag fie feinen Boben mehr vermutben, auf bem fie mit ben alten einfaltigen Mitteln ausreichen. Das Chriftenthum ift nicht mehr ein unangefochtener Befig, es ift ein Gigenthum, bas gefahrbet, angegriffen, zu vertheibigen. ju rechtfertigen ift, Die Dichter find alle auf ber Defenfive. Es ift baber eine gemiffe Mengstlichkeit bei Gellert; er betet, che er feine Lieber bichtet, er fcbicft fie allen feinen Rreunden gur Rritif. er treibt bas gange Werf als eine Cache ber Pflicht, Bielfach thaten feine Lieber baber feine Genuge. Eramer mar ihnen ents gegen, ber überhaupt als bas andere Ertrem bee verftanbigen Lebrs liebes auftritt; gwifden beiden liegen bie übrigen als Binbeglieber. Bon Geiten ber großen Conftmuth und bes mobimollenden Bers sens, und wieder bes gludlichen Gebrauche ber Bibel, ber Deut= lichkeit und leichten Ginganglichkeit, find wohl bie geiftlichen Lieder (1766) von Chr. Fr. Deander ben Gellertiden am abnlichften, ber icon mit 18 Nabren aus Salle Beitrage in Die Beluffigungen fdicte und von ber fremmen Bewegung um geiftliche Lieber unter Gellert, Rlopftod und Cramer bingeriffen mard, Die feinigen binquaeben. 3. 21b. Schlegel (aus Deifen 1721-95) billiat im Grundfaß Gellerte Unterfcheidung gwifden Liebern bes Uffects und ber Lebre, er balt auch bie letteren von gleichem Werth wie Die erfteren, ja er ftellt bas geintliche Lieb unter Die Runfe, Die mehr nunen und unterrichten, als ergoben. Die Lebrlieder find ihm bas Lehrbuch bes gemeinen Mannes. Aber in feinen geift: lichen Gefangen (1765-72) felbft versucht er fich boch mehr Cramer und Alopftod ju nabern, und noch mehr in jenen anbachtigen Liebern, bie in feine vermifchten Gebichte (1787) eingegangen find. Er war überhaupt fo menig felbftanbig und lebnte fich in feinen Befchaftigungen mit Liebern und Sabeln, mit bem Chrpfoftomus und Batteur, mit Beitschriften und Predigten immer an Jeman= ben, und am meiften an Cramer an, und an ibm allein bat auch Rlepftod felbft in jener Rreuntschaftsobe ju tabeln, baf er , bes Richters Stirne ju wenig falte." Uebrigens entfernt er fich in feinen Liebern mehr bon ber Berrichaft bes Berftanbes und von

ben langeren Perioben, weil nach feiner Unficht weber bie mabre Empfindung, bie in bem Liebe, noch ber gemeine Dann, fur ben bas Lieb fein foll, fich periobifch austrucken. Er arbeitet alfo fchon aus ber Berftanbigfeit jur blogen Berftanblichkeit meg. Un= bers gestaltet fich bie Theorie und Praris bes Liebs bei Rlon: ft och (geiffliche Lieber 1758). Er unterscheibet erhabne und fanfte Pfalmen, Gefange und Lieber. Bene, zu benen eigentlich feine Reigung ftebt, murben von ben Meiften nicht verftanben, in biefen muß man fich "berablaffen", und viele poetifche Coons beiten opfern, um ber moralifchen Abficht willen Bielen zu nugen. Der Gefang ift fury, feurig, ftart, voll bimmlifcher Leibenfchaften, fubn, bilbreich, bas Lieb milbert biefe Sprache ber Ent= guckung in fanfte Undacht und Demuth. Den Gefang wurde feine Religiofitat ohne Genie erreichen, bas Lied fein Genie ohne Religiofitat. Wer Lieber machte, bie auch bem gefielen, ber bem Gefang, ber Dbe folgen fann, ber bat treffliche Lieber gemacht; und folde Lieber wollte Er offenbar liefern. Beibe Gattungen aber follten nach ibm feine Abbandlungen von einer Lebre ber Religion fein, fie follen bas Berg bewegen, weil bie Undacht mehr Berg als Betrachtung ift! ibr Inhalt foll mehr Dant als Rlage fein, fie follen bie Berte Gottes und Jefu befingen, ihr Sauptton foll ber Musbrud ber Empfindung bes neuen Teffamentes fein. 2lus biefen Beftimmungen, Die s. Ib. feinen Tabel gegen Gellert ents balten, ficht man aber, bag, wenn Giner, fo Er auf bem Bege unfrer alten freudigen Lieberbichter fteht; babei batte er gewiß alle innern Gaben und bagu bie außeren Begunftigungen ber in Sprache und poetischem Musbruck porgeruckten Beit. Warum befriedigte bennoch fein Lied noch weniger als felbft Gellerts? Beil in Die Beit bes poetischen Urtheils und Geschmacks verfest biefe Gattung nothwendig untergeben mußte. Leffing bat uber biefe Lie= ber Klopftocks an Gleim eine Fragschlinge geftellt, aus ber man fich bei unferer gangen driftlichen Doeffe nicht belfen fann. 2Bas fagen Gie bagu, fragt er? Wenn Gie fcblecht bavon urtheilen, fo werbe ich an Ihrem Chriftenthum zweifeln, und urtheilen Gie gut bavon, an Ihrem Gefchmad. Wir wollen aber ben freieren Leffing nicht boren, fonbern ein Urtheil von Gerber anführen. Sich glaube nicht, fagt biefer, baf Rlopfiod's geiffliche Lieber ims mer Lieber fure Bolf find, und baf fie feltner gange Gegenftanbe,

gange Oflichten, Thaten und Gestalten bes Bergens befingen, als Theile, feine Ruancen, oft Mittelnuancen von Empfindungen, bag alfo ein febr fompathetifcher und ju gewiffen Borftel= lungen febr gugebilbeter Charafter jum gangen Canger feiner Lieber gebort. Man beachte ja, wie bieg wieber ben ablichen Dichter bezeichnet, ber fich gur Berablaffung berablafit in biefen Liebern, ber fur bie Daffe bichtet, nicht weil ibn feine Dichtung babin gicht, fonbern blos bas chriftliche Pflichtgefubl, ber gwis fchen Gemeinde und Chor fcheibet, fur jene bas Lied, fur biefen ben Gefang als fur eine obere Beborbe, gurichtete, und ber fich mit ber britten Gattung, "bie nicht fur ben Gottesbienft gefchries ben ift", (mit bem Deffias) in eine noch auserlefenere Befellschaft jurudigog. Geine Lieber ftreifen eber immer an ben Befang, nach feiner Unterfcheidung; fie fegen feine meffigbifche Mothologie gleich: fam voraus, fie haben nichts praftifches, fie reben oft in Conftructionen, Die bem gemeinen Mann fcmer fallen murben; fie find zu aufregend fur bie Menge, biefe Donnerftimmen, bief Sanderingen ift nicht fur bas rubige Gebet einer großen Gemeinde. Diefem Charafter feiner Lieber find bie von Runct, Bafebow und Eramer verwandt. Much bie Theorie bes legteren 70) führt bas nur fcharfer aus mas Rlopftod will, und fest fich beffinnnt gegen Gellert. Daß es moglich fei, fagt er, nugliche Lehrlieder gu ma= chen, ift mobl unftreitig. Aber barf man wohl Dentverfen ben Damen eines Liebes beilegen? Gottesbienftliche Lieber follen ge= fungen werben, bas ift ibre Ratur; Die Dufif aber ift eine Tochter ber Empfindung, Gie fann nichts ausbruden als mas Em: pfindung ift. Die Lieder follen von Allen gefungen werben, wer foll alfo lehren und wer lernen? und warum follen bie Lieber un= terrichten, ba bieg bie Prebigt und die Catechifation thun foll? Gie follen erbauen; bagu reicht ber Unterricht nicht aus; man ift noch nicht erhaut, weil ber Berftand erleuchtet ift. Lieber, worin Empfindung und Affect berricht, werden mehr erbauen als Lebrlieber. Biele von Gellerte Liebern wurden weit mehr erbauen, wenn fie ben Ton batten, ben bie meiften (?) fcon baben. Bie Mopftod fur bie Dbe, fo will Er, bei bem auch in ber Praris Rlopftod's Untericied amifchen Gefang und Lied mehr feminbet.

<sup>70)</sup> Rorb. Muffeher t. III, 1. p. 151,

fur alles Rirchenlied nicht die Regel bes verftanbigen Denfens, fondern bie bes Uffects festgesest, er will es immer, wie ubrigens auch Rlopftod, auf Gefang berechnet haben. Er wendet baber ber falteren Sprache ber Gnomen ben Ruden, er ift auch in feinen gemäßigtern Liebern fubner, ale Gellert in feinen gehoben= ften. Much ibm ift ber Gebalt feines Objects ju unendlich fur feine endlichen Gefange, und bie Rolge ift die angeftrengtere Erbebung. Er ift in Glang ber Farben, in überrafchenden Bilbern, nicht felten fogar in febr einfaltigen Stellen, Die fich unter bem Domphaften beffe beffer bervorbeben, oft vortrefflich, er fann an Gerhard erinnern, aber er ift nicht fcblicht genug, um lange an ibn ju erinnern. Bas bei Gellert ju viele Reile mar, bas ift bei ibm zu wenig. Er verfolgt in einer gemiffen Debnung mit feinen Liebern (Cammtliche Gedichte 1782) Die fammtlichen theoretifchen und praftifchen Lehren bes Chriftenthums, und burch biefes Buviel, wie burch bas gewehnliche Buboch wird fein Teuer, wie bie Litera= turbriefe ibm pormerfen, falt. Geine Begeifferung, feine Starfe ftellt fich nicht mehr wie bei Luthers Beitgenoffen ungerufen ein. Cein Lieb, wie febr er es auf Die Mufit berechnen wellte, wird in ben Sanden bes berühmten Rangelrednere beelamatorifch 71). Daber find jene nicht fur ben Gefang berechneten Stude, wie feine Den an Luther und Melanchthon, eben die, worinnen Alles von Ausrufungen, Fragen, Sprungen und jauchgenben Ibnen voll ift, immer am charafteriftischften gefunden worden. Much feinen Predigten machte man tie abnlichen Bormurfe wie feinen Liebern. Menn man bamale Beter febrie uber ben neuen foftbaren Domp. ben bie priefterlichen Rlopftochianer auf bie Rangel brachten, fo war Eramer bamit nicht am wenigsten gemeint. Rachbem Dosheim mehr von ten Trublet und Bourdaloue, tie noch Wieland anpreis fen mochte, weggewiesen batte ju Tillotfon und Clarfe, febrten Cramer und Schlegel wieber ju ben Frangofen gurud, und felbft Gbert fant, baf Cramer, wo er Clarfe fein wollte. Chrufoftomus murbe. Alle biefe Gigenschaften bangen bamit gufammen , bag

<sup>74)</sup> Sammtl, Gebichte t. 3. p. 262.
Gin heltig Band vereint euch Beibe,
Dich fromme Dichtfunft, meine Freube,
Dich beilige Bereblamfeit u. f. f.
wie Klopflock von feiner Dichtung und Mufik fagte.

#### u. weltl. Moral u. b. Rritif. Chriftl. D. n. Rlopftod. 185

Eramer feine unpoetifche Ratur und Gattung zur poetischen gwins gen wollte. Bie Klopftock, fo ift auch er, und noch greller, eine pollig nordifche Ratur; wie gang Nordbeutschland mit biefer Gat= tung des driftlichen Befanges that, fo Er: es follte Poefie mit Religion eriest merben, benn, wie er felbft meinte, fo fonnte bas Berg febr oft bas Benie erfegen. Und wie wir im Befubl bes Mangels an innerer Dichterweibe oft thun, wenn wir ibn uns nicht (wie g. B. Bieland) gefteben: er fcbraubte Sprache und Stoff, und endlich felbft feine Gefinnung gu einer Sobe, Die eine Reaction nothwendig bervorrief. Bir baben angedeutet, bag bie berliner Literaturbriefe an feinen Liedern und Predigten auszusegen anfingen; fie tabelten auch feine Gefinnungen, Die in bem Ror= bifden Auffeber laut murben, einer Bochenfchrift, Die feit 1760 in Repenhagen ericbien, und an ber außer ihm nur Rlopftod und Runch mit arbeiteten. Bier begann eigentlich feben ber Rampf ber Nüchternheit mit ber Berftiegenheit, und wie bei ben Patriarchaben fo werden wir auch bier auf bie preugische Literatur bingewiesen, au ber wir junadit übergeben muffen. In iener Bochenichrift. Die fich noch als eine Kortfegung bes Spectators anfundigte, mar bie Urt von angestrengter Befchaulichkeit und Frommigfeit, wie fie bie Rlopftochiche Schule junachft mit fich brachte, in ber That am weiteften getrieben. Sier erflarte Rlopftod felbft bas Leben fur einen Gang jum Grabe und einen Schauplan bes Elends; bier mard Doung fur ein weit großeres Benie als Milton erklart; unter allen Menfchen fei er bem Geifte Davide und ber Propheten am nachften, und nach ber Bibel fei fein geliebteres Buch als feine Rachtgebanten. Alle Fronie und Gatire wird finfter verworfen , alle thorichte Beiterfeit auf ber Bubne, ber Pantalon ber italienischen Bubne wird mit Gottiched geschmabt, auf beffen Standpunfte bie affbetifchen Urtheile und Die Liebhaberei am Bat= teur Cramern überhaupt noch feben laffen. Er vergibt felbft Do: lieren feine Farcen nicht, und lagt fich nicht von bem verfub= ren, was an Chaffpeare Erhabenes, Pathetisches und Erffaunungewurdiges fein mag; er empfichlt lieber bie lebensfreuden ber englischen Dichterin Rowe (ach. Ginger), Die fich ftets nach bem Tobe felnte. Die Freigeifter nennt er bie Schmeiffliegen ber Befellichaft, und er vermuthet nicht, bag ein Mann ohne Religion ein rechtschaffener Mann fein tonne. Doch bagu ift ihm wie feinem

Meifter Young beutliche Erkenntniß ber Religion nicht genug: man foll bie jur Begeifterung bavon gerührt fein, bie Religion foll aleichsam eine Leibenfchaft werben. Ihr Quietiften in ber Berehrung Gottes, ruft er mit Doung, Die ibr gwar binft, aber obne mit Gott um ben Gegen gerungen ju baben, benft ibr, baf bie Leibenschaften eben bie Beiben ber Geele find? Ift bie Bernunft allein getauft? allein verordnet, geweihte Gegenftanbe angurufen? bei ber Religion und Erlbfung ift es gottlos rubig au bleiben! Affect ift bier Bernunft, bier ift Entzudung Gelafs fenbeit. Gine laue Undacht ift unanbachtig, aber wenn fie glubt, fo fcblagt ibre Sige bis jum Simmel binauf! Es gibt feine Stelle Die ein schlagenderes Licht auf Die Doeffe und bas Chriftenthum Diefer Danner werfen tonnte, fo wie ce überhaupt feinen Autor gibt, ber bamais fo elende Finfterlinge gur Dachabmerei und Schrifts ftellerei trieb als Doung, Alles wollte in ben erften Sahren, nachbem Eberts Ueberfegung erschienen mar (1754), in Profa und Berfen ben Poeten von ber trauernben Geffalt machen, und wir murben mit Ginfamfeiten und nachtgebanten überschwemmt, Die nicht menig bie auffeimenbe Reigbarfeit und Sopodonbrie gur Reife gu bringen balfen. Gewiß mar es gut, bag bie beitere Lebensphilo= fopbie bes Gleim'ichen Rreifes, Die es mit bem Leben nicht fo angftlich und fchwer nahmen , biefem Geifte einen Damm entaes genwarf und bag fich julest bie Berliner mit Seftiafeit miberfenten.

Diese beiben Gruppen epischer und sprischer Dichter bahnen und ben Ucbergang von den driftlichen Dichtern Der Allegsschlichen Schule zu den theils antissischen, stehtle trauensischen Dichtern und den mehr philosophiernden Literaten in preußischen Löchten und den noch eine dritte übrig, die uns eben dahin den Weg weist. In Würtrenberg nämlich hatte siet langer Zott, wie in der Schweiz, alle Literatur gang geseirt, und es lassen sich überhauft sie die Verschlichen. Seit dem 30jahrigen Kriege war Würtrenberg in eine flagmirende Auche zur deckgestallen; die nächsten Dersoge nach dieser Zeit ließen jene Zokätzliebt ist eine Schieften Bürsten allein möglich ift, auf Bergrößerungen bedacht zu sein, fallen; das Land versanf in Gleichgültigteit gegen alle fremden Elimbirfungen, und nur die benach batten Schieften in Dillingen und Ausgebrug über noch seht

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D. n. Rlopftod. 183

18. Sabrbundert Ginfluffe, Die naturlich ber Literatur nicht gun= ftig maren. Auch als fich fpaterbin neue politische und literarische Thatigfeit entwickelte, ging es wie in ber Schweig febr langfam, bis fich eine allaemeinere Theilnahme bilbete, und es fab bamals weit anders in Schwaben aus als jest, wo vielleicht in feiner beutschen Proving Die erworbene Bilbung fo febr Gemeingut gu werben ftrebt, wie bort. Abbt hat bie Bemerfung gemacht, bag in feinem Baterlande bamale ber Saf bes Rremben ein Saupts binbernift ber Bilbung mar, bie engen bauslichen Berbaltniffe, bas Unfdließen gneinander und bas Abschließen im Digleft. Alebnlich Plagte Wieland, feine Landeleute feien ber Urt, baff ibn feine Schriften, fatt ibn ju empfehlen, um allen Erebit brachten. Ein Poet fei ba ein Zeitverberber, ein Philosoph ein verbachtiger Grubler, und beibe Biffenschaften brobloje Runfte, mit benen fich ein vernunftiger Menich nicht abgebe. In ben GOer Jahren batten Stubirende in Tubingen eine Monatschrift berausgegeben, fie marb aber fogleich confiscirt und ben Berfaffern aller Umgang mit Poefie perboten, fie follten fich an ibre Theologie balten, murben mit Bachtern umgeben und in ihre Bellen geschloffen. Roch ein Jahrs gebnt fpater maren Alopftoch und Genner von ben bortigen Theo: logen in Bann gethan und G. D. hartmann (1752-75) fand Schwierigfeit, als er fur Bobmer alte Manufcripte aus bem Staube gieben wollte. Daber nun rubrt bie abnliche Ericheis nung wie in ber Schweig, bag Schwaben fast alle feine großen Danner, Abbt , Bieland , Spittler , Schiller , Segel u. A. ents gogen wurden; Undere verdarb bie Laft bes Despotismus, ber langebin bie Aufbluthe ber Bilbung gewaltfam brudte. Roch che Rlopftod ericbienen mar, finden wir ubrigens in Burtemberg bas Surrogat ber Dichtung, bas fo oft gur Ginfubrung und Ginleitung berfelben bienen mußte, bas firchliche Lieb. Das Birten 3. 21. Bengel's (1687-1752) mar nicht in jeder Sinficht feinen apofas Inptifchen Rechnungen gleich; wir konnten ibn fcon fruber als Dritten in ber Reibe von Frank und von Bingendorf nennen, beffen Gefte er vielleicht allein bamale Gerechtigfeit miberfahren lieft. Um ibn ber ftebt wie um jene eine Reibe von Liederdichtern, an deren Berfen wir übrigens wie bort vorübergeben wollen, um uns nicht allgu oft bei biefer einformigen Gattung wieberhofen zu muffen. Dir wollen nur anführen, baff in bem alten Burtemberger Ges

fangbuch, bas 1742 von Fromman und Tafinger redigirt marb, noch feine Spur von bem neuen Beifte ift, ber fich um biefe Beit ju regen anfing; wie auch nicht in Ph. Fr. Siller (1699-1769), ber in feinen vielen Cammlungen einzelne portreffliche Lieder gemacht bat, Die vielleicht am meiften mit ben funftlerijchen ber Rlopftodianer im Gegenfaß fichen, ba fie fich jener vollemaßigen Rurge und praftifden Manier nabern, Die jest gang aus ben Mugen gefett ward, mo bie erhabenen Dichter immer nur mit Gott ju reben fuchten. Daber ward auch fein geiftliches Lieberfaftlein (1764) eines ber verbreitetften Bucher in QBurtemberg, Deben ibm wurde 3. 2. Lebmus aus Rothenburg an ber Tauber (1707 -88) an Geltung fteben, wenn er fich nicht in fo mechanische Maffen von Pfalmen, Evangelienliedern u. Il. verbreitet und badurch feine Rraft gefdwacht batte, fo bag nun auch bei ihm und Siller jenes Merfmal bes Sammelne, bes Ausbebnens fichtbar ift, jene all= jugroße Corgfamfeit fur bie Menge, gegen bie bas Reductions= princip der Klopftockianer ein naturlicher Gegenfag mar. Dieg Sammehvefen und mechanische Dichten von Liedern ift bei 3. %. v. Dofer (aus Stuttg. 1701-85) auf ber Spige. Diefer befannte Dublicift batte fich ichon in ben 50er Jahren mit Erbauungefchrifs ten bes breiteren abgegeben. Immer waren feine Befinnungen und Sandlungen aus religibfen Grundfagen gefloffen, dieß lebrt feine offenbergige Lebensgeschichte; man tonn bei ibm alfo nicht fagen, bag bie Lieder, die er nach feiner Gefangensehung auf Sobentwiel (1759) auf eine ofterzählte Weise verfertigte, aus Laugerweile ent= ftanden waren, wohl aber aus mechanisch erworbener Kertigfeit burch Lecture. Denn bas Cammeln mar viel fruber eine Lieblingsbes Schäftigung von ibm; er bejag uber 250 Gejangbucher, und feine polumindien gesammelten Lieder (1766) enthalten über taufend Stude. Roch waren bis babin von bem neuen poetifchen Tage wenige Strablen nach Burtemberg gedrungen; tenn biefe g. Th. nach Klopftock fallenden Dichtungen und Cammlungen maren boch burch Manner veranstaltet, beren Jugendbilbung in andere Beiten gurudging. Allein feit 1750 anderte fich bieg ploglich. Die Dben, Lieder und Erzählungen (1751) von 3. g. Suber (1725-1800) und bie Briefe nebit anderen poetischen und profaischen Studen (1753) von Eberhard Kr. v. Gemmingen (1726-91) fichen fcon im großen Bufammenbang mit ben fcblagartigen Wirfungen, bie

bas Auftreten bes Dichterbundes ber Bremer Beitrager und bann ber Deffias in Deutschland machte, und die auch Bieland er: griffen. Beide jammern mit ihrem Freunde Sartmanu um bie Bette über bie Finfternif und Barbarei in ihrem Baterlande und es fehlte Subern auch nicht an Muth fich mit dem Reich ber Unmiffenbeit bort in Rampf eingulaffen, und fein altschweigerisch Blut wirfen gu laffen gegen bie Despotie in Staat und Literatur. Beibe Rreunde, bie man nicht mit gleichnamigen fpatern Schriftstellern verwechseln muß, fleben mit ihren genannten Schriften ungefahr auf Giner Linie mit Ug; man fieht ihren Dichtungen noch bie ifos lirte Lage an, aus ber fie geschrieben find. Beibe theilen fich, mie etwa Bacharia und Gbert, in Die beiden Sauptrichtungen ber Beit. Gemmingen fteht mit Bobmer, ber (1752) feine Blide ine Land= leben berausgab; auch Suber ift in genauer Berbindung mit ben Burichern, und beiber Dichtungen, wie Sartmanne, find burchaus von bort und von Rlopftod angeregt. Gemmingen fagt ausbrude lich, er wolle nicht gesteben, ju welcher ber zwei großen besteben= ben Sactionen er gebore und er beutet in Profa und Berfen an, baß er jeber ihren Werth laft. Beide find zugleich mit den Dichs tern im Barge und im niederfachfischen Rreife vertraut. Gemmingen batte Bacharia in Gottingen fennen gelernt, und ibr Freundschaftes bund mar ber innigfte; bag ibn Gemmingen liebte, mar bes an= bern liebster Ruhm. Und fo hat es ein biftorifches Intereffe, bag berfelbe Bacharia Subern marnt, er folle, indem er fich in feinen freimuthigen Liedern von bem Schwarme ber friechenden Reimer entferne, nicht babei vergeffen, bag er in Deutschland finge, wo nicht britische Freiheit berriche. In England nur fei es mog= lich, boben Stand und Reichthum nicht zu furchten und vom Lafter ungescheut ju fchreiben. Dieg ift namlich berfelbe Suber, ber, weil er fich von bem verfaffungswidrigen Bergog Rarl nicht gu Erpref= fungen brauchen ließ, auf Asberg gefangen gehalten mart, ein mahr= haft beutscher Ehrenmann, beffen Gelbfibiographie 72) auch wir mit Berbere Borten jedem gu lefen empfehlen, "ber ben Traum bon Freiheit und Gicherheit eines beutschen Staatsburgers unter ber Billfuhr bes gefes : und ftraflofen Despotismus traumt,"

<sup>72)</sup> Etwas aus meinem Lebenslaufe und meiner Dufe auf ber Feftung 1798,

Much Er machte auf ber Reftung einige fromme Lieber, wie auch Fr. Rieger auf Sohentwiel, von benen mir übrigens nichts befannt ift. Borubergebend erinnern wir uns auch bier an Schubart, ben fpaterhin biefelbe Lage jum geiftlichen Dichter machte, und ber ein enticbiebner Rlopftodianer mar. Merkmurbig ift es übrigens, wie bier in Burtemberg grabe bie patriotifche Geite von Rlopftod qu= erft einen Biderhall findet und zugleich praftifch zu werden anfangt. Die Deutschheit und Freifinnigfeit ber neuern Geschlechter in Burtemberg bat ichon von jenen Beiten ber etwas Nationales, und Schillers Sonnpathien mit ber Freiheit ber Bolfer maren burch ben gleichen Drud erregt, ber in biefen Mannern und in Bieland ben Gegenstoff berborrief. Sartmanne Dichtungen 73) und Briefe fpre= chen patriotischen, freimuthigen Ginn aus; Suber beweift biefen nicht allein burch Borte, fondern auch in Charafter und Sand= Inngemeife; auch Abbt mare bier fchon zu nennen, befonders aber ber berühmte Fr. Rarl v. Mofer (1723-98), des vorbin ermabn= ten Cobn. Bir haben nicht Raum, Diefen vielbefprochenen Schrift= feller bier gang ju charafterifiren; er gebort aber mefentlich unter Die Manner, Die von Rlopftod's Doeffen um fo mehr angeregt murden, ale fie febr vermandte Raturen entgegenbrachten, 3ch murbe die geiftlichen Gedichte, Pfalmen und Lieber, und ben Da= niel in ber Lomengrube (beide 1765) am meniaften gebrauchen, um Mofern an Rlopftod angufnupfen, weil faft alle feine Doefien noch mehr aus forperlichen Leiben ale aus Unregungen von außen bervorgegangen find, weil die Lieber eine fromme Bergudung an fich tragen, Die nicht Monfrodisch ift, ber Daniel aber, wiewohl er mehrere Muflagen erlebte, gar gu fehr auf ber Stufe ber fchmei= gerifchen Arbeiten fieht. Mofer felbft bedauerte fo , bag Rlopftod's Meffias eine Panborenbuchfe von fchlechten Nachahmungen gemor= ben fei und er legte boch bier felbit ein Scharflein, und bagu ein febr burftiges binein. 2Bas ibn mit Rlopftod in Gine gemeinfame Richtung von einer ehrenwerthern Geite ftellt, ift, bag Er aus jenen bobern Regionen beraus, ju benen Rlopftod auch im Norben fo vielen Bugang fand, querft ben Ruf nach Achtung ber Den= schenmurbe erhob, bag er fuchte Gelbfigefuhl gu meden und aus bem bumpfen Leben ber Schule, bes Saufes, bes fleinen Staates

<sup>73)</sup> Bagenfeile Cammlung von Sartmanns binterlaffenen Schriften 1779.

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D. n. Rlopftod, 189

in eine weitere Utmofphare berauszuloden. Es ift außerorbentlich intereffant, ju beobachten, wie ber Inffinct bei biefem Unternehmen. bas ein burchaus gemeinsames in Rlopftod's Tagen marb, bie beutsche Ratur auf Ginerlei Weg bielt. Man fpornte bie Ration nach allen Richtungen mit bem Rufe ber Freiheit und bielt babei bie Bugel aufe ftraffite an, ale ob man burch bie ertremen Ericheis nungen in Frankreich, balb nach Erfahrungen, balb nach Abnungen, gewißigt mare. Go batte Brockes Freude an ber natur, Alchtung por bes Menfchen Sinnlichfeit gewecht, aber er bezog MIles auf ben großeren Rubm Gottes magigent gurud. Bir fanben bei ben Bremer Beitragern bas Streben nach gefelliger Beiterfeit, aber burchaus von religibfer Gittenftrenge, und bald felbit von Schwermuth niedergehalten. Die Catirifer magten nur fchmach bie gebruckten und lacherlichen Buffande eines fleinftattifchen Lebens au figeln, und Liscov, ber barin meiter ging, batte es ju buffen, obgleich er auf ber rechtglaubigen Lehre fußte. Die Dichtung und ibr Bertreter Rlopftod ift burchaus ber reichhaltigfie Mittelpuntt. um biefe acht beutsche Erscheinung einer gehemmten Fortbewegung gu erklaren, bie mir fchon bei Luther und noch jeden Zag um uns ber beobachten tonnen; eine Ericheinung, Die uns allerdings por manchen Abgrunden bemabrt, aber auch oft wieder in retrograde Bewegungen geworfen und ju einem Schneckengang ber Entwicklung perdamint hat. Rlopftod erlofte in mehr ale Ginem Ginne ben Menfchen; er gab biefen einzig murbigen Gegenftand ber Dichtung gurud, allein er blieb feffelnd fteben, indem er fich auf ben gei= fligen Beroismus ber menfchlichen Ratur ifolirte, bem er nachher gleichsam ben phyfifchen in ben Barbietten gur Geite ftellte. Er entband bie Dichtung von ber Regel ber Mefibetit, aber er feffelte fie in der Moral; er lofte bie poetifche Sprache von bem Joch ber grammatifchen Pedanterie, aber er legte ein anderes bafur auf bie profaifche Rebe. Er marf eine neue Freiheit ber perfonlichen Bewegung in ben abgezirkelten Umgangeton, aber er fteigerte zugleich bie Forberungen an Burbe und Unftand. Die Gumme feines Birs fene mitterten jene finfteren Orthodoren vortrefflich aus, die ihm pormarfen, er lege ber menfchlichen Ratur eine übertriebene Burbe bei, aber er zugelte ben menschlichen Sochmuth burch chriftliche Demuth augleich. Gang biefen Standpunkt nehmen bie erften freis finnigern Theologen , Gemler und Michaelis ein. Wie Cramer bie

Bibel aus einem neuen, freiern, afthetischen Gefichtevuntt betrach: tete, ohne barum ben ftreng orthodoren aufgeben gu wollen, fo Michaelis, ale er prientalischen Geift und Geschichte, und Die 3uftande des Lebens forschend an die Bibel bielt; beiben aber marb unversebens ber Bug, ber auf ber Orthodorie rubte, unterfchlagen. Gang abnlich mar es mit Bafedom, auf teffen Plane gur Schulreform auch Bieland in feiner Klopftodifchen Periode einmal gang unabhangig verfiel. Bollig in Rlopftoche Ginn manbte fich Bafes bom in feiner erften Thatigfeit, Die felbft Cramere und Bellerts und feiner nachmaligen Feinde Beifall hatte, gegen bas Serfommen bes pedantischen Schulgmangs, bas bes Menschen freiere Gutfal= tung bemmte, aber bas herrichente Glaubensspftem fcbien ibm ba= male noch nicht unter biefe hemmungen gu geboren. Gant in biefe Reihe nun gehort Mofer. Bas jene Underen gegen Saus= und Stubenleben, gegen Pedanterie im Umgang, gegen bie Gagung und Gewohnheiten ber Rirche und Schule burchfechten wollten, bas wollte Er gegen ben Staat, b. b. gegen bie Bofe und ihre Ereg= turen. Poetifch mird bieg burch feinen Sof in Rabeln (1762) pertreten , eine Reihe von fehlecht ergablten und allegorifirten Staates fabeln, bie mit Recht vergeffen find. In feinem politifchen Rreibeitofinne ift er gang wie Riopftod von ben Englandern angeregt, bon bem Bereinspielen einer gehobneren Stimmung und gebre nach Bottingen, von jener Cympathie mit freieren Ctaatsformen, Die wir auch in Suber, Ebert, Bacharia und Dufch gewahren. Er fab in Deutschland nichts ale fleinlichen Ceparatismus und Stamms geift; Die engen burgerlichen Buftande feffelten ibn nicht wie Dofer: er fab nichte von Baterland, nichte von Ctaat, fondern überall ben großen politischen Grrthum, ber bie gange beutsche Geschichte feit ber Reformation burchbringt , baf bem befonderen Intereffe gu Liebe bas Allgemeine aus ben Augen gefest wird. Er fab nur Bofe und ihre Rnechte; und hat er nicht recht bis beute, menn fein Staatebiener in manchen beutschen ganbern fo viel Stoll ubria behalt, fich nicht auf Giner Linie mit bem Rammerbiener tituliren laffen zu wollen? Er fah felbft ben einzigen Ctanb, ber bamale gu neuem Unfehn tam, Die Gelehrten gu befifchen Werfzeugen, Die Professoren ju Sofrathen geworten, und nannte Die Lehrer ber Politif und bes Ctaaterechte Lehrer bes Gigennuges und bee blina ben Behorfams, benen bie Liebe jum Baterland ein verfiegeltes Buch

#### u. meltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D. n. Rlopftod. 191

ift, bie ibre Biffenschaft als Sandwert jum Lebensunterbalt treiben und feine andern, ale fnechtische, eigennutige und niebertrachtige Gefinnungen einflogen tonnen. Das traurige Resultat feiner polis tifchen Betrachtungen bes Baterlands mar: Es feblt uns Miles. Mene Erfersucht Rlopfocks gegen bie Fremben fante auch ibn, benen wir ein Gegenftand ber Spotterei in politischen Dingen bamals maren und beute noch find. Er rang nach Serftellung bes bents fchen Ramens, und ber verbuntelten Burbe und Beltung bes Ge= feges. Es mar bei ihm Unfange eine fo feine Difchung von Ratur umb pon Mugbeit, bag er fich bei biefen Unfechtungen auf Die Religion ftuste, baff jeber Recht behalten fann, ber eine von beiben allein verficht. Er nannte bas Saug- und Bedrudungefpftem ber Rurften politische Freigeifterei, alfo mit eben bem Ramen, mit bem alle unfere bieberigen Freunde ihre Begner febredten; und er ift baber gang wie Rlopftod ein Gegner von Triebrich bem Groffen. Er nahm feine pleblichen Menberungen in Gefinnungen und Kormen in Mueficht, er wollte weislich ben Collag ber Patriotenftunbe erwarten und nur einstweilen chriftliche (b. b. gewiffenhafte) Dbrigfeiten, chriftliche (b. b. in ihrer Menschenwurde fich fublende) Un= terthanen, und thriftliche Baterlandeliebe ermeden. Grabe mie Rlopfied, aufer von England ber, auch von ben politischen Que fanden in ber Schweis angeregt mard zu feinen geffeigerten Begriffen von Baterland und Freiheit, fo Mofer. Er mar mit Las water befreundet, nachdem Diefer fchon feinem erften patriotifchen Gifer Luft gemacht batte, er fant mit Sielin in einem gang abn= lichen Berbaltniffe, wie Rlopftod zu ben ibm befreundeten Schmeis gern. Die in beffen Saus bie belvetische Gefellichaft von einem patriotifthen Enthufiasmus ergriffen mard, fo hoffte er auf bas Er= machen eines abnlichen Ginnes in Deutschland, und batte mobl gern. wie Rlopfiod burch Lefegirtel im Gebiete ber Doefie, fo im Dolis tifchen an ber Spige einer abulichen rein haltenben Corporation gemirft, wie in ber Schweis die Schingnacher mar. Schabe, baff er bieg Alles, mas er wollte, nicht in ben rechten Kormen gu fagen mußte; er hatte fich, wie aus feiner Ctaatsgrammatit (1749) bers porgebt, noch von bem barbarischen Rangleifint lodguringen, und obgleich er fich bernach in feinen befannteften Schriften (Berr und Diener 1759. Bom beutschen Rationalgeift 1763 u. I.) verhalt= nismaffig freier bewegt, fo fieht man both auch bier, bag bie

Musbilbung ber Doefie fruber fallt ale bie ber Profa, inbem unfre bamaligen Dichter und Schonredner ihre Ideen weit beffer gu Das pier ju bringen miffen. Debr Schabe mar es, bag er fich nachber in eine entsetliche Bielichreiberei verlor, und noch weit mehr, baff er, abnlich wie Rlopftod zwischen Poefie und Moral, fo in eine Rlemme swischen politischer Birtfamteit und jener fittlichen Religiofitat gerieth, die er immer mehr, eben wie Rlopftoct und Lapater, ffeigerte. Daber tam es benn, bag er faft allgemeinen Biderfpruch fand, mogu benn auch freilich ber Mangel an politi= fchen Gefühlen bas feinige beitrug. Dofer beflagt fich über feine Schwargsichtigfeit, Samann uber bie Galle feiner Schreibart, Serber uber feine fromme Mifanthropie. Und er überfpannte biefe auch in ber That grade fo wie Cramer und Rlopftod, und grabe fo fundigen ibm die Literaturbriefe bafur ben Rrieg an, benen Er feiner= feits gehaffige Abfichten gegen bie Religion Schuld gab. Abbt wollte feinen Bebergigungen Gegenbeherzigungen entgegenfegen; er marf ibm bor, bag er in feinen moralischen Schriften behauptet habe, man burfe nur fromm fein, fo erhalte man auch gu burger= lichen Befchaften Berffand, und am Enbe fei es beffer, ein Land gebe mit einem frommen Minifter gu Grunde, ale es blube mit einem irreligibfen. Diefe fpateren Schriften verbienen biefe Bor= murfe; aber ben Bormurf ber politischen Schwarzfichtigfeit in fei= nem Beren und Diener und in bem Nationalgeifte tounte felbft beute noch nur ber politische Stumpffinn machen. Wie viele Blogen er bort richtig aufgebedt hatte, zeigten bie Unfeinbungen, Die fie ibm eintrugen, und bie neuerdings befannt gewordnen Briefe bes Bergoge von Beimar an Merct fprechen eine Schabenfreube uber feinen Fall in Darmftadt aus, Die auch ber bitterfte Gegner nicht außern follte.

Wir haben Moser bier ermäßnt, um gleich an einem Beispiele au zeigen, wie die Tendengen unsere Dichtung immer mit dem Zendengen ber allegemienem Bolteseben zujammen, und in gewisse hinsch tern Drie es übersehen berau geben; und wir werden an einem späetern Drie es übersehen können, wie jedem unsere größern Dichter ein orrespondierneder Politifer und Distoriter solgt, was diese wech elseitigen Berührungen vortressieht mit der ich eine Rochen wir viese Nachfolger als Nachabmer, sie pflanzen sich selfsaudig, aber der Zeit nach etwas junger, den poetischen Lessungs aus

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D. n. Rlopftod. 193

Geite, indem fie gleichsam ben Fortgang von Dichtung ju Ges fchichte, von Ideal zu Wirflichfeit verfinnlichen. Dofers abnliche Sinnegart ift baber fo achte Ratur wie bei Klopftodt; beibe blieben auf bem einmal genommenen Standpuncte fteben, unbefammert um bie fortidreitende Beit. Unbers war es g. B. mit Bafebow, ber gur Beteroborie überging, obne fich jeboch in feiner tumule tuarifchen Urt zu leben und in feiner emifchen Unbefummertheit um fich felbft bavon beutliche Rechenschaft zu geben. Doch meit anbers aber Bicland, auf ben mir bier noch einen Blid merfen muffen. Un ibm tonnen wir bie fliegende Site am beften bes phachten . Die auch bei gang andere gegrteten Raturen bie frappante Ericheinung bes Meffigs bervorrief, nachbem bie gange Stimmung ber Beit bie QBarme ber Empfanglichfeit bafur faft allaemein verbreitet batte. Bei ibm fommen bie Symptome ber Beit zu einer folchen Deutlichfeit, und bie Rrifis jenes andachtigen Sinnenficbers ju folch einer heftigen Sobbe, bag bas Umichlagen ju einer anderen geiftigen Diat bei ibm in folder Scharfe vorliegt, wie bie Gefchichte felten ein Beifpiel fo fcbroffer Uebergange aufzumeijen bat. Dieg erflart fich burch bie ungemein reigbare und empfangliche Ratur Bielands, Die burch bie Aufgeregtheit ber Beit und burch feine Erziehung noch fo febr erhobt warb, bag in ber That nur ein fo leichtes Talent und ein fo ichlanter Charafter wie ber feine biefem Uebermaß von Reigungen und Unregungen und von entgegengefetten Eimvirfungen Stand halten fonnte , in: bem er ihnen febmiegfam nachgab.

Christoph Martin Wietand bei Vicerad 1755—1815)
gebern, die sin Baten noch mehr mit treibhausartigen Reizen nitteln unterhielt. Er ward schon im 5. Jahre zum Unterricht angehalten, las schon im 7. den Cornelius mit Bergnügen, dacht schon mit 45 Jahren auf greßere episten Eckleter, las zwischen hehr 18-alten auf greßere episten Eckleter, las zwischen weben Henten des Aufren auf greßere episten Eckleter, las zwischen weben Henten Bestatters, und war schon in dieser zeit von Bayle bingerissen. Auf der Geduck in Mossierbergen unter dem Bate Erkimmeg schon wir sim sichen, dhusich wie Alossfoot, an im mehren Scheiderungen stehen zwischen und Bestatterstum und Bestächenhungen ber gute stalisse Unterricht und die Frommen Andactschungen steilten fin; er schwärnte schon für Abdien auch für Kenden. Meure fül. 1893.

phone Cofrates und Eprus, und biefe lette Deigung am Uns fang feiner geiftigen Thatigkeit ift im bochften Grabe bebeutfam, ba bie Epropadie und Cofrates in ber Gefchichte gerade bie Un= fangepunfte ber beiden Geiffesrichtungen und Productionen find. bie Wiclands ganges Leben ausfüllen. Und eben fo ift es nicht ohne Bichtigfeit, baff er auf bie Lecture bes Don Quirote fo frube mit befonderem Rachbrucke geführt warb. Alles arbeitete wie burch bie munderbarften Bufalle ober Schidungen gufammen. ibn auf Die Denkarten und Stoffe gu leiten, Die feiner Datur am beffimmteften gufagten; und es fcheint nur biefem Gage gu miberfprechen, bag er vielfach fo febr in Ertreme geriffen warb, ba ibn boch biefe allein fo entichieben auf ben Weg ber Ditte leiten fonnten, ber nachber fein Ideal wie feine Natur mar. Coon auf ber Schule verdarb er fich mit gequalter Frommigfeit bie Machte, und boch fand er qualcich im Rufe eines Freidenters, gang frube wollte er bem Spinoga barin folgen, bem Ropfe nach ein Rreigeift, und im Bergen ber tugenbhaftefte Menfch ju fein, und barum fympathifirt er fo febr mit Chaftebury mitten in feinen Schwanfungen, ba biefer überall felbft in einem fo unfteten Lichte ericheint, bag man feine Schriften eben fo oft fur ale gegen bie Meligion gebraucht bat. Dit 17 Jahren faßte er eine febmars merifche Liebe ju einer Bermandtin, ber nachberigen Frau La Roche, in beren Dienft er bas Lehrgebicht von ber Ratur ber Dinge (1754) in ber Saft bes jungen Productionseifers binwarf. Bier ftand er auf Saller, obwohl er behauptete, Lucres fei fein Mufter gemefen. Es war naturlich , baf bief Bert eines fo jungen Menfchen bie Meier und Bobmer entzuden mußte; man nannte ibn gleich ben beutschen Lucreg, und es mar luftig genug, ju feben, wie altflug ber junge Deifter fich mit metaphpfifchen Enflemen berumichtug und wie nafeweis er zwischen Baule und Leibnis, und gegen Ariftoteles ale ein Stimmberechtigter auftrat. Es mar baber fein QBunter, bag er auf Rleift, ber ibn in biefem Alter fab. ben Einbruck machte, als babe er farf per bie gange Welt gu refermiren. Abmte er bier in biefem bogmatifchen Gebichte bie bibaftiiden Onftematifer nach , fo in ten moraliichen Briefen (1752), bie ben epitres diverses bee Landtroften von Bar nache geabmt waren, Die meralifden Lebreichter , beren Mittelpunkt Sageborn mar. Indem er nachber zu Rlopftoch übergebt, fo

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Chriftl. D. n. Rlopftod. 195

feben wir auch ibn gleich biefem ben Sauptrichtungen ber Beit vollig folgen, jeboch ift er weit von ber Energie entfernt, mit ber Rlepftod biefe in einem felbftanbigen Befen verfchmoly. Bieland lebnt fich vielmehr überall an, und geftand es felbft, bag jebe Pieblingslecture bamale und fpater ibn veranlagt babe, etwas in ber abnlichen Manier zu versuchen, und bieg Talent bilbete er bei Bobmer noch mehr aus, von bem er bie Gefchicklichkeit ju fteblen gleichfalls erfernt zu baben befannte 74). In biefen erften Schriften ift nicht religibje, fondern nur bie eble Schwarmerci ber Jugend fichtbar, ber Glaube an Tugenb, ber Sag gegen Lafter , vor benen Bieland fpaterbin gleichmäßig warnte. Die Beisheit bes Gofrates ift bier, wie bei Bageborn, bas große Biel, und er fiebt ben Beifen bier noch mehr fo, wie ibn Plato aus: leate, mabrent er ibn fpater mit Ariftippe Alugen interpretirte. Sim Reime liegt bier unter bem Beiligenfcheine ber Ibealitat fcon feine fpatere Gludfeligfeits : und Dagigungstehre verborgen. In ber Datur ber Dinge fagt er ichen, bag Glud ber 3wed ber Schopfung fei, und bas, mas une befelige, bas mehre ben Rubin ber Gottheit. In ben moralifchen Briefen wenbet er fich von ben Timonen und Catonen und felbft von Beno gang wie fpater ab. Sa in Briefen an Bobmer, mit bem er burch feine erften Arbeiten in Berbindung fam, vertheidigt er noch ben freiern Ion ber Dich= tung, in bem er noch Dben auf ben erften Rug gemacht und feine Liebe befungen batte, und magt ju fdreiben, bag jener Rug in iener Elegie mehr werth fei als hundert Gefange mit ihrer gangen Iangen Unfterblichfeit. Dergleichen burfte man bem ftrengen Bobs mer bamals nicht fchreiben. Er wies ihn jurecht, er frittelte beffandig an feinem Leichtfinn und erregte Zwiefpalt in feinem Innes ren. Bald bereute er feine erotifchen Tanbeleien, wollte fich nicht mebr mit Boccas und Lafontaine beschmugen, verurtheilte ben

<sup>74)</sup> Bgl. Grubers Leben Wiciands I. p. 07. Dis fif bie befte Charakterfift, die vie bis jigt von einem beaufigen Schriftitute haben. Der Bert, but diventil alle Termon geurtheitt, ju febr auf die Werte und nicht auf die Werte grieben, der Werfchrung geglaubt und nicht die handlicht. Aber ich glaubt, daß des Pannegrifche wes hirvans flieft, febre Biographie nachguschen ift, die aus Liebe zu Mennegrifchen febr bei der Berte zu Mennegrifchen febr bei der Berte gum Genannen bed feh die Verlag ein entsteht.

Beichtfinn (!) ber Bremer Beitrager und ber Unafreontifer. er menbet bem "affenmagigen und fludtigen Rationalcharafter ber Frangofen" ben Rucken, und fluchtet ju Milton und zu Doung, Der auch ibm jest unmittelbar an bie Engel grengt! Er fcbrieb 4732 feinen Antiovid, in bem er bie fchaferliche Liebe befang, Die fpater fo viel Spott von ibm erfuhr, und ben Erebillon ver-Dammte, ben er nachber nachabmte, Alle er in Burich fich aufbielt, liebte er, nach Bimmermanns Ergablung, ein Mabchen, bem er nach vierjabriger Befanntschaft gum erftenmale bie Sand füßte. Er las jest Rlopftod, und meinte alles ausgesprechen in ibm ju finden, mas er immer felbft gefühlt batte, und biefelbe Bemerfung machte er über ber Lecture bes Plato. Er fcbrieb einen Rrubling in Sexametern, in bem er fich Rleift naberte; bann moralifche, ober beffer empfindfame Ergablungen (1752), bie uns in bie Unidulbewelt , unter Ginfalt und icone Ratur perfeten, mo noch bie Rebe mit Pardeln fpielen. Sier rivgliffer er mit Thomfon und feinem Gefiner; glaubt mit ihnen an bie golone Beit, "beren machtige Wahrheit noch jest in ben Tagen trubfter Befe auf jebe menfchliche Geele wirft, wo ibm bie Tochter ber Ratur lacheln, Die Bobmer uns fo liebenswerth als ben erften Frubling ber Borwelt zeigt." Bei all tiefem atheris fcben Sauch aber ift boch eine gewiffe wolluftathmente Atmofphare bier, in ber man abnt, biefe Gabe ber fodenben Schilderung fonnte fich leicht einmal anders wohin verirren. Dieg mitterten Die Literaturbriefe, Die Feinde aller unnarurlichen Berfliegenheit portrefflich aus, und fie luben Bieland zeitig ein, fich wieber aus bicfen Spharen gur Erbe berabgulaffen. In eben biefem Sabre ging er nach Burich ju Bobmer. Er bezauberte biefen mit feinem fügfamen, eingebenden Befen fo febr, als biefer ibn mit jenem neu erworbenen Firnig, binter bem Wieland ben langegefuchten Beifen entbedte. Beibe metteiferten nun in Compositionen, und in ber Birtuofitat mit Plagiaten ihre Probufte gu fullen. In ben Briefen von Berftorbenen (1753) abmte Bicland bie gefeierte Rome nach; wir baben bier in Seen von Strablen und Mether, Die Cecle ficht bier Erbe und Luft in Baffer nachgeabmt, menfchliche Sifche, fcuppige Bogel, thierifche Pflangen und mas Alles die irbifche Sprache nicht nennen fann, und biefer reinere Stoff ber atherischen Belt foll bier gleichsam in einer gebauchten und feufgenben Sprache ber Berflarten bargeftellt merben, gu ber ber weichliche Prunt bes Sofmannewalbau ein wenig aufs gebeten wird. Un bemfelben Lifche, mo Bobmer feine Evopben fdrieb, verfertigte Wieland ben gepruften Abrabam (1765), an bem Bodmer fogar mitgearbeitet bat, Die einzige Patriarchabe, gu ber fich Bieland befannte, obwohl ibm fein Freund, wie er fagt, mehrere Rinder biefer Urt vor die Thure gelegt babe. In ben Sumpathien (1754) erreichte bie fromme Buth Biclands ibre Spige. Es find bieg Barnungen , Ermabnungen , Bifionen, Predigten an fympathetische Seelen, Die gemabnt werben, Die Welt mit ben Alugen bes Chriften anguseben. Weife fein felbit in ber Bluthe bes Lebens, wenn jebe Aber nach Bergnugen lechat, wenn taufend Girenen Die leichtfinnige Geele an ihre Ufer laten, bick ift ein Triumph fur bie Geraphim, Gegen Gleim und Ul richtet fich eine gehaffige Polemif. Die Gragien (Die er felbft foater gu Dienerinnen ber Wolluft machte) follen Aufwarterinnen ber Beiebeit fein. Dvid bore nicht auf abicheulich zu fein, weil er reigend ift, febrt er bier, und that fpater nach ber Lebre bes Gegentheils. Much Die Religion und Tugend habe ihre Gragien; nachber aber fuchte er fie geftiffentlich an Laftern und Schwachen beraus. Ein frommer Alter babe ber misbrauchten Dichtfunft ben rechten Ramen gegeben: Wein ber Teufel, womit fie bie unbefonnenen Geelen beraufchen. Die wolluftigen Beifen, bie in lybis feben Tonen ju Weichlichkeit und jum Schlummer am Bufen ber Benus einladen, follen bie Borte bei fich gelten laffen; bag bie Mufen nie iconer find, benn als Dienerinnen ber Tugend; ober ibr Bis foll ju Baffer werben, bie Reber lauter geiftlofe Reime und platte Gedanken bervorbringen, bie Leier gabnen, wenn fie febergen. 3ch furchte, Diefer Aluch ift auf Bielands Saupt ein menia guruckaefallen, ale er einige Sabre ipater ploplich ju biefen angefochtenen Dichtern ber Grazien überging, und bie Berbrechen, Die er bier an biefen anafreontischen Dichtern rugt, überbet. Er ging noch weiter. Er gab Empfindungen eines Chriften (1753), brei Mfalmen in Profa, beraus (Die übrigens beterobor gefunten murben), und tie er mit einer Borrede an Cact begleitete, worin er biefen aufforberte, ber Unerbnung ju ffeuern, Die gemiffe leicht= finnige Unbeter ber Benus und bes Bachus gnrichteten, und er bezeichnet beutlich unter biefen bie fprifchen Gebichte von Ug.

# 6. Preußen's Theilnahme an ber poetifchen Literatur.

Die preufifche Dichtung mar bis bierbin in einer anhaltenben Abbangigfeit erft von Schlefien, bann von Sachfen gemefen. Berlin mar faum jur Beit ber Canis und Beffer genannt morben, ber Mittelpunkt ber preugifchen Literatur mar Ronigeberg; Salle ward erft mit Unfang bes 18. Jahrh, von Bebeutung. bem Beffer und bie Dietiften aus Leipzig nach Berlin und Salle geflüchtet maren, feste fich nachber Die Musmanberung ber Literatur aus Sachfen gleichfam fort. Leffing, ber fur bie Beringfugigfeit ber fachfifchen Literatur von Luther bis auf ibn batte entschabigen Fonnen, verfinnlicht gleichfam mit feinen Aufenthalten in Leipzig, Breslau, Berlin, Samburg und Bolfenbuttel, und mit feinen gefforten Begiebungen ju Bien und Mannbeim, baf ce funftig feine vorherrichenbe Sauptftatte beutider Literatur, gefchweige eine Provinzialbictatur geben follte. Coon gu Canig und Pietfch's Beiten hatte es allen Unschein, ale ob Berlin und Ronigeberg fich an die Stelle von Leipzig und Dreeben fenen murben; bann batte ber Preuge Gotticheb bier feinen Gig genommen und Beffer ware nicht nach Dreeben gurudgewandert; allein unter Friedrich Bilbelm I. war in Preugen feine Statte fur Die Dufen. Co. balb er feine Mugen fchloß, im felben Momente faft begann Gleim

# u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme ic. 199

feine Laufbahn, ber bie Hebamme ber preußischen Literatur ge, nannt zu werben verbieute. Und je mehr ber vorige Druck Spaus nung in ber preußischen Bilbang hervorgebracht hatte, tefto ela, flischer war ber Gegenstoß.

Job. 2Bith. g. Gleim (aus bem Salberftabtifchen 1719-4805) finbirte um 1758-40 in Salle unter Baumgarten, mit 113, Gog und Rudnif aus Dangig befreundet. Gie lafen ben Anafreon jufammen; ber Streit über bie reimfoje Deefie, burch Bodmer belebt, war im Gange; Pora, ben wir oben icon mit Lange genannt haben, batte burftige Berjuche gemacht (im Tempel ber Diehefunft 1752 u. f.), ben Reim ju entbebren. Die Frucht ber gemeinsamen Beidaftigungen mit Unafreon fam 4746 (Doen Unafreons in reimlofen Berfen) beraus, fchon vorber aber (1744) erfchienen Gleims fcherzhafte Lieder, Die gleichfalls anafreontifc fein follten. Bermandt mit biefer Liebe zum Augfreon mar, wie wir icon bei Sagedorn faben, Die jum Sorag, mit bem fich Ug und Pyra's Freund Lange beschäftigten; und tiefe gange Sallifche Schule verhalt fich auch jur fcweigerifchen, wie Sageborn gu Saller, und fie ftanden mit jener auch anfangs in fo freundlichem Bernehmen, wie diefe beiden Danner untereinander. Gleim bielt fich mit Gottiched bffentlich, ftand aber beimlich mit ben Schweis gern 75); Birgel trat aus ber Ferne in ben Sallifden Bund gu, Gulgern verichaffte Gleim 1747 eine Drofeffur in Berlin, unb als ber Deffias Bobmern noch nicht betbort batte, fagte biefer in feinen fritigeben Lobgebichten noch obne alles Urg von Gleim, er folle bie gange Belt fur nichts als einen Raum voll fconer Madden balten, und auch in Briefen an Lange fprach er fich noch 1747 billigend über Gleims und Sageborns anafreontische Lieber aus. Die leichte erotische Lprif batte fich in Diesem Rreife fchon einen Boben gemonnen, ebe Rlopitod bie Stimmung in Deutschland veranderte. Es war eine compacte Maffe gebilbet, bie bem neuen andachtigen Ernfte eine ungeftorte Beiterfeit ent=

<sup>78)</sup> Gutjer ichteb an Bobmer, Geien fei bettig gegen Gotticheb, boch wollte er verborgen bliben, er habe bas hers nicht fin agena ibn zu ertlieren, bas bob eines Gottlichianres fei ihm boch immer angenfim. Man muß übrigens beachten, bas bief in einer Zeit gefichten ift, voo bie Spanung upfichen Eichen und ben Competera ichen angelangen batte.

gegensette. Un bie beiden obigen Werke schloffen fich in einer Reihe, wenn nicht immer dem Tone, so boch der personlichen Anregung nach, die freundschaftlichen Lieder von Lange und Pyra, Gleims Lieder (1741), die horazischen Den von Lange (1747), Uz lyrische Gedichte (1749), Gleims liebliche Lieder (1749), Lb= wen's gartliche Lieder (1751), GbB' Gedichte (1752), Lessings Rleinigkeiten, Beife's scherzhafte Lieder u. A. an; es zog fich dieser Geift nach Leipzig und Verlin, und nistete in Mannern, die Consequenz und Energie genug hatten, biefe Gattung gegen die Klopstockianer zu verfechten. Dieß war nicht das einzige, was ihm die Consistenz gab, beren er auf alle Weise, um gegen die Macht der Seraphifer zu bestehen, bedurftig mar. Anafreons Autorität und die anafreontischen Lieder hatten dieser Lebensrichtung die hinlangliche Nahrung und ben nothigen Schut nicht gegeben, am wenigsten burch ihren poetischen Werth. Gleims spatere Lieder nach dem Anafreon fogar (1763), und die Uebersetzungen seiner Freunde find fo fern von Anafreon, wie Gegner von Theofrit, und wie Gleims Petrarchische, Horazische und Minne-Lieder von ihren Driginalen. Er geftand es von feinen scherzhaften Liedernselbst, daß darin so viel schlechtes, überflussiges und weniges in Anafreons Geift fei, daß er es wohl nur dem unbestimmten Ge= schmack zu danken habe, daß man sie schon fand und übrigens noch ungeschickter nachahmte. Noch wird hier Tang, Wein und Liebe besungen, nuchtern und ohne Empfindung und rhythmischen Wohlklang, mit Zwang wird ein leichtfertiger Ton angeschlagen, der hie und da lehrartig klingt, und ironisch unmoralische Bor= schriften verkundigt. Gog und Uz wandten sich von Anakreons Formen zum Reim wieder zurud; fie schienen sich leichter zu be= wegen in als außer biesem 3wang. Die Liebeslieden von Ug, (aus Anspach 1720—96), die ihn Cypripor zur Laute bes Tejers singen lehrte, sind gelenker als viele andere, und kein Name ift auch neben Hagedorn unter ben Verehrern unfers alten Styls fo oft genannt worden, wie der seinige. Wie Gleim voll Jugend. gefühls ber pedantischen "alten Ehrenmanner" lacht, so sticht Dieser gegen die Gelegenheitepoeten, gegen die altmodischen Dich= ter, die durch schulgerechte Schluffe der Madchen Ruffe fordern, ihm ekelt vor ber Liederbrut, die Gleims ungrazibse Rachahmer heckten, in benen sich unleidlich jeder Ton stemmt und ber trage

Bis nur morterreiche Gate gebiert. Er ift felbft gegen Gleim in feinen erotifden Liebern bier und ba muthwillig, in feinen Beine liebern leichter ale Leffing und Achuliche, überall fluffiger ale fein Freund Gibs (aus 2Borms 1721-81). Die anafreontifchen Rleinigfeiten, catullifchen Scherze, erotischen Mabrigale und Epis gramme biefes letteren find auch bem Unafreon II, Sageborn, und beffen frangbijichen Duellen nachgegbint, aber menig treu und menia gelaufig; es ift befannt 76), bag er unficher und mubiam arbeitete, und man fiebt auch feinen Liebern trop ber Ramlerfeben Reile an , wie fauer fie ibm wurden, und bie profaifchen Abfalle, bie in biefen anmuthigen riens fo ubel fteben , fonnten nicht gant getilat merben. Dbaleich feine Maddeninfel befanntlich por Friedrich bem Groken Gnade gefunden bat, fo ift boch bie Runde und Glatte ber Rrangbfijchen Lprifer, Die er bei feinem langen Aufent= balte in Lothringen und Elfag lieben und nachabmen lernte, nicht von ihm erreicht; in Sagedorn vollendet fich fein Ibeal, mit bem ibm alle Gragien in Deutschland ausgestorben fcbienen. 2Bo er fich vollends aus feinen erotifden Gegenftanden verirrt in bas. mas er Ballaben, Joullen u. 21. nennt, greift er überall febl. Um nachften wird uns ber afibetifche Ctandpunft biefer Unafreons tifer burch Leffings fprifche Gaden gelegt . und jedermann weiß. auf wie wenig poetifches Berbienft biefe Unfpruch machen fonnen. Bie nothwendig es mar, bag unferer Sprache auch von Geiten ber Gefalligfeit und Unmuth, und nicht allein von Seiten bes Ernftes und ber Gebrungenheit aufgeholfen murbe, und wie micha tig Gleims Unficht fein mochte, bag Bacchus und Umor uns eber belfen fonnten, als Dofes und David, bennoch erhielt die Poefie bei weitem nicht fo viel Bumache von biefer Geite, ale von ber entgegengesetten. Dit ihrem inneren Werthe batte alfo biefe Lprif ber Gragien ben Unfechtungen ber Moral und Religion nicht wiberftanben, Die fie fogleich zu erleiben batte. Gleim's Schaferwelt murbe in ben 40er Jahren in hamburg offentlich verbrannt; ein Beiftlicher fand, nach Gleime eigner Eriablung, aus ben fcbergs baften Liebern bergus, bag ber Berfaffer meber Gott noch bie Emiafeit glaube. Sageborn felbit munichte ig, Die Unafreontifer

<sup>76)</sup> G. Bos über Gbe unb Ramler.

Dan fieht fcon aus ben weiteren Benbungen ber Dichtung unferer Unafreontifer, baf fie fich aus Diefem Gebiete leicht batten berausichlagen laffen. Allein fie fußten qualeich auf einer anderen Autoritat, an die fie fich eigenfinniger anflammerten, Die fie auf bas Gebiet ber Moral und Philosophie berüberleitete, in bem fie fich fo ficher wußten, wie bie eifrigen Religiofen auf ber Wegen: feite, Dieg war Borag. Un biefem Romer entgudten fich bamals, wie wir icon bei ben Leipzigern faben, alle Danner, bie in fich ebel von Gitte, nach außen anmutbige Gefelligfeit und einen erlaubten Genug und Gebrauch bes Lebens fuchten, Die beg narris fchen Lebrernftes ber beutschen Schule fatt, fich an ber feinen Gronie und Urbanitat bes meijen Dichters erholten, beffen Beisbeit von eben fo viel Freiheit geboben, beffen Freiheit von eben fo viel Anftand und Grazie gemilbert mar, ale bie firenge Bucht in Deutschland vertrug und verlangte. Bei ihm erfcbien Dichtung und Philosophie am reinften und ebelften in jenem fchwefterlichen Bundnig, bas bamale jeber fuchte; wer ihn nachahmend erreichte, burfte fich femeicheln, ein philosophischer Lebrer im Gewande ber Unmuth, ein gefalliger Dichter in ber Burbe bes Weifen, ein befcheibener Lebemann , bei feinen Soffitten ohne Unfpruch an Grofe zu icheinen. Gelbft um Die Rabel brangte fich baber faum eine folche Ungahl von Nachahmern wie um ibn; feine Dichtfunft ward verschiedentlich überfest und galt immer mehr als afthetifcher Canon: feine Epiffeln bilbete man in freieren Kormen befonbers in tem fpateren Salberftabter Rreife um Gleim berum nach; an feinen Dben verfuchte fich Alles, mas reimen und nicht reimen fonnte, wer eine magige Gabe batte, Lecture ju nugen, und wer ein Paar verworrene Conftructionen jufammenbrachte; man ebirte, erflarte, verglich und rettete feine Schriften und fein Leben; felbft

# u, weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahme zc. 203

feine Nachahmer Balbe und Carbiemeln murben bervorgezogen und nachgeabmt, und ichuchtern glitten Ug und Gleim zuweilen auf Petrarea mit ihrer Begeiffrung über. Bon ben erften roben Ueberfetern, ben Weibner, Lange, Grofchuff, bis zu ben Rams Ier. Maftalier, ben beiben Schmidt und ben noch fpateren, welche Metamorphofen bat biefer Dichter nicht burchmachen muffen. Geit Rlot feine Bindicien und feinen Commentar febrieb, ober feit Berbere Briefen über Borag, von wie viel Geiten ward ber Dichter nicht besprochen und beleuchtet! In Boffens Ueberfenung und in Biclands, wie fonderbar wechfelte er bie Rleider! Und wie viele unferer Doiften murben bomals mit bem Chrennamen bes Sprat befeat! Muf Ginem blieb er porquesmeife bangen, nicht weil er Die Dichterifche Rorm Des Drigingle am beften erreicht batte, fonbern weil er ben Rern von feiner Lebensweisbeit zuerft am treffendften aussprach, auf Us namlich. Und von ihm fand man aus . baf er fogar in feiner auferen Geftalt wie in feinem inneren Leben bem Bilbe glich, bas ber romifche Dichter von fich felbft entwarf: ein Mann von mittlerer Grofe, rundlicher Rigur und leicht beweglichem Rorper.

Diese Lebensweicheit ber ausatrontischen Jorazianer bister ihre meralische, sür die Zeit wichtigere und für sie Wedtungen in ber Literatur charafterlissischer Seitel. In Gleinus früheren Liedern spricht sie fich ferniell mehr als materiell aus; die durchgeschne Leichserischeit verfändet die liberate Lechgesansicht, die mit der Geleierschen sie fer einterfürzisch abg. Besten voll Augendbluft die allerbesten, daß Zeinde der Freude auch Zeinde der Augendblichen. In der von "Kiedern", wo er ums in die nieder gend seinen Politern führt, ist alles von Lebensfessie von Wiesen, Anzuern, Gertlern stützt, ist alles von

<sup>77)</sup> Die Seele feiner Morat liegt in ben bekannten Berfen: Unschutbige Jugend, bir fei es bewußt, nur Feinbe ber Tugend find Keinbe ber Luft.

Ia Jugend und Freude find ewig verwandt, es knupfet fie beibe ein himmiliftes Band; ein reines Gewiffen, ein ehrliches der munter gu Raffen und Achnen und Schere.

Diefe Stelle fteht in ben Berten ed. Rort I, p. 145. Bu einer hiftorifchen Beurtheilung Gleims muß man übrigens auf bie Deiginalausgaben gurudarten, bie s. 26, febr feiten geworben finb.

Frubling, Jugend, Bein und Ruffen belebt, er führt uns aus ber hirtenwelt in die angrengenden Spharen unferes mirflichen Lebens, und preift Lantleben, Mittelftand, Bufriedenheit, Die Dit= telpuncte ber meifen Beicheibenbeit bes Borgt. Alebnlich ift es mit Gog 78); feine Lieber, in benen Berber eine Dactpliothef von lieblichen, gierlich gefaßten Liedern fand, fellen jene Philosophie ber Freude und ber Gemachlichkeit mehr lprifch bar, ale bag fie fie bibaftifch lebren. Much feine Bunfche geben bie Mittelftrafe. auch feine Theorie ber Gludfeligfeit fucht biefes Biel burch Beicheibung zu erreichen; bas Bergnugen verfolgen, beifft ibm es flieben , burch bloge Empfindung gieht man es nach. Im fleinen Dorfvalaft macht ihn Bufriedenheit und Rube mit feufchem Schers verschwiftert jum Ronig. Huch Ugens Lieber bringen biefen barm= los froblichen Ginn gum Unfchauen; allein fie gaben auch ber nadten Lebre beutlichere Worte, und fanten bamit naberen Gin= gang; fie fchloffen fich auch enger und auffallenber, wie Sage= born , an Boragens Lebren an. Mit geheimer Bierbe, fingt er an Borag, vergnugft bu ben feineren Beift, fieb auf brei Freunde nieber, bie bir fleben; fie gluben, bie Dufe beiner Lieber in ihrem Reize zu feben. Dem Meifter abnlich gibt ber Schuler gu em = pfinden, mas bie Philosophie mubfam lebrt, und geminnt ba: burch ben Berffand; er lehrt ben Muth und bie Ctanbhaftigfeit bes Weifen, ber bas Uebel in Bergnugen verfehrt; Freude, Frieden, Ratur und Frubling und bie fanften Genuffe ftiller Bergen fingt er, und die Luft ift ibm wie Borgs ber Duell ber achten Diche tung 79). In feiner ,, Runft frehlich gu fein" ift biefer unfchul= bige Epifurismus jum Cuftem gerundet. Der Gludfeligfeit Wefen

fein ewiger Befang ertont in Tibure Saine

<sup>78)</sup> Gbgens Gebichte find in ber Ausgabe von Ramler 1783 von beffen tristifcher Feile gugerichtet, freilich nach bes Dichtere ausbructlichem Billen.

<sup>79)</sup> Ug poetifche Berte 1768. I. p. 100. Dorag trinkt Chier Bein und jauchgt bei feinem Beine,

nur an ber weisen Belluft Bruft. Der Belluft we'he beine Len r, blos biefe Mutter mahrer Luft befeelt ein Lieb mit achtem Reig und Feuer.

Der Beife tann bas Glud betrugen, auch mahres liebel fühlt er taum, und macht fich's leicht und macht es gum Bergnugen.

ift die Luft; die Aunft, sich zu erfreuen, ift fur uns die Aunft glickfild zu sein, und diesen Sag halt er in einer Parable ben anzum Andschlern vor, die diese Aunft nicht fennen. Er lehrt dann das Bergnügen nicht im Similiken suchen, sondern in den reineren Freuden der Zugend und Wahrheit; die Freuden, die sich die Seche benkend ber Augend und Wahrheit; die Freuden, die sich die Seche benkend sich sich die Freuden, die fich die Seche benkend jeine Einfamiliet ischmidten, seine Wusselden allein lachen, eine Einfamiliet ischmidten, seine Wusselden und mit Freuden und die Einne gab, will nicht mitrisch die Wenschheit zerflören; aber man muß die Auft der Teilene mit Geschmad genießen und mit kassung gab, will nicht mitrisch die Wenschaftigkeit, die niederen Gütze versachten. Diese Einhabsfrijsseit, die niederen Gütze versachten, den Schmerz lindern, den Tod ertragen zu können, wird schlichts sogar mit dem Uedergang in derflikte Weisheit aesselbeit

Belde boppelte Thorheit war es von Bobmer und befonbers von Wieland, Diefe fromme Beiterfeit mit fanatifchem Gifer gu verfolgen, Die noch (1751) im Kriton von ihnen gelobt morben war, und bie Bieland in ihrem gangen Umfang nachber weiter ausbildete; welche Thorbeit von bem letteren, biefe Dichtung ber Gragien ju beschmugen, bie er balb mit fomifchem Gifer auszu= febmuden ftrebte. Belder Unfinn, biefe Danner mit bem Schimpfnamen von Ungeziefer zu belegen, und fie in Gine Rlaffe mit bem ichmusigen Dichter ber Rachtigall, ber Brautnacht 80) und ber unguchtigen Schafergebichte (Roft) gufammengumerfen , und mit biefem zu verdammen, ber noch bagu bas einzige beutsche Borbild mar, von bem Bieland bie Sprache ber Schlupfrigfeit gelernt baben fonnte. Dichte bat baber Bicland fpater fo febr bereut, als Diefen Ungriff auf Us, ber fein Liebling marb, und nichts bat biefer fo ubel empfunden und fo lange nachgetragen. In einem poetischen Briefe an Gleim fpottet er baber bitter uber ben ichmachen Beift, ber bie Gragien von bem Parnaffe jagen wollte, über ben finfteren Ropf, bem Schwermuth Tugend fchien und niemand weise bunfte, als wer immer weint. Much Ugens Rreund, Eronegt, griff Wielanden beftig in feinen Gebichten an. Uebrigens mar biefer eben fo wie auch Dufch burch Bobmer auf-

<sup>30)</sup> S. Rofts Bermijdte Gebichte, 1769.

gebest, auf ben Ut in feinem Gieg bes Liebesgottes friebelte. Die Buricher Freimutbigen Nachrichten erflarten ibm ben Rrieg baruber, Dufch, ber fich mit ben Schweigern fegen wollte, Die ibn bisber fcblecht behandelt, machte es in feinen vermifchten Schriften (1738) nach. Much ibn fertigte Ug ab und er fonnte fich jest ichon auf bie neue Berliner und Leipziger Rritif berufen. Die fich feiner entichieben gegen biefe Frommler annahm, auf Die Briefe uber ben jegigen Buftand ber Literatur von Dicolai, bie Bibliothef ber ichonen Biffenschaften von Beine und Die Literatur= briefe. Bon bier aus namlich bereitete fich jest fur Die Buricher Rritifer baffelbe Schicffal, bas fie fruber ben Leipzigern bereitet batten, und Bobmer gerfiel befibalb mit Leffing und Beife, eine Beitlang auch mit Gleim, und es bilbeten fich Gegenfaße gwifchen Ramler und Gulter, Die vorber in Gintracht gewirft hatten. Alles maren Rolgen biefes Rricas gegen bie Angfreontifer. beren fich Leffing und Beife in Theorie und Praris annahmen, und auf beren Ceite Die Berliner Literaturbriefe entichieben gegen bie feraphischen Dichter traten. Das verstandige Princip, bas bier von ben Redactoren Abbt , Mendelsfohn , Nicolai , Leffing und Ramler gegen bie Ropenhagener und Buricher und beren Ueberichwenglichteit verfochten marb , laft une auf eine Urt Reaction gegen bie Uebermacht bes Empfindungemefen blicken; und tiefer Rampf ift ein naturlicher Borlaufer ber nachberigen tumultugris fchen Streitigkeiten gwifchen Dicolai und Lavater. Wie febr verichieben namlich bie Karbe ber neuen preugifchen Literatur von ber ber fchweigerifchen ift, und wie nothwendig biefe Berfchiebens beit eine Collifion berbeifubren mußte , leuchtet auf ben erften Blid ein, ben man auf bie burchaus trodene und verftanbige Richtung in Preugen wirft, nachdem man Die reigbare Stimmung in ber Schweig fennen gefernt bat. Stellt man bie Productionen Ramlers gegen Bobmers, fo bat man bas fprechenbfte Beifpiel bicfes Contraffes. Dazu tamen bann bie burchaus vericbiebenen Berbaltniffe. Gin patriotifcher Wetteifer in einem monarchisch regierten Bolte ftellt fich gegen Die univerfellere Rivalitat ber Schweiger; eine friegerifche große Beit erbebte bie fraftige Stim= mung ber preußischen Ration, als gerate tie Schweiger eine contemplative Richtung genommen hatten, und ce ift baber febr bes geichnend, bag fich an Preugen angelebnt vorübergebend bie

## u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme ic. 207

friegerifche Barbenbichtung ber weichen ibnllifchen bes Gefiner ents gegenftellte. Wie endlich bie republicanifche Rebefreiheit fruber ber Cehmeigerifden Rritif Energie und Dachbruck gegeben batte. fo gefchab es mit ber Berliner, Die fich ber großten Licens ju erfreuen batte , und Gulger , ber bie fritifchen Theorien feiner Burider Freunde auf bie Spite ftellte, mußte vor ben Literaturs briefen weichen. QBie fehr übrigens bie fentimentale Stimmung, bie burch Rlopftod erregt worben mar, biefe fammtlichen verübergebenten fraftigeren Debungen in ber Dation überflugelte, (fo weit wie nur immer jener Dichter Die Probufte, Die aus tiefen berporgegangen waren), bas beweift, bag fich bie preußische Dich= tung in Salberftatt aus bem froben angfreontifden Zone in einen fuflich fentimentalen umgeftaltete; bag Gleim von ben Bolfelies bern und Rriegegefangen ju lappifden freundschaftlichen Epifteln und ju Salladat juruckging, und auch baburch mit Bobmer und Rlepftod ausgefehnt ward. Diefe Undeutungen nun werden uns ben Raten burch unfere nachften Erbrterungen barbicten.

2Bas guerft ben allgemeinen Charafter preußischer Literatur angebt, fo ift fcon ber Gingang frangbfifcher Bilbung an bem Sofe, Die Grundung einer frangofifchen Academie und eines Afple fur frangbiiche Literaten, Die von Geiten bes literarifchen Gefebmacks gang frangbfifche Tinetur bes fonft nicht frangbfifchen Charafters Friedrichs bes Großen, außerft bezeichnend fur bas Berftanbesmeien , bas bie gange preugifche Literatur beberricht. Bas wir bon ber Poefie bes beutiden Rorbens überhaupt bemerft baben, gilt im 47. Jahrh. von ber fachfifchafchlefifden, im 18. aber von ber preußischen um fo vorzüglicher, ale fie in biefem belleren Jahrhundert umfaffender und maffenhafter hervortritt, als Die fonftige nordische Dichtung bieber. Gie bewegt fich gwifchen Mufit und Philosophie, gwifchen Empfindung und Berftand; einen eigentlichen mabrhaft fchepfrifden Dichter von vorftrebenber Große bat Preuften tron ber lebendigften Theilnahme an unferer neuen Literatur nicht gehabt. Es ift baber eigen, bag fein Dichter und fein Diftorifer Friedrich ben Großen intereifiren fonnte, bag ba= gegen Bolfe Philosophie entschiedenen Ginfluß auf feine Bilbung gehabt bat, und baff er mit beutiden Mufifern ftete umgeben mar. In ber Gefchichte ber preugifden Theologie, einer Wiffenfchaft, Die fo entichieben amifchen Empfindung und Berftand fich

theilen fann, find auch biefe beiben Ertreme ftete gu finben. Balb nach ber Reformation haben wir in Konigsberg bie empfin= bungevollften Lieber neben ben beftigften und thorichtften Controperfen; in ben Beiten, worin wir fteben, finden wir die Pflege Firchlicher Mufif neben ben Beftrebungen jener Gad und Gpalbing, Serufalem und Unberer, tie, bem freigeiftigen Ronige gegenüber geftellt, vor Allem trachteten, bie Religion .. von Un= verftand zu faubern und bem gemeinen Menschenverftand begreiflich su machen," und bieß greete nachber in jene burre Ruchternbeit aus, mit ber Nicolai und fein Anbang auch jebe Reminifceng an einen poetischen Religionsglauben zu tilgen fuchten. In ben breis teften Bugen bee Rationalcharaftere wie in ben bochften Gpbaren ber miffenschaftlichen Cultur treffen wir bieg verftanbige Glement bominirend. Die gange fubbeutsche femerfallige Gemuthlichfeit ftraubte fich von ieber gegen bie Berglofigfeit bes preugifchen Biges und Unefdotenjagens, bas in ben Gpagen ber Eckenfteber und in ben Unefcoten von Friedrich und in ben Epigrammen von Wernicke und taufend anderen Meugerungen gleichmäßig wieder gefunden mirb. Manner, Die bem menschlichen Leben tiefere Geiten abge= monnen baben, wie Korffer und Gothe, baben fich baber übermaßig beftig gegen bie "Entartung ber Denfart in Berlin, gegen fenen faben Bis und bie jolis riens bes gefelligen Zons, gegen bas peinliche und feccatorifche ber vielfach verbreiteten und gur Schau getragenen Bilbung ber Berliner" erflart; und gegen jene Unfeindung alles Poetischen, gegen bie fabe Aufflarerei, Die von Berlin und Micolai ausging, erbob fich feiner Beit Alles, was pon Ginbildungefraft einige Begriffe batte, und in Berlin felbft gefchab nachber ber Uebergang in bas andere Ertrem ber Superpoefie in Tiedt, Fouque, Bach. Werner, Soffmann, Arnim u. A., wie es immer ba geschieht, wo man nicht weiß, was mabre Dich= tung ift. Preufen ift burch bas, mas ce in Philosophie und aller Biffenschaftlichkeit geleiftet bat, großartig verbient geworben, und ficht bier an ber Spige und auf ber Sobe ber beutschen Leiftungen. Gein erfter Gintritt in Die literarifche Berbinbung ber Melt geschab mit Copernifus! Und in biefen fpatern Beiten bat Preußen die Sumboldt und Buch, Die Rant und Forffer und bundert Manner bes erften miffenschaftlichen Ranges geboren, es firebte immer, bem übrigen Deutschland feine großen Ramen ju

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahmerc, 209

entreifen, und ift baburch ber Bilbung in Gubbeutschland mabrbaft gefahrlich geworben, mo feit langeber bie Gorge fur bobere Gultur nirgends in einer beilbringenden Confequent betrieben morben ift. Die Gebiete aber, in benen bie Phantafie gu Saufe ift, baben von Preufen menig Anpflangung erfahren. Es ift eigen genug, bag ein Gingeborner, ber fich gegen bas berbe Berftanbes= mefen emporte, ber allem logischen Denfen und aller Philosophie blind entgegen war, bag hamann mit feinem Baterland, mit feinem großen Ronig, mit bem großen Philosophen Ronigebergs und mit ber Welt in Berlin, bas ibm ein Babel mar, gang ger= fiel. Eben fo eigenthumlich ift es, bag bie bedeutenbfien Manner aus Preufen bervorgingen, Die oft bas befte Runfturtheil, ben Scharfften Runftverftand ober auch bie feinfte Runftempfindung batten , obne bas geringfte Productionevermogen bamit ju ver= binden. Dabin geboren bie unfterblichen Ramen Bindelmanne, bes jungen Rorfters, Bilb. Sumboldts und Berbers, ber als ein Bogling ber Ronigsberger angeseben werden barf. Unter ihnen hat Bincelmann felbft ben Cas ausgefprochen, bag in einem Lande wie Sparta Die Runfte nicht QBurgel faffen tonnten und, gepflangt, entarten mußten. In ben Beiten, ale fich bie beutiche Dichtung felbitanbig erhob, opponirten bie Dicolai und hermes ben veriprechendften Ericbeinungen, und bie Romane von beiden und von Sippel find mit die charafteriftifcfien Bertreter preugi: fcher Poefie in jenen Tagen. 2118 Die Literaturbriefe in Berlin als Richter bes Giefebmacks auftraten, fühlten bie Berfaffer balb, bag fein bichterifches Bermogen unter ihnen war, und bag fie, wie fie felbit fagten, ibre portifche Bibfie zu beden, ben einzigen Ramler batten. Und bien ift eben ber rechte und achte Reprafentant ber bamaligen Schule in Berlin, aus ber balb genug bie Pocfie gang wegfluchtete in ein anderes Ufpl. Gleim, ber eine ungemeine Beweglichfeit in Die beutsche Literatur brachte, batte Die Docfie aus Salle nach Berlin geführt, aus Meiers Schut in ben des Ramler, er fuhrte fie aber auch bald wieder weg nach Salberftaet, mas bezeichnend genug ift, weil er mit ber preußis ichen Berfiandigfeit einiges niederjachfifche Gemuth verband, bas ibn nie von Rlepftod und beffen Schule gang trennte. Das Mehn= liche bat Gothe in einem fpotrifchen Zone geaugert, mo er uns von Gleims Gedichten, Die fo gut wie vergeffen find, glauben Gerp. Reuere Lit. I. Bb.

machen will, sie seien dem allgemeinen deutschen Wesen am meissten verwandt. Sie sind, fügt er bei, der Ausdruck eines gesmüthlichen Menschenverstandes, innerhalb einer wohlgesfinnten Beschränkung.

Gleim fam namlich nach 1740 aus Salle nach Berlin und Potsbam, und lernte bort zuerst Kleist kennen, ber in einem Duell verwundet worden war und frank lag. Die Anekdote ist bekannt, daß Gleim mit der Borlesung eines seiner scherzhaften Lieder zu ber Heilung bes Kriegsmannes beigetragen habe, ber sich nun entschiedener als vorher ber Dichtung widmete und so, neben dem General von Stille, die ersten Funken einer literarischen Cultur in die preußische Offizierwelt trug, die nachher machtig um sich griff 81). Auch mit Spalding kam Gleim in Berbindung und mit Karl Wilh. Ramler (aus Colberg 1725-98), ben er dem lästigen Studium der Medicin entzog, indem er ihn als Hauslehrer zu seiner Schwester empfahl. Spater brachte er Sulzer nach Berlin, und die erste Frucht dieses Zusammentreffens waren 1750 die Rritischen Nachrichten aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, die von Sulzer, Ramler, Sucro u. Al. herausgegeben wurden, und bann die Wochenschrift, ber Druide. Ramler lehrte seit 1743 an der Cadettenschule, die Friedrich neu eingerichtet hatte, um sein Militar vernünftig zu machen; er trieb bald statt ber Logif Geschichte und schone Literatur, zog einen großen Kreis von Buhbrern an fich, und wirkte nun wie Gottsched und Gellert auf Styl und Geschmack. Alles bezog er in seinen Studien auf Poesie; er hatte ein feines Gehör für Rhythmus schon in seiner Jugend gezeigt, und hatte fich unverhofft schon im 10. Jahre einen Dich= ter nennen horen. Weiterhin schien er sich gang zum Dichter ge= boren; seine Mutter war zur Zeit seiner Empfangniß ins Bab gereift, mehr um der Nachtigallen, als um des Bades willen, wie sie sagte: dieß nun war ihm das huldreiche Lacheln der Mel= pomene über seiner Geburt. In Wahrheit aber war ihm von den Gaben der Musen, des Lyaus und der Afrodite nichts geworden. Seine Wirksamkeit ist durch nichts fo berühmt und berüchtigt, als durch das, wozu ihn eben seine poetische Improductivität antrieb,

<sup>81)</sup> In Preuß' Friedrich bem Großen Zer Theil finden barüber nahere Uns gaben, wer biese hier vermißt.

# u. weltl. Moral u. b. Rritik. Preußens Theilnahmerc. 211

burch Sammeln von Blumenlesen, burch Kritif der Gedichte seiner Freunde, durch Uebersetzung des Batteux. Noch spat machte er ben Plan zu einem Reimfericon. Der Mittelpunkt feiner gangen Thatigfeit murbe die Bearbeitung der Ginleitung in die schonen Wiffenschaften von Batteux (1758), der damals der Lieblinges afthetiker in dem Rreise Cramers und Schlegels war, und in Ram= lers Uebersetzung eine ganze Zeit lang als Lehrbuch galt. Hier kam noch einmal die französische Technik als griechische zu uns herüber, die Theorie von der Nachahmung ward das Princip der Runft; und obwohl Ramler fich überall als einen Frangosenfeind zeigt, so ift er doch bem frangofischen Geschmacke aufs startste verfallen, und hat auch ihre pathetische Tragsdie so gut wie Klop= ftock fur achte Nachbildung der antiken genommen. Indem er aber bei dieser Arbeit am Batteux die Beispiele aus deutschen Dich= tern suchte, fand er so vieles zu bessern, um vollkommene Muster ju gewinnen, daß er Diefes Beschaft ber Correctur nun anfing ins Große zu treiben, bas er übrigens auch schon früher mit Gifer gegen fich und andere ausgeubt hatte. Wenn er in feiner ,, Werk= fatt" faß, fo lachte er oft laut und spottete feiner felbst mit lauter Stimme, wenn er heute las, was er geftern gefchrieben hatte. 2118 er (um 1747) Lange's Den mit Gleim durchging, fo jankten "Anakreon und Horag" halbe Tage um ein Wort, ver= warfen eine Zeile und restituirten sie, und "holten ihren Tadel und Lob aus dem Innersten der Philosophie" 82). In den ersten Rosenjahren dieser poetischen Freundschaft war dieß vortrefflich Damals als Lange und Pyra, Gleim und Jacobi, Leffing mit Ramler ober Moses, Gotz mit Uz und Andere mit Andern in Einerlei Werk als Zwillingsautoren und poetische Dreste und Polabe Urm in Urm gingen, tauschte man friedlich, in demselben friti= schen Gifer wie die Bremer Beitrager, seine Arbeiten ans, tabelte und lobte, und nahm bas Eine willig auf, und bas Andere nicht übel. Ramler war in seinem Lobe farg und ward es immer mehr, je mehr die Anderen ihm ihre Gedichte überließen. Uz nahm feine Berbefferungen mit Freuden an, Gog bantte ihm innig, bag er fich feiner Rinder erbarmte, Kleift, Ruh, Nicolai, die Karschin,

<sup>82)</sup> S. Lange's Sammlung freundsch. und gelehrter Briefe 1789.

Leffing und Beife liegen ihn in ihren Bertchen gemahren, und es ift feine Frage, daß er mit feinem rhothmischen Feingefühle Die altmodischen Unebenheiten oft tilgte, und alfo unter biefen Doeten eine mabre Autoritat mar, in einer Beit, mo (wie Bog mit einem Stich auf Berber fagt) bie "biefer befonnenen Dichtung un= gunftige Poetit ber 70er Jahre noch nicht begonnen hatte, ba ein talentvoller Mann fubnen Burf und erften Gug in poetifcher Proja zu empfehlen und in profaischer Poefie auszuuben begann." Gegner hielt Ramlere Rritif nicht aus, und febrieb bann in Bod: mers Schule, ber in feiner nachlaffigen Copiermanier ber ftriftefte Gegenfaß zu Ramler ift; es ift gewiß feine Frage, bag ibm Ram= fer fehr gut gethan haben murbe. Aber bier zeigten fich febon bie Contrafte gwifthen Berlin und Burich. Mit ber Beit marb bann Ramler auch fiets anmagender; feine Perfon mard gang Biererei und Gigenliebe; feine Dichtungen fprachen, mit Dinbare Worten. pon ben golonen Pfeilen, Die ihm im Rocher flirrten; feine Rritit ward fcharfer und intoleranter und machte ihm Feinde. Lichtwers Rabeln gab er forrigirt ohne beffen Bormiffen beraus, mas biefem außerft beschwerlich obwohl nicht ohne Rugen war; weil Denbeles fobn ibm feine Pfalmen nicht burchzuseben gab, nannte fie Ramler in einem Lobgedichte auf benfelben von talterer Sprache; meil Gleim weiterhin ftete weicher und empfindlicher murbe, Die fpigen Mueftellungen Ramlers nicht mehr ertrug , gulegt nur Bosheit und Berglofigfeit in feinen Briefen fab, und als jener feinem freund= schaftlichen Despotismus nicht nachgab, ibm auffundigte, fo gber= ging Ramler bafur in feinem Batteur bie Rriegelieder mit Cebmeis gen und lobte bafur bie fchlechten Umagonenlieber des willigeren Beife. Co bilbeten fich Gegner, Die es bann mit Schabenfreute aufnehmen mochten, ale Chodowieden ben tobten Rleift im Garge abbildete, wie ibn Ramler rafirte. Dichte ift charafteriftifcher fur Die Poeffen biefer Beit . ale wenn man bie oft feinen Gingelnheiten ber Correcturen Ramfers mit feinen eignen Produften im Großen pergleicht. Alles ift bier nachgeabmt und erfernt, fchmach und geschmachlos, Alles foll im antifen Rleide erscheinen, und biefe "gemachten Gefühle, Die aus ber Bemunderung und dem 2Boblgefallen an ben Alten fließen," Die Unlehnung und Abhangigfeit bon Sorag hat Ramler auf feinen Schaler Blum (aus Rabenau); bei bem fie Gothe laftig fiel , und auf viele fpatere martifche

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 213

Dichter, mie Stagemann vererbt. Co mie Ramfer bie ffeinen Baublichkeiten bes beutschen Stubenlebens, viel bochtrabenber als Boff, in antitem Tone befpricht, Die geroffete Frucht Des grabifchen Raffebaumes trinft, mabrend ein blaues Umbrofiamoffchen Die Stirn' ummirbelt, wie er bei Ginmeibung eines Ramine ben Bulcan befingt und bei bem Tob einer Bachtel eine Ranie anftimmt, fo meint er mit bloger Gintleidung in Mythologie und Allegorie poetifche Form gewonnen gu haben, und nach jener ublen Gitte, nach ber man jest Rriedrich ben Großen in eine antite Ctatue bilben will, nach ber Ramlers Freund Robe bamals bie Giege Friedrichs unter ber Allegorie ber Arbeiten bes Bercules barfiellte, gab Ram= Ter felbit bamals Dentmungen an, und fubrte feine Locale und Berfonen unter alten Damen auf: Berlin ift Uthen, Die Raferne ein Tempel bes Mars, ber Ronig Berfules, Daun ber offreichische Rabius u. f. f. Geine Dben find oft gang uber horagische Riffe geformt : feine Concordia ift eine Nachabmung von Boragens Dbe an bas Glud, Die an ben Arat folgt ber Boragischen an ben Beinenaben und Unbere wieber anderen. Geine Ueberfegungen ber Borggifchen Dben find allerdings von Bielen fpater benutt aber auch von Bielen übertroffen morben. Go wie biefe fchlafrig und felbit metrifch febr nachlaffig find 83), fo haben feine eignen nichts pon ber Rubnbeit, um die er die Lateiner beneibete, und ber Riop= fod fo fed nachfirebte; feine gange Runft befteht barin, bag er lange Verioden in feinem fehmierigen Daafe in fo naturlicher Folge bindet, baff aufgeloft eine einfache Profa baraus mirb 84). Alles

Belch ein Jammer, wenn man weber fich ber Liebe Spiel erlauben -

84) Portifche Berte ed. Godingt. 1800. Bur Probe: I, 211.

<sup>85</sup> Man barf nur aufichlagen, wo man will. 3. B. vergleiche man mit Bogens lieberfegung bas:

fleckt er voll Allegorien , bie oft in Dingen gesucht find , an bie fein fombolifcher Scharffinn ohne bie breiten Roten jemale gebacht batte. Und bierin gleicht er ben Rurnbergischen Emblematitern gang, bag ihm bie Allegorie vielleicht bie bochfte poetische Runft au fein scheint! Dief fagte er in ber genannten Beitschrift, ben fritifchen Rachrichten, und eben bort wird auch, gerade wie bei ienen Murnberger bilonerifch : mufitalifchen Poeten, auf Die Reinheiten feiner Dben fur Mug' und Dhr aufmertfam gemacht. In ber Dbe an ben Grangtapfel, ber in Berlin gemachfen, liefen Die Strophen gegen bas Ende febmal ju und fpigten fich wie ein Pfeil, mas bem Muge fo fchon bunte ale bem Dhr mobifflinge! Es feien barin Berfe, Die gleichfam Rrange flochten, ober wie ber Sturmwind eilten. Richt leicht fanben fich barin 3 Confonanten binter einander, fein Reim zweimal, fein Siatus, nicht einmal amischen gwei Berfen. Dieg lettere hangt wieber mit Ramlers mufitalifchem Gebore gufammen. Auch Er namlich fucht wie Klop= ftod im Sorag bie mufitalische Geite, Die Dbe, nicht wie Ug bie moralische, Die Epiftel und Catire. Er ift eben bierin fo eigen= thumlich, bag fich Mufif und Rritif, Gefühl und Berftanbeeburre fo nab bei ibm berubren. Er hatte ben Bortheil mit Graun und Rrause in Berbindung gu fieben, er vollendete fur jenen den Tob Bein , ben bie Pringeffin Amalie angefangen batte , und überfette fur eben biefe bas Alexanderfeft bon Druben; auch bat Graun Schlacht = und Loblieber von ihm gefest, und mit Rraufe, ber bas erfte Bert in Deutschland uber mufitalische Doeffe geschrieben, machte er ben erften Berfuch , fur ben gefelligen Gefang au wirs fen; fie gaben 1738 zwei Sefte Lieber beraus, mit leichten Compositionen von beiben Graun, Quang u. A. Co hat er viele andere Cantaten, Operetten , Ginafpiele und Gelegenheiteffude gefebrieben, und er ift neben Gleim ber Chorfubrer ber gangen Reibe jener barbifchen Dichter, Die von großen Perfonlichkeiten angefeuert wieber Gelegenheite = und Lobgedichte verfertigten, Die fich von benen bes 17. Jahrhos. nur burch beffere Objecte und poetifche Gabe unterscheiben. Und fo findet fich benn manches bei ihm aufams men, mas an bie erften preugischen Dichter Dach und Albert auruderinnert.

Ramler mar febon in ben Bremer Beitragen febr frube aufgetreten; er producirte aber wenig, wie bie Freunde bes Sallifchen

Bundes auch, und fo fand bie preufifche Dichtung langebin ftill. Raum lieft Gleim einige Lieber und Rabeln ausgeben und auch fein und Ramlers Freund Chrift. Ewald von Rleift (aus Pommern 1715-39) producirte wenig und ohne großen Beruf. Er hatte fcon in feiner Jugend gereimt, und fein Talent bescheiben an Stedel und Gottiched gebildet , beren er fich auch gegen Gleim noch annahm; Die Spuren bes fchlefischen Geschmad's trug er unverfenns bar an fich. Gleim trieb bie Dichterfraft in ihm gur Reife, auch Leffing fpornte ibn gu Epen und Tragodien, Die er mit Witer: ftreben febrieb, in Ginem Du mar er mit ber gangen bichtenben Belt in Berbindung , und ward nun mit in ben Strudel geriffen. Mas ihn jum Dichter machte, war berfelbe Sang gur Ginfamfeit, ben Rlopfiod trug, Roth, ungludliche Liebe und eine franthafte Conflitution , bie fein freies und felbft unbandiges Gemuth brudte, ein gang ebles goldnes Berg, und jenes mufikalifche Reingebor, bas Rlopfiod und Ramler eigen mar. Mus biefer letten Gigenschaft floß fein Bertrauen gu Ramler, ben er in feinem Grubling fchalten lieft, auch wenn ibm bas Berg babei meh that; und feine Achtung por Rlopfied, nach beffen Meffias er erft an eine beutsche Dich: tung glaubte. Gein Geschmack bestimmt fich gang nach biefer Gigenichaft; fo liebte er bie Naturdichtungen von Bacharia und Ug, aber bie geschmachlofen Malereien bon 3wiebeln und Deerrettig bei bem Ginen miefielen ibm, und bie vielen Lorbeermalber bei bem Unbern : Sauen Gie boch ein wenig aus, fchreibt er an Gleim; und rupfen fie auch ben Majoran meg, ber beffer in eine fchone Burft als in ein Gebicht paft. Dieg find eben Die Correcturen, Die auch Ramler zu machen hatte, bem immer ber murbevolle Rlang antifer Poeffe bas Obr rein und cfel bielt. Chen mit biefem mufifalifchen Dagifabe richtet fich Rleift gegen Ugens lateinifche Profodie; man muß bei und bas Sylbenmaß blos nach bem Gehore richten, fagt er, und ich weiß nicht, mas Ug mit feinen reinen Daftylen will. Lagt unfre Nachkommen fich aus und eine beutsche Profobie ma: chen, wie die lateinischen Grammatifer bie Profodie aus ben Mutoren gogen, nicht biefe aus jenen 85). Bang fo ift nun auch fein Brubling, (eigentlich bie Lanbluft), bas berühmtefte feiner Ge-

<sup>88)</sup> Rleifts Berte ed. Rorte. 1803. 1, 30.

bichte (1747), eine mufitalische Dichtung. Gin unverdorbenes Das turfind fuhrt uns, wie Brodes, gur lebendigen Empfanglichfeit fur bie Reige ber Ratur und ohne bas Suftembuch in ber Sand gu haben wie jener, ober bas Schnupftuch wie Gefiner. Dem burchaus fraftigen Charafter folgen wir noch einmal fo gern. wenn er uns die Reibe feiner naturbilber zeigend vorführt, und laufchen ohne bas Gefühl ber Mattigfeit feinen Empfindungen und ben ergreifenben Rlagen feiner Cebnfucht nach ber Geliebten und ben Freunden, nach Rube und Dichtung, Die in einer nach Reinbeit, Reichthum und Sobeit ringenden Gprache vorgetragen find. Muf biefer Ginen fchoneren Seite gang Empfindung wie Rlopftod, ift er aber auf einer andern oft blos wieder Gebante und vereingelte Unschauung wie Ramler. Bir haben fein erschopfenberes Urtheil als Schillers uber ihn. Die Reflexion, fagt er, ftort ihm bas geheime Bert ber Empfindung. Geine Phantafie ift thatig, boch mochte man fie eber veranderlich ale reich, fpielend ale fchaf= fend, unruhig fortichreitend, als fammelnd und bifbend nennen. Schnell und uppig wechseln Buge auf Buge, aber ohne fich gum Gangen zu gestalten. Go lang er blos iprifch bichtet und blos bei landschaftlichen Gemalben weilt (wie im Frubling), lagt uns theils die großere Freiheit ber Iprifchen Form, theils die willfuhr= liche Beschaffenbeit bes Stoffes biefen Mangel überfeben, indem wir bier überhaupt mehr bie Gefühle bes Dichtere als ben Begen= ftand felbft bargeftellt verlangen. Der gehler wird aber allgu merts lich , wenn er fich wie in (bem epifchen) Ciffibes und Paches, und in bem (bramatifchen) Geneca berausnimmt, Menichen und menich= liche Sandlungen barguftellen , weil bier die Ginbilbungefraft fich amifchen feften und nothwendigen Grangen eingeschloffen fiebt, und ber poetische Gffect nur aus bem Gegenfignb bervorgeben fann. Sier wird er burftig, langweilig, mager, und bis jum Unertrag= lichen froffig; ein marnenbes Beifviel fur Alle, Die ohne inneren Beruf aus bem Relbe mufikalifcher Pocfie in Das Gebiet ber bil= benben fich verfteigen, wie benn bem verwandten Thomfon die gleiche Menfchlichkeit begegnet ift. Diefes fireng fcheinende Urtheil ift nicht um Ginen Bug übertrieben.

Rieift ift in feiner Landluft gang von bem elegisch fentimentalen Beifte beherricht, ber in Riopflocks Dichtungen liegt, er ift auf bem ibyllifch maserischen Gebiete ber Brockes und Gefiner,

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preufens Theilnahme zc. 217

er febnt fich mehmuthig nach Friede und Mufie, er verflucht bie Rriege und laft ben Groberer Meranter wie einen armen Gunter flagen. Alber nun bricht ber fiebenjabrige Rrieg aus, und in bem fernigen Manne, in bem bie Energie feiner Jugend fammt ihrem Leichtfinn bisber geschlummert batte, brach bie alte Chriucht und Friegerifche Ratur wieder burd, aus Roth und Diebrigfeit berausftrebend nabrte er feinen Rubm und Schlachtbegierbe, veraag über Thaten und Rrieg bie Freunde und Die fprifche Dichtung. verfuchte es mit bem epifchen Stude Giffibes und Daches, bas Clovers Leonibas anregte, bas bie Rricasluft, nicht mehr bie Landluft bictirte; er vertheidigte jest ben Rrieg und redete nun vom Alexander anders als wenige Jahre vorher. Der Tob furs Baterland marb bas Biel feiner Bunfche und feines Lebens 86). Er ftarb 1759 in ber Schlacht bei Runnereborf nach einer benfmurbigen Tapferfeit ben mabren Job eines Belben. Gein Kall ericbutterte feine Freunde Gleim und Leffing aufs befrigfte; Diefe feine Brapour gewann ber beutschen Dichtung und Literatur weit mehr bie Bergen bes preufifchen Beeres und Bolfes, als es je feine Doeffen vermocht hatten, bie er bei Lebzeiten vor feinen Rameraben forgfaltig verfteette; auf bem Grabe bes friegerifchen Cangers ließ Rretichmann ben Barbengefang erschallen, ber eigentlich bie gange Barbenbichtung hervorrief. Bie biefes Gine Factum, fo machte ber gange Tidbrige Rrieg eine fcblaggertige Wirfung in Deutschland. Es trat nicht nur biefe Gine Perfonlichkeit in einem poetischen Glange bervor, auch auf viele andere batte bie fraftige Ctimmung biefer Sabre einen entichieben portheilbaften Ginfluff, und bier muffen bie Reime gefucht werben zu jenen jungen Charaftern ber 70er Sabre, Die mit einer neuen Rubnbeit unfre alte Literatur er-Schuttterten. Der friegerische Zon ber Literaturbriefe, bie grabe in bie Jahre bes Rrieges fallen, ber erobernte Ungeftum Leffings, mit bem er alle bergebrachten Gattungen angriff, find von ben Ginmirfungen ber Zeitverhaltniffe nicht frei; bas peinigende Gefühl

<sup>86)</sup> In Giffibes und Paches fchrieb er fich feibft biefe Infchrift auf fein Dentmal:

Der Tob fure Baterland ift ewiger Berehrung werth! wie gern fterb ich ibn auch Den eblen Tob, wenn mein Berhangniß ruft.

gebruckter Berhaltniffe und burftiger Erifteng, bas fich gleichmäßig in ben Leffung, Rleift und Windelmann regte, erhielt bier neue Dabrung, und ihre Strebfamfeit neuen Schwung. Gin gewaltfameres Treiben, eine Saft ber Befühle und Leidenschaften, ein rafcherer Umfdwung fubnerer Ibeen und Unfichten burchbrang bie Ration. Es fam in Die Lebensschickfale eben blefer Danner und Underer eine neue Bewegung, und wieder in Undere ein poetischer Unftrich, ber in ben Menschen neue Empfanglichkeit fur Die Dichtung ber Leibenfchaft und ber Sandlung anregen mußte. Gine unbeftimmte Unruhe faßte bie Menfchen, und rif fie bier gur Große, bier ine Berberben. Der Kreiberr von ber Trent ift bas befanntefie ber mannichfachen Beifpiele, Die fich bier anfuhren fie-Ben. Gin Freund Rleifts, ber Epigrammatift Fr. Ewald aus Spandau, Mubiteur in Pring Beinrichs Regiment, forberte in bem erften Jahr bes letten Feldjugs feinen Abfebieb, ging an ben Sof ber Landgrafin von Darmftadt, ward von Liebe beruckt und entlaffen, trieb fich nun in aller Welt um, fiel in Rom Bindelmann gur Laft, foll bann in Livorno gebettelt haben, und in Afrika geftorben fein. Friedrich felbft batte fich in einer ge= bruckten Jugend frei erhalten muffen; er war unter Umftanben aufgewachfen, benen fonft fein Regent unterworfen gu fein pflegt; auf feiner Jugendgeschichte ruht ein Strahl jener Freundschafts= fcmarmerei, auf feinem gangen Leben ber Bug bee allgemeinen Bilbungetriebes, in feiner Geele jener wetteifernde Ehrgeis, was Alles die gange Beit mit ibm theilte. Run famen iene Thaten bingu, bie bem philosophischen Selben bie Bewunderung ber Belt verschafften; fie gaben feinen patriotifchen Dichtern einen Gegen= ftand ber Bewunderung, einen Unftog ber Begeifferung, und ber Pocfie ,, bie Greigniffe ber Boller, bas Menfchlichfte, auf bem fie ruben fonnte." Gleim war burch bie fiete Berbindung mit Rleift mitten in die Rriegsereigniffe verfest; ber gleiche Enthusiasmus bes Freundes fur ben Freund, bes Unterthans fur ben Ronia, bes Patrioten fur bas Baterland begeifferte ibn gu ben Liebern bes preufifchen Grenadiers (1756. 7.), Die fonft feiner Ratur febr abaelegen batten. Der gludliche Unschluß an bie Begebenheiten bes Tags, Die Maste, unter ber ber gelehrte Dichter eine Beile verborgen blieb, bie Aufregung und Theilnahme an ben bffentlichen Dingen schafften biefen Liebern allgemeinen Beifall; nicht allein

Beife abmte fie in ben Amagonenliebern, Lavater in ben Schmeis gerliebern , Billamow in ruffiichen Kricasliebern und Anbere onbere nach, auch Leffing überfah es, bag ber Patriot barin ben Dichter überfcbrie, und Berber fogar meinte, fie batten mehr Un= foruch auf Unfterblichkeit ale bie Kriegelieber bes Tyrtaus. Gothe bat mit Recht barauf bingebeutet, wie überrafchend biefe frifch aus bem Leben gegriffenen, originalen Stude gegen bie trivigle fopirte Poeffe ber fruberen Jahre abftechen mußte; und Leffing, ber in feiner empfehlenden Begleitschrift aufs feinfte bie Rebler Diefer Lies ber bezeichnete, verbat fich jeboch mit Recht ben frangbiifchen Daffe fab, und verglich ben Dichter mit ben alten Barben. Balb bief er im gangen Reiche nicht mehr anders, und ber gracifirende Ram= ler fogar gab fich felbft ben Ehrentitel bes brennischen Barben. Leffinge Philotas mar gang von bem friegerifchen Geifte ber Beit Dictirt, und ibn feste Gleim in frifchefter Warme in Jamben unt. Die Minna von Barnhelm nannte Gothe von unberechenbarer Bir: fung, bas erfte Product, bas ben Blick in eine bobere bedeuten: bere Belt aus ber blos literarischen und burgerlichen eroffnete, in ber fich bie Dichtfunft bieber bewegte. Ramler ift bort faft am vorzüglichften, wo er gehoben burch Friedriche Große bie Ganger Beinrichs, und Ludwigs gange Bunft binter fich ju laffen boffte. Billamov's pindarifche Lyrit und Denis und Maftaliers Doen trugen ben von ihm und Gleim angestimmten Ton nach Detersburg und Bien, und fangen Catharine, Maria Therefia und Sofeph, wie Rlopftodt feine banifchen Ronige feierte. Die Rarfchin gebort gang bierber; ibre Ratur batte fie gur Dichterin gemacht, aber bie Giege bes Ronigs gaben ihrer Dichtung ein neues Beprage, fie fcblog fich an Bleim und Ramler mit ibren Ebrenges fången an. Wie bei Rleift ber Fall war, fo brachte ihr Leben enticbieben mehr poetifche Elemente mit ale ihre Dichtung. Gin fcblefifches Bauernmadchen, Die mit 15 Sabren bie Rinder meis bete, mit einem Birtenfnaben Bolfsbucher las und fich aus ber fconen Melufine Ritteribeale bilbete und Raturlieber bichtete, Die bann mehrmale unglucklich verheirathet und ine tieffte Glend ges bracht war, enblich burch Gelegenheitspoeffen befannt und nach Berlin gebracht warb, wo fie in bie erften Gefellschaft gezogen, am Sofe empfangen, in Berbindung mit ben groften Literaten gefest, ale beutiche Sappho begruft marb, eine folche Ericheinung

mar mobl fur bie neuigfeitefuchtige Belt pifant genug 87). Es fcbien, als ob Preufen neben bem murbigen Stoffe biefer Sabre auch Anethoten und Curiofitaten gur beutschen Literatur batte lies fern wollen, mehr als wurdige Dichtungen. Bar es nicht curios genug, bag ein Wiener, ein Jefuit, ben preugifden Ronig befang, ber freilich bie Jesuiten lobte, feitdem fie bie Welt verfolgte? Und war es nicht gang etwas Reues, ber fibnflinische Ton, in bem fich ber Magus in Konigeberg zuweilen vernehmen lich? Und in Berlin haben wir bald einen Buchbanbler, ber ben litera= rifden Macenas machte, und einen Juben, ber fich gwifchen Comptoirgeschafte und fofratische Philosophie theilte. Ueberall mo neue Ibeen in Schwung fommen, beobachtet man, wie auch beute in politifd : moralifder Begiebung, bag Juben und Rrauen fraft ibrer leichtern Erreglichkeit gern mit thatig find. Mofes Menbels: fohn fammelte einen gangen Rreis jubifcher Literaten um fich, bie Gumpers, Friedlander, Galomon Maimon u. A., in Konigeberg Euchel, in Breslau Ephraim Rub. Doch Diefer lettere gebort mit feinen Schicksalen als Seitenftud neben Gwald. Leichtfinn und Gutmuthigfeit brachte ibn um fein Bermogen, falfche Em= pfindlichkeit um feine Berforgung, mit ben Trummern feines Befiges burchreifte er in bopochonderer Stimmung bie Welt, Die Leibablle reigten feinen Menfchenhaß, Armuth und gerruttete Nerven, Unmagigfeit und Dangel an Gelbftbeberrichung, bagu bie Places reien von orthoboren Glaubensacnoffen und driftlichen Freunden trieben ibn bis jum Bahnfinn 88).

In biefer flüchtigen Stigge von bem, was Preugen und fein Konig und feine Geschichte unmittelbarer auf bie beutiche Literatur wirften, mifcht fich Großes und Aleines, und Scherz und Ernft.

bem Mittelauftand amifchen Babnfinn und Bernunft machte.

-

<sup>87)</sup> Ihr Leben iff in ber Ausgabe ihrer Gebichte, von ihrer Sochter von Klende. 4792. 88) Geine von Ramter burchgesehenen binterloffenen Gebichte (4792) find nur

ots Abbild des Berfasses merkmirbig. Gein Jeen gegen die intolerante Geschläntigdes, feine seine Aufglonasnisse, gestünstig graumfighes, der einigsstädigen geie Gettes, Allee brieft fig in diese Großenmann aus, die überigens meilt auf den geröhnlichen Schag ind, und nur Wondergale, die eingesteut find, etwas ausgeschannebe haben. Diese Gatten fleine Epplectein, die mit bisse find das den die die Gette die der d

#### u. weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahme ic. 221

Ift es aber auch nicht ein Spott, ein Bolf gu feben, in bem fur Thatengroße und Bolfericbicffale fo wenig Ginn liegt, baff in ber Beit ber großten bichterischen Erregung eine Erscheinung, wie Diefer rubmreiche fchlefische Rrieg nichts wichtigeres bervorruft, als jene fogenannte Barbendichtung, Die fo fluchtig vorbeiging und fo hobl und bedeutungslos geblieben ift, wie ihr Gegenfan, Die Tople lendichtung iener Beit? Gebt man namlich biefer Barbenvoeffe auf ben Grund , fo ift fie auf ber Ginen Geite nichts als eine er= neuerte Sofpoefie, wie fie die Beffer, Canis, Beraus und Dietich betrieben batten. Dur bie großeren Perfonen, um bie fich bas Lob brebt, und nur die gehobnere Sprache und Form ber Poefie, Die Berffellung eines achteren Dbenftpls, gibt biefer Docfie ein flein wenig mehr Werth. Wie voll in Gleims Liedern Alles von feiner Bewundrung bes Ronigs ift, ift befannt; fein Enthufiasmus litt bier wie in ber Freundschaft feine Laubeit, er fonnte fich gegen Rlopftod und feinen Baffentrager Cramer erbogen, Die ftete auf ben friegerifeben Friedrich Musfalle thaten, und bafur ihren Chris ftian in ben Simmel erhoben, ber bas Papier gum Deffias ge= fcentt batte. Aller feiner Freunde Berfammlung war ibm wohl nicht fo viel ale bie Gine Unterredung, Die er fpat bei bem Ronig erlangte, und die gange Gallerie ihrer Portrats mog ibm fchmer= lich ben Sut bes alten Frig auf, ber ihm nach beffen Tobe fur feine Unterthanen=Schwarmerei gefchenft warb. Debr als an feine mehr popularen Lobfpruche lebnen fich an Ramlers Dben bie ubrigen Rurftendichter an. Unna Louife Rarich (aus Schleffen 1722 -91) batte in ihrer frubeften Beit bie fcblefifche Dichtung gleiche fam wieder zu ihren erften Unfangen gurudgeführt, gur Gelegen= beitspoefie. Lieder von Frante batten ihrer poetischen Unlage Die erfte Richtung gegeben. In allen ibren Gebichten ift bochftens bas von einigem Intereffe, mo fie anipruchslos auf Die Bergangenheit jurudblidt. Das übrige ift nichts als bie plattfte Geles genheitepoeffe, und bief ift überall bas weite Gemeinfame ber bamaligen preußischen Poefie, baf fie nichts thut als bas gemeine Leben in Berfe ober Romane tragen. Die reprafentirente Gattung in bem Salberftabter Arcife ift baber bie poetifche Epiftel, Die fich gang an die Wirklichkeit und gewohnliche Perfonen und Dinge bes Lebens febliefit. Much fie ift von ber Raridin behandelt mor= ben, ale fie mit ben Salberftabtern in Berbindung trat. Raum

merben einige ihrer Sofs und Gratulationspoefien in ihren beffen Beiten von 1761-8 burch großere Gegenftande, wie burch bes Ronigs Perfonlichkeit, gehoben, fonft ift es ergoblich genug ibre gereimten Danffgaungen an Die Sofbaugdminifiration und andere Mohltbater gu lejen 89). Bunderbar ftreitet fich in ihren Gachen Diefe burftige Drofg mit bem altichlefischen Dompe, ben fie mitbrachte, und bem fapphozariechischen Unftrich, ben ihr Ramler zu geben fuchte. Um verwandteffen mit Ramler ftebt in biefer Reibe 3. Gottlob Billamon (aus Morungen 1756-94), ber burch feine Rabeln uns befannter geblieben ift, ale burch feine Dben, Entomien und Dithyramben, Die bagegen in jenen Jahren bes Rrieges, ba bie erften entftanben, angeschener waren und ibm ben Ramen bes Deutschen Dindar eintrugen. Dicht allein Friedrich und Berlin find bie Gegenftande feiner Preisgefange, fondern, ba er fpater nach Detersburg fam, auch Catharina, Deter, Gobicefp und Deters: burg. Schon Berber, ber feinen ganbemann fo viel nur moglich fconte und bei bem es eine Urt Ehrgeig fcbien, ibr "gemeinfames perfebricenes Bootien" in befferen Ruf zu bringen, bat angebeutet, welche ungeheure Rluft die beutigen Berbaltniffe von biefer bochgebenden Form trennt, die nur in jener febranfenlofen Sprache, jener Ginnlichkeit und Bilberwelt ber Alten, unter bacchifchen Gegenftanden und Tangen moglich mar. Billamov verfprache Dis thoramben auf bem Titel, in ber Borrebe nur balb, im Buch feien gar feine. Es fei nur eine Sammlung von unngturlichen Musrufungen bei allerband Gelegenheiten, fein brennendes, nur blendendes Reuer; ein Supfen und rudweifes Rliegen, nirgends ber gewaltige Bug bes Pindar; ber Ganger fpiele auf einer Pfeife von britthalb Tonen. Gang eigen berührt es, wenn ber belleniftifche Dichter, ber felbft griechische Berfe gemacht bat, auf boberm Co= thurn als Ramler bas Gemeine aus ben Stropben verbannt und fein Lied fingt, "das bem Unmiffenden gbentheuerlich, aber verftandlich ift ben Gobnen griechischer Musen, Die ein mobitbatiger

Lichtstrabl getrantt und Gotterbefanntichaft ibrer ichaffenden Seele eingepflangt bat", und wenn auch Er babei auf bie widerlichften Gegenftande fallt, 3. B. auf Die Genejung ihrer faiferlichen Das jeftat von Ginimpfung ber Blattern, und mit einer folchen blogen Ueberichrift alle Gedanken ber Erhabenbeit bampft. Much auf Die britte hauptftabt in Offen, nach Bien, ging bie Bieberbelebung Diefer furftlichen Chrenlieder über; wie Joseph nicht binter Friedrich, fo wollte Jenes Berehrer nicht binter benen bes letteren gurude bleiben. Unverfennbar ift in Michael Denis (aus Scharding 1729-1800) terfelbe Sumanismus wie in Jofeph, und tie gleiche Ebrbegierde und Rivalitat gegen Preuften 90), und wie Sofeph bem Briedrich, fo beut er bie Freundesband bem Gleim und Rlopftod, Die ben Reind feines Landes befangen, oder eines andern Glaubens waren. Bei Denis find bie Barbengefange auf Maria Therefia und Joseph und die offreichischen Celebritaten mehr Gemuthefache und von Empfindungen voll; ber Barbe freitet fich in ibm mit bem Porten, ber Ratur : mit tem Runftbichter, bod berricht in Diefem Theile feiner Wedichte Borag por, und bei feinem Schuler Daffalier ift ber antife Dichter wieder ausschließliches Dufter.

Es liegt durchaus in der Natur der Dinge, daß eine epische, fentende Zeit auch epische Dichtungen antraft, allein wie diese menigen Kriegssahre nur ein Kragment einer solchen Zeit waren, so ward es auch unfre epische Dichtung; wie sich in dem Helben Kriegssuff um Philiosophie stritten, so im Jadrhundert, und überall zeigte sich das Wissen und Lernen mächtiger als das Handeln und Wissen. Der gange deutsche Bosseharter aber und die weichsiche Stimmung der Zeit kam sing, uns im Kein die epische Dichtung zu gerschen, und sie auf der Einen Seite nach der Musselft, auf der anderen nach der Philiosophie sin abzusenken. Ein

<sup>90)</sup> Lieber Sinds des Barben ed. 1772 p. 127.
Maßig brütender Wie, luftiges Wortgegint,
nicht nach Babybrich temide, nicht der Ratur getreu,
icht vom lärminden Sale
wahngerduichter Deuton aus.
Deinen Barben ergünt, war der Gefänge Geift,
war des achter Geiffel, Donau, vom die entflöhn,
gu den Dauden und Sachen,
au den Katten und Sachen,

Boll, bas nicht gewohnt ift, fich felbft banbelnb gu feben, auf Thaten zu halten und einen Werth auf ben Rubm bes Kriegs gu legen, ein foldes Bolf verzichtet leicht auch auf Die Dichtung, Die Thaten und Sandlungen Monumente fest. Es war baber gufrieben, bag Friedrich ben Rubm bes Rriegs allein erntete. Dan batte in Deutschland langeber, fo lange ber Abfolutismus berefchte, unter Belbengebichten weit weniger epifche Gebichte als furftliche Ehrengefange verftanben. Und fo gefchah es jest wieder, nur bag man es germanifirent Barbengefange nannte, bie boch mobl eben fo aut wie beroifche Gebichte epifchen Inhalts fein follten. Bie burftig Rleifts Berfuche zu eigentlich epifchen Gedichten ausfielen, baben wir oben gehort; wie Wieland in Diefen Jahren in allen Beffrebungen nach ber Bobe ber epifchen Doeffe abalitt, merben wir unten erfahren. Dag nur ber friegerifche fraftige Ginn in Leffings Philotas Burgel gegriffen batte, baran war gar nicht gu benten. Lowen 3. B. abinte gleich bas Stud nach, b. b. er fuchte fich eine griechische Anefbote, Die fich aber um eine elenbe Liebesaeschichte brebte. Wer auch am Ende von ben Ereigniffen ber Toge fich zu einer etwas fraftigeren Geene aufraffte, ber fußte, mo er fich zu poetischen Productionen verffieg, nicht auf ber Gegenwart wie Leffing in ber Minna ober Gleim in ben Rriegsliebern, fondern jog fich ins teutonifche Uralterthum gurud. Leffing felbft hatte Gleims Geschaft mit bem ber alten Barben verglichen, und wie verschieden auch bie Bardendichtung, Die fich jest an ihn anfcblok, von feinen Grenadierliedern mar, boch galt er als eine Sauptquelle Diefer Poefie, ber aber alfobald ein viel machtigerer Seitenftrom eine gang andere Richtung gab. Sier namlich wollte es bas Gefchick, bas fich mit bem fentimentalen Sang bes Beits alters verschworen zu baben, und felbft Bunder aufzubieten fcbien, um ja nicht eine fraftigere Ginnesart bei uns überhand nehmen gu laffen, bas Gefchief wollte, baß grabe in ben Beiten ber fries gerifchen Barme, im Jabre 1764 , Fragmente ber alten bochichotts landischen Dichtfunft", und bas Belbengedicht "Kingal" uns ben Diffian nach Deutschland brachten, eine Entbedung, Die fur unfere Poefie grabe fo munterbar michtig mar, wie baff bas Schieffal bem in Windelmann neu erwachenten Runfffinn mit ber Aufaras bung von Pompeji entgegentam. Bir baben oben gebort, wie fcon Klopfiod aus fich ben Zon biefer norbifden Dichtung ge=

#### u. weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahme zc. 225

troffen batten, und wie viele elegische Empfindung fur Ratur und Einsamkeit Alles vorbereitet batte, um biefem alten Ganger bie begeiftertite Aufnahme bei uns ju verschaffen. Die Reubeit ber Sache und ber thorichte Streit uber bie Mechtheit biefer Gefange reigten ichon außerlich die Reugierbe; aber weit übermog biefe bie fuße Bewunderung, Die fich bes gangen Gefchlechts bemachtigte, bas foviel Sumpathie zeigte mit biefen Naturmalereien, mit biefen ibullifden Scenen, Diefer Bebmuth und Cebnfucht, Die bier un= tergegangenen QBelten nachseufst. Bier war grabe fo viele ober menige, geringe und einformige Menschheit, bag fie ben Empfinbungen breiten Raum gab, und nicht mehr epijche Ergablung, als fich über bem mufifalischen Gindrud vergeffen lief. Wie formlos und des Bufammenbangs entbebrend, wie unplaftifch und gerriffen biefe Gemalbe balagen, fublte man bamale nicht, wo ber poetifche Sinn burchaus noch fur feinen Ueberblid großer Berbaltniffe ge= fcharft mar; man feste Offian über homer, weil er mehr Berg und Gemuth zeigte, weil er Rraft und Empfindfamteit paarte, weil bie bis zum Erhabenen eblen Charaftere mehr als bie menich= lichen bes homer bem fleinen Menschenftolt ber Debanten fcmei= chelten, Die von Belt und Menfchbeit feinen Begriff batten. Daber ergriff ber neue Dichter nicht allein bie Gothe, Rlopfted und Berber, fondern auch die Denis und Kretfchmann, Die Bobmer und Sulter. Ber fich am profaifchften fublte, burfte boffen, feine burf: tigen Gebanken am wirffamften mit ben verichwimmenten Tonen biefer mufifalifchen Profa zu verhehlen, ober feine poetifche Blofe mit bem baufchigen Gewande ber norbifden Muthologie zu bebeden. Grabe biefer fam Offian wie gerufen zu Bulfe. Rlopftoch hatte fie bereits eingeführt, ber Profeffor Gettfried Schuge batte fcon 1758 in feiner .. Beurtheilung ber verschiedenen Denfungsarten bei ben alten griechischen und romifchen, und nordischen und beutichen Dichtern" nachbrudlich auf fie bingewiefen, Gerftenberg folgte nachber guerft; aber weber biefe Autoritaten, noch bie fpateren Bemubungen ber Grater, Rarl von Munchhaufen u. Al. wollten etwas verfangen; biefe Belt zeigte nicht bie Unlage aus ihrer Frembheit beraus uns nabe ju treten. Doch fchien fur bie vater= landiiche Dichtung, Die Rlopffoct im Auge batte, burch Diffign neue Nabrung zu kommen. Die Barbenbichter festen fich wie g. B. Kretichmann, entschieden gegen bie antififirende Doefie und die neuen Gero. Reuere Bit. I. 28b.

Sprage, fie empfablen ben Gebrauch ber alten und veralteten Bolfefprache, fie wollten bie Barbenpoefie brauchen, um ben Bormurf, bag wir feine Nationalitat batten, von uns abzumenben, fie ichten bas Feuer ber Empfindung und Leibenschaft in biefen alten Naturdichtern gegen bie leichte Bafferblafe bes frangbifden Bises. Der Barbenname fing an eine Ehre gu werben; wie Gleim und Ramler alles gracifirten, fo teutonifirten tiefe alle Berhaltniffe und Perfonen: Rlopftoct bieg Berbomar, Rretfchmann Ringulph, Denis Gineb; Gleim mar ber Barbenfuhrer ber Brennenheere, Ramfer Friedrichs Barbe, Beife ber Dberbarbe ber Pleife. Giner ber früheften Gefange in Offians Ion war Rretfdmanns Rhin: gulph, funf Lieber über bie Barusschlacht, und bie Rlage; an fie fcbloß fich gleich Rlopftod's hermannsfchlacht (1769) an, beren Dedication an Joseph allgemein mit patriotischen Begeifterungen fullte. Gleim bearufte bafur ben gottlichen Canger und munfchte Raifer ju fein, um biefes Barbiet aufführen ju laffen mit ben Roften Des peloponnefifchen Krieges: eine Million fur Die Probe! Allein alle biefe Dinge batten feinen Rorper und fur bas Bolf in teinerlei Beife einen Reig. Die Berbindung mit bem Dorben brachte und bas Unbeil, bag man und mit Gewalt in Die teuto= nifche Urgeit gurudgaubern wollte; es mar als ftede jener Boben mit biefer Manie an, benn fo batte icon Schlegel in Copenbagen einen hermann gedichtet und ber Capellmeifter Scheibe bafelbft ein Singfpiel Thusnelbe (1749), Man feste uns bier in eine Belt jurud und unter Riguren, Die nur aus Rulle ber Rorperfraft handeln und gegen Dothigungen, uns, bie wir mit Geiftesfraften und nach Grundfagen uns bewegen; wir batten fo menig Berbalt= nig zu biefen friegerifchen Geftalten, wie zu ben friedlichen ber Gegnerichen Noulle. Das bat Gothe bei ber 2Babl feines Gibt gang vortrefflich gefühlt, bag unfere Urgeit in ber Reformationes= periode ju fuchen ift, wo forperliche und geiftige Rrafte nebeneinander, bie leibenschaftliche phofische Gewalt eines Urgeschlechts neben den Unfangen jener Gultur liegt, an beren Bollendung wir noch arbeiten. Doch bagu ift uns jene frubere Belt burch gefchicht= liche Trabition nicht flar; es gelang aber biefen Dichtern nicht, mit zwedmaffigen Dandlungen biefe Raftlichfeit in ber Doefie berguftellen burch die Rraft ber Phantafie. In Rlopftoche barbifcher Trilogie von hermann reden die Belben immer von ihren Thaten,

# u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahmerc. 227

von benen man nichts fieht, in großartigem Pompe; fie machen, bat man gefagt, fo viele Borte bavon, bak fie menig Borte machen. Ihre Redemeife bagu ift eine gang unerhorte, und wer biefe Dinge nuchtern anfab, nahm bas großte Mergerniß baran. Derfelbe Rugli, ben wir oben fo grob fchweigerifch über ben Deffias und die Symnen hatten urtheilen boren, urtheilt nicht anders über Die Barbiette. 2Bas Rlopftocks Baterlandspoefie betrifft, fagt er, fo nehme ich hermann und Thusnelbe und bie beiben Dugen aus und fage noch einmal: bole fie ber Teufel. Es mare ebenfo leicht, ber Sunagoge ben Talmud ju erflaren, ale bie glaforifchen Loden ber Enberion auseinanderzulefen. Und allerdings machte es die Unftrengung nach biefer neuen Sprechart Rlopftod noch unmöglicher, ale es ihm ichon an und fur fich fein mußte, bie Riguren feiner Barbiette gehorig ju umichreiben. Die übrigen ohnes bin baben viel zu wenig Gabe, fich nur in ben Ton folcher alter Gefange zu verfegen, gefdweige in bie Berbaltniffe alter Beiten. Rretichmann ift unter ihnen ein burchaus profaifcher Gelegenheits= poet, an beffen elenden Gebichten und Epigrammen und Luft: fpielen man leider nur zu deutlich fieht, wie große Armuth fich binter biefen bithprambifchen Berfen verftedte; bei ibm erfennt man noch den gleichmäßigen Ausgang ber Barbendichtung von Gleim und Diffian. Dier wird noch nicht ber altvatrifch moberne Ion verleugnet, ben zu verhannen noch am erften hoffnung ward burch biefe Dichtung, Die fich in ben Unfangen ber Bolfer bewegte; nicht einmal ber Berfuch zu ienem feden Burf ift bier, ben Denis und Berber fich fur bie naive Doeffe aus Diffian abftrabirten, Kretichmann ift noch glaubig an bas Boragifche Dogma nonum in annum -. Beit beffer griffen es Denis und Gerftenberg an, Die norbifche Dichtungen überfetten und fich in ben Ion ber Chalbenpocfie zu verfenten fuchten und bief jum erften Requifit eines Barben machten. Denis überfegte (1768) ben Diffian 91) in Berametern; erft 1772 erfcbienen feine ,, Lieber Ginebs".

<sup>94)</sup> Ale Omis juscft ben Offian las: Wie war mie, sagt er, ven welchen Gefählen Gebete mein Begind mie frankt bei Wange, Wie schweite des bei Baden bei Jahren Der füselten Wehmuth wein flarentnder Kogi Zo dehmer ich bich Schweit gu mannen, Die Soliten ber Donau noch beitem Weldinge zu fimmen, Jam Gregen, jum horgen bei Wage zu finden wie das bie eine Donau der Begind wie das bie eine Donau der Begind wei der bei bie der Donau der Begind wie das bie eine Donau der Begind wie das bie eine Donau der Begind der Donau der Begind der Donau der Don

Alber in ihnen war nichts epifches mehr, außer mas überfett und entlebnt mar. Go blieb von bem gangen Barbengefang nichts als ber mufifalifche Sall ubrig, und fonft war auch nichts baran, mas übrig bleiben fonnte. Co batte fich bamals Seckenborf und nachber Bumfteg an Compositionen aus Dffian versucht. Go baftet von Gerftenberas Cfalben (1766), ber ben Untergang ber nordischen Gotterwelt befingen foll, nichte ale ber reine mufifalifche Kall ber Berfe; mas ber Inhalt eigentlich fagen wollte, war vielleicht bem Berfaffer bei ber Musgabe feiner Berfe 92) felbft nicht mehr flar. Gerftenberg war im feinen mufitalifchen Gebore Ramler und Rlopftoch abnlich : feine Ariadne auf Naros bat mabr= icheinlich ju Ramlers Ino ben Unlag gegeben, wie ju Berbers Ariadne, und ift gang mufikalifcher Rhuthmus. Wir verfolgen in ben breien gleichsam ben Uebergang ber Mufit vom Dratorium und geiftlicher Cantate gur weltlichen und gur Oper. Cobald biefe Gattung bergeftellt warb, fo borte bie unnaturliche 3mifcbenaats tung berjenigen mufikalischen Poefie, Die ohne Mufik die Birfun= gen ber Dufit affectirte, auf, grabe wie bie Gattung von philo: fopbijch-biftorifchen Romanen, Die Wieland aufbrachte, ibre Bebeutung verlor, als achte Philosophie und Geschichtschreibung auf= famen. Bas allein als fegensreiche Frucht biefer Chalbenpoefie ubrig blieb, mar, bag burch fie ber Ginn fur Raturdichtung gu= gleich mit bem Begriffe bavon, ben Rlopftod guerft aufgefaßt batte, fich weiter verbreitete. Es mar ber erfte Schrift gur Gim= plificirung, Die ben Bereintritt einer Revolution verfundete. Un Diefer Urt Poefie burfte feiner fo leicht vergagen und er fonnte fich Diffian und homer babei bunfen. Dief balf benn guerft an die Stelle ber geflügelten Runfigattungen ein anderes, ein Deues fegen; man fing an biefe ,aus fettem Erbreich blubend und farb= reich gebornen Gemachie" bober zu ichagen, als bie mit Scheere und Schnur bes bollandischen Gartners jugeftunten. Rur Die Stimme ber Ratur in bem Bolfeliebe, fur biefe Produfte ber einfachften Unschauung ben Ginn zu weden, mar nichts fo geschaffen als Diffian, und auch ift feine Birfung auf Berber außerorbentlich

bie Beiten ber Ahnen, bie Beiten ber Naterlandsliebe, ber Tugend, bes Muthes, ber Ruhmgier und Ginfalt Im Liebe gurudguführen wie bu.

99) Gerftenbergs vermischte Schriften. 1846.

# u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 229

bebeutend gewesen, der diesen Sinn erft recht bei und weckte; so wie auch der Gebrauch, der von Minn im Werster gemacht wird, darung binkeutet, von welchem Werste er auch sie de einige Unsmittelbarkeit in diesem Gethischen Jugendwerke gewesen ist. Gen diet sie das wieder das Berfolinis der Ststänlichen Bartendichtung zu Gleim beraus; seine Krigstlieder waren salt das erfte Unmitrelbare um Wolfesthümliche, was unsere Beeste aufzugeigen dar, und neben Essian nuß Er mit diesen Grenadierliedern, mit feinen Romangen und Bolstliedern als Anfangspunft der ersneuerten Wolfstlichtung angeschen werden.

2Benn man bie Lage ber beutschen Literatur Rricbrich bem Großen gegenüber betrachtet, fo begreift man mohl, warum er in eine bittere Stimmung gegen fie gerieth, auch wenn man nicht einmal baran benten wollte, bag ibm feine frangbfifche Grziehung bas findliche Gefühl und bie Renntnig ber beutschen Sprache verfummert babe, gefchweige ber fleinen Umftanbe ju gebenfen, bak er mit Diemanden fo oft beutsch verfehrte ale mit roben Dilitairs. ober bag er perfonlich feine anderen Bertreter beutscher Schrift= fellerei fennen lernte ale bie Gotticheb, Gellert und Gulter, ober baf man ibm , wie Gleim meinte, Die afiatifche Banife in Die Sanbe gegeben babe, um ibm ben Gefchmad zu verderben. Friedrich war ein Freidenfer und an ben pifanten Berfehr mit Boltgire und wisigen Frangofen, an Die Lecture ihrer maffertlaren Proja ges Run lagerte fich ihm die fromme Dichtung Rlepftod's mit allem ihrem falbungevollen Pompe, und einer Sprachbilbung gegenüber, die felbft benen anftogig war, bie fich ber beutichen Sprache Pfleger ju fein ruhmten. Bas Bunter, bag fer fichten & Rocht von dem unverftandlichen Beuge abwandte, ba er an Gellerte Rabeln nur barum eine Urt Gefchmack zeigte, weil er fie verftanb. Wenn ibm bie Beschaffenheit jener überschwenglichen Doefie auch nie gu Augen fam, gu Ohren fam fie ibm gewiß, und bieg war genug ibn ju fattigen. Wenn ibm ja nur einfiel, bag er in feiner Jugend beutsche geiftliche Lieber gur Strafe und Poniteng batte auswendig ternen muffen, wie follte er jest folche Sommen gur Erbauung fuchen ober jum Genuß! Jest nun fam bingu, bag fich ihm eine beutsch-vaterlandische, teutonische Dichtung entacgen warf, bie gegen bie frangbfifche lebhaft polemifirte. Er batte fur biefen Empfindungefdmely, fur biefe Raturfchule, fur Die Rach=

abmer Chaffpeares, fur ben Gos von Berlichingen und bergleichen feinen Ginn, und es ift gemiß noch nicht bedacht morben, wie felbit an bem popularen und etwas fecten Patriotismus Gleims ein preußischer Ronig bes 18. Jahrhunderts noch weniger als einer bes 19. Moblacfallen finden fonnte 93). Go mar auch Briebrich gegen alles Teutonifche eingenommen; als ihm Muller feine alt= beutiden Gebichte guidicte, ichrieb er ibm voll Merger gurud, ber gange Plunder fei teinen Schuft Dulver werth! Dief erflart nicht allein feine Gallifche Bilbung, fonbern auch ichon, baf er Ronia eines Staates mar , ber gang in mobernen Rerbaltniffen murgeft. und beffen Regierung es nie recht verftanben bat, ben Beg, auf ben ihn bas Geschick gwingt, mit fluger Willfubr zu perfolgen. ben Weg nach bem Mittelpunfte Deutschlands und bem Sobes punfte beutscher Bilbung und Buftanbe, ben bie macebonifden Ronige, Griechenland in gang gleicher Lage gegenüber, fo gefchiett einzuschlagen mußten. Es fragt fich febr, ob Friedrich gegen eine Literatur gleichgultig geblieben mare, bie fich als preufifche batte abionbern tonnen. Bie viel feiner Gigenfinn mag fich auch in ihm angehauft haben, und felbft wie viel verftectter Merger und Rechthaberei, bag er noch 1780, ale er bie Schrift über beutsche Literatur fcbrieb, von ber Ration bebaupte, fie fonne nichte, als Effen, Trinfen und Schlagen. Bieland bat er gewiß nicht fennen wollen, weil man ibn ale beutschen Boltgire ausschrie; baf er Leffing nicht fprach, mar gemiff recht Schabe, aber follte er nie

<sup>93)</sup> Mis Friedrich Bilbeim III ben Thron beflieg, fcbrieb ibm Gleim in fejs nem gubringlichen Enthufiasmus fo : "Gir! Boltgire ber Dichter ichrieb an Rriebrich ben Ronig wie an feines Gleichen. Die beutiden Dichter machen fich mit ibren Ronigen nicht fo gemein! weil ibre Ronige fich nichts aus ihnen machen, fo machen fie auch aus ihren Ronigen nichts. Sie find ftolger ale bie frangofifchen! Benn aber ein Ronia anfanat Giner gu fein, wie Em. Daj., bann finb fie nicht mehr folg. Dann gebietet ihnen ber Ronig, ibn nicht gu loben. Dann fagt ber Dichter: Ihn loben foll man nicht, wer aber tann's benn laffen ? Go gehts bem alten Golbaten, ber auch einmal fo etwas von einem Dichter war, er Cann's nicht laffen. Friedrich ber Große hatte nur einen gehler; biefen Ginen haben Em. Daj. nicht; Gie find ein beutscher Ronig!" Der Ronig ließ fogleich burch feinen Rabineterath ,,bem Canonitus Bleim für fein Unbenten, und bie in feinem Schreiben begeigten bevoten Befinnungen unter ben aufrichtigften Bunfchen fur bie Rube unb Bufries benbeit feines Mitere in Sochftbero Ramen banten!"

## u. welt. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme ac. 231

gebort baben, wie ubermutbig biefer feinem Boltaire bas Concept corrigirte, und follte er bas irgend anders angeseben Baben, als Gottschebe Meugerung gegen ibn, bag er es wohl mit ber frangofifden Rurge noch aufnehmen wollte? Go ging er auch an Dofes femmeigend vorbei, ber ibn gewiß ale Jubifcher Schriftfteller intereffirt batte; er ftrich feinen Ramen unter ben Borgefchlage= nen zur Aufnahme in bie Alfabemie, aber wie follte er es benn auch ihm und Leffing vergeffen, bag fie in ihrem Pope eine Preiffrage feiner Afademie und bagu eine recht acht frangbiliche burchgebechelt batten? Alle übrigene jene Schrift bes Ronias erfebien. bedurfte es faum mehr ber Wiberlegungen, Die von guten und fcblechten Autoren, fogar von Frangofen ausgingen; es that auch gar nichts, bag unter biefen Gegnern Jerufalem bie beutiche Lite= ratur fo fcblecht vertheibigte als bie Religion gegen Boltaire, und bag fich Tralles mit ihm bas Wort gegeben gu haben fcbien, etwas jum Beweis ju liefern , baf bie Deutschen bumme Teufel feien, wie ber Ronig wolle 94). Die beutsche Literatur batte fich langft ihren eigenen Werth und ihre Freiheit erobert. Daß ihr ein Dann wie Friedrich biefen Rubm nicht gonnen wollte, fo menia ale er ber beutiden Rreibenferei gestatten mochte, mas ibm on ber frangofischen gefiel, bief wird immer, man mag auch ju feiner Entidulbigung fagen mas man will, in ber Gefchichte als autofratifche Laune fteben 95), und man wird feine Schrift nie obne Unwillen, und bagegen Klopftocks Oben wider Friedrich, Die weit bie fcbarffte Wiberlegung bagegen find, mit vaterlanbifchem Gelbfts gefühl und vielleicht fogar mit Schabenfreude lefen. Wo mar, fragt er ibn , bein Mblerblick, als fich ber Geift reate unter uns, bag bu nicht fabit, baß fich Deutschlands Dichtung ichnell aus fefter Burgel ju bauerndem Stamm erhob? Lange warteten wir, bu murbeft Deutschlands Dufe fchugen, bie bir Gleim und Rams Ier ichieften, um angufragen. Du antworteteft, bag fie ichamroth bas Muge fentte. Der Deutsche war fconend genug, fich nicht au rachen, bier auch beiner werther ale bu ibn fennft, Frembting

<sup>94)</sup> Worte von Gleim.

<sup>95)</sup> Ropftoct: Sagts ber Nadjwelt nicht an, baß er nicht achtete, wos er werth war, ju fein. Wer fie hort es boch! fagts ihr traurig, und forbert ibre Sobne zu Richtern auf.

im Beimischen! Doch bu felbft baft bich an bir geracht! bu ernie: berteft bich, Auslandertone ju ftammeln, und bafur ben Sohn ju boren, felbft nach Arouets Cauberung bleibe bein Lieb noch tubeet. Und bann - bein Blatt über beutsche Sprache! Die Rache ift felbit burch Biderruf nicht tilgbar, bu tonnteft es nur baburch verschleiern. - Wie richtig empfunden bieg Alles ift, fo muß man übrigens boch befennen, bag Friedriche Opposition gegen Die beut: fche Literatur biefer mehr nugte, ale ihr feine angelegentlichfte Protection je batte nugen tonnen. Gein Schut hatte nicht halb fo viel gespornt, ale, ba er ihn entgog, ber Gifer ibm gu troben. Bir haben gefeben, wie panegprifch bie Poeten und Barben fich an ibn brangten; bie fleinfte Sandreichung pon ibm ober Sofenh batte unfre Dichtfunft in Reffeln geschlagen, mabrent fie jest frei aus bem Bolfe muchs, wie Alles mas wir in Religion, in Runft. in Biffenschaft, felbit im Staate unfer nennen. Er hatte une mit leichter Dube in ben frangofischen Geschmad gurudgeleitet, aus bem icht eben Alles mit Macht herausffrebte. Die Rieberlaffung frangofifcher Bilbung mitten im Bergen von Deutschland verur= fachte, wie fpater die Invafion, ben Begenftoff, ber grade von Berlin guerft ausging. Bar es boch fo weit gefommen, bag bie Rrangofen felbft, bag ein Premontval über bie Gallomanie ber Deutschen schreiben mußte! Die Mitarbeiter an ben Literaturbries fen in Berlin machten zuerft eine foftematifche Opposition gegen Die frangofische Autoritat. Die Wirffamteit biefer bat in ber Literatur bas meifte Unaloge mit ben politischen Erscheinungen bes Tjahrigen Rriegs. Gie festen fich im Beifte bes preußischen Ronigs gegen alle Finfterniß und übertriebene Religiofitat; fie marfen bas Unfebn ber fachfischen Literatur ebenfo vollig nieber, wie ber Ronig bas fachfifche Land; und fchlugen wie biefer bie Frangofen auf eine gant unverhoffte Beife aus bem Relb.

hier sind wir in bem Gebiete ber Kritit, in bem die preus sieche Etteratur von sehr großer Wedenatung geworden ift, mas wir ogar schon bet Mamter unter ben berrichenden Umständigen nicht verkennen sonnten. Nedem ihm ist der Buchhabler Friedrich Riscolai (aus Berlin 1735—1811) eine durchaus mertwärdige Erzscheitung in der preußischen Etteratur. Un seine person und seinen Unternehmungsgesst finspft sich eigentlich die gange Institution bes friisspan Journalismus in Deutschland au. Bas vor den Wittern

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 233

lag, bie von ihm ausgingen, mar boch fast Alles mehr ober mes niger mit ben morgliffrenten Bochenschriften vermandt; und es ift fur ben gangen Charafter ber poetischen Literatur feit ben 70er Rabren bedeutsam, bag Dicolai von Leffing geleitet anfing, fcon burch Die aufere Ginrichtung feiner Cournale auf Die Trennung pon Moral und Poefie binguarbeiten. Noch als unbefannter junger Mann gab er um 1756 bie Briefe uber ben jegigen Buftand ber febenen Biffenschaften in Deutschland beraus, eine Urt Gutachten über ben Streit ber Schweiger und Leipziger, worin ein unpartheiischer Standpunkt gesucht und ben Buricher Doeten eben fo viel Unanges nehmes ale ben bortigen Rrititern Beifalliges gefagt mirb. Schon in Diefen Briefen tritt Die eingetretene Spaltung gwifchen Ramler und ben übrigen Berlinern mit Gulger bervor; Die Compathie Diefes letteren mit ben Epopoen feines Bodmer und fein ganges afibeti= fches Glaubensbetenntniff , bas auf Bereinbarung ber Moral mit ber Poefie beruht, wird angefochten. Muf Diefen Briefen bauten fich nun Die eigentlichen fritischen Blatter Dicolais auf. Er gemann guerft Beife und Mendelbfohn fur Die Bibliothef ber fchonen Runfte und Biffenschaften (1757 u. f.), Die er nach Leipzig pers legte und feit 1759 Beife überlieft: fo batte er an bem bisberigen Throne ber Rritif ein Organ und einen geborenen Gachsen gum Redacteur. Bon biefem Mugenblid an, ber mit ber Befetung Gach= fens burch Preufen gufammenfallt, ging bie bieberige Bedeutung Dreebene und Leipzige fur Die beutsche Civilifation auf Berlin und Ronigeberg uber. Der Gachfe Leffing felbft fiel ja gleichfam gu ben Preufen ab, benn er hatte im bochften Salle nur einen beut= fchen Patriotismus, Mit ibm perlor Gachfen ben Gingigen , ber feine Propingialliteratur batte beben tonnen, es gab ibn aber bem gemeinsamen Baterland, um Die gemeinsame Literatur zu ergieben. Sachfen bat in ber Beit gwifchen Luther und Leffing vieles Unbeil und Bertehrtheit in Die beutsche Literatur gebracht, aber mit biefen beiben hat es Alles überreich vergutet. Bieber hatte man unter bem fachfischen Abel und felbit unter ber Mittelflaffe Bilbung und Lecture gefunden; Dresten mar im Mordoffen ein Mittelpunkt bes Gefchmade und ber feinen Lebensart, Runfte und Gewerbe blubten unter bem maffofeften Lurus, ben bie fruberen Sofe auf Ballette. Doern, Jaad, Tafel und Stall verfchwendeten. Aber freilich muffte ein folcher Sof, ber lieber ungeheure Schulben baufte, ale feine

Tangerinnen entlaffen wollte, feine Intereffen in bem Conflict von Dreugen und Deftreich mistennen, er ichlog fich an ben Dachtigeren an und fiel. Die Rataftropbe, Die bief augleich fur Die fachfische Literatur mar, bat Abelung bezeichnet, ber ungefabr fo auf ber Sobe ber Gottschedichen Sprachforschung und afthetischen Durre fieht, wie Gulger auf ber Poetit feiner Burcher. Er verfocht in feinem Maggain ber beutschen Sprache, baf ber Gefchmad eigente lich in Deifen allein zu Saufe mare; er fei ichon vor ber beutschen Literatur ba gemefen, benn er mußte erft feinere Gitten und Gpras the gebildet haben, ehe er auf bie Literatur wirfen tonnte, und gu biefem Zwede mußte er fich erft in ber Proving, bie er gu feis nem Gipe ermablt batte, geborig vorbereiten. Boblftanb, Bolfemenge, bie in Gachfen bergefiellte Philosophie, Die prachtigen Sofe ber Mugufte, Die Die Schopfer bes feinen Befchmade murben, bie von Gottiched gereinigte und von fremben Musmuchien befreite Eprache, all bief wirfte gusammen, Cachien gu Deutschlande Atz tita, Leipzig zu Athen an machen, und bie Beit von 1740-60 gur fchonften Epoche ber bentichen Literatur! Der fiebenjabrige Rrieg perbarb 2111es. Cachien verlor feinen Glang und Gin= fluff, und bie übrigen beutschen Provingen glaubten nun ohne frembe Beibulfe weiter geben ju tonnen! Aber ba bie aus bem beutschen Athen erhaltene Gefchmadebilbung noch unvolltommen mar, fo artete ber Geschmack in den Provingen febr balb aus, und baber benn bie Bernachlaffigung ber Reinheit und Richtigfeit ber Sprache, Die Sagd auf fremde Worter und Provingigliemen , baber ber Barben= gefang, bie fremben Cylbenmafe u. f. f. Entweber (Diefen Trumpf fpielt er gulegt aus) bat Sachfen gwifchen 1740-60 ganglich ben guten Geschmad verfehlt, ober bie Bege ber Provingen find 216: mege und Berirrungen. Mit biefem letten Stiche freilich mar bas gange Spiel verloren.

Bon ber Leipziger Bibliothet, die wie später die Hallische von Klog und die Jenaische von Darried nicht viel andere Bedeutung erhalten bat, als daß sie gugelich die Jairichre und Leipziger Kritik verträngter, 30g sich Michail 1759 jurick und 3gd nun mit Mendelssisch die Literaturbriese (1759-03) herand, an denen auch Lessing, spater Abbt und Resewig mitarbeiteten, und an diese wieder ichte filte bann die berähmte Allgemeine deutsche Bibliothese, ein Wert, das auerst zienen ansfanlischen Iword unter Lournafe

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 238

wefens gang erfullte, bag es Gemeinsamteit in unferer Literatur und Ration und freilich baburch mieder Reibung und Spaltung berporbrachte. Bie fchablich es ift, wenn bie Buchhandler bie Literatur beberrichen, fo wird man boch jugeben muffen, bag Dicolai im Unfang feiner Thatigteit und im Berband mit Leffing, befon= bers alio burch bie Literaturbriefe, junachit auf bie auffeimenbe Literatur in Preufen, und bann auf gang Deutschland ungemein viel Gutes gewirft hat. Ich habe nirgends bie Abficht auf Sournalen zu verweilen, beute baber auch bier nur fluchtig auf bas Beftreben ber Literaturbriefe bin, die übrigens eine periobifche Schrift bifbeten , melche auf einen flar porfiehenden 3med mit Gefchich und mit Confequent binarbeitete. Dief ift von faft teinem unferer fpateren Blatter ju fagen, außer etwa von ben nachften, Die burch bie Literaturbriefe veranlagt maren, und am menigften von ber allgemeinen Bibliothet, Die und jene thorichte Universalitat ber Kritif eroffnete, bei ber entmeber Grundlichkeit ober Confequeng, und ges wohnlich beibes verloren geht. Bie ift es auch moglich, bas eine und bas andere bei einer Bahl von Mitarbeitern, Die in Die Sundert geht, ju bemahren? In ben Literaturbriefen aber maren lauter Peute einerlei Schlages thatig, Die einerlei Tenbeng festaubalten fabig maren. Sier leitete Dicolai ein vortrefflicher Zaft. Er felbft war ein Mann bes Lebens, nicht ber Biffenschaft; bas Studium bes Menichen mar ihm ein naturliches Bedurfuif, und felbit fpaterbin, wo ibn feine macenatische Stellung gu mancherlei Boreilig: feiten binrif , lagt fich ihm gludliche Beobachtungegabe , eindrings liche Menschenkenntniff und ein ftete gleicher Trieb nach Wahrheit nicht abiprechen. Er gefellte fich Mentelefohn, ber gleichfalls Raufmann und gleichfalls fein foftematifcher Gelehrter mar. Bie wenig Leifing und Abbt aus bem Ruhme foftematifcher Gelehrter machten, ift allbefannt; beibe maren weltfluge Leute, nur baff ber Gine es gu fein und au fcheinen verfchmahte, mabrend ber andere in Buckeburg bei bem Grafen Bilbelm Gelegenheit batte, fein biers bin einschlagendes Talent ju uben. Much Refemis (aus Berlin 1725 -1806) mar ein feiner Weltmann, in ben Runften bes Umganas bewandert; als Prediger, Schriftfteller und Pabagoge ftets auf bas Prattifche gerichtet, fo febr, baf er in letterer Begiebung ben Ruf ber altelaffifchen Schule in Rlofterbergen, an ber er auf Die Breit: baupt und Steinmet ale Rector folgte, herunterbrachte, weil er

in feinen pabagogifchen Theorien ber praftifchen Richtung Bafebows au viel nachgab. Diefe Gigenthamtichfeit nun bes mehr praftis fcben Talente gab nicht allein ben Literaturbriefen, fonbern auch bem mas biefe Manner fonft fchrieben, einen Charafter ber Unmit= telbarfeit , ber Bermanbtichaft gwifchen Leben und Schriftstellerei, bie mir überhaupt von bem lebensvollen verjungten preugifchen Ctaate, und wie fchon bieber beutlich geworben ift, von bem 7jahr. Rriege angeregt finden. Und baber fam es, baf fich Gerber an die Lites raturbriefe fcblog, ber querft mit bem eblen Ungeftum auftrat, bas bem Gelbffgefubl und ber Unmittelbarfeit bes Birtens eigen ift, Daber find von ben Literaturbriefen bie Briefe uber Mertwurdigfeiten ber beutschen Literatur von Gerftenberg u. 21., Die Briefe uber ben Werth einiger beutscher Dichter, und weiterhin ber Ton aller jener übermuthigen Buricher, Frantfurter, Deffauer und anderer Blatter angeregt, Die bas neue Leben ber Driginalgenies verfundeten. Daber hebt Gothe an Menbelejohn fo febr bieß Bertrauen auf bas eigne Biffen, Die Autodidaris, Die Entfernung von ber Schulphilosophie bervor, weil auch Er jener Empirie anbing, Die bas Leben einfach anschauen mochte und auf eigne Unschauung eigne Philosophie grun= ben. Die Schulphilosophie, fagt er, bat ftete bas Berbienft, nach angenommenen Grundfagen Alles wornach ber Menfch fragen tann, in einer beliebigen Ordnung, unter bestimmten Rubriten vorgutragen. Gie wich jest, und mancher bachte nun, er habe fo viel guten Ginn von Ratur, um fich von ben Gegenftanden einen beut= lichen Begriff zu machen, ohne fich grabe um bas Entferntefte mubfam zu fummern. Der fo geubte Menfchenverffand maate es bann, auch in bas Allgemeine zu geben und uber innere und aufere Erfahrungen abgufprechen und bief brang in alle Racher ein. Dieff charafterifirt Die Literaturbriefe und ihre Berfaffer erfchopfend. Gie fteben am Anfang jener großen Gruppe ber Rragmentiften, Die Leffing eröffnet und Berber fortfuhrt, Die im 7, 8, und 9. Jahrgebnt ju ungeheurer Berbreitung tamen, nicht mehr Polibiftoren im alten Ginne ber Bilbung, fondern Panfophen, mie Berber unterscheibet. ber fo gern ein neuer Leibnis ju merben ftrebte, und ber, wie er querft mit Fragmenten auftrat, fo auch nachber Die umfangreichften und foloffalften, und faft überall Fragmente geliefert, eben baburch aber ungeheure Unregung gebracht bat. Alle jene Sturg, Lichten= berg, Samann, Merct, Jacobi, Dofer und mas ihnen befreundet

## u. weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahmerc. 237

und befeindet mar, traten unter biefe Gine Rlaffe von Mannern aufammen, bie von ber Schulphilosophie fo menig miffen wollten. wie zuerft biefe Berliner, bie mehr ober meniger gang improductive Mutoren und negative Gelehrte maren, Die baber lieber ben Begriff einer Lebensphilosophie in die Ration marfen, und die Beltmeiebeit wie Cofrates auf ben Menichen bezogen, und unter benen baber Mofes guerft mit bem Ramen bes beutschen Cofrates begruft murbe. Gben bien fett biefe Berliner mit ben Salberftabter Dich= tern in Berbindung, teren gemeinsames poetisches Thema ein Spitem beiterer Lebensphilojophie mar, und mit Wieland, ber bief am meiften ausbifdete, und ber eigentlich von ben Literaturbriefen befebrt marb. Denn wir begreifen nun, warum biefe jene finftere Religionsmoral ebenjo vermarfen, wie Die Bolffiche Philogophie; warum fie Mofer, Eramer, ben Bobmerifchen Bieland und Dufch fo entichieden angriffen , wie Gottiched und feine elenden Beichopfe, marum fie Rouffeau bei Geite ichoben und Chafipeare empfablen. Die Bergotterung Doungs belachten, und lieber Die leichte phans taffevolle Voeffe bes Gubens rubmten, Die eben Meinbardte Berfuch uber bie italienischen Dichter neu einführte; marum fie Withof, ber um ter Religion Plat zu machen alle menschliche Weisheit befeitigt, gurudfeben gegen Us, ber gwifchen beiben einen Bergleich traf; marum fie fo febr uber ben Mangel einer Doefie flagten, Die fich ben Menfchen jum Bormurf nahme; marum fie, unpartbeiifch und fern von elendem Bunftgeift, und nur auf die Beredlung ber Literatur bedacht, ihren eigenen Gegner Samann berporzogen, in bem fie bas Talent ehrten und bas Berausffreben aus ben alten Befangenheiten, marum fie Bieland und Bafebow trot ihrer Un= banglichkeit an Bobmer und Cramer schonend ftraften und ftrafend fchonten, in benen fie mit mabrem Scharfblick bie Reime bes 216= falls von ihren erften Idolen erkannten. Wollen wir einen Mugen: blid die beiden Sauptmitarbeiter an ben Literaturbriefen, Thomas Mbbt (aus Ulm 1755-66) und Menbels fobn abgetrennt verfol= gen, fo merben mir in ihnen im Befonderen ben Charafter biefer Beit= febrift wieder finden. Ich nenne nur fie, und trenne Leffing ausbrudlich ab, weil er fich felbit von ben Briefen trennte, nachbem er ihnen ben Beg gemiefen , benn er war wohl geeignet im ichonen Gifer ein folches Unternehmen zu beginnen, aber gar nicht ber Mann, auf Die Lange mit folchen immer febr untergeordneten Mannern

gemeinfame Cache ju machen (wie er benn auch die ausschließenden Tendengen ber Berliner nie getheilt hat) und ber von den Fragmentiffen ber Beit baburch bimmelmeit getrennt mar, baf biefe, taffenb auf bem Bege ber Ratur, nachdem fie ben bequemen und mechaniichen Bea ber Schule verlaffen, nach einem Berufe und einem Standpuntte fur fich fuchten, und fich bemnach an taufend Wegen= ftanden, bes Erfolges unficher, versuchten, mabrend Er ber Beit und ber Nation ein Biel zeigte und einen Standpunft auf bem er felbit fußte, und ju bem er mit jedem Striche feiner Reber, balb frob hoffend, bald mismuthig, immer aber im gleich richtigen Tacte binleitete. Weit fo mar es nicht mit jenen Mannern. Mofes Menbelefohn (aus Deffau 1729-86) war im 14. Jahre arm nach Berlin gefommen, und mar mit rubrender Dube burch freundliches Entgegenfommen einiger gebildeter Glaubenegenoffen in Die Literatur eingegangen. Alber Diefe Schule und feine Durftigfeit hatte ihn immer blode und bescheiben gehalten, und Leiffing, mit bem er burch bas Schachipiel befannt worben war , mußte ibn balb mit Gemalt gur Deffentlichkeit zwingen; ber Plan gur Allgemeinen beutschen Bibliothet febrecte ibn; Die erzwungene Theilnahme an ben Streis tigfeiten, Die ibm Lavater und Jacobi erregten, mar ibm im boche ften Grabe laftig. Es ift baber wohl begreiflich, baff grabe ein folcher Mann von ftrenger Philosophie ablentte, beffen Schrif: ten fammtlich theoretisch ben geringften Werth haben, ber es felbft gestand, bag ibm fustematischer Bortrag nicht moglich fei, beffen Briefe mit Leffing uber bas Traueripiel, bes Gegenfates megen. am peinlichften fublbar machen, wie wenig Scharfe bes Gedantens und flares Erfaffen und Berfolgen eines bestimmten Bieles ibm eigen war. Er bilettirte, mas jeder Mutobidaft und Fragmentift gemeinhin thut, nur bag es ihm wie feinem Freunde Abbt Ernft war um Alles mas fie trieben, nur bag ibr Dilettantismus eine Urt Absicht und Bewußtsein in fich fchlog. Gie faben, baß man fich in Poefie und Proja, in Philosophie und Biffenichaft überall rathlos umtrieb, und baf fchon ber Bortrag im Rangleideutsch und im Schulftol alle freie Bewegung bes Beiftes hemmte. Defibalb raffte fich Abbi 3. B. gufammen, und zwang fich, wie man ba= mals fand, in eine falluftifche ober taciteifche Schreibart; er fuchte Die Sprache bes Bolfe auf, comprimirte Stol und Gedanten, ließ etwas zwifchen ben Zeilen gu lefen , und flicht baber gegen Bieland

## u. weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahme zc. 239

und abnliche fo ab, wie er gegen Mofer Dppofition machte! Co fuchten Die Literaturbriefe felbit in ihrem pifanten Zone Muffer einer minder fchwerfalligen Schreibart zu merben, fie leiteten pon bem feichten Wis und ber Oberflachlichkeit ber Rrangojen und von bem Sprachverberb ber beutschen Schulmeifter ab, aber fie wollten bie Glegang ber Ginen, und bie Grundlichteit und ben Ernft ber Anderen beibehalten miffen : Philosophie wollten fie im Schmud ber Poeffe, Deutlichfeit jur Marbeit perichont und mas Cfelett auf ber Stubierftube mar, ale fleischigten Rorver bem Publicum geben. Aber fie fublten babei mobl, baff fie fich bei biefen Beffrebungen felbft noch fo oft ben Schweiß vom Gieficht mifchten! fie finden felbit, baff bie Literaturbriefe bie und ba matt werden, und zweifeln ob aus Gute bes Bergens ober Schmache bes Ropfe; fie merten felbit, bag bas Aufraumen ibr Rach ift, nicht bas Aufbauen. Dieg ift nicht allein mit bem Bor= trage ber Rall, fondern mit ben Gathen felbit, und eben bier tritt ibr gleichfam beabsichtigter Kragmentismus zu Tage. Bei Gelegenheit von Spaldings Buche uber Die Beffimmung Des Menfcben abnte Albt, bag mit bem Sinweifen auf Die Unfterblich= feir, und ber Rrage uber bas Gute und bas Uebel nichts getban fei, baff unfer Berbaltniß zu unferer Umgebing eine untbeilbare Mitfrage von ber nach unferer Bestimmung fein muffe. Bu einer folchen Unterfuchung aber fand er bie Beit nirgende reif, und er fab ein, daß fich unfere Mutoren überall gu große Aufgaben ftecten, benen fie nicht gewachsen maren. Ein folder Stepticismus machte ibn , und ein abnlicher Biele Undere in den nachften Jahren nothmendig zu Dilettanten. Er, wie Dofes, wie Garve, wie Samann und hundert Undere, gab bem Sange nach, fich mit nichts Beffimmtem zu beschäftigen. Wie Abbt amifchen Metaphofit, Geschichte, Moral und Politif fehmankt, wirbt ibn Mofes fur Die Philosophie bes Menichen, ein vages Relb, bas wieder bemfelben Schwanten Raum lieft. Much Gr alfo fliebt in Diefer Unficherheit Die Schulphilosophie , ,, die immer ihre eigne logit citirt und beghalb immer Recht behalten muß", wie eine Peft; er halt es mit Baule, dem Saffer aller Sufteme, er folgt bem Buge ber Beit, bie, nachbem Bolfe Philosophie jum Modeartifel geworben mar 96), fich gang

<sup>96)</sup> Bal. ben 20. Bit. Brief.

von der Philosophie abmanbte und bie Liebe gur foftematifchen Er= fenntniß fallen ließ, feitdem "bie Befanntichaft mit ben Auslandern ffarter mard und die Dichtfunft mit Erwerbung eines febnellen Ruhms vielen fchmeichelte" 97). Diefer eigenthumlichen Auflehnung gegen bie Schule, Diefem unmittelbaren Leben, Diefem prattifcheren Tacte haben wir in feiner weiteren Berbreitung bie gange Regene: ration unferer Literatur gu banten. Bas im Rleinen jeben Tag bor uns geschieht, geschah bort im Leben ber Ration. Die Schule hatte bisher taufende geirrt, und wir batten baber maffenmeife unfere Poeten in gang falfchem Berufe mirten und nach Giner Richtung irre geben feben; jest ba jeder ber Ratur und ber Reis gung folgte, gingen bie Gingelnen in ber erften Unficherheit auch noch fehl, jedoch nach vielen Richtungen, und Die Rraftigeren fanden fich endlich gurecht; es trennten fich bie Wege, es ichieben fich die vielfach verschmolgenen Runfte und Biffenschaften rein ab, und jede fand ihre eigenen und angemeffenen Pfleger. Indem Die Wege ber Bildung fich nun theilten, freugten fie fich auch, und Diefelben Manner, Die unter biefe Gattung ber Philosophies verachter und Fragmentiften gufammenfallen, fieben fich aufs grellfte oft in ihren Tendengen entgegen, Schon in Der Stellung Samanns gegen bie Berliner, bie mir fpater nachholen, fundigt fich ber nach= berige große Bruch zwischen Berftand und Phantafie, gwischen Unhangern bes Alten und Reuen, Reformern und Revolutionairen, Auftlarern und Frommen an. Die Berfaffer ber Literaturbriefe machten fchon reine Parthei fur bie Cathe bes gefunden Denichen= verstande. Abbt fab bie Philosophie nur bafur gut an, baf fie bie Dinge bes gemeinen Lebens folle richtig beurtheilen helfen, mas ihr bas Unfeben bes gefunden Menschenverftands geben murbe; er empfiehlt ben gefunden Menschenverftand überall, er fucht ibn in ber Poefie und wunfcht, baf ibn Spalbing auf bie Rangel bringe; er balt ibn fur ben Nationalcharafter ber Deutschen, von Geiten bes Ropfe, und er hat wohl recht, wenn er fich an die mittleren Spharen bes beutschen lebens halt, fur bie er mehr ale fur bie Gelehrten gu febreiben ftrebte, mas febon aus ber Wahl feiner Mufgaben: uber Berbienft, uber ben Tob fure Baterland u. a. ein-Teuchtet. Co verwickelte er fich noch vor Mofes und Leffing mit

<sup>97)</sup> Borte Abbte in feinem Schriftchen über Baumgarten.

#### u. weltl. Moral u. b. Rritit. Dreugens Theilnahme zc. 241

ben Orthodoren, und wie er mit Mofer angebunden batte, fo in ber Nathricht von einem evangelischen Autobafe mit ben beruchtigten Goege, Winfler, Paulfen, Trefcho, Biegra und ben andern Mitarbeitern an ben bamburgischen Nachrichten. Muf eben bem Standpuntte bes gefunden Menichenverstandes, mo mir Die Philosophie biefer Berliner finden, merben wir die Salberftabter und bie Bielandische Poefie treffen; baf wir fie in berfelben Dopofition mit ber religiofen Richtung finden merden, laft fich aus ber weltlichen, epitureifchen, nuchternen Tenbeng biefer Rreife erwarten. Jene Poefie ift zu biefer Rritit und Philosophie Die naturliche Rebrieite. Sier giebt und verlangt man Philosophie im poetischen Gemande; Mendelsfohn leibt fo feinen Auffaten ben Schmud von Gintleidungen und Formen, und ift burch feine Behandlung bes Phabon am befannteften geblieben; Abbt fucht überall auf Die Gin= bildungefraft feiner Lefer ju wirten; und ihren Freund Spalbing Toben die Literaturbriefe um feines Bortraas millen, ber felbit ba, wo er blubend, ja lururibs ift, einen nothwendigen Mufmand macht, weil er fich ber Denfart eng anschlieft. Die Guiftolographen und Bieland geben bagegen Porfie im philosophischen Rleid, fie feuern auf eine Moral, Die in fich febon fein follte, und nannten bieß in Bezug auf ben Inhalt bie Philosophie, in Bezug auf bie Form Die Poefie ber Gragien. Muf Menschenkenntnif und Menschenumgang ift man bier und bort gerichtet; fie wird bier auf bem Bege halber Biffenschaft, bort auf bem Bege halber Runft ge= lebrt. Bie jene Philosophie bes Menschenverstands fich gegen bie Rlopftodiche Empfindungephilosophie ftellte, Die ausbrudlich in ben Literaturbriefen angefochten wird, fo lagert fich bann bie vermanbte philosophische Grazienpoefie ber mufitalischen feraphischen gegenuber, und auf ihrer Sohe bilbet Bieland ben fchneibenoften Contraft gu Rlopftod.

Den letzten kritischen Bertheibiger ber musikalischen Poelie space wir in 306. G. Cut zer (aus Bintertum 1719-79) gefore erwächnen ibn bier, weit er im Bertlin tebte, weit er eine Welte mit Ramter, mit Gleim und ben Anafreontifern zusammenhielt, dann aber, als er zu Bodime und Bertlinger ausschiebend zurückfehrte, am beutlichsjen den ersten Bertlinger ausschiebend zwirdkehrte. Rationalisten und Sensualisten zwischen verlehen hindurch sich die Mainer um Gleie berum Platz schafften. Ernimmt in der Schweizsere. Reurer est. 1. Band.

ger Literatur bie Stelle bes universaleren Ropfes ein, Die Leffing bei uns ausfullte; in Pabagogit, Raturfunde und Dathematit umgetrieben, blieb er fpat auf ben Runften bangen, und regiffrirte in feiner allgemeinen Theorie ber fchonen Runfte, gu ber er lange unter vielen Berftreuungen fammelte und mit ber er bes Lacombe dictionnaire des beaux arts ju uberflugeln ftrebte, alles, mas aus ber Rritif, ber Poefie und ber Malerei feiner Buricher Freunde resultirte. Dicht allein blieb er auf ben meiften Theorien Bodmere und Breitingers (wie von bem Reuen, ber Fabel u. Il.) bangen, in einigem ging er vielleicht wieber gurud; er citirt noch 1771 Dpit und polemifirt gegen Sans Gache! er nimmt fich wie Dpit bes Regelnwefens an, indem er zugleich wie biefer von ber Begeis fterung bee Dichtere und feiner vernunftigen Raferei, an ber er nie Erfahrung gemacht bat, fafelt; er will mit feinem Buch bie Runftler lehren, wie fie fich in Diefe Begeifterung feten follen; und zugleich will er ben Philosophen mancherlei ins Dhr fagen; und er fagt bieß in einem Zone bes Duntels, wie Bobmer weber von feiner Poefie noch Rritit, wie bochftens Gottfched von feinen fritischen Trophaen fprach. Batteur und Baumgarten find feine afibetifchen Autoritaten, Leffing wird faum in dem didleibigen Buche genannt; Bobmer und Rlopfrod find feine poetifchen 3beale, und bie Moachide, ju beren Empfehlung er ein besonderes Buch geschrieben hatte, noch mehr ale ber Deffige; Rouffeau und Dante bewunderte er der mufifalifchen ober feraubifchen Bermandtichaft wegen , obgleich er ben letteren nicht zu verfteben befennt; Somer wird nach ihm mit Bergnugen ben Bobmer im Belbengebicht neben fich und Theofrit in Giner Sinficht ben Gefiner uber fich, in jeder neben fich erfannt haben. Dier fehren wir alfo gang gu Gottichebe Manier gurud, bas Große berabgureifen, bas Glenbe emporgubeben; man thut es, indem man meint, mit bem Schon= pflafterchen ber Empfindung und ber Morgl bie afthetische Saflich= feit zu entschuldigen. Die Theorien Rlopftoche von pathologischer und mufitalifcher Dichtung find bier gang eingegangen 98); ber Grund bes poetischen Genius mirb in .. ungewohnlicher Ruhlbarfeit

<sup>98)</sup> Die beiben Artifel Runft und Empfinbung find befonbers aufichlugreich über bie gange Theorie Sulaers.

ber Seele" gefucht, und in den lebendigen Gefühlen des Dichters; bas Sochste ift, wo bes Dichters eigenes Berg zu bem Bergen bes Lesers redet. Die Dbe ist baber die bochste Dichtungsart, weil ihre Art Gedanken und Empfindungen auszudrucken poetischer ift, als der epische und übrige Vortrag. Die Oper, obgleich sie in Wirklichkeit das Niedrigste ift, konnte das Größte und Wichtigste alles Schauspielwesens werden! Die hier ungefahr Klopstock aus ihm redet, so in seinem Gifer gegen bas "Ungeziefer" ber Ana= freontiften Bodmer, ber noch 1769 fein Werkchen über die Gragien bes Rleinen ausgab, und darin feinen alten Freund Gleim felbft nicht schonte. In Schilderung der Liebe sollen die Dichter vor= sichtig fein, ein Weh wird dem Jungling zugerufen, der nichts kennt, als das Gefühl zu lieben und geliebt zu werden; Bodmer habe durch gesetzte Gottesfurcht die Liebe der Roachiden vor über= wältigender Kraft geschütt. Lustige Lieder werden kaum statthaft gefunden; ehe man ein "Bruder laßt uns luftig fein" fingt, solle man wenigstens "Bruder laßt und redlich und fleißig sein" ge= sungen haben! Gegen die lachende und spottende Komodie wird als edlerer Stoff jene gesetzt, die ohne Lachen durch anmuthige Gemalbe ergott, und Plantus und Molière werben ba am treff= lichsten gefunden, wo sie ernsthaft gewesen! Bier horen wir Cramer reden. Damit aber ja feine elende Autoritat unserer bisherigen Kritik fehle, so spricht hier und da auch Gottsched. Sonderbar genug vereint der Mann mit seiner Klopstockschen Sentimentalitat Die Verstandestrockenheit des Leipziger Kritifers; er wollte die bei= den Vermögen des Menschen, Verstand und sittliches Gefühl, auf beren Entwickelung, nach ihm, das Gluck bes gesellschaftlichen Lebens begründet werden muß, wie es scheint, gleichmäßig in sich felbst entwickeln. Er verbindet also die systematische Philosophie mit der musikalischen Empfindung in sich; er kann sich nichts er= habneres benfen als das Leibnig = Wolfsche System, er nimmt da= her auch das Lehrgedicht in Schutz, und ermahnt Wieland zu dieser Gattung zuruckzufehren, und dem Leibnitz zu werden, was Lucrez dem Epifur war. Go erinnert auch das besonders an Gottsched, daß er eine allgemeine philosophische Grammatik empfahl, welche Regeln gabe, nach denen die Vollkommenheit einer Sprache beur= theilt werden mußte, und bag er auf jene Clafficitat, auf Ber= bannung von Idiotismen und dergleichen drang, was fogar Bod=

mer einst angefochten hatte. Der Gipfel seiner afthetischen Rritik ift, daß er in dem sittlichen Gefühl, dem Quell der Dichtung, das Moralische und Alesthetische zusammen begreift. Der lette End= zweck ber Runfte geht auf Erweckung moralischer Gefühle; feineres Gefühl unter bem ansehnlichsten Theil ber Nation zu erwecken, ift fein angelegenes Bestreben, weil er mit diesem die Runfte gu be= fordern hofft, und mit den Runften bas gange offentliche Leben gu hierin ift er gang Republifaner, daß er eine ftete Ber= bindung der Poesie mit Religion und Politik sucht, wie Klopstock, daß sich die Runfte daher an Festlichkeiten und alles Nationale an= lehnen follen, um die Bolfer ,, mit Gifer fur die Rechte der Mensch= heit zu entflammen", daß er daher Manner am berufensten zum Dichten findet, deren herrschende Leidenschaft die Liebe zum allge= meinen Beften ift. Diese Gesinnung machte ihm Berber gunftig gestimmt, aber Alles, was auf reine Poefie hinauswollte, strebte ihm entgegen, und nur fur einen Sackert blieb feine Theorie ein Ranon. Gothe warf fich in ben Frankfurter Anzeigen gegen feine "schonen Kunfte" (1772) und gegen die Theorie auf, beren Berechnung auf Dilettanten übrigens in Gulzers letztgenanntem 3mede und feiner ausgesprochenen Absicht lag; vortrefflich aber tadelt Bothe die Strafpredigten auf die Anafreontifer und die Anprei= sungen der Moachide; "nachdem sich die Baffer der epischen Poesie verlaufen, hatte man die Trummer ber Bodmerschen Arche auf dem Gebirg ber Andacht wenigen Pilgrimen überlaffen konnen." Wenige übrigens achteten auf diese wohlgemeinte Theorie. Sulzer enthielt fich des Polemisirens, er nannte die Literaturbriefe felten, obwohl ungufrieden damit; diese ihrerseits erwiederten dieß, und gingen ihn nur gelegentlich über seine Sprachphilosophie an. Daß fie aber durchweg Gegensatz gegen ihn waren, übersieht man leicht. Sie waren ja überall gegen jene Empfindungspoesie und gegen biefes Sustemmerk, bas er empfahl, sie verwarfen den Rousseau und bas Lehrgedicht, die Bodmer und die Gegner, die er fo ruhmte, und sie suchten den Wieland eben dort wegzuwenden, wohin ihn Sulzer zurudwollte. Sie setzten endlich die Freundschaft mit jenen Anakreontikern fort, von denen sich Sulzer schied. Zu diesen kehren auch wir nun endlich zurud.

Gleim war seit 1747 Domsekretar in Halberstadt geworden und ward dort der Mittelpunkt einer ungemein verbreiteten Freun=

## u. weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahme ic. 245

besperbinbung. In anderer Urt als Dicolai, fo enthusiaftisch als biefer troden, fo uneigennutig ale biefer berechnend, marb er gu einer Urt Protector ber beutschen Dichteringend und ju einem popularen Macen, wie Bodmer in Burich mar, mit bem Gleim überbaupt mancherlei Aehnlichkeit bat. Wie Leffing fure Theater, fo mar er in feiner Liebe fur alle Poefie überhaupt ein mabrer poeti= fcher Profeintenmacher und Propaganbift. Er feste feinen Chrgeig binein, ale ein literarischer Werber junge Manner gur Dichtung qu überreben : er machte Ramlern in feiner Jugend Luft , und Rleiften Muth, und Jacobi Bertrauen auf fich felbft, und biefer lettere bantte ibm bafur laut, weil er ihm mit feiner Dufe bas Glud feines Lebens bereitet habe. Wie wenig bagu gehorte, um fo meit Dichter ju fein, baf man fich mit feiner Dichtung bas Leben erheitern tonne, lernte er Gleimen genau ab. Michaelis meinte, man tonne Gleim nicht benten, ohne in bie Berfuchung gu fallen, nach Rraften bichten gu wollen. Go marf Gleim Die inneren hemmungen bes Talente bei ben Ginen nieber, bei vielen antern aber Die außeren. Die uneigennutige Bereitwilligfeit ift bemundernsmerth, mit ber er burch bas gange Jahrhundert gabllofe Beweife feines Gifere gegeben bat, jungen aufftrebenten Beiftern Die Laft ber Armuth zu erleichtern; Ramler, Gulger, Die Rarfchin, Burger, Beinfe, Michaelis, Rleuter, Jean Paul, Ceume und wie viele andere banften ibm Memter ober Unterftugung; in Salle mar fein armer Student, ber fich nicht an ibn mandte, und es follen fich in feinem Rachlaffe ungahlige Briefe borther gefunben haben, Die alle mit Bitten und Rlagen, mit Dant und Freude gefüllt maren. Rleift flectte er mit biefer Aufopferungemuth an, ber fein bischen Armuth mit Leffing und Ramler theilen, und feine fleine Dufe gu Ermerben fur Beibe verwenden wollte. Gleim mar ber Meinung, bag aus ber Jugend Alles gu machen mare, und in feinem Ropfe gahrten bie munberbarften Ideen, mas er nicht Alles aus ihr machen wollte. Bare er feines Friedrichs Mas cenas gemejen, vermaß er fich, ein Sahrbundert wie Augufts und Ludwigs XIV ju fliften. Es war unter ben Gabrungen bes fieben= jabrigen Rriege auch eine Projectenwuth in die Ropfe gefahren. Bon ihr gibt bekanntlich Bafebow bas auffallenbfte Beifviel; in Bezug auf Doefie mußte Gleim neben ihm genannt werben. Plane gur Unterftugung armer Gelehrten, Plane gur Beforberung einer

Ueberfegung bes Somer. Plane ju Dentmalern fur alle großen Deutschen, alles Dogliche biefer Urt freugte fich in feinem Ropfe, bei Allem fab er nur bie Moglichteit und Leichtigfeit ber Bermirtlichung. Wir wollen eine Afabemie ftiften, fcbrieb er 1768 an Nacobi 99), beren Mitalieber bem Berbienft Berehrer merben follen : jeder biefer Berebrer foll jabrlich etwas in eine Raffe fteuern, aus ber allen großen Mannern ein Monument von Marmor errichtet werben foll; Leibnis, Bolf, Thomafine, Die beiben Baumgarten, Sagedorn, Rleift, Meinhard, Opra follen querft fo begraben merben, Bie bier bie Tobten fo wollte er bie beruhmten lebenben Dichter gern in einem Parnaffifchem Bunde vereint feben. Er mar es, ber fo freigebig feine Freunde auf bem Darnaf mit großen Titeln begabte: fein Klopftod bieg ihm homer, fein Michaelis Juvenal, Leffing Cophofles, Ug Pinbar, Ramfer Sorag u. f. w., manche Stelle mußte er zweimal zu befegen, und nicht allein im Alter: thum, fonbern auch unter Frangofen und Englandern 100). Frube befchaftigte ihn bie Lieblingeitee, in Berlin ober Salberftabt ein beutsches Athen ju grunden ; fobald er Guero und Lichtmer in Salberftadt fab (von benen ber lettere gwar wenig in Gleims nach: maligen Rreis pafte, weil er biefen Beichmuthigen ju fchroff und hart mar), fo griff er die Sache, wie er es benn überall mit ber That lieber als mit bem Borte batte, werfthatig an. Die Dabe von Quedlinburg, mo Rlopftod's Eftern und Cramer lebten, von Braunschweig, wo Chert, Bacharia, Eschenburg, Schmid u. M. versammelt maren, fpornte ihn noch mehr. Er bachte Rlopftod nach Salberftadt gu gichen , und ließ Spalbing berufen , Got wunschte er aus feiner Graffchaft Sponbeim gu erlofen; aber mit Diefen gludte es nicht. Die Sappho : Rarichin lub er zu fich ein. und diefe mare ihrem Gliphaffion gerne geblieben, wenn er fie hatte beirathen wollen, allein fein Berg geborte gang ber Freundschaft an und hatte feinen Raum fur Liebe, Go jog es fich lange bin, bis einige Musficht gur Bermirflichung biefer Projecte erfthien. Erft 1766 lernte Gleim Georg Jacobi in Lauchftat tennen, ber ihn im Dimbus eines großen Dichtere fab. Ihn jog er 1769 an

<sup>99)</sup> Briefe von Gleim u. Jacobi. 1778. p. 231. 100) Bgl. bierüber Rorte's Leben Gleims.

#### u. weltl. Moral n. b. Rritit. Preugens Theilnahmerc. 247

fich, jauchgte nun, bag neben Unatreon Mefop und Greffet an einem beutschen Stifte maren , und munschte nur, bag bie Monche pon Suneburg Jesuiten maren, um fie fortjagen gu tonnen. Jacobi mar bieber in Salle Sausgenoffe von Rlot gemefen, ber bort aleichfam bie Unafreontische Beit fortgefest hatte, und burch lateis nifche Bedichte, fo mie burch feine Befchichte Umore aus Gemmen ber gelehrte Reprafentant biefer Setarie marb, ber man auch balb Bieland in ber Offentlichen Meinung gefellte. Bon Salberftabt aus und von Bleims Beit ber fiel bamale noch zuweilen ein Strahl beiterer Groblichkeit unter Die Sallenfer, unter benen es fonft fo fteif und finfter berging, wie Jacobi fchreibt, bag viele gar nicht auf ben Gebanten tamen, fie fonnten auch lachen, Rlos, Gleim, Sacobi . Mever , Roch in Braunfchmeig und Lange fchrieben fich untereinander jene fleinen narrifchen Briefe wie fie Umor bictirte, oft balb Profa balb Poefie, wie fie nachber ale voetische Evifteln baufig peröffentlicht murben. Befanntlich find bie gartlichen Briefe ber neuen David und Jonathan ober Damon und Pothias, Jacobi und Gleim, gebruckt, bas Wibrigfte, mas bie lappifche Freund: fchaftstanbelei in biefem Kreife neben ber Brieffammlung von Lange (1769) hervorgebracht hat. Die Freundin Rarich fchrieb es felbit an Gleim nicht ohne Bitterfeit, daß barin boch zu viele Ruffe ausgetheilt murben , ate bag biefe Beiftervereinigung bem Gefpotte entgeben tonne. Diefer verliebte Ion herrichte übrigens ichon in ben 40er Sabren in ben Briefen Lange's mit Gleim und Bafer, Meners mit anbern Burichern u. f. f., und bie Briefe Bafers unter anbern metteifern mit allen übrigen an lappifcher Bartlichfeit und Tanbelei. Lange und feine Doris, "die beutsche Unafreon" werben in biefem Rreife geehrt, genannt und gefannt wie Cleveland und Damela, und Die Richardsonsche Gentimentalitat erhielt fich von Salle aus genahrt unter Pebanten und Philosophen bis fie pon ber Poritichen in ben GOer Jahren abgeloft marb. Der Freund: Schafteenthufigomus blidte in biefem Rreife verachtlich auf alle berab, die fich uber ihre Bartlichfeit taltfinnig mundern. In ben 60er Sabren nun war eine Beit ber Briefwuth gefommen , bie por ber gragmentenperiode bergeht, und bie vortrefflich ben merbenben Charafter ber Unmittelbarteit in unferer Literatur antunbigt. Dan legte jest ohne Scheu bie inneren bauslichen und Bergenszustanbe ber Belt por, und bieg auszubreiten, mar Gleim gang geschaffen,

ber arglos in die Welt hineinlebte, ber in dem weiten Kreise seiner Freunde nichts als Lob und Schmeichelei und Dank gewohnt war zu horen und zu geben, mas man benn gern veröffentlicht sehen mochte. Dazu lebte er gang in Briefen, und felbst von Freunden zulett umgeben, konnte es nicht ohne schriftliche Mittheilungen abgehn. Geit ben 60er Jahren erschienen nicht allein eine Ungahl von Zeitschriften, beren wir oben einige genannt haben, unter bem Titel von Briefen, nicht allein ward ber Mittelpunkt ber halber= städter Poesie die Epistel, sondern auch die Privatbriefe von Gleim, von Klotz, von Boysen an Gleim, von Schirach, der auch unter Rochs und Alogens Bekanntschaft gehörte, von Lange, ber Frau Gottsched und zahllosen Andern wurden ans Licht gegeben, und eroffneten eine gang neue Quelle fur die Geschichte ber Literatur. Gleims glucklichste Zeit begann nun, als er mit seinem Jacobi personlich verbunden war; er fann auf Stellen fur Rlot, Riedel, Uz, Meusel und Herber; ein junger Schlag wuchs in Halberstadt felber auf; Klamer Schmidt, ber Feldprediger Jahns, Sanger= haufen, ber jungere Gleim, Michaelis fanden fich zusammen, von benen Jahns und Michaelis 1772 schon ftarben. Dafür kam in diesem Jahre Wilhelm Beinse, von Wieland empfohlen, beffen Feuertopf fur Gleim eben gemacht mar, weil er bei allem Enthu= fiasmus nie vergaß, wie verbunden er dem Bater Gleim mar xox). Als auch Jacobi 1774 nach Duffeldorf jog und Beinfe dorthin entführte, wie Gleim ihn (mit Unrecht) beschuldigte, ersetzte biese der Rector Fischer und spater Tiedge und Bothe. Der Domdechant Freiherr von Spiegel nahm Theil an der Minnedichtung biefes Rreises; ihn ersetzte als er 1786 starb, der Graf Christian Stol= berg, bei bem Rlamer Schmidt Hausfreund und Hausdichter ward. In engerer Berbindung fand biefer gange Berein zugleich mit ben benachbarten Dichtern in Gottingen und im Barg, mit Godfingf, Unger, bem hauptmann Stamford, ber feit 1769 in Ilfeld mar, spater nach Halberstadt kam und um 1777 entfernt wurde, um

<sup>101)</sup> Der gutmuthige Freundschaftsenthusiasmus artete zuweilen gar zu komisch aus. Jacobi gab 1774 einen Heinse'schen Brief mit ber Abresse: Un unsern lieben Vater Gleim — auf bie Post. "Um Gotteswillen, schreibt er zurück, nicht mehr biese Abresse! In ber ganzen Stadt klatscht man, Gleim habe von seinen Hurenkindern einen Brief erhalten!"

von ihm sind Lieder und Fabeln in den damaligen Almanachen und nachgelassene Gedichte, von Varcard (1808) herausgegeben, bekannt geworden.

In biefem Rreise führte man ein poetisches Leben, wie unter ben Freunden um Rlopftock und im Gottinger Bund. Fruber, wenn Rlopstock und Schmid ober Cramer und Ramler kamen, feierte man anakreontische Becher = und Rosenfeste, b. h. man zechte im Weinhause wohl ganze Nachte burch und franzte Flaschen und Becher. Der nüchterne Gleim aber war dem Tempel des Bachus nicht fo hold, er zog fich in den der Musen und Freundschaft gurud und becorirte bagu ein Zimmer feines Saufes mit ben Por= traits feiner Freunde. Es ward eine Buchfengefellschaft gestiftet, zu der auch Damen gehörten; unter ihr ging eine Buchse herum, in bie jedes Mitglied einen poetischen Beitrag warf; Connabends versammelte man sich bei Gleim, er las anonym vor, ließ ben Berfaffer errathen, der beste erhielt einen Preis. Co entstanden gahllose Blattchen, eine neue Art Gelegenheitspoesie, der reine Gegensatz gegen die pomphafte und höfische ber Ramler und Willamov. Sie blieben Privatgut; influirten aber auch auf die ver= öffentlichten Dichtungen der Theilnehmer, deren Sorglofigkeit und Flüchtigkeit so burchgebend ift, daß die Gerausgeber der Werke von Gleim und Rlamer nicht magten, Alles Gedruckte wieder zu brucken; Jacobi ift es gewiß nicht gedankt worden, daß er nicht noch mehr zurückhielt, als er that; Jahns verbot die Herausgabe feiner Gedichte. Gleim mar es ein Bedurfniß auf diese Art gu spielen und er neigte baher so zu Jacobi und Schmidt, die auf biese schwache Seite eingingen. Wenn er nicht schlafen konnte, fo schrieb er Berse und fandte sie bem Nachbar Klamer, ber ein geverstes handbriefchen zurudschickte 102). Alles Vorfallende gab Gelegenheit zu Reimen, Alles Gelesene zu Rachahmungen. Balb Petrarcha, bald die Minnefanger, Horaz, Lafontaine, Jacob Balde regten zu Machbilbungen an; eine Zeit lang fiel bie Buth auf Ginn= gedichte, auf Elegien, Triolette ober Sechsfüßler, und Gleim mußte wohl felbst lachen über die feinigen, die 'er oft unter bem

annul.

<sup>102)</sup> S. Kl. Schmidts Leben, in den Werken ed. Schmidt und Lautsch. 1826. I, p. 35 fg.

Born ber Mufen gemacht batte. Uns geht es fo bei ben meiften. felbit feiner gebrudten Gebichte. Gie find, wenn nicht mit Bob= mere Plagigtgenie, boch mit beffen Bermanblungeluft gefchrieben. Die Gleim ohne Bahl und Urtheil in feinem freundschaftlichen Enthusiasmus fich jedem bingab, ber ibm nabefam, und bann bittere Erfahrungen zu machen batte, fo fand er in feiner poetifchen Begeifterung Alles gottlich, Alles gut und fchon; Dpit mar ibm noch unüberfungen, ba Rlopftod boch ba mar, und bie Benriabe galt ibm und Johannes von Muller neben homer; er trug feine eigne Barme in Die Cache binein und las nur halb, nur mas ihm gefiel, fo in Rlopftod wie in Jean Paul, verweilte auf bem Bufagenden, theilte es im Drang feines Jubels mit, und follte ibm gleich ein rober Bauer berhalten muffen, wenn Diemand an= bere gur Sand mar; er abmte bann bas Salberfafte nach und mußte fich uber bie Sticheleien ber Rritit argern. Co ift es benn Schabe, bag feine Gabe ber Unmittelbarteit aufgewogen marb durch feine Bingebung an Stoffe, Die feiner Ratur fremd maren, bie er mit fammt ben Formen verbarb, und bie bann immer eine nachgeahmte und mechanische Cache blieben. Go verfificirte er ben Tob Mbame und ben Philotas, und opferte bie feinften Buge ben Berfen guf. Er machte Schafergebichte im alten fleifen Zon ber Frangofen und gu gleicher Beit (1744) Romangen im Bantelfanger= finle, wie fie Lomen nachleierte; bann gu Giner Beit wieber Rabeln und Rriegelieder (um 1756), Die mit bas naturlichfte find, weil fie beide aus bem lebendigen Triebe ber Zeit emporwuchsen. Gang anbere ift es mit feinen Minneliebern, mit feinen borggifchen und anafreontischen Dben , welche lettere er oft versuchte, und faft am beffen gang fpat erreichte in ben tanbelnben Umprettenepis grammen, Umor und Pinche betitelt, wo er gerade vielleicht ben Unafreon gang vergeffen batte. Driginal ift er noch in feinen Boltoliebern (1772). Er lagt fich barin gu bem Stande ber Bauern und Burger, bes Gartners und Birten bergb. Dier ift er Borbilb und Seitenfiud ju Claudius, Burger, Boff, obgleich er noch nicht verftand, fich nicht allein in die Berhaltniffe, und ju bem Berfand und ber Gefühlsmeife bes Bolte berabqulaffen, fonbern que gleich, wie Burger und Sebel, in beffen Unschauungemeife zu verfeben. Ber follte benten , bag berfelbe Mann ungefahr gleich= geitig ben (bramatifirten) Apfelbieb machte, beffen Inhalt ift, wie

#### u. melel, Moral u. b. Rrieit. Dreugens Theilnahmerc, 251

Amor einen Upfel fliehlt und bafur von ber Benus bie Ruthe erbalt! Much zu Epoben und Ginngebichten verftieg er fich, ba er boch ben Bis nicht leiben mochte, ben er mit ber Rrage verglich. 1774 febrieb er peranfaft burch bie Befchaftigung Bopfens mit bem Roran, fein Sallabat. Der Unafreontifer, ber Grenabier, ber Pfaffenhaffer manbelt bier in erhabenen Spharen, und frammelt bon Gott und feinem Befen, ober erzahlt orientalifche Parabeln woll munberbarer Ramen, Die er mit fichtbarem Boblgefallen bauft, ale ob fie ber mpfteriofen Erhabenheit jugaben. Es mar einft ein Rindesaebante bei ibm, ein Buch wie bie Bibel zu fehreiben, Diefer Rindesgedante ift bier ausgeführt. Die Freunde, Die alles loben mußten, lobten auch bieg. 3mar Leffing frutte und fragte, ob bas Alles aus feinem Ropfe fei? Aber Bobmern ,,erquidte es fein weltenbes Leben", Berber rubmte, er habe Morgenlandepofaunen aus ber Sand bes Engels erhalten; Bimmermann, es fei ihm mehr merth als bundert der gerühmteften Bucher; Bieland, es muffe fo allgemeine Theilnahme erregen, ale ob es eine Tanbe bom Simmel gebracht. Allein es blieb unbegehtet, mie feine frateren aplonen Spruche bes Onthagoras, von benen er felbit mußte, baß fie ibm unter ber Reber ju filbernen geworben, 1790 gar ließ er fich noch ju Marfchliedern fur die preugifche Urmee commandiren. Gegen alle Diefe methanischen 3mangeversuche machte fich feine Matur im Laufe ber Revolution, Die ihn in feinem friedlichen Quietismus peinvoll auffforte, in ben Zeitgebichten Luft, und end= lich im Buttchen febrte ber alte Mann gang wieber zu fich felbit gurud. Nachbem ibn ber Strom ber Belt in Dichtung, Bater: landes und Rurffenliebe, Rreundschaft und Theilnahme an ben offents lichen Dingen, an vielfache Rlippen geworfen batte, lebte er jest miber wie Bater Epifur fill nach ber Ratur, und in biefer Periobe faben ibn Berber und Bog am liebften und fprachen mit tiefer Ehrfurcht von bem patriarchalifchen Ginbrudt, ben ber jugendliche Beife gurudließ.

Ons poetifche Treiben ber halberstädter unter fich, fieht man wohl, mechte erbaulider gemefen fein, als die gebrudten Ergebniffe aben, obwohl Schmidt und Gedingt uns fein gunftiges gugnig von bem poetifchen Geichmad in halberstadt geben 1091), und teine

<sup>103)</sup> In Godingte Gebichten 1780. I, 192:

rechte Krucht aus diesem etwas einformigen Verkehre hervorging als die Reimfertigkeit, die nach Rorte noch heut in Salberstadt dauern Gewiß ist wenigstens Gleims Leben und Wirken wichtiger als seine Gedichte, seine Geschichte beschäftigt uns daher auch mehr als seine Werke 104). Gleim bezog alle seine Gedichte auf seine Freunde, er schrieb nicht fur Arickler, wie er sagte, sondern fur Ug die scherzhaften Lieder, fur Rleift die Fabeln, fur Leffing die Kriegslieder, Halladat fur Beinse. Seine Leier erfang ihm keinen Ronig, aber einen Rleift. Mit diesem lebte er auch nach beffen Tobe im Geiste fort, er mahnte seinen Beift in seiner Mabe, und glaubte, er wurde fich ihm zu erkennen geben, wenn es fein fonnte; seine Nichte lehrte er in Allem dem Engel Rleift mohl= gefällig werben. In bem Andenken bes todten Freundes konnte er zufrieden schwelgen, und dieß war seiner ungeduldigen, zwar fried= lichen aber reizbaren Natur am wohlthuendsten. Die Lebenden machten ihm viele Sorgen, er aber auch ihnen. Er mar eifersuchtig auf seine Freunde, die Freundschaft mar bei ihm Enthusiasmus, wie sein Patriotismus und seine Liebe zu Friedrich, sie ward zur Leidenschaft wie bei Klopstock die Religion, sie mard eine Kunst und Wiffenschaft bei ihm, wie bei Wieland die Ehe. Die Freund= schaftsperiode hat in ihm ihre Krisis; Muller und Bonstetten sind nur noch ein Paar Nachzügler, von denen der erstere auch noch in Gleims intime Bekanntschaft gehort. Wie diefer überhaupt nichts halbes that und ertrug xo5), fo am wenigsten in der Freund=

Was traumtest du von Halberstadt? daß hier Uthen im Kleinen sei? Geh hin du Freund der Schwärmerei, ob Kleist bort 16 Leser hat! Der Hunger hatte da geheim Michalis sicher aufgezehrt, Wenn nicht die Freundschaft seines Gleim des Tigers Jahne noch gewehrt.

104) Sollte ich ihm unrecht thun, so entschuldige er bieß selbst. Werke B. V. p. 265.

Ich war ein guter Mann; und war ich etwas mehr gewesen, als nur ein guter Mann, ein Etwas nur, so soll man etwas mehr boch nicht auf meinem Grabstein lesen, weil etwas mehr zum Lobe wohl nicht strenge Wahrheit war.

108) Schon Klopstock pries früh in Gleim feinen brennenden Durst, Freunden ein Freund zu sein; wie er auf das Verdienst deß, den er liebet, stolz, edel stolz ist, von halbem kaltem Lobe beleidiget.

## u. weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahme zc. 253

fchaft; er brangte fich (abnlich wie bie Jacobi und Wieland an Gothe) mit Ungeftum gu, und mard manchem baburch laftig, und Berber hatte es fchon 1771 porausgefagt, man folle an ibn ben= ten, wie Gleimen alle feine Freunde einmal lobnen murben. Go mar es eine anftogerregende Gefchichte, ale er mit Spalding brach und Michaelis fich in biefen Bruch unzeitig einmifchte. Go borten wir, wie er mit Ramler brach und auf Rlopftock ungehalten ward : feiner that ibm genug im Feuer ber Liebe , benn feiner hatte wie Er bie Unlage bes Giferere und bes Bartlichen gugleich, Die polternde Gutmuthigfeit, Die menschenfreundliche Timonie, ben reisbaren Quietismus, Die febroffe Sumanitat und humane Derbheit, und jene taufend Buge, Die in Beltere Briefen, fcheint mir, einen nicht unabnlichen Charafter barlegen. Er vereinte grobe Schmeis chelei und febmeichelnde Grobbeit am liebfien, er tonnte berbe BBabrbeiten fagen mit bem fcbonften Lobe verblumt, und bis in ben Simmel erhob er bie Gachen feiner Freunde, beren fich ein rechtlicher Geschmad geschamt batte. In Diefem Style redeten Beinfe und Michaelis wieder ju ibm; Jacobi und Schmidt maren ihm gang ergeben und erhielten ihn freundlich; wenn bann einer wie Ramfer in eignem Jone zu ibm fprach, und ibm. wie biefer that , triftige Babrheiten fagte, fo flagte er , feine Freunde brachten ihn um 106). Mit biefem braufenden Temperamente , bas immer in vollen Gegeln ging, fließ er in ber gabrenben Beit, in Die er hineinlebte, überall an; er fcheiterte mit feiner Dichtung und fühlte bas in feinem Alter ftete mehr, ohne feinem Borfat aufguboren nachkommen gu fonnen; er scheiterte an bem Joeal ber Freundschaft und an manchen patriotischen Soffnungen; und wie feine auten Freunde nicht immer feine Budringlichkeit Freundschaft. umd feine Reime Dichtung nennen wollten, fo fprach ibm Dobm ·fogar ben Ginn fur Menichen = und Burgerrechte ab. Bie fein

<sup>106)</sup> In friedlicheren Stimmungen ftrafte er fie mit Grofmuth. Berte 3, 263,

bier ift mein Lebenslauf: Ich teiber gern in Frieben und liebet meinen Gott und meinem Friebrich, und meinem Riffig und ist, und alle meine Freunde. Da fieben fie umber um mich ; und wurden einige von ihnen meine Feinde, so wurden einige von ihnen meine Feinde,

Temperament gemifcht, fein Charafter boppelfeitig ift, wie feine Gedichte getheilt find zwischen bas alte hohle Formenwefen, und bie neue Raturlichkeit feit ben 70er Sabren, fo vereinigen fich in ibm Buge von Philifterei und freier Geniglitat, von Greifenthum und Jugend. Der Rampf ber gangen Beit gwifchen Altem und Meuem gabrt in ibm, ben Prozeff ber Beriungung follte er mit bem gangen Geschlechte in bem schauerlichen Debeenteffel ber 70er Sabre burchmachen, und er mar nicht mollustenartig genug, wie bie Jacobi und Bieland, fich burch zu winden, noch knochern genug, wie ein Raffner und Lichtenberg, um zu widerfiehn. Bie febr er rang nach bem Stillfeben feiner behaalichen, fanften Freunde. bennoch mußte er fich, mit einem Wiberfpruch in adjecto, einen Timon in Cansfouci nennen; wie febr er fich in feine epiturifche Beisheit einniffete, boch riffen ibn bie Beitereigniffe beraus und ftorten ibm feine Freude; er batte um confequent gu fein, jedem fein Stedenpferd laffen muffen wie Bieland, fich bie bofe Belt abhalten wie Gothe im abnlichen galle quietiftifcher Reigbarfeit, Alber er argerte fich an ben Greueln ber Revolution wie an ben Chifanen ber Rritif. 2118 1797 bie Zenien auf ,,ben alten Vetrus" flichelten, maffnete er fich entruftet bagcgen, und feine Rreunbe befanftigten ibn am Geburtstag mit 50 lobenben Diftichen. Er argerte fich an ber Rantischen Philosophie und an aller Speculation, wie feine Berliner Freunde, wie eben biefe an allem Pfaffenwesen und Berfinfterung, und es ift eben fo ergoblich gu boren, mas Rriedrich Nacobi und Lavater und Rlopftod (megen Stolberg) von ibm in biefer Sinficht von fcharfem Tabel boren munten . wie feine Lobfpruche auf ben preufifchen Patriarchen Gemler und auf Leffing. Wer einen Rathan fchuf, fingt er an Friedrich Jacobi. ber tonnte wohl ein Gott fein aber fein Atheift! In ben brei Groffmeiftereien ber Regermacherei, Grubelei und Lobpofaunerei, fagt er in ben Gpifteln, blieb er am liebften flein; gern mare er ber Erfte in brei andern: ber Dichterei, Malerei und in ber Runft fich ju freuen. Diefe Runft, in ber es Us bochgebracht und die überhaupt alle feine gabmeren Freunde leicht fanden, nennt er fchwer, ein Bert ber Emigfeit. Er lehrte aber Freude und Bufriedenheit in bem Rreife ber froblichen Urmuth , wohin feine Bolfblieber verfegen, und in Sallabat und im Suttchen. Sier meint er gulegt die Freude in ber natur mieber au finden, Die

## u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 255

Job. Benjamin Dichaelis (aus Bittau 1746-72) bat mie Gleim noch Berhaltnig zu ben Bremer Beitragern, unter benen er Bellert ehrte und borte; auch zeigen feine erften Berfuche, bie Rabeln , Lieber und Satiren (1768) fchon ben Gattungen nach auf Gellert und Lafontaine, auf Canis und Boileau gurud. Leiber nagte febon feit biefer Beit eine Rrantheit an ibm, bie ibn balb wegraffte, und eine burftige Erifteng brudte ibn gu Boben, aus ber ibm Leffing gu belfen fuchte, indem er ihn ale Theaterbichter ber Genler'ichen Gefellichaft empfahl, und aus ber ibn Gleim ret: tete, ale biefe Truppe verfiel. Er mar alfo wie Beinfe nur bereingezogen in ben Salberftabtifchen Rreis und pafte auch nicht bagu; Rlamer Schmidt scheute wenigstens feine Soppochondrie und auch feine Berfe murben bie und ba buntel gefunden und feine Archaiemen von biefem glatten Gefchmad ber Salberftabter, ber überall auf ber Beerftrafe blieb, getabelt. Aber Boff, bem er bierin abnelt, prieg ibn bafur, und wie wenig er bem Wefen nach. gleich ben übrigen Unbangern bes Ug und Gleim, fich Bieland nabert, ben er gwar mit feinem Freund Jacobi both verebrt, liegt fchon barin , bag ibn Bog geraden Bieland entgegenfest 107).

<sup>—</sup> Richt wurdig war bes eblen Jünglings biefes entnervte Bolf, bas Wielands Buhlgefängen horchet,

Der Jon feiner Dichtung ift auch überall gang verschieden. Man fcblage nur ein Gedicht auf, wie die Ruffe, welche andre Gluth bier berricht! Dan febe in feinen Epifteln und Catiren , mo er überall feuriger, fraftiger, lebhafter, malerifcher ift ale irgend einer Diefes Bereines; Die Berfe find freier gebaut, Alles fchmungreicher und leidenschaftlicher. Er bat nur Berbalt gu Gleime uns mittelbarer Raturdichtung, ju feinem Landemann Rretfchmann, ju ben Barben, mit benen er vielfach fompathifirt, gu Gleime, Lo: wens oder Burgere Bolfeton, wie man g. B. aus bem rhapfobifchen Gang ber Erzahlung Paros und Sple fieht, Die gang auf tragi= fche und beftige Eindrude ausgeht , ober aus feiner Probe gu einer traveftirten Meneis, Die Blumauer aufgriff. Durchaus eigen ift ibm bie Laune, bie in bergleichen berricht. In ber funften feiner Epifteln 108) ergablt er und von ber Laune, Die ihren GiB im Monde bat. Gie ift ein Mittelbing zwischen Gragie und Saun. Benn wir fvater zu ben naturdichtern wie Beinfe, Leng, Maler Muller und Mehnlichen übergeben, fo merben wir finden, baf biefe fich gang wie Faunen gu ben Salberftabter Gragien verhalten; und gang in ber richtigen Mitte gwifthen Beiben liegt Michaelis. Er murbe bierber faum geboren , wenn er nicht bie Gattung ber boras gifchen ober Popifchen Epiftel gleichsam gegrundet batte, Die in unferem Salberftabter Bunde gu Saufe ift. Schon in feinen ,,Gin= gelnen Gebichten" (1769) tamen folche Briefe por; Die etwas fpater erschienenen (1772) geboren immer noch unter bie frubeften in Diefem Rreife, und fie find unter allen bie einzigen geblieben, Die nicht als Privatmittheilung und Erfat fur Briefprofa entftan: ben, fondern ale Gebichte. Darin fieht man ihn bentlich nur erft als Grangftein gegen bie Naturbichter und Chafivegre's Schule bin liegen, und übereinstimmen mit bem Ginne ber Salberftabter, bie biefen fhatfpearifchen Genies gram maren, bag er (in ber cha= rafteriftifchen Epiftel VI. von Erziehung bes Dichtere) bie Regel lobt, ben Unfanger por Chatipeare marnt, und Die griechische

Daniens Königen Riopflocks Lieb fcentt.
— Keinem Botterbuben fröhnen fonnt er, noch betrein im Fürflenvorsaal.
408) In den Poetlichen Werken, ed. (Der. D. Schmid. 1780.

## u. welfl. Moral u. b. Rritif. Dreufiens Theilnahmerc. 257

Runft ale bas bochffe Beisviel aufffellt 209). Aber fieht man genauer ju, mas er both an bie Datur verlangt und bie Geburtes gaben feines Dichters . und wie er von Chaffpeare und ben Gries chen fpricht, fo abnt man, baff menn er langer gelebt batte, er mit Beinfe ju jener neuen Schule murbe übergegangen fein, und baf er fich jum Catirifer murbe gebilbet baben. Daf er nicht mit ben Jacobi , Schmidt und Godingt nach ber entgegengesetten Seite gegangen fein murbe , erflart er faft felbit , mo er andeutet, wie wenig bas Erotische feine Cache fei. "Gin fleines Gefprach amifchen ber Taube ber Benus und Sumitere Abler, fagt er an Jacobi , bas er einmal einem Krangofen nachfchmatte , und einige flüchtige Reime, Die nun unter feinem bramatischen Sofuspocus au einer Operette umgezaubert ibm ju gaft liegen, bas ift Gumma Summarum Alles", mas er in Diefer Art gemacht bat.

Die ausschliegend friedliche Geite ber Anafreontifer und Gra= gienbichter auf ber Bobe und Grite ber Beichlichkeit und Guftich= feit zeigt Job. Georg Sacobi (aus Duffelborf 1740-1814), Wenn Gleim ale ein Guibo Reni bald in harter bald in weicher Manier auftritt, fo ift Jacobi gang Albano, gang Carlo Dolce. Gleim und Bieland gaben ibm ben Rubm ber meichen Behandlung unfrer Sprache anbeim und bas Berbienft , ber frangofis feben Elegang, und felbit bem mufitalifden Suffintt bes Metaftafio nabe gekommen zu fein ; feine Lieber an Glife fchienen ihnen De= trarche befte Gefange zu erreichen, ohne fie nachzughmen. Alles

Dan muß bierbei auch wohl ermagen, bas er felbft in feiner Jugenb bie Schule nicht ertrug und es frub ju bereuen botte. Gerp. Reuere Bit. I. Banb.

<sup>109)</sup> Gin Chatipeare, Freund, tauat fur ben Chuler nicht, fein Beben mar fo fubn wie fein Gebicht. Der fleinfte Bug bleibt auf bem Jungling haften, er wirb zu groß fur fleine Biffenichaften. und fiebt au fpat, es gludlich au bereun, für große fich im Miter einft au flein. Ich bie Ratur ift blos ein Buch fur Gotter. auch bas Genie verfteht nur balbe Blatter. nur Abermis verachtet Rleiß und lebren. -Den bochften Reis enthullte bie Ratur fur Griechenland. Da nahm ibn bie Seulptur und grub ihn ein. Run lebt er, übergeben ber Emigfeit, fein unverwelflich Leben.

fam Diefen Petrarchiften bamale auf ben gluß, die Sarmonie, ben Schmels, bas Cantabile ber Berfification an, und Bieland befonders ift fo maastos in ben Lobfpruchen, Die er bem Manne. ben er fpater gering achtete, ine Geficht fagt, bag ihm oft ber Athem auszugeben icheint. Bleim bilbet fich etwas barauf ein, baß er Jacobi aus bem Bandlangerbienft bes Recenfirens fur Rlot gerettet, baf er ibn ber Dichtung gewann, in ber ibn fonft vielleicht die bochmurdigen Vaftoren geftort batten. In ben erften Gedichten Jacobis ift Alles voll von bem Rriege ber Amoretten. und bem Liebaugeln mit Plato, bem Lieblingsphilosophen ber Gras gien und Amoren, voll von arfabifchen und mythologischen Figuren und Tanbeleien und jener fanften epifureifchen Beisheit, Die er an Sageborn und an ben frangofischen Lurifern bewunderte, Die biefem und ihnen Muffer maren, an ben Chapelle, la Fare, Des liffon, Greffet, Desmarets, Bernard, Arnaud und wie alle bie Unafreontifer ber Frangofen biegen, Die bem 3. Baptiffe Rouffeau fo entgegen liegen , wie unfer Salberftabter Ramlern. Jacobi fam amar felbft in ber Theorie gurud von bem, ber übergolbete Schnor= fel fur Tempelbau ber Grazien halt, ber bie brei Solben nach Parifer Puppen brechfelt, und fich mit bunten Alittern gepuberter Schafer behangt, aber in ber Praris blieb er biefem Gefchmade fo ziemlich treu. Er unterbrudte ein gutes Theil feiner Zanbelejen 210), allein man fchließt aus bem Uebriggebliebenen noch gut genug, welcher Urt bas Bermorfene fein muffe. In ber Rofe fuchen Diefe buftigen Blumenpoeten, Die Minnebichter bes 18. Sabrhs., bas Ginnbild alles Lebenslaufs, das Befen menfchlicher Unfchulb und Tugend, Die Lehre von ber Beisheit beffen, ber fie geichaffen: in ber Bermandlung ber Blumen fuchen fie bie Trofilehre ber Uns fterblichfeit, und ber Erbe Untergang ift ihrer galanten Logit noch barum unmöglich, weil ber Geliebten Suff ihren Boben betrat! In Diesem Ibeenfreise wiederholen fich ihre gartlichen Spielereien ewig, und Jacobi felbit empfand bief bei feiner Poefie, und tro: fiete fich mit Petrarca, bei bem der abnliche Sall mar. Er mar au Beiten von ber Werthfofigfeit feiner Doefien überzeugt; menn Rlopftod's Sarfe flang, fragte er fich jagbaft : bin auch ich ein

<sup>410)</sup> Die legte Ausgabe feiner Berte, bie Er felbft beforgte, ift Burich

## u. weltl. Moral u. b. Rritif. Preugens Theilnahme ic. 259

Dichter? Aber über Unafreone Liebern rief er begeiftert : Sich bin auch ein Dichter. Geine Dufe grundete bas Gluck feines bescheibnen Lebens, fie fchuf ibm eine genugreiche Belt, und gemabrte ihm, mas bie fuhnften Dichter von ihr rubmten. Bie hatte er fich follen von ben Pafforen irren laffen, bie gegen feine Lieber prebiaten ? ober von ben Dichtern ber traurigen Geftalt , ben Doungianern, Die ihn mit Ug und ben Andern mishandelten? Bei ihm war bie feblante Ginnebart ju tief gewurzelt , ale bag er fich bon ber fehmerfalligen Undacht ber Ceraphiter hatte fibren laffen follen, und fo bat er wie Pfeffel und Bieland und Gleim immer bee Pfaffenmefens gelacht. 216 er in Salberftadt (1769) Canonifus ward, und zwei Rachte in ber Cavitelftube bei ber Rirche in ber Novigiatsprobe fchlafen mußte, wobei ihm die Schuler Dounas umb beffen Dachtgebanten einfielen, machte er ein Liebeslied an Bellinde. Er fpottet über biefe Leichendichter, Die am hellen Jag bie Mitternacht fchrect, benen ber Frubling Rlagen entlocht und verliebter Bogel Gefang mie Sterbegloden tont. Gein Gebicht Die Dichter (1772) bezeichnet feine Unficht von ben verschiedenen Richtungen ber beutschen Dichtung fprechend. Es ift eine Urt burlester Geschichte ber Doefie. Buerft batten barmlofe Ganger Tanbliche frobe Lieber gefungen. Dann fei von Beften ein Engel (Doung) angeflogen, beg Lippen meilenlange Borte riefen, memento mori fchallte es ine Thal, Die Luftgefilbe verftummten, man weinte und befreugte bie Levern; Die Liebesgotter floben und Gefpenfter belagerten ihren Gis ber Freude. Un Die Stelle bes Liebreiges und ber Grazien traten bie Regeln ber Stog und bie Lieber von Glog, und fatt auf ber Gonbel ber Benus fuhr man in ter Arche Roah. Dun flieg eine Jungfrau vom Simmel berab, Die Empfindung: eble Geelen hatten fie allein begruffen follen. allein bas Gefchrei von ihr marb vulgar, bie jungen Canger brachten jedem Blattchen einen Thranengoll, machten fich im Mond: fchein ihr Bettchen , wollten allmablig ihr Gefühl erhoben, es floß Die Quelle, es fang Die Rachtigall, es blies ber Bephor nicht gauberifch genng. Der Tempel ber griechischen Gotter eröffnete fich jest (Bieland); aber auch Er wird befehdet von ben Barben, ben Friegerifchen, mit teutonischen Tonen, rauh und prachtvoll, nur in wenigen Gefangen ben Mufen unverbachtig u. f. f. Dit bem Uebergang gur Empfindung bezeichnet er bie meltlich-fentimentale

Stimmung, Die an Die Stelle ber geiftlichen trat. Wie Die Ber= liner Cofratiter Die Philosophie aus ben metaphpfischen Fragen über Gott und Unfterblichfeit gurudrufen wollten gum Menfchen, fo biefe epifureifchen Beifen und Dichter bie Doefie von ben Engeln bes himmele zu benen ber Erbe. Go fagt Michaelis: Mein Standpunct ift biefes Rund: mas aufer ibm liegt, gehort nicht meinen Gorgen: ber Erbball aber gang, und meinem Beifte marb Richt, mein ganges Bohl, bas biefer Ball verflicht, auf biefem Balle gang mir aufgutlaren. Alebnlich wie biefer in Bezug auf bas Intellectuelle, außert fich Rlamer Schmidt über bas Empfindende. Sich laffe, fagt er, bem boben Dichterschwunge feinen Bert, both Mles, mas nicht enger um unfer liebenbes Berg fich brebt. ift ein frembes Gut, bas bie Gefühle nicht reiner macht, bas fie nur verwirrt. Er fucht baber nach verftanbenen Empfindungen und macht ben Uebergang von anbachtigen himmlischen Gefühlen gu irbifchen und nicht felten finnlichen. Die gange Beit macht biefen Uebergang mit. Diffian fchob Doung bei Geite und gu feiner Rabne ichmuren Die Barben : Dovide empfindiame Reife perbrangs ten Doung gleichfalls, und an Diefe bielt fich auch Jacobi. In feinen empfindelnden (verfificirten) Commer: und Binterreifen (1769) ahmt er Dorid nach; bas Factifche fehlt, ber Debel ber Empfinbung blieb. Alles athmet bier Beichheit, Schonung, Tolerang, felbit gegen Thiere und gegen Jesuiten. Gin Paar Tauben, in einem Birthebaufe ihrer Freundlichkeit megen gehalten, und mit bem Ruchentobe perichont, beschäftigen ibn mit Gedanten langer ale ber Gieg eines Belben gethan baben murbe. Wie Mues fur biefe Empfindsamkeit empfanglich mar, belege eine Anetbote, Die fich auf Jacobi begiebt. Er batte Porife Reifen in einer Gefella fthaft vorgelefen; Die Stelle, wo Dorick mit bem Dater Lorengo Die Dofe taufcht, machte einen freundlichen Gindruck, man faufte fich Sornbofen mit ben Ramen Lorengo und Porid, und Jacobi fchictte eine folche an Gleim mit einem Briefe, ber gebrucht marb und in bem ber Borfall ergablt mar. Die Induftrie griff bieg auf, und bald hatte Alles in Dieber : und Dberfachfen, bis Danemart und Lievland bin Lorengodofen, und Jacobi batte es zu bereuen, baf er in biefem Briefe gefagt batte, er wolle jedem bruderliche Bertraulichfeit beweifen, ber ihm eine folche Dofe ale Ordenszeichen barbieten murbe. Bu biefer Unefbote geboren bann nothwendig bie

## u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 261

Briefe Jacobis an Gleim, bieg Uebermaag alberner Freundichaftes liebelei. In biefen Briefen ift und fpricht bie Freundschaft gleich ber Liebe. Jacobi mochte, ba er feinen Gleim fo febr liebt, fein Gefühl veremigen , wie unfere beutsche Cappho; bes Rreundes Bartlichkeit ift fein großtes Blud; jeber Gebanke an ibn die fufeite Bolluft: fie tuffen ibre Briefe mit ber fufeften Entzudung, mit ber ein Liebender fein Dadochen fußt. Gie fchreiben immer bon Gragien und Rajaden und Rymphen, und von Beiftern em: pfangen fie Ruffe, pon ihren Genien nach Urt ber verliebten Enla phen. Rur brei fchone Schluftzeilen in einem Gedichte, in benen Gleims Dame bubich angebracht mar, fchicft er feinem Jacobitchen, feinem Greffet gehntaufend Ruffe; in einem von ihm felbft verfertigten tonnte er ben Schluftvere beffer flingen laffen, wenn er fatt mein Jacobi blos Jacobi feste; aber er will bas mein nicht fur allen Ramlerichen Wohlflang fahren laffen. Belch eine niedliche und artige Rritit überhaupt in Diefen Briefchen über ibre Liederchen berricht, wie fie mit Umore Dhren laufchen, ob auch fein Bluthenftaubchen bem Wohlflang im Wege liegt, bas muß man Alles an Ort und Stelle auffuchen. Die gange Belt fieht rofenroth aus bei biefen Dichtern , Die mit bem Umor und ben Grazien gerade fo Bertebr und Gefprach halten und Briefe mech: feln . wie die Minnefanger mit ber Frau Minne. Gleim fab fich nur fur ben Freund, Jacobi fur ben Liebling Diefer Sulbgottinnen an; jener verhartet fich in feiner Freundschaftsmanie, aber Jacobi macht nach biefer Rrife ben merfmurbigen Uebergang von ber Freundschafte: jur Geschlechtsliebe, Die bas meite Thema Bielands mard, mit beffen Befanntichaft in Jacobi eine zweite Periode auf Die anafreontifche folgt. Bu Bieland gehort Jacobi fo untheilbar, wie bie Minnebichter zu ben erotifchen Epifern bes 15. Sabrbs. Er perlebte mit jenem und ber La Roche unvergefliche Tage, ale "beide von den goldnen Traumen ihrer Jugendjahre umfchwebt fein Berg ermarmten", und Bieland iprach ibm bas Bort ber Beibe jest , wie vorher Gleim. In fuger Schwarmerei entftanben Rach= abmungen Bielands bei ibm, wie auch in ben Tandeleien Gerften= berge und Anderer. "Der Schmetterling" Charmides und Theone, eine Ergabtung in Profa zeigt und eine Urt fublimirten (halb Beg: nerfchen) Biefand. Dan ift in Eppern, bei einem Bilbhauer und feiner Geliebten, Die fich bem Dienft ber himmlifchen Benus weiben

und ber Gragien, und die nachber vermahlt eine Schule ber Gragien anlegen und barin Mabchen in verschiebenen Rangftufen bilbeten. Eben bief marb binfort fein eignes Gefchaft. Indem er fich gum Thema ber Frauen und Frauenliebe mandte und mit Wieland am Berte ber Emancipation ber Frauen grbeitete, fab er fich genothigt, auf Die fittliche und aftbetifche Bilbung berfelben zu mirten, und au Diefem 3mede fliftete er ein Tafchenbuch fur Damen, Die Bris (1774-76), Re mehr in ben 70er Rabren bie robe Rraft ber Originalgenies, Die Jacobi mie Dfeffel hafte und Enclopen nannte, porftrebte und amagonenmagige Sitten ben Schonen einpragte, befto nachbrudlicher lebnte fich Jacobi, mit feinem mehr weiblichen als mannlichen Charafter gang biergu geschaffen, auf Die Begenfeite und rebete gu bem garten Geschlechte in feinen Liebern und profaischen Auffaben in einem miberlich fuffen Tone, ber auch feines Freundes Pfeffel profgische Bersuche (meift in ber Flora) burch: bringt. Mit Recht wendet man fich von biefer burch Sublimirung ber Gitten fittenverberblichen Schriftstellerei ab, Die felbft bem berzartelten Geschmad eines Gefiner zu veraudert mar. Berber fprach 111) mit Unmillen über die Salberftabter Liebesbriefchen, Die nur die Bergen ber Beiblein hafchen follten, und die ibm fo abscheulich find, wie alle billets de confession unter herrnhutern und Ratholifen. In jedem Schritte Jacobis fei fo viel liebliche Frechheit, eine Binfelfache immer gur Gache bes Dublifums und eine Litanei von Empfindungenamen jur Liturgie ju machen; auch babe man bas qute Mannlein ichon lanaft fo ausgebort. Go machte fich Nicolai im Gebalbus über ihn luftig, und Gothe nannte ibn ein findisches Ding. Berbere Undeutung über bie Mintelfachen babnt uns ben Beg zu einer britten Veriobe Sacobis. in ber er fich unferm Intereffe faft gang entfrembet. Er marb 1784 nach Freiburg verfest, und febte nun im Rreife von Schloffer in Emmenbingen, Pfeffel in Colmar, bem von Gothe verewigten Lerfe, bem Rreiherrn von Bint und einigen Undern, unter benen fich bie Eviffelpoefie erneuerte. Es tam Die Revolutionegeit, in ber fich bie Charaftere pruften, und bier zeigt fich Jacobi gang wie Bieland ale eine jener biegfamen Raturen, ber fein Sturm

<sup>411)</sup> In Briefen an MRert.

etwas anhaben fann. Babrent feine Mitburger wegen Nabrung ber Reinde in tiefer Beffurgung find , bolt er frifche Blumen in feine Glafer und macht ein Gebicht fertig; es mar ihm leicht, ben verzagenden Schloffer gu troften, benn bie Dinge ber Beit berührten ibn nicht. Dfeffel brangten fie fich naber, er litt unter ben Sture men ber Revolution, aber er feste Gleichmuth und Gebulb ba= gegen. Bier erprobten fich biefe boragifch-fofratifchen Weifen, Die Groblichfeit in Armuth, Glud in mittlerer Gubare immer gepriefen batten. Beibe Freunde, Jacobi und Pfeffel, batten fich wie Bie-Tand in ibre Schnedenbauschen gurudgezogen und freuten fich mie biefer eines reichlichen Sausfegens, und Pfeffel batte befanntlich bas grofe Glud, gerabe feit bem Unglud feiner Blindheit ein Beib ju befigen, bie bie Stuge und Freude feines lebens mar. Cacobi wollte gern auf Rachruhm pergichten, mobl aber mochte er, ba er bem Boltchen ber Erbe immer gut mar, noch im Grabe ben Menfchen nabe fein und ihnen erzählen, welch ichones Loos ibm fiel burch hauslich Glud, burch Weib und Rind, burch magigen Genuff. Das bausliche Glud biefer Manner fpiegelt fich fo in ibren Gebichten letter Periode reichlich ab, aber auch gang bie Durftigfeit ibres poetischen Talente. Dier haben wir wieder eine gang mechanische Gelegenheitsbichterei; Die Bochenblatt und Stadt= poeten, Die gegen bas 19. Jahrh. bin fich uber gang Deutschland ausbehnten, merben gleichsam von ihnen eingeführt. Pfeffel fand es boch noch einmal ein bischen bedentlich und vielleicht bescha= mend, ben "Doeten im Dorf" ju machen, aber Jacobi vertheis bigte es gerabegu in ausbrudlichen Auffagen; man mache fich beliebt und Undere freundlich bamit. Aber Die Dufen macht man eben nicht fo freundlich und die entfernten Lefer nicht fo erkennt= lich, wenn man fich in bie Devotion eines Roche verfett, Thurm= machterlieder macht, Beilagen ju geschenften Saubchen bruden laft, und ergablt, wie fich Lottchen ftreitet, bag fein Geburtetag mit Carle auf Ginen Tag falle. Dpit hatte bie Gelegenheite: gebichte feiner Borfabren verachtet, Jacobi verachtete Die von Dvis, und mir pergelten es ibm beute, indem wir bie Geinen belachen, Es ift unfaglich, wie bier ber Rudfchritt unfrer Doefie, in ber Beit, wo die Rogebue und Iffland Dichter hiefen, flar barliegt in Ginem Gubjecte, bas fich mahrlich nicht in ber glangenoften Richtung fruber bervorgethan batte, Ber follte es glauben, bag

ber feine Jacobi, nachbem er Mathiffons und Schillers Gebichten mancherlei abgelernt batte, nach Gothes Abtreten, im 19, Sabrb. noch berer fpottet, Die ba glaubten, erft jest ftrable ber Lorbeer in einem Glang, ber ben Rubm bes Dpit und Sageborn berbuntle!! Die bem Pinbar naber getommen feien ale bie meiften unferer neueften Dichter !! Go mas fonnte nur eine fo nivellirenbe Matur fagen , ber Alles recht mar, mas von ihr und andern aus: ging, und ber auch in ber Poeffe Alles gefiel, Reremigben und Miaben, Die Chronica von Lifiput und hermanns Schlacht und bas Sarfenfpiel bes fuhnen Celten, Auch aus bem Unmufitalifchen in Diefer Schule lagt fich bie Sympathie mit bem mufitlofen Dpit und die Rudtfehr zu Gottschede Belegenheitspoefie berleiten. Bie biefe Unafreontifer in Allem ber Rlopftodichen Schule gegenüber liegen, fo auch bierin, baf fie ibr mufitalisches Gebor nicht theilen, Bei Gleim vermißte Gothe bie Melobie; wie unmufitalifch Sacobi ift, fann man in feinen Cantaten am leichteften feben; wie ber verwandte Bieland an ber Dper scheiterte, ift befannt genug.

Co wie wir Jacobi in fpate Beiten hineinleben , in anbre Berhaltniffe übergeben und anbre Gattungen anbauen feben, fo auch Rlamer Gberh, Rarl Schmidt (1746-1824) : wir muffen ibn aber bier nennen, in ber Beit, wo fein Talent am wirkfamften und naturlichften thatig mar. Er gebort fchon barum am mefent= lichften bierher , weil er felbft aus Salberftabt mar, und mit feiner Jugend in Gleims Bluthegeit fiel, fo bag er fchon mit Mitfchulern auf ber Schule bichtete und unter bem Beifall feines Baters; fpater beirathete er in eine Familie (Abel), wo fein Schwager und Schwiegerbater bichtete, und er vererbte bas Dichtungstalent auf feinen fruh geftorbenen Cobn Ernft; er fann alfo bas befte Bei= fpiel von bem familiaren Poefietalent ber Salberfiabter geben. Er batte pon Gleim bas Freundschaftsbedurfniß geerbt und bie Beremuth; gang fo wie biefer lebnte er fich in feinen meiften Poeffen an fremde Manier und Mufter an, und hatte gerade fo gelegentlich ju beffggen, bag er fich auf Rabeln (1776) und Underes einließ ohne allen Bernf; gang wie Gleim freute er fich, jedes frembe Dichtertalent gu nahren; er nahm fich, wie feine Bermanbten fagen , ber febmargen Bafche von Schubmachern und Gartnern feiner Baterftadt jum Reinigen an, und noch fpat nahm er ben Raturdichter Gottlieb Biller freundlich auf und ließ ibn von feiner

## u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 265

eilfiabrigen Tochter fronen. Ueber ben Berth feiner eignen und ber Dichtungen feiner Umgebung taufchte Er fich vielleicht am meniaften. Er fublte es mobl, bag in einem bauslichen Leben. anf einer Laufbabn um ben Dien berum" fein Dichter gebilbet mirb : er mufite, wie menig bem Lob feines Gleim au trauen mar. und fein ftrengerer Schwager Abel, ber in ben Rreis ber Jacobi nach Duffelborf überging, mar ihm nicht immer gur Sand; er muffte , wie feinen Epifteln und Spruchen, Erzablungen und Ginngebichten Allen bas Geprage ber Gile und Unvollenbung aufgebrudt mar . und lieft Zahllofes liegen. Wie uber fich felbft . fo urtheilte er pon feinen Landeleuten ungeblendet. Die Salberftadter . febrieb er 1773 an Rlopftod, scheinen von bem Geift ber Bagatelle befeffen ju fein. Gie intereffiren fich mehr fur fleine Liebesaotter= gruppen und linte Spiele bes Biges, ale fur Bilbfaulen pon gro-Berem Ginn und fur ernfthafte Entwurfe, Die einen Ginfluß auf bie Mation haben. Menn Sie homers Schidfal hatten, fo murbe Salberftadt feine von ben fieben Rebbeftabten fein. Gie merben bewundert ohne verftanden zu werben." 2Bas biefe Uchtung angeht , bie er bier fur Rlopftoct 112) ausspricht , fo brangt fich bie Bemerfung auf, bag wir in Schmidts Leben und Dichtung noch einen Schritt naber ju Bieland treten, als mit Jacobi. Ceine gange Bilbungegeschichte bat einen analogen Gang theile mit Jacobi's, theils mit Bielands. In feinen erften froblichen und permifchten Gebichten (1769, 1772) leitete ibn Ratur und Ergiebung auf bie Liebesicherge, Umoretten und Naturlieber ber Unafreontifer: er febrieb wie biefe eine Menge Venbants ju allen moglichen Borbilbern unter Griechen, Lateinern, Frangofen und Englandern, obne Die Unebenheiten Gleime, ohne Die Flaubeit Jacobie, etwas bus moriftifcher nach Burger geneigt, wie Godingt, ber auch viel Ginfluff auf feine Dichterei batte. Dann aber manbelte ihn wie 2Bielanden eine fehwarmerifche Periode an, Die mit Gleims Salladat ungefahr jufammenfallt. Gin Ruff breit Schmarmerei, fagt er fpater , grangte an fein Berg , aber feine Bosheit. In Diefer Periode maren ihm bie Bibel und ber Deffias Sauptquellen alles Großen und Schonen : in ihr febrieb er Gefange fur Chriften (1775)

<sup>412)</sup> Er hat auch Briefe "Rlopftod und feine Freunde" herausgegeben, woraber bie Familie bes Dichters ungehalten mar.

voll Biererei; ferner Elegien und Phantafien in Petrarca's Manier (1772), bie er fpater eben fo belachelte, wie Bieland feine platonifche Periode. Diefe Dinge verhalten fich zu Detrarca bochftens wie Gleims Anafreon zu feinem Drigingl; es find bier bie erften Conette, Die bernach Die gange Kluth nach Deutschland bereinleiten, bie aber noch faum ben Ramen perbienen. Dags unter biefen Phantafien Liederform traat, find eben Schmibtiche Lieber; er will Detrarca in feinen eignen Salberftabter Formen nachahmen, und vergift, bag bei einem Dichter wie Detrarca bie Korm Alles ift, weil fie einzig zu bem Befen und bem Inhalte paft, ber aber freilich Schmidt eben fo fremb mar: wie er benn fpater felbit fagte, baf es ibm laderlich vorfame, Detrarche Mege geben zu wollen "ohne Geliebte und ohne Studium bes Dlato." Er war übrigens weber lange, noch auch je gang in biefen pes trarchifchen Gubaren. Cohon 1773-74 erfchienen feine Senbekafpllaben und Catullifden Gebichte, auf Die felbft Gerber etwas bielt, obwohl er bedauerte, bag Schmidt nichts Bleibenberes und Tieferes fingen wollte als bergleichen. Man fiebt übrigens wohl. wie bieß Alles mit Gleins Minneliebern und bem Aebnlichen bei Biclanden und einer Linie liegt, und ihn gleichmafig Biclanden nabert. Mit ben portifchen Briefen (1782) ift er gang wieder auf bem eigentlichen Salberftabter Boben 113), bei Jacobi und

Much ich bin einft ein Rreund ber Schmarmerei gemelen, Befcheib mußt ich von allen fremben Befen und befto weniger von mir. - Die bobe Schonbeit galt in meinen Mugen nur, wenn unbefanntes Banb ibr Schauplas mar, bie Engel ibre Rollen barauf mir fpielten und erbabne Bieber ichellen, wovon ich nicht ben gebnten Theil verftanb. Dant ber Bernunft und Dant ber Beit! gebrochen bat fich bes Zaumele bebre Rluth. Dein Berg, bas fonft mit Beiftern nur gefprochen. fpricht jest mit Meniden qud, unb thut. -Wern pon erhabnem Sarfenfpiele Bleib ich an beiner (Gleims) Leier fteben. Schon ift ibr Zon und febr perftanben von meinem Bergen warum? er ift aus meinen Belt. -

<sup>113)</sup> Berte ed. Schmibt und Cautich II, p. 78 ergabtt er biefe Detamorphofe :

Godingf; und in feinem Rlamererub fo gang Er felbft, wie Gleim im Sutteben. Das Ueberschlagen in ben obfebnen Gegenfat gu feiner petrarchifchen Idealitat in ben uppigen Erzählungen aus ber Geschichte ber aftaontischen Dachkommen (1784) wollte eben fo wenig bebagen wie feine Schwarmerei. In feinen Epifteln bas gegen ift er nicht allein am liebenswurdigften, fondern auch fich felbit am meiften treu; und wie alle biefe Freunde legt er bier gerabe feine beitere Lebensphilosophie nieber. Bon bem Tiburtiner Reifen, beffen Dben er fpat noch überfeste, indem er babei beutscher ju fein ftrebte als Bog und Schmibt in Gotha, von Gaffenbi's Epifur, von unferm Anafreon (Gleim) fernte auch Er biefe Beiebeit ber Dagiaung, ber Beideibung, ber Freude, bas carpe diem, bas nil admirari und mas Alles bamit jufammenbangt. Geliebt ju fein von wenigen guten Geelen, Die unfre Schwachen nicht ju genau magen , bie Spuren ber Ratur ju fuchen, nicht boch ju fliegen um nicht tief zu fallen, ber Bufriedenheit bie erfte Stelle unter ben Tugenben ju geben, por bem Riederfallen bes Borbange unferes Lebens nicht ju bangen und fich nicht banach ju febnen, bieg ift ber Rern ber Lebren in biefen Guiffeln . von benen ber Dichter hofft , baf fie ibm bie Gragien vergeiben merben, ba fie nicht auf bobe Dinge gerichtet, und nur von ber freundlichen Erato bictirt find, Die mehr Ruffe als Lorbeeren ju gewinnen tauglich ift. Bas feine Briefe allein bor ben übrigen auszeichnet, ift ein Talent, bochft treffend Die bichterischen Rreunde zu charafterifiren. Bir haben oben bei Gellert ein Bei= fpiel gegeben und wollen weiterbin ein Daar Berfe anführen, bie er Burgern gufchrieb. Diefe Gabe mar bei ibm von feinem Freunde G. Ch. R. Beftphal (aus Queblinburg) angeregt, ber bis 1785 Prebiger in Salberftabt mar, und ber (1779) Portraits in Theophrafts und La Brunere's Manier geschrieben batte. Doch lauft bergleichen felten mit unter, im Gangen berricht in ben

Sut ift mein herz, boch oft ein träges an seinen Erbenkaud hinangeteimtes Ding, bas, feit es an zu sparen sing, ausstleg aus seinem Flammenwagen, worin es himmelan die Schwärmer wollte tragen, und williger mit bei zu Wie eina.

Griffeln berfelbe laffige Ion eines Mannes, bem Friebe und Frobfinn Bedurfniß ift; ber fich alles Sarte und Schroffe, Bogens Muftreten gegen Stolberg z. B. fo aut ale feine barten Berfe vom Leibe balt, obaleich er fonft Gleichaultigfeit gegen bas Geiftliche und Pfaffenbag mit feinen Freunden theilt und Bogens reine Berameter in Birgils Landbau boch bewundert. Das Ungeheuer: Gefchichte bes Tags, ftorte ibn nicht fo febr wie feine Freunde Gleim und Rathanael Fifcher; er ftubirte bann Affronomie und feierte ein Reft im Saus, wenn fein Cobneben ein Lieb von Spiegel ober Gleim auswendig weiß. Dach ben Epifteln tritt bann eine weitere Menberung in Schmidt ein, Die ber letten Periobe Sacobis anglog ift. Er marb mit Lafontgine befannt, er trat in literarische Berbindung mit bem Rector Rifcher, ber fich in vielerlei Schriften und Beitblattern bem Streben nach Mufflarung und Tolerang anfchlog, und noch fpater mit Nachtigal (ber auf Rifcher im Rectorat ber Domicbule folgte) und Sabn , er arbeitete in Die Rubeffunden Diefer beiben festeren (1798-1802), in die Bederfcben Erholungen u. f. f. profaifche Erzählungen, bie bem gemeinen Unterhaltungstriebe frohnen, und fo bie Gefchichte ber Literatur nicht angeben. Auch mit ber Romantif fompathifirte er vielfach, ohne jeboch in biefer Richtung, bie in ihm mit Vetrarea abgethan mar, etwas zu produciren.

In ben Salberftabter Berhaltniffen wurzelte auch ber Freund Schmidte, Leop. Rr. Gunther von Godingf (aus bem Salber: ftabtifchen 1748-1828), ber auch bis 1789 in ben Gegenden bes Barges und in Magbeburg lebte, ebe er nach Berlin berufen marb. Er trat querft mit Ginngebichten (1772) auf, bie in biefem gangen Rreife verfucht wurden, allein bem friedlichen Charafter ber Berfaffer gemaß allgemein ju gabm und ftumpf ausfielen, worüber fich auch Raffner luftig machte. Dicht fiets, entgegnete ihm Godingt, fei er fo friedfertig gewefen, auf bie Mopftodichen Machabmer zu freugen balte er fur Berbienft, bag aber jest feiner mehr wie fonft feine Galte jum Greugen anreige, bafur bante er ber guten Seele, Die nun am Steuerruber mache. Er meint feine Frau. Das hausliche Leben machte ibn gemachlich; aus Gemachs lichkeit, nicht aus Gefallfucht nach beiben Geiten gog er bie Gegel ein, um fich Gorgen und Unrube ju fparen und bas leben friede lich zu genießen. Die Satire und bie Liebe maren einmal feine

## u. weltl. Moral u. b. Rritit. Preugens Theilnahme zc. 269

Stedenpferbe, und beibe reprafentiren feine Ginngebichte und feine Lieber gweier Liebenden (1772), bie mehr gu ber Manier feines Freundes Burger neigen, aber ohne alles Gefchich. Die Stedenpferbe, Die er gulett von Dauer gefunden, maren meife Froblich= feit, Freundschaft, bausliches Glud. Gben bieg ftellt ibn in Die Reibe ber Salberftabter, obgleich feine Berbindung mit Burger, Boie und Bog uns ichon vielfach nach Gottingen, andere in ben Rreis von Tiebge, Mathiffon und ber Frau von ber Rede weifen. Er ift aber wenig von ber Elegang ber Ginen, und wenig von ben Freiheiten ber andern angesteckt, wiewohl bie und ba einiger Sag gegen Sof und Convenieng und felbit republicanische Enma pathien burchblicken 114). In ben Gebichten (1780) nehmen ben breiteften Plas Die Guiffeln ein , Die Salberftabter fanonische Gattung, und in ibr bie Salberfladter Marimen. Ueberall haben wir ben ehrsamen Mann ber Mitte. Er mag nicht bie Gitte bes Sofs und nicht bie ber Debanten . und feblieft fich baber an Rabener an in ber Richtung mitten burch: in ber Liebe mag er nicht bas fchmergliche lange Gebnen bes Vetrarca, und nicht ben furgen Scherg mit Boragifchen Schonen, er fpottet ber pla= tonifchen und ber funlichen Corfgrenliebe, wie Dieland; in ber Philosophie mablt er fich bie, Die in ber Mitte gwifden Ariffipp und Diogenes fieht, ben Rarren bes Sofes und bes Bolfes, Die rechte Lebensart ift gwifden ber fchlangenglatten Gitte bes Ginen und bem Charonsbart bes Undern; in ber Dichtfunft ichien ibm ber ein Thor, ber fie bis an ben Simmel bebt, wie ber, ber fie mit Boileau jum Ctaub ber Regelbabn berabffont. Beigt ibm einen Beg, bem Ctaate bas ju fein, in ber Birflichfeit bas ju nugen, mas Taufenbe nur zu thun und zu fein fcheinen, fo fagt er ber Dichtung Lebewohl. Denn er glaubte nicht ben Dichter absolut geboren, und zahlte fich bescheiben zu ben geringeren, und Dichtete nur fur feine Rreunde, wie benn Diefe Epifteln meift wirflich obne Ruckficht auf bas Dublifum geschrieben und ursprunglich

<sup>414)</sup> Gebichte. 1780. II, p. 33.

Roch fcallt ber Spruch in meine Ohren, ben uber mich bein Munb einft that:

in teiner Republit geboren , marft ou in jebem andern Staat, als biefem, ben bein Fuß betrat, nicht glücklich, mo nicht gar verloren.

nur ale Manufcripte gebrudt waren. Wir feben uns bier wieber unter Diefen Docten ber mittleren Gattungen, wie einft unter jenen Dichtern ber Debenftunben. Gie behandeln ihre Poefie gar ju fabrlaffig, wie ibr ganges leben. Ift nichts baran auszusegen. fo ift auch nichts baran gu loben. Danner, die es fich mit bem Reben nicht fo leicht machten, und bie in ber Runft bas mabrhaft Große, und in ber Belt nicht Schonreben über bas Thun und Sandlen, fontern Birffamfeit und Sandlungen felbft fuchten, Manner wie DB. Sumbolbt und Forfter baben fich baber misfallig und mobl gar bitter uber bie Jacobi, Pfeffel und Godingt geaußert, nicht allein uber die Dichter, fonbern auch über bie Perfonen. Und es war wohl naturlich, bag gerade aus biefen Rreifen Die Unger und Mauvillon, fo wie bie Gottinger gegen Diefe fare Gemachlichkeit in Poeffe und Leben mit guerft am grellften losbrachen, beren gangen Umfang wir bei Bieland überfeben.

## 7. Bielanb.

Dir baben oben Bieland fo weit begleitet, bie mir auf ber Spise feiner fangtifchen Rrommiafeit angelangt maren. Es mar naturlich , baß fich biefe unnaturliche Uebertreibung in fich fetbit corrigirte; mare bagu aber auch nicht Rraft genug in Bieland gemefen , fo batte ber Gpott ber Berliner fcon fie aufreigen muffen. Schon Dicolai batte in ben Briefen uber Die fcbonen Biffenfchaften von Bieland gefagt, feine junge Dufe fpiele wie bie Bobmeriche bie Betichmefter und bulle fich ber alten Bittme au gefallen in ein altvaterifch Rappoben, bas fie nicht fleibe. Ihre jugenbliche Unbebachtfamfeit leuchte unter ber altflugen Diene bers por, und es wurde ein merfwurdig Schaufpiel fein, wenn fich biefe junge Ardmmigkeitelebrerin wieder in eine muntere Dobes fcbonbeit verwandelte. Beiterbin borten Leffing und Die Literaturbriefe gar nicht auf, bem jungen verfprechenben Dichter ine Bemiffen zu reben. Bum Glude fam er ichon 1754 pon Burich weg, erft nach Bern, wo neuer Umgang, namentlich mit Bon= beli ihn allmablig umftimmte. Diefe bochft intereffante Detamorphose verfolgt man Schritt auf Schritt in Bielands Briefen

an Bimmermann, 1738 fchreibt er biefem von einer fleinen Liebfehaft und fagt babei auf frangofifch, er fei nicht fo gra platonifch. er fange an fich mit ben Leuten biefer Dieberwelt zu verfohnen; er theile nicht alle Ibeen Bobmers, und muniche Ug nicht fo bart behandelt zu haben. Doung batte er noch zwei Sabre porber neben Die Engel gefest, aber jest macht er fich nichts mehr aus ihm. Die Zeit fei porbei. mo er Bergnugen an Teenmabreben und bem Leben ber beiligen Therefe gefunden; er habe nicht mehr Luft, por ber Beit in Die unfichtbaren Spharen gu reifen. Er entaudt fich jest vielmehr an ben Rleinigfeiten und Spielereien Boltaires; er gebt pom Plato auf Tenophon über, und gar auf Ungfreon, ben ja Plato felbit einen Beifen genannt babe! Er municht, Bimmer= mann moge fich nicht an ibm argern, er miffe ja, baf bie Mus: bunftungen feiner Geele nur aus ber Dberflache tamen; fein Ropf fchweife aus, fein Berg fei ein Gemifch von Grofe und Schmache. Bober er bie Gachen in ben Sompathien habe, miffe er jest felbit nicht mehr. Ueber Rlopftod urtheilt er jest gang andere. fei boch fcblau, fo eine Belt von Engeln zu fchilbern, Die man muffe gelten laffen, weil mir gu ihrer Beurtheilung feinen Daas= ftab batten. Die Deffiabe fei nicht fur Engel und nicht fur Menichen, meniaftens nicht fur alle Unchriften, Vapiften, Philo: fophen , bie bas Wert als ein Abentheuer betrachten mußten. Dabei bittet er aber, und ale ob er fich fchame, alle fchlechten Dinge beutsch ju fagen, wieber auf frangofisch : de ne pas le compromettre en aucune manière avec Mr. Klopstock. 1759 fundigt er an, baß feine Philosophie bie Maste ber Thorheit nehmen merbe, um bem Marren ju gefallen und ben Beifen lachen au machen; fchon beichaftigt er fich mit Lucian und Chaffveare; bon Bobmer municht er nicht mehr fprechen gu muffen. fuble, fagt er, bag ich ale ein munderbarer, unbegreiflicher, rath: felhafter Menfch erscheinen mußte, fanatisch ben Ginen, beuchlerisch ben anbern, inconsequent ben Ernften und Langfamen, monbfüchtig ben Beltleuten, Poet ben Philosophen, Philosoph ben Poeten, oberflachlich ben Debanten . ben Mittelmäßigen lacherlich und vielleicht verachtlich , mas weiß ich!

In feinen Producten bezeichnet diese Uebergangszeit seine Beschäftigung mit bem Epos und bem Drama. Auch auf ihn wirfte bie allgemeine Aufregung in Deutschland burch ben siebenjahrigen



Rrieg fo viel, ban er von feiner Lebr: und Undachtevoeffe anf that: fachliche gurudtam, und fich an ben zwei Sauptgattungen verfuchte, um bie fich ber Beift ber Beit in fich felbft firitt. Friedrich ber Große beschäftigte ibn und fubrte ibn zu bem Lieblingebuch feiner Jugend, gur Cyropadie gurud, Die er in ein Epos umbilben wollte, um barin bas Ibeal eines Ronigs ju zeichnen. Sochft charafteriftifch fur feine gange folgende Schriftftellerei ift es, baß er grade auf biefes Buch fiel, und auf ben Gebanten tam, einen Roman ju einem Epos zu verwandeln, bag er bann in bem gangen Buge feiner Mutorfchaft auf bem philosophischen Romane bangen blieb. nachdem er mit bem erften epifchen Berfuche gescheitert mar, bis er julest in ber Beit bes bochften Dichtungstriebes in Deutsch= land wieder einen Roman jum Epos ju erhoben ftrebte, und mit Diefem im Gebachtniß ber Mation geblieben ift. Dit feinen funf Probegefangen bes Cyrus (um 1757), Die überall an Rlopfted und Taffo gutlingen , boffte er unftreitig bie Birtungen Rlopftod's gu machen, und als bieß feblichlug, ließ er bas Epos fallen, und arbeitete nachber nur bie Epifobe Araspes und Panthea (1758) in einem bialogifirten Romane aus, in bem fchon die Gemuthoftim= mung herricht, aus ber fich nachher fein Agathon entwickelte. Dichts ift und in Diefen Dingen merfmurbig, ale ber Uebergang gur welt= lichen Centimentalitat, ben wir bier und ebenfo in feinen Schaufpielen faft querft in großerer Scharfe gemacht feben. Die es ibm namlich mit feinem Epos mislungen mar, fchrieb er gleichzeitig mit Eprus Die Johanna Gran und (1760) Die Elementina von Porreta. Sogleich bedte ihm aber Leffing Die Schwache feiner bra= matifchen Runft auf, indem er ibm nachwies, daß er bas erftere Stud bem Dicol, Rome mit Bodmerifcher Freibeuterei abgenommen, in bem andern ohne alles theatralifche Gefchict ben Grandifon von Richardfon bialogifirt habe. Bugleich deutet er die Farbe biefer Stude vortrefflich an : Die atherifche Sphare, fagt er, fcheine er wieber verlaffen gu haben, boch flebe noch allerhand an, mas nach ben Alugeln ber Morgenrothe ausfahe. Geine Perfonen feien faft Alle lanter liebe fromme Leute; Die Johanna Gran ein liebes from= mes Mabchen, Die Lady Guffolt eine liebe fromme Mutter, ber Bergog ein lieber frommer Bater, Lord Builford ein lieber frommer Gemahl, Die Gibnen eine liebe fromme - er miffe felbft nicht mas. Die Frauen feien lauter Geraphim bes weiblichen Gefchlechte,

bie Bofewichter lauter Lafterer. Benn er eine Zeit lang auf ber Erbe erst murbe gewandelt fein, fo murbe er bie Menichen beiffer beobachten lernen und bann murbe er treffliche Sachen ichreiben.

Much aus diefem Relbe, in bem er fich fpater noch einmal mit ber Oper taufchte, mart er alfo von den Berlinern herausgefchla: gen, grabe um bie Beit, ale er 1760 nach Biberach gurudfam. Er trug ben Stachel in fich, ben ihm ber Tabel ber Literaturbriefe guruckließ, und außerte fich gelegentlich uber biefe Frerone, wie er fie nannte, mit ber miemuthigen Unerfennung, mit ber fich auch Bindelmann einmal uber Leifings Ungriffe außerte. Dun tam noch bagu Alles gufammen, um ihn ploblich und auf Ginmal von feiner bisherigen Gelbstraufchung ju beilen. Er tam in ein trodnes Umt, bas ihn aus feinen Ibealen berabaog; er fand feine alte platonifche Freundin Cophia verheirathet ale Frau la Roche mieber. Er beschäftigte fich mit Lucian, Diefem geiftesverwandten Liebling, ber bie rechte Schule mar, in ber er feiner bieberigen Schmarmereien inne werben fonnte. Er überfeste jest (1762-66) ben Chatipeare, und vortrefflich bat bier Gruber ein Urtheil Johnfons uber biefen Dichter auf Bieland angewandt, in bem, als ob es fur beffen gall berechnet mare, gefagt mirb, bag einer, beffen Gin= bilbungefraft fich in bas Labprinth von Phantomen verirrt habe, bei Chaffpeare von feiner fchmarmerifchen Efftafe geheilt merben fonne, wo er menfchliche Gefinnungen in menfchlicher Sprache eingefleibet lafe, in Scenen, nach welchen ein Ginfiedler Die Beltbegebenheiten fchagen und aus welchen ein Beichtvater ben Fortgang ber Leibenschaften vorher fagen tonne. 2016 Bieland baber (1762) gleichzeitig eine neue Musgabe feiner Berte veranftaltete, fab er fchon gang ein, wie er nach theuerm Lebrgelb aus biefen bieberigen Regionen wegwandern muffe. Bas aber vollig den Ausschlag gab, war feine Bekanntichaft mit bem Grafen Stadion, ber bei Biberach bas Gut Barthaufen befaß und 1762 bezog. Ihn begleitete fein Freund und Pflegefohn La Roche, ber Gemahl von Bielands fruherer Geliebten; biefe und Wieland felbft murben gur Unterhaltung bes Grafen gebraucht. Sier nun lernte er eine Bilbungefphare fennen, die ihm bieber gang fremd, und die ber grellfte Wegenfat gegen jene andere mar, an ber er fich in Bobmere Saus uberfattigt batte. Der Graf imponirte ibm burch Rang, Beltfenntniß und Softon weit mehr, ale es Bobmer mit Frommigfeit gefonnt Gerb. Meuere Bit. I. Manb. 18

hatte; Die geiffreiche Unterhaltung erfahrener Danner, feiner Gefellichafter und einer gebildeten Dame fagte ibm gang anbere gu. als ber einformige Bertebr mit ben Burichern; jene verftanbige Rich= tung praftifcher Menfchen gegen alle Phantafterei und Empfindfam: feit, alles Ercentrifche und allen Aberglanben, Die la Roche mit bem Grafen theilte, fagte feinem Raturell weit mehr gu, als bie Unfpannung ju frommen Sympathien. Er fab ben Contraft von Allem mas er bisber gefeben batte und fonnte ibn nicht tabeln. Denn man zeigte ihm Religion, aber feine Unbachtelei, Moralitat ohne Tugendaualerei und beiteren Lebensgenuff, ber mit ber Gitt= lichfeit bestand, mabrend er in Burich im frommen Gifer manches batte begeben feben und begeben belfen, mas vor einer ftrengen Cenfur nicht allzuwohl bestehen fonnte. In ber Bibliothef bes Grafen fand er bas in Schriften, mas er im perfonlichen Umgang lebendig fand. Er lernte jest Chafteeburn, ber fo zweibeutig interpretirt merben fann, mit anderen Hugen anseben, ale ba er ibn mit platonifcher Brille gelefen batte; er überfab bie gange Reihe jener Freibenter ber Frangofen und Englander, Die an Die Stelle ber Religion und Offenbarung naturliche Gittenlebre und Philosophie festen. Diefe Manner murben feine Lieblinge. Gie predigten gegen Borurtheile und Brrthumer aus jenem Tone bes gefunden Menfchen= perftandes, ber Bielanden weiterbin fo theuer mard, mie feinen Berliner Reinden immerbin, fie fchoben Die fpeculirente Bernunft bei Geite, und fetten fich baburch in Befit aller Menichen ber bo: bern Stande, Die bes Dentens nicht entbehren und tiefes Denten nicht ertragen tonnen. Gben biefe Rlaffen batte Rlopftod und bie Theologen um ihn ber burch eine afthetische Religion und burch Gestattung ber Bernunft in Glaubenefachen an fich zu gieben ges fucht, ba fie mohl einfahen, baf fie von ben orthoboren Giferern und ben vebantifchen Schulphilosophen nicht zu halten maren. Allein fchon hatte bie frangofifche Bilbung biefen Boben in Deutschland praoccupirt, und baber tonnte ein frangofifcher Schriftsteller bon beutschem Abel, wie Berr von Bar, schon auf Bieland in Diefer neuen Richtung bin mirten. Rlopfiod bebielt baber nur enge Rreife ubrig, und Wieland ward ber Schriftsteller ber großen Belt, feitdem er fich entichieben auf Diefe Geite ber Lebensphilosophie marf und, wie jene eine feinere Religion, feinerfeits eine feinere Moral, gleichfalls im Gewande ber Poefie, und einer bequemern

Poefie fehrte, ale bie Rlopftodiche mar. Unvermertt mar er aus allen Rlopftod = Bobmerifchen Theorien gu benen ber Berliner binübergefest. Er lernte, wie es Menbelsfohn verlangt batte, von jenen Deiften und Philosophen ben Menfchen felbft gum Gegenftanb feines Nachbentens ju machen ; er mard baburch auf pfpchologische Betrachtungen und Erfahrungen geführt, bie ihm Leffing gewunscht batte; er fernte ben Gifer gegen bie Rinfterlinge verfteben, bie bas gegenwartige leben an ein funftiges verlieren mochten; er grbeitete. ehe er fiche verfah, an ber Philosophie ber Anafreontifer mit, Die meifen Gebrauch bes Lebens und bas Geheimniß ber menfchlichen Gludfeligfeit lebrte. Tehlte noch etwas augeres Motiv, um ibn von feiner Frommigfeit berübergubringen gum Saffen alles Bongen= geiftes, fo ftellte fich auch biefes ein. Muf feine Bermenbung mar Brechter, ber nachmalige Berausgeber von la Roche's Briefen über bas Monthwefen, in Biberach Prediger geworben; er hatte bie rechtglaubige Burgerichaft gegen fich und es tam ju Aufftanben. Die Bieland fpater in ben Albberiten veremigte. Er erfuhr alfo bier. wie die Religion jum Dedmantel gehaffiger Leidenschaften gemacht ward, und fo half ber Bolfefangtismus im Rleinen bei ibm gu feiner Unfeindung positiver Religionsfabungen, wie bei Boltaire und Rouffeau im Großeren, wie im bochften Grabe Die Greuel ber englischen Religionefriege ber machtige Unlag maren, bag fich ein fo ebler Mann wie Cherbury guerft mir Abichen bamiber firaubte, eine Religion von Gott geoffenbart gn glauben, die in beffen Damen fo Schredliches vollführte.

Bon jest an treten wir in ein ganz anderes Gebier in Wieslands Schriften. Die vollkommene Klarbeit, die über allen Werfien wir den Archiven Wegungen wurden gebanteften Wege durch seine nachhier Producte hindurchzeben und die genaueste Ansicht von seiner immer Bermandlung gewinnen. Den Bendepunkt macht sein Tesaged (4760). Wir haben hier zwar noch immer eine sirenge Unsicht von Moral und Vorse; noch soll die fetzere, Augend zum Zweck und Biel haben, eine Weinung, der in den Poten spätrere Aussgaben wöbersprochen wird. Wese höchst bedeutsam sind schon die bandelnden Personen. Wir sernen bier zwei Geschwisser kennen aus seinem Tesages und die geschen Weinung anderem Tesages und Vergen, als jene lieben frommen aus seinem Beschauspiel; eine Abyassa, die war eine Mannerverächterin

ift, aber feinesmegs eine Monne, ledig, weil fie nie einen Carl Granbifon gefunden, ja auch nicht einmal gefucht und vermuthet bat bier unter bem Monde, eine Beltbame auf großem Ruft, pon feinen Bedurfniffen , prachtliebend, aber vortrefflich, von froblichem Temperament, bas eine Rome bewundern fann, ohne bie zweite Rome aus fich erzwingen zu wollen, bie neben ber Rome auch Doid und Beliobor mit Bergnugen lieft!! Theages aber ift ein Beind ber Rome , ihrer fchmuliftigen Gittenlehre, ihrer Unterbrudung ber finnlichen Ratur. Die Lebre ber Diotima von ber Runft gu lieben wird von ihm aboptirt; noch platonifirt es etwas, bag ber geiftige Umor ber feine ift, nicht ber finnliche Rupibo, aber gang ominos marnt Alsvafia bei biefer Theorie folgendermaßen: "biefe beiden Umore find fich nabe vermandt, und es ift oft gescheben. baß fie ibre Rleibung gemechfelt baben, und baf ber leibhafte Rupido erfebienen ift, bas Wort zu halten, welches ber platonifche Sulph gegeben. Rupido ift ein mabrer Proteus, ber fich fo aut in einen Platonifer, ale in eine Rrangistanerfutte maetiren fann, und wenn er die Dame Phantafie auf feiner Geite bat, fo weiß ich nichts mas die beiden Schelme nicht ausrichten fonnten." Gben bieß follte aber jest in Bieland ber gangen Welt beutlich merben.

Der leibhafre Rupito namlich erichien ploblich, pollig ale Rann maffirt, 4762 in ber Rabine und in ben feberabaften Gradblun= gen , in benen er , fatt mit Rlopftod, ploglich mit Boltaire und Prior, mit Crebillon und Diderot, mit Greffet und Grecourt ri= valifirt. Dan barf nur Die Titel ber Ergablungen lefen, Die in Die Gefammausgabe unter Diefe Titel aufgenommen und g. Ih. erft etwas fpater geichrieben find, fo meiß man fogleich in welchem Berrain man ift: Diana und Entomion, Paris Urtheil, Aurora und Cephalus, und Combabus. Bir find gang ploplich in Die finn= liche Welt aus ber überfinnlichen, in Die griechische und beibnische aus ber chriftlichen verfett , und noch bat ber neue Boccag nicht Die Gragie gefunden, mit ber er fpater effer im Gefchmad marb. Dier ift ibm im Stoffe bes Combabus noch Alles, mas eine poes tifche Ergablung von Intereffe machen tann, ein in feiner Urt ein= siges Gujet! Bier ift bas griechische Coftume, in bem er es nie boch brachte, noch gang rob, bas antite Racte ift noch von ber feiften Sand eines berben Rieberlandere gegeichnet, und bei bem

Urthell bes Paris ift uns zu Muthe, wie etwa bei bem piffenben Gammeb bes Rembranbt.

Dief mar bie erfte Frucht aus feiner Lecture bes Lucian; er trat in Die griechische Welt ein, ber chriftlichen mube, ftellte fie aber gleich in ein lacherliches Licht, als ob er fich vermahren wollte, nicht auch in Diesem Gebiete ber bemunbernben Schmarmerei gu perfallen, Die ibm porber eigen mar. Gben fo machte er es in feinem nachften Berte, Don Splvio von Rofalpa (1764) in Bezug auf Die romantische 2Belt. Er fing bier an in feinen eigenen Bufen au greifen , und bie Dacht ber Ginbilbungen und ber Schmarmerei zu fchilbern, Die er felbft fo grundlich erfahren batte. Best mar er auf bem rechten Bege zu einer priginglen Dichtung, wie Rlopftodt, ale er über paterlandische Epen nachfann, allein er perfehlte wie biefer bie unmittelbaren Ibeen ber Beit, und griff in folche engere Ibeentreife, Die wieder nur einer fleinen Dligarchie nabe lagen. In ber gangen Beit lag ber unausgebilbete Gebante. gegen Die feraphische Epopoe mit einer neuen Don Quirotiade gu Relbe ju gieben; bie gange Reibe ber tomifchen Epopoen zeigte biefe bnutle Abnicht und augleich bas Unvermogen, fie ju regliffren. Leffing, ale er ben Plan machte, Gottiched auf Die Geraphimjagb gu fchicen, traf bas rechte mit einfachem Zatte; ein folches Bert, bas nach beiben Geiten bin bie praftifchen Raturaliften und Suprangturgliffen, Die Empfindungs : und Berftandesmanner batte perfiffiren muffen, murbe bei ber ungeheuren Aufregung, bie uber biefe Begenftande berrichte, eine gewaltige Birfung gehabt baben. Alber bier machte Bieland einen Rebler, ber fich nachber burch fein ganges Leben, ja burch bie gange Gefchichte ber beutichen Satire ang. Er mollte bas Sabrbundert nicht ftreicheln, er wollte es aber auch nicht geifieln : er tigelte es baber, und machte ibm meber Freude noch Schmerg. Er fatirifirte, und magte es boch nicht, bi= rect gegen bie fchmache Seite ber Zeit loszugiehen; er fubrt baber Geitenbiebe gegen Dinge, bie ber nation fremb maren, gegen Schmachen, Die mehr feine eigne gufallige, individuelle Ratur betrafen, ale ben Rorper bee Bolte, und hierin ift er mit feinem Gegenfüftler Rean Daul, ber ibm fpater Die Rolle bes beutschen Sterne ober Rabelais abnahm, gang gleich. Statt bag er alfo, wie es ibm nach feinen eigenen Erfahrungen und nach ber Stimmung ber Beit am nachften lag, Die Berirrungen ber feraphifchen Deriobe gu

feinem Thema genommen batte, fo ging er porfichtig fo porbei. baff er Diemanben mehe that, und er beutet biefe feine melttluge Borficht in bem porliegenben Ralle felbit in einem Briefe an Gieffner an, mo er fagt, man muffe bie Borurtheile nicht respectiren. aber ihnen mie Dehfen aus bem Bege geben. Er fest alfo als Reprafentanten ber fchmarmerischen Berirrungen ben Geschmad an Reenmabreben, ber bamale in Frankreich graffirte. Aber in Deutschland maren biefe Dinge faum burch bie Rurnberger Ueberfegung bes Cabinets ber Reen befannt, und ber Sieb fiel alfo gang flach. Ungludlichermeife rivalifirte er nun mit Don Quirote; in einem Dels ben und einem Berte, bas blogen Buchern, ben fchalen Erfinduns gen einer Frau b'Aulnon entgegenficht, mit bem großen Bebichte, bas fich einer gangen Belt und einem Pringipe entgegenwarf, bas Jahrhundert geleitet und julest aus Entartung misleitet batte. Deben biefem Diegriff in bem Stoffe find die afthetischen in bes Behandlung eben fo groß. Er folgt hauptfachlich ber Unlage bes Schwacheren 2. Theils bes Don Quirote; man fennt ben Schwarmer und will ihn beilen - biefe Benbung bebt fur bie Lefer ben Stoff ber Ginbilbungen bes Belben, ber fich in eine Reenwelt vermebt. gegen bie Birflichkeit gang auf. Dabei fallt es faft ine Rinbifche. wie mit fteten Sindeutungen auf Die innere Bebeutfamfeit bes Belben und bes Buche, mit lobeserhebungen auf Die fomifche Literatur, mit Betrachtungen und Erlauterungen bie Ergablung unterbrochen wird. Bieland thut, ale ob fein Bert lauter bochftwichtige und fchwierige Rathfel enthielte; jebes Rugchen, beffen Schale jebem Rinderfinger wiche, knackt er umftanblich mit Dafchinen felbit auf und schalt jedes Partifelchen bes Rernes los, und lagt bieweile ben ungebulbigen Gaft faften.

Boller afibetischer und phochologischer Lücken ist nach Meikands eignem Geständuns auch die erste Ausgabe des Agarbon (1766), feines Lieblingwertes, weit er die Geschichte feiner eigenen Ummandlung enthält. Dier tritt er in die Sofratisch-Wenophontische Zeit zurück, die ihm aus seiner ersten Jugend lieb war. Er nahm en historischem Agarbon zur Grundlage, auch Eurspiece deber, dem er bei seinem Hgartoff wer Grundlage, auch Eurspiece deber, dem er bei seinem theatralischen Wersuch estwicken beit Jene Eharatter bes Ion jum eigentlichen Woell mit dieser den jumgfräuftigen zufanzling siche er sich seiner unter 111. Das Werf ist in aller 418) an der Werreb der erfich Turgabe sgat er dies fielbt: "Ohne Breifel

Beife ber Korm nach betrachtet, ein glerandrinischer Roman, mit Liebichaften, Trennungen , Geeraubern, Gflavenverfaufen , Tugendprufungen und Dieberlagen, Gelbftgefprachen, Bieberfeben, ein Umtreiben ,,von einem Abentheuer gum andern, von ber Krone jum Bettleremantel, bon ber Bonne jur Bergmeiffung, bom Tartarus ine Elpfium". Er beschäftigt fich alfo mie Cervantes neben bem tomifchen Romane mit bem ernften. Das griechische Colorit traf er freilich auch bier nicht; er nahm gleichaultig ben Cchaus plat und bie Perfonen aus Gofrates Beit, ben Ton fuchte er in Ariffanetos und Alfiphrone Briefen , er bringt ben Schwulft und Rlitter ber fpateften Beit fammt ihrem Berberb mit bem atbenis feben Beifen gufammen, und bieg ift fur feine gange planirente Ratur fo charafteriftifch, mie baff ibm fein Plato unvermerft qu Cofrates, fein Cofrates, ja felbft fein Diogenes wieder ju Alris flipp, ju Borgs, ju Lucian, und Alles endlich ju Wieland wird. Bichtiger ale bie Korm aber, Die in allen poetischen Erfindungen und Charafteren Wielands nicht viel bedeutet, ift ber Inhalt und moralifche Plan biefes Romans. Er will zeigen, wie weit es ein armer Sterblicher mit ben bloffen Rraften ber Ratur in Tugend und Beisheit bringen tonne, wie viel bie neueften Berhaltniffe auf und mirten, und wie man nur weife und gut wird burch Erfahe rungen . Rebitritte . unermubete Bearbeitung unferer felbit . oftere Beranderungen in unferer Urt gu benten, besonders burch auten Umgang und gute Beifpiele. Er bringt alfo feinen platonis fchen Ugathon mit all feinem jugendlichen Enthufiasmus, mit feiner Philosophie, Die bas menschliche Glud an bas contemplative Leben. und biefes an bie Saine von Delphi gebunden fab, in Gegenfat mit bem Cophiften Sippias, bem Bertreter eben jener neuen Dbis lofophie, bie Bieland aus ben Englandern und Frangofen gelernt hatte. Es brebt fich Alles um die Fragen 116), ob Schwarmerei ober Gelbstfucht , geiftige ober finnliche Liebe, Die Ibeen von Gotts lichteit ober Thierheit bes Menfchen , Beisheit ober Klugbeit bas

gibt es wichtigere Spanatrer als Agaston. Allein de ich felbst gemig qu fein wänschet, daß ich der Beilt teine hirngespenfter für Wahrheiten vertaufe, so michtle ich denzinigen, den ich am genausfün kennen gu kennen Gelegenheit gehabt habe. Aus biefem Grunde kann ich guverlesse von bei den den den den den der der der der der der kliffs verischen, das Kanton eine wirkliche perfon ikt."

<sup>116)</sup> Bgl. Gruber's Charatteriftit bes Agathon im Beben Bielanbs.

achtere find. Das bofe Pringip in Sippias mirb nun freilich mit Morten viel bestritten, aber ber Cache nach fieat es; ber Offenbarungsglaube und bie ftrengen Grundfage bes Mgathon geben an bem praftifchen Beltphilosophen, feine Unschuld an Dange ver= loren , both tilgt fich eine gebeime Unhanglichteit an Die alten Lieblingeibeen nicht aus. Go bleiben mir auf einem gemiffen negativen und ffeptischen Standpunkt feben, ber in ben fpateren Musgaben perandert marb. Rur bie bamalige Lage Bielands ift bief laber febr charafteriftisch. Denn in feinen nachften Produtten merben mir feben, bag er ftete mehr ber thierifchen Ratur im Menfchen nicht in Borten quebrucklich schmeichelt, aber in ber That befto mehr, und baß es fcheint, ale ob er in feiner Denfart einmal ben Gegen= fat gegen feine frubere platonische recht grundlich burchmachen wollte, phaleich er in ber Birflichfeit in dem Dunfte ber Ginnlichfeit, felbft ale er am frivolften fchrieb, fo orthobor blieb, ale er vielleicht fruber im Duntte bes Religionsglaubens, felbft ale er am gelo: tifchften eiferte, nie orthobor mar. Damale fchon fing es an, baff man an bes Autore Tugend zweifelte; ale bieg nachber allgemeiner mard, lenfte Bieland ein und bem hat man bie fpateren Menderun= gen im Mgathon gu banten; bamals aber mar er viel gu ficher ge= macht burch Leffinge nachbruckevolle Begruffung bes Maathon, und einen geblendet durch gemiffen Ingrimm auf feine frubere Berblen= bung, und alle bie baran Theil nahmen.

Hinteriander erfchienen nun eine Reihe von Erzählungen, theils in Profa, theils in Werfen, theils in greichtigtem, theils in irittetlichem Schlime, in benen das wohlgefällige Wermeilen auf finntlichen Schliberungen immer fädre pervertritt. Der Ivis (1768) ollte ein Pendant zu Samiltons vier Facardinis werben. Sang such ier Wieland in die Manier der ritterlichen Erzähler einzugeben, nur daß es ihm weder materiell noch formell gelingt. In Begag auf das Colorit befeidigen umb bier Achder, Reifrecke und Perden in der Mitterweit, wie andere Wodernitäten in seinen griechsichen und von der Britterweit, wie andere Wodernitäten in seinen griechsichen und von der Britterweit, wie andere Wodernitäten in seinen griechsichen und von der die der an übertreffen, man wird ihmen aber nicht absfehen, daß er fünf Jahre daran feilte. In Idrie sollte, wenn er fertig geworden, genau die platonische Liebe gegen die sinntliche (Idrie gegen die finntliche (Idrie) gegen Liss füllt, und wussehren Cklet, und wussefen der feilt, und wussefen der sie liebe es gegen die sinntliche Erze gegen die finntliche (Idrie) gegen Liss füllt.

ale bie rechte und achte, jene anderen ale Mb= und Errwege gezeigt werben, fo bag nach ber griftotelischen Moral bie Liebe, Die bie neue Belt zu einer Tugend machte, gwifthen zwei Ertremen lage. Much bier alfo bewegen wir und in jener Beisheit ber Mitte, Die in ber Theorie portrefflich ift, bei ber aber Alles auf ben Zaft ber Ausführung anfommt , wenn nicht balb aus bem Gleichgewicht Bleichgultigfeit, balb aus ben Schwanten ein Berumfpielen an ben Ertremen werben foll, bie man vermeiben will. 3ch furchte beides ift bei Bieland moralisch und in feinen Schriften afthetisch ber Rall. Muf Diefe Beife fpielt in Mufarion (1768) eine unguchtige Bucht an ben Grengen bin. In biefer Ergablung ift wieder Die Dufarion ein Abbitd von Bielands Geifte felbft 117). Die Belbin ift uber bie fchwulftige, fentimentale Liebe ihres Phanias verbroffen, fie fucht lieber Die Gefellschaft von Geden, um fich nicht von feiner Schmarmerei anfteden gu laffen. . Gie überzeugt ibn ad hominem von bem Unterschied amischen Speculation und Sandlungen, amischen Schule und Ratur, indem fie zwei philosophische Gafte, Schuler ber Stoa und bes Pothagoras mit ihren Domphen und ihrem Wein au Schanden macht, trot ihrer ercentrischen Moral, mabrend fie mit ihrer leichtfinnigen ben Reigungen ber Ginnlichkeit miberfieht; fie belehrt ihren geliebten Bogling, baf bas Unhangen an bem Gy= feme ber Entbehrung und ber Ibeen aus folchen Lagen bes Den= feben naturlich flieft, mo er fich ungludlich fublt, mo nicht frifche Lebenstraft mehr ift. Diefe Lehren find ber Rern bes Buche, bas Dibaftifche bat bas Epifche noch unterjocht, wir geben erft von Rabel gu Rabliau uber, mit aller Gellertschen Manier, mit jener

Geschmaßigfeit und jenen magnbrifchen Refferionsepisoben, Die bas male ein Sauptreig fchienen. Formell murbe man nicht begreifen, wie nicht allein Leffing auch biefes Product beifallig aufnahm, fonbern wie felbft Gothe auferte, es babe ibm gefchienen, ale fei Bries chenland in Mufarion lebendig geworben. Durchaus bangt biefes Boblgefallen mit ber Emancipation ber Dichtung von ber Moral aufammen, Die burch Bieland eingeleitet marb, obgleich fie bei ibm factifch nicht aus bem Joche ber Philosophie beraustrat. Die Philosphie ber Musarion beift fchon Die ber Gragien. Diese Ges fchopfe felbft lernen mir (1769) in einem nach ihnen betitelten balb profaischen, balb verfificirten Stude fennen, in bem fich Mieland Gleim und Jacobi formlich gur Geite, bem Gugrini und Gefiner entgenfett. Er fpottet über ben gartlichen Zon ber letteren, er= gablt aber bier felbit, in einer berben Difchung von flaumenmeichem Bortrag mit ben Sarten Schlechter Goaffe und einem Ueberaufi bon mobernem Firnig, Die Geschichte ber Gragien, wie fie erft ibrer gelbft unbewußt, bann ibrer Gottbeit inne merben, Die Reize ber feineren Gefelligkeit nach Arkabien und unter Die Menschheit tragen. in Biffenschaft und Runft, und in Gitte und Tugend, mobin fie Bieland felbft tragen wollte. Ungemein charafterifirt bien gange Berfchen und feine gange Unficht bon ben Gragien unferen frangoffrenben Dichter. Die Grazie ift im Reich bes Schonen, mas bie Unfchuld in ber Moral und bie naivetat im Intellectuellen, es ift bas Bewußtlofe und ber Naturftand, und ale folcher Erbeigenthum ber Rinder und besonders ber Madchen; wie ein Rind, fo lange ber Begriff bes Conventionellen ihm noch nicht beigebracht ift , nichte Unanftanbiges fagen , und nichte fchulbvolles thun fann, fo fann es auch feine ungragiofe Bewegung machen, felbft mo es bas Unanftanbigfte vornimmt. Die Gragie ift baber, wie irgenb etmas, angeboren, allein jenes vom Krangofenthum verbildete Gefchlecht, und barunter felbft Bincfelmann, will fie grade burch Ueber= Tegung, Erziehung und Uebung hervorgebracht haben, indem es bie Grazie ber Tangerin und Schauspielerin in Ausficht nimmt, bie diefe wie Unschuld und naivetat nachahmen, und wenn fie fie von Datur befaß, auch erhalten ober berftellen fann, bem Befen nach aber nie einen Ermerb ber Runft, fonbern einen Befit ber Ratur nennen muß. Das ausgebilbete Schone, Die Alfrodite, fann ben Gurtel ber Gragien nur leihen. Wielands Borftellung von ben

Gravien foll nicht fein . aber fie ift eben bie Bindelmanniche zis): fie perhalt fich wie mobern ju antif, fofett ju unschuldig, affectirt au naip, furs wie feine gange Borftellung vom Alterthum gu bem mabren und achten. Und fo ift benn bie Benbung, bie feine Gra gablung von ben Gragien am Schluffe nimmt ungemein naiv. b. b. fie offnet mobl, ohne baf es Bieland abnte, feine Unfabigfeit bies fen antiten Begriff ju faffen. Die Alten haben bie Grazien bie unschuldigften aller Gotter genannt, fie haben fie im Alter ber uns aufgebluhten Knoepe gebilbet, aber nach Bieland muffen fie boch vom Baum ber Greenntnig Ginmal genafcht baben! Es blieb gwar ein Mpfterium, aber ein Raun geugte mit Thalia ben Genius ber fofratifichen Gronie und bes lucianifchen Spottes. Muf ibn felbft angewandt bedeutet Diefes Mpfterium: Die Frucht bes thierifchen und gottlichen Triebs in ibm mar ffevtischer Spott und negirenbe Laune; auf feine jungfrauliche, unbewußte und blobe Jugendnatur folgte bas anbre Ertrem bes Gelbftbewußtfeine und bes Gelbfiges fuble; mit Unschuld verband fich Lufternheit in einem unnaturlichen Bunbe, Schonbeit mit Saflichkeit, Ennismus mit Unmuth. Bon ben unnaturlichen Berbindungen, wozu bieß fubrte, zeuge fein Diogenes (1770). Gine albernere Composition bat Bieland taum gemacht. Der Coniter ift bier ein Corenaiter geworben, ber fchone Geelen in fchonen Mugen, nicht Menfchen mit ber Laterne fucht; er fchreibt Memoiren an feine Sagmanbe, macht ben galanten Rathgeber bei fchenen Madchen, Die fich in feinen Schut fluchten, und unterbricht feine Rathieblage mit Bliden und Ruffen, und endigt mit bem fchlimmften Trofte. Er bat eine geliebte Glocerion verloren und fentimentalifirt über ihren Job trot einem Gefinerichen Schafer.

Die Doctrinen von Freude und Gragien liegen in bem Munde bes Mannes, bem fie in aller Belt am wenigsten angeboren, nes ben Gatiren vom Mann im Mond, mit benen bie Metaphpfifer verfpottet werben. Im neuen Amabis (1771), wo Samilton wieber Borbild ift, fucht ber Belb ein mirtliches Ibeal, gufammengefest aus ben Riguren ber Tugend und Wolluft; in bem freien Gang feines capriccio fubrt une ber überall ber plundernde Doet gu ben gemeinften Stellen, bie burchaus werth maren einem Blumauer und Beinfe gum Ibeal gu bienen, und burch ein arioftifches Geflecht pon feblupfrigen Scenen; ber Belb burt mit Rofetten berum und findet bann ein nachthäftiches Gefchopf, aber voll spirit als fein Ideal. Ift bier Die Obiconitat im Dienfte eines Gebantens . fo fann bochftens auf Schiffpfunde von Gemeinheit ein Quentchen Moral tommen; ber Bunberfacher bes Untifelabon ift bor uns ausgebreitet, bunbert Felber und 99 voll Schmuß; und man murbe gar nicht auch bas Geringfte bon einer Abficht vermuthen , Die aufferhalb bes Gelbftgmedes biefer Biberlichkeiten lage, wenn nicht ber Dichter bier wie überall ftete von feinen Plauen rebete, und immer mit Rubmredigfeit und Redfeligfeit auf Die pfnchologische. gnnatologische, politische und moralische Beisheit beutete, Die bin= ter feinen Ergablungen verborgen fei, und auf bie , großen bem gangen Menichengeschlecht angelegenen Bahrbeiten", Die feine gange Dichterei burchbrangen.

Wiciand röchte sich in dieser Periode an seinem eigenen Kanaistemas und Spiritualismus, durch den Uebergang zu Materialismus und Zoserang. Wäre eine abultige Taufchung über früßere
Joeale in Klopftoc dentbar gewesen, so würde dieser in elegische
Klagen verfallen sein, Wiciands beitree Lebensamsicht aber und sein Bemußtein, daß es im um Wahrheit ernstitig zu thm ies, ließen
ihn nun gegen alles Ercentrische, gegen Jeno und Pothagoras,
gegen Plato und alle sossemische Philosophie in Kustumg treen.
Er hatte früher das ungeschminkte Menschliche intolerant angeschieten und erlaubte Freuden angeschwinkte, jest wassnetze er sich gegen
alle aseetische Zugend, gegen das Aufgedunssen, Uebertriebene und
herbe der christlichen Moral um Wassischt, und merzt die Schmärze
bes Lasters ans, oder überksicher sie mit dem Genand der Ergaien.
Er behandelt jest alles Sie und Vocale im Menschler, und merzt die Schmärze
früher einzig bevorzugt hatte, mit Kaste um Kusture, und alles
früher einzig bevorzugt hatte, mit Kaste um Kusture, und alles Sinnliche und Thierische mit marmem Boblgefallen, er ffiggirt bas Reine blos und lafit es nicht ohne Rledfe, und malt bagegen bas Saftliche breit und luftig aus. Die Welt felbft aber rachte fich mit Dieland an ber fruberen Schwarmerei und bem jetigen Ertreme. bem er verfiel. Bu feinen Gegnern, Die er fich fruber unter ben Unafreontifern gemacht batte und Die jest nicht Alle nachgaben, ale er fich im Umabis mit Barme auf Sageborn's, Gleim's und Nacobi's Ceite feblug, gesellten fich nun bie Baffer feiner Apoftaffe und die Bachter Bione, Die er ja felbit wider fich felbit befchworen batte, ale er fie gegen Ug aufrief. Seine Gragienphilosophie marb in ben Gottinger Unzeigen angegriffen, feine Freunde fagten ibm bittre Babrbeiten uber feinen Agathon und Andres, man befchuls bigte ibn in Deutschland bes Epifureismus, und in Paris fogar galt er fur einen ausgemachten Utheiften. Lavater, fagt er felbit. rief alle Chriften auf Die Anie, um fur mich ale einen gefallenen Gunder zu beten. Theologische Lehrer verboten ihren Buborenben feine giftigen Schriften, Prediger brachten fie in Erfurt mahrend feines Dortfeins auf Die Rangel, ein Cenfor in Bien trat ben Mga= thon mit Sugen. Um 1775 erhob fich bie gange Rlopftodiche Schule in Gottingen gegen ihn und vorzugeweife in moralifcher Begiehung. fie verbrannten an ihren Teften auf Rlopftod's Geburtetag feine Berte; Bog fchleuberte friegerifche Epigramme im Mufenglmangeh gegen feine Buhlerromane und landervergiftenben Schandgefange. und Claudins faltete feine Bande uber die Dichter, Die ber Beiblein Tugend frech und ungescheut schmaben gu burfen glaubten, menn es nur in schoner Profa ober Berfen geschahe. Colltens nicht thun, meint er, es fei boch nicht ubel, fchamhaft und tugenbhaft zu fein. Diefe Unfechtungen ließ fich Bieland in feinen fchmachen Ctunden fchwer zu Bergen gelen, und flammerte fich bann an feine alten und neuen Freunde und rief um Sulfe; balb aber fammelte er fich wieder und nahm fich übrigens auch dieß zu Bergen, wie er porber mit Leffing's Unfechtungen gethan hatte. 3mar über bie fchrift: lichen Angriffe troffete er fich; er meinte es murbe Bog eining! fo gereuen, im Gifer fur bie Tugend Epigramme auf ihn gemacht gu haben, ale ihn felbft feine Unfalle auf Ug reuten. Diftrauifch gegen feine Schriften vertrauete er auf fein untabelhaftes Leben, und wunfchte, bag jeber große Mann nur zwei Tage bei ihm leben muffte, fo hoffte er felbft Rlopftod und Lavater fich gu Freunden

au machen. Und in ber That tam es fo, baff ein Mann wie Berber fein nachfter Freund mard, und daß felbft Rlopftod und Bof von ihrer Strenge gegen ibn nachlieffen, obwohl freilich erft bann, ale er felbft etwas in feiner obfconen Schriftfiellerei nachgelaffen batte. 2Bas ibn weit mehr qualte , ale fritische und affbetifche Musstellungen an feinen Schriften, mar bie Bemerfung, baff man an feinem Manbel zweifelte. Much batte er Gelegenheit zu erfahren , melche Leute er fich mit biefen Schriften angog , ale er mit Lent umaing, ber ibn liebte um feiner Gunden millen, ale ibm Beinfe mit fchmablichem Undant lohnte, und ihm einen Gpies del porhielt, ben ibm feine Reinde freilich mit Schadenfreude als wohlverdient werben gegonnt haben; als ibm ber febmusige Berfaffer ber Gebichte im Gefchmade bes Grecourt, bem "ber un= flatiafte Priapismus fatt ber Begeifterung biente, feine efelhaften Dbiconitaten mit einem salve frater bedicirte!" 119). Mieland felbit vertheibigte fich (1773) in ben "Unterredungen mit bem Pfarrer bon \*\*", und fah ein, bag er zu meit gegangen, obmobil er mit feinen gewohnlichen Salbbeiten bunbert Entschuldigungen versuchte, von benen feine recht gludt, mabrent nur bie Ginmen= bungen, auf die er die Antwort ichuldig bleibt, auf festerem Boben fteben. Er troffet fich fur bas Ueble , bas feine Ergablungen geftiftet haben mochten, mit bem Guten, bas fie auch gewirft haben tonnten : batte er übrigens an ienes gedacht, fo batte er fie nicht geschrieben, ob gleich er wieber einlentend Bebutfamfeit im Mugenblid bes Genies und ber Laune im Dichter fur Mengftlichkeit erklart.

<sup>10)</sup> Wie schmählich Wieland mit Verhältnissen und Personen spielte, die ihm doch selbs in die ziechgulitig woren, gott aus diesen Schijfette metchen kenten testen Berore, Oshtich se nicht doe einiget sich not ersten Gammlung von Briefen, die wie von ihm dessen Ergente fich mit obigan Worten bestätigten, die wie von ihm dessen er die karüber von Zacob britze Verwürfe. Die zug an, und erhielt derüber von Zacob britze Verwürfe. Die zug and nahwetter Zian. 72) wieder mit einer franzsstischen Setzle in einem brutschen Briefe: "Pavais tort de lui offrir mon coour, de me servir d'une expression connacrée à la veriable multic. Mais auswienut j'atus bien loin de l'ided de l'associer jamuis à mes amis xar' soppy. Les mots ches moi ne sont que de s signes; leur valeur est rélative à la quilié latinizaque de ceux à qui je les adresse. Au reste je vous promets d'être dorénavant plas eironapent dans le choix de mes expressions.

Er fullt fich mit bem Popifchen Liebthen ein: Alles fei gut mas ift; und ba einmal Arioft und Boccas ba feien, fo murben feine Cachen neben biefen bie Belt nicht viel fchlimmer machen! Er will nicht fur ben aufalligen Schaben, ben er anftellte, verante wortlich fein, aber er febmeigt von bem nothwendigen, ber voraus: gufeben mar. Er felbit murbe feinen Strie nicht feiner Tochter in Die Sand gegeben baben, er meinte fie aber fo zu erziehen, baf er ihr nicht fchaden follte, wenn fie ibn lafe. Dief bangt mit ber ariftofratifchen Moral gufammen, Die er wie Chafteburn in Musficht ninunt, nach ber bas Berg mit bem Ropf in Ginverftanbniß fein foll, nach ber bie Tugend und bie Bute bes Menfchen ab = bangig feien von Beisbeit, mabre Auftlarung bas einzige Mittel ju mabrer Befferung mare, nach ber gegen aberglaubige Religion eine grundfagliche Sittenlehre gefett merben follte. Aber er bebachte babei nicht . baf nicht jeber Menich , ber grabe folche Bucher fucht, folch eine Erziehung gehabt bat! Er fluchtet fich ferner binter bie fcbtupfrigen Stellen im Ezechiel und ber Bibel, als ob man beute einem Bolle barbieten burfe, mas bamale in Beiten, wo bie Reufchheit noch teine Tugend und bie Ginnlichfeit ' noch fein Trieb mar, ber burch bie Reize ber Phantafie auf funft= liche Sohe getrieben murbe, mo bie materielle Gefchlechtoliebe nicht mit ber ibeellen Menfchenliebe ausammengeworfen und Leibenschaft mit Tugend verwechfelt ober vermifcht marb. Much Gruber entfchulbigt Bielands lufterne Mufe mit ber naiven Gefinnung, Die bas Cchonbeitegefühl nicht beleidige ; allein bag bas Schonheiteges fuhl in folchen Gachen wie im neuen Amadis gu finden fei, wird jeber billig leugnen, leugnet Gruber in Bezug auf ben Combabus felbft, und Bieland fogar gefieht, bag er es beleidigt habe. Die naipe Befinnung und Unichuld ift in Bielande Perfontichfeit und Sitte, er trug in ben Rofenmonden feiner Che (feit 1765), Die fich bei ihm ju Rofenjahren ansbehnten, feine Freuden mit antifer Unbefangenheit in feine gleichzeitigen Schriften; aber in biefen felbit ift nichte von Unichuld und Raivetat; falfche Dufter baben feinen Geschmad und Bortrag verdorben, obgleich fie nicht fein Leben verberben tonnten. Bier liegt der Zwiefpalt in Bielands Gemiffen felbit, ber Zwiefpalt gwifchen feinem reinen Gelbfibewußt= fein uber feinen Lebensmandel und ber Stimme ber Beit, ber 2Bi= berfpruch bes Urtheils uber feinen bauslichen Charafter und ben

feiner Merte. Sifforifch tabelt man baber billig ben Mangel an Menichenkenntniff, ber fruber bem bamgligen Geschlechte eine ascetifche Ubichließung por Berfuchungen gumuthete, nicht meniger ale jest, mo er bem Geschlechte einer balb verbildeten Beit eine Abbartung gegen Berfuchungen gumuthet, Die bis gur Stumpf= heit gegen ben feinften Rigel geben mußte, wenn fie vor feinen Schriften besteben follte. Er ftellt fich an, ber Sinnlichfeit ents gegenarbeiten zu wollen, und pernffirt fie; eriffirte bief Lafter, fo fonnte es bie Perfiflage nicht tilgen, existirte es nicht, fo mußte fie es faft nothwendig bervorrufen, benn indem er es entlarven will, fo mastirt er es aufe fchonfte 120). Wenn vita proba bie paginam laseivam entschulbigt, fo mochte auch Bieland entschulbigt fein; boch ift biefe Rechtfertigung gewiß nur fo relativ, wie man, um es berb ju fagen, gegen bie feile Betare bie in Schut nehmen murbe, die wir im Deutschen eine Maulh - nennen. Mefthetifch mochte Die Maivetat Bieles in Bielands Schriften ent= fcbulbigen, wenn er fich ihrer auch in feinen poetifchen Kormen bemachtigt batte, wie er benn in einigen fpateren Ergablungen fich ben mittelaltrigen Quellen und in ihnen bem achteren Zon ber Daiverat mehr naberte, allein in ben Ergablungen biefer Periode find bie fchlupfrigen Stellen mit der Ralte bes Ropfe eben fo entworfen, wie fruber Die Geraphim bei ibm mehr Gache bes Gedantene ale ber Empfindung maren, und ba auf Diefe Beife jene Stellen nichts weniger als unbefangen lauten, ja bie gangen Entwurfe faft immer nach diefen Stellen bin entworfen icheinen, fo bat Schiller auch afthetifch manche Bielandische Producte verworfen neben Crebillons und Boltgire's 121). Bedeutungsvoll find übrigens biefe Dichtungen

<sup>191)</sup> Gruber hat Schillers Urtheil (aus bem Auffan über naive Poefie) bes nutt, um feinen Bieland gu enticulbigen, allein er legt gu viel Gewicht

Bielands eben von biefer Geite ber Darftellung bes Radten im bothften Grabe baburch, bag er factifch bamit bie erfte Sand angulegen fchien, die Dichtung von ben Teffeln ber Religion und Moral au befreien. Noch ehe er ben Grundfas von Leifung aboptirt und fich flar gemacht hatte, fchien er ju fchaffen nach bem Grundfate, baß ein Runftwert feinen 3med in fich habe, ben ber Schonheit; bag bie Dichtung nicht, wie es feit Jahrhunderten bieg, nuglich und ergoblich fein folle, fonbern baf fie ihren 3med erfulle, menn fie fcbon fei; ob und in wie fern fie auch nuben tonne und folle, werbe burch ein anderes Gefet beftimmt, von welchem gwar ber Gebrauch ber Runft, aber nicht bie Runft felbft abhange, Die finnliche Darftellung grabe wies von ber bisherigen Berbindung ber Poefie mit ber Mufit meg auf die mit ber Plaftit, und burch ben Sinblick auf biefe mar eber Soffnung, bag fie ihre eigne Unabhangigfeit finden merbe. Bare Bieland ein Dichter ge= mefen, fo hatte Diefe Richtung, Die er einschlug, pon febr fchonen Rolgen fein tonnen. Es lag in ibm beutlich bie Abficht, bag er mit ber Gragie und Schonbeit, Die im Gebiete ber Runft herrfcht, bas leben, Die Gitte und Gittlichfeit verschonern, ber Moral eben fo einen erhohten Reig geben wollte, wie Rlopftod ber Religion. Sie faßten beibe ben Begriff von einer Berrichaft ber Poefie im Reiche ber Tugend, aber fie fonnten es beibe nicht babin bringen, fie in ihren Runftprodutten ber Moral und ber Religion übergu= ordnen. Immer ift auch Bieland pon moralischen Tendengen, felbit in jenen gugellofen Ergablungen voll, und gleich nachber feste er feine Poeffe in noch viel engeren Berband mit Geschichte und Phi= lofophie, ale er gang frube mit ber Religion gethan batte. Und mas die Sauptfache ift , feine Gragie mar nicht acht, feine Runft nicht febon; fie verlette gleich bas Befen bes neuen Grundfages; benn gang abgefebn von allen morglischen Begiebungen fint alle obigen Ergablungen als Runftwerte burchaus geschmachlos und ge= fchmadwidrig. Es batte felbft einiges Uebermaß und Extrem, einige Carricatur im Unfang biefer neuen Richtung nicht geschabet, wenn es nur mabr ware, mas Gothe gefagt bat, bag bieg Bagftude

auf Schillers Rote gu ber betreffenben Stelle, in ber biefer perfonlicher Ruchfichten halber milbert mas gu milbern ift. Die entscheibenben Gage fteben im Terte mit minber beutlicher Beziehung auf Bielanb.

bes Genies gemefen feien , in benen er fich bem Ariftophanes (!!) anzugleichen gefucht batte; ober wenn nur in Bielands Genius Unlage ju mabrer Poefic gemefen mare. Allein wie wenig bieß ber Rall ift, zeigt er uns eben in jenen Entschuldigungen gegen ben Pfarrer von \*\* felbft. Er ftellte feine Erfindungen und Den: fchen ben Romanen und Charafteren bes Richardfon ausbrucklich entgegen; gefattigt an bem Mibilismus biefer Riguren, Die fein Berbaltniß gur menfcblichen Ratur batten, wollte er bie Menfchen Schildern wie fie find; allein er abnte freilich nicht, bag ber Dich= ter fein Raturforfcher fein folle, bag bie platte Wirflichfeit ber Biffenschaft gebort, nicht ber Runfi. Er vergaß ichon wieber, baf bas Coone Gegenftand ber Runft ift. Er feste auch jenen Tugenbheroen bes Richarbfon nicht einmal Menfchen ber Birtlichkeit entgegen, fonbern Carricaturen nach ber materiellen Seite bin, ober auch Wefen, bie an ber icealen und realen Seite ber menfchlichen Ratur in jener allgu befonderen Weife participirten, wie er felbft. Geine oftgerubmte Menschentenntnig ift weit ent: fernt von der Renntnig ber Welt und bes Lebens bei Leffing, fie ift gar oft aus ber verbachtigen Quelle Rouffcaus und Boltaire's bergeleitet, fie ift, wo fie eigne Ratur und Erfahrung ift, bles Renntnif feiner felbit, und baber fommt es, baf feine Derfon= lichfeit ein weit intereffanteres Obicet ber Betrachtung ift, als feine Schriften an und fur fich, und bag die Aufschluffe, Die er uber fich felbft gibt, fo fcharf und treffend find, ale feine Cha= rafterformen vag und nichtsfagend. Benn er ferner mit biefer Schilderung ber Birflichfeit und ber Ratur, wie fie ift, feine Dbfconitaten zu entschuldigen meinte, fo mußte er bedenfen, bag ein Unterschied zwischen ber Zeugungslehre in Anatomie und Phyfiologie, und ben Mantafiereigen poetifcher Darftellung ift, und ent= lich baß felbft nach bem Gefene ber Wirflichfeit jene verfanglichen Scenen, Die bei ibm einzig und allein die Aspafien charafterifiren muffen, hinter Racht und Borhang fich verbergen.

Weisand fibrte die Zeit in diesen Dichtungen einen wessent Gestellt weiter; er ward der Dichter und Philosoph der Liche, wie Glein der Freundschaft; er detrachter und schilberre das Werschlichen Der Greundschaft und petrarelischen Seckenliche zu der simmt dichen des Triebes, und entschied ich für die stutigte des Herten, die daß ern nicht zu Haufe in glücklicher Ehe lebte, als daß er

fie geschildert hatte. Er ist der wahre Reprasentant aller jener guten Hausvater ber Leipziger und Halberftabter Bereine; bas ganze Ideal seines Lebens ging auf ein kleines Gutchen hinaus - und auf ein Schneckenhauschen, in bas er fich zurückziehen konnte, und wie in seinen Staatstheorien die Sorge fur Bevolkerung einen wesentlichen Punkt ausmachte, so auch in seiner häuslichen Praxis. So nannte die Herzogin Amalie sein Tage = und Lebenswerk ab= wechselnd Kinder und Bucher zu zeugen; Kindermachen, schrieb er irgendwo, ist schlechterdings das Allerherrlichste was ein Mann thun kann; und es ist in der That naiv genug, ihn im Danisch= mend und sonst über die Kinderzeugung philosophiren und Rath Die cheliche Licenz nun machte ihn muthig, einem geben zu boren. Geschlechte die Gemalde der Liebe vorzuschildern, das deffen lange= her nicht gewohnt war, das vielmehr dergleichen als Werke der Finsterniß zu betrachten pflegte. Hier warf er sich, ohne es zu wollen, Rlopftock mit einem folchen Gewichte gegenüber, daß noth= wendig durch ihn der andächtigen und elegischen Sentimentalität, bie jener angeregt hatte, eine andere Richtung gegeben werben mußte. Er sette der himmlischen Liebe die irdische entgegen, ber übersinnlichen die sinnliche, und fanctionirte eine mittlere britte, in der die beiden anderen verschmolzen und die lettere durch die erstere geheiligt und geadelt ward. Daher war die unmittelbare Frucht diefer Gegenfage, die fich gegen 1770 bin am schroff= ften gegenüber standen, Diejenige Urt Liebessentimentalitat, Die im Werther und Siegwart ihre Hohe erreichte, und die an Rlopstocks heilig = fehnfüchtiger und Wielands finnlich = begehrender Erotif gleichen Theil hatte. Klopstock hatte mit seiner Dichtung auf die Empfindung fast ausschließlich gewirft; Wieland wirkte auf die Sinne; jener hatte die großen Ideen von Gottheit und Vaterland im Auge, Wieland aber gab der Poefie ein Thema wieder, ohne welches sie in ber neueren Zeit nicht criftiren Die Geschlechtsliebe, die durch unfre moderne Vergei= stigung alles Materiellen an Ideen und Sinnlichkeit zugleich par= ticipirt, ist eben durch diese Beredlung des Gemeinen an sich selbst ein poetischer Stoff geworden, und Alles, was neuerer Zeit in ber Dichtung nicht über bas Stoffartige mit seinem Ge=. nius hinaus ragte, hat sich an dieses bequeme Thema gehalten, mit dem eine sichere Wirkung unausbleiblich zu machen war. Wir

Carrelle

erinnern an bas, mas wir im erften Banbe bei Belegenheit ber Minneporfie bieruber gefagt baben, und anertennend, mas Alles burch bicfes Thema Bortreffliches in ber neueren Dichtung ift gefordert morten, muffen mir boch auch bier wieber bebauern, baff es fich fo ausschliegend bes gangen Gebiets poetischer Stoffe bemachtigte, bag faum etwas Großes baneben Plag behielt; und wir muffen une, auf bie Gefahr bin ber Trockenheit und Ruch= ternbeit verdachtig zu werben, ju leffinge Unficht fchlagen, ber bei Gelegenheit bes Berther biefe fleingroßen Stoffe belachelte, bie ben finnlichen Trieb fo beilig zu befleiben miffen; muffen auf Shafipeare und homer binmeifen , mo biefer Geite bes menfche lichen Wefens nicht mehr Raum geftattet und feine andere Farbe gelieben ift in ber Poefie, als in ber Ratur ber Dinge felbft. Micland fest uns, indem er fich ben anafreontischen Minnebichtern mit feinen epifchen erotifchen Erzablungen gur Geite ftellt, vollig in bie Belt ber Ritterbichtung gurud. In Biberach verfehrte er an einem fleinen Sofe, im landlichen Thal, auf einem einfamen Schloffe, in einer unterhaltungsbedurftigen Umgebung, in ber fich Die Dame feines Bergens porfand, Die Die Berbaltniffe ju einer Dame feiner Gebanten gemacht batten. Der Graf Stabion lieb ibm die malfchen Bucher, Die fein Talent erft reifen und feiner bichterifchen Gabe bie Richtung geben mußten. Dagu ift ber Schauplag im Lande ber alten Dichtung, in Schwaben; Die Berubrung mit ber Schweis ift bergeftellt; ein neuer Maneffe fammelte bort eben bie alten Schafe. Bier baben wir fonberbarer Beife felbft alle außeren Berbaltniffe ber Minnepoefie wieber; mir haben eben einen folden Charafter, ber perfonlich gang baus= lich, boch weltburgerlich in feinen Gefinnungen und Beftrebungen, und romantisch in feinen Doefien ausschwarmt; ber unter geiftigen und amtlichen Befchrankungen bas Unenbliche ber Liebe und ber Dichtung fucht; ber von materiellen Principien und autem Sausverffande ausgebend boch nirgenbe ber Megle und ber Schwarmerei entbebren fann; ben biefer Wiberfpruch in fich auf eben jenen Sumor und jene Laune fubrt, Die Die gange Ritterbichtung nie verleugnet bat, weil wir in ihr überall ben= felben Stoß bes Phantaftifchen gegen bas Birfliche fanben, von bem wir meinten , bag ibn jebes Individuum von normaler Mus= biloung in ber Jugendzeit burchmache; eine Rrifis, Die Bieland,

wie wir gefeben baben, mit fo mertwurdig greller Beruhrung ber gefahrlichften Ertreme erlebte. Er vermand biefe Rrifis, boch fo, bag burchaus von ba an feine Entwickelung nicht eigentlich weiter geht; bas Rieber hatte feine Rrafte fo weit erfcboft, baf er bins fort fich ftete in bemfelben, nur etwas gemilberten, QBechfel von Marme und Ralte, von Schwindel und Ruchternheit befand. Wir baben alle Grundbedingungen jener Zeiten und Doeffen in Bieland, und aus freiem Triebe batte ein Anglogon aus ibm bervorgeben muffen , wenn er auch nicht auf bie Quellen bes Mittelalters ge= ftoken mare; und mer feine allumfaffente Beichaftigung mit ben romantischen Stoffen gufallig finden wollte, ber mußte ben menfche lichen Entwicklungsgesegen nicht viel nachgebacht baben. Es ift gewiß fein Bufall, baf fich bie taufent fleinen Gigenthumlichfeiten ber ritterlichen Ergabler bier wiederholen, weil fie g. Ib. mit ben Lebensverhaltniffen Bielands eben fo jufammenbangen, wie einft mit benen ber alten Dichter. Ich will übrigens feine gange Er= abblart, mit allen ben fleinen abnlichen Wendungen, mit all jener augeflofen Beichmatigfeit und Reflerionsfucht und ben vielen Gins mifchungen ber Gubjectivitat, feine gange Manier, Die alles So= morene nachabint mas ibr nabe fommt, alles heterogene entweder ausscheibet ober ins homogene umschmelst, feine gange Unlebnung an matfiche Quellen und an malfche Ratur, feine Plagia und feine Gallicismen und alle bergleichen Achnlichkeiten Preis geben als Dinge, bie moglicherweise abgelernt fein fonnten; allein jene Una: logien ber innern Ratur, jenes Schwanfen smifchen Seiligem und Profanem, jene gang eigenthumliche Alteflugheit und Frubreife, iene Bebandlung ber Liebe mehr als Cache ber Gebanten als ber Empfindung, jene Gicherheit, mit ber Bieland auf bas Grundthema der mittelaltrigen Dichtung fiel und auf ihre Grund: manier ber Perfiffage und bes humors fann nicht wohl Bu= fall fein. Es fann nicht Bufall fein, bag er mit berfelben pers fonlichen Unbefangenheit und Daivetat, wie jene Alten, bei benfelben Mertern anftieg, bag er gang wie jene über tie Ias belfüchtigen und Disgestimmten flagt, bag er Alles will gum Guten aufgenommen baben, nicht jum Bofen, bag er im Rothfall, wenn ibn teiner boren moge, fich felbft und allein fingen will. Ber mochte es Bufall nennen , bag ber noch gang unent: wickelte Anabe auf Die Epropabie fiel, jenes Bert, welches Die

gefammte romantifche Poefie, Die halb Gefchichte balb Roman, halb Poefie halb Philosophie und Moral ift, eroffnet; und unmoglich bat es anfanglich , wie überhaupt je , in feinem Bewußtfein gelegen, bag er ben gangen ungeheuren und untrennbaren Rreis ber alerandrinifcheritterlichen, ber bygantinifchegothischen Dichtung mit feinen Nachbilbungen beschrieben, und alle jene Bebiete burchwan= bert habe, bie Rlopftod in bem Quellenftubium feiner Doefie nicht berührt hatte. Bon Beliobor und Dvib, von bem alteren und jungeren Benophon an bis auf Die Ritterromane ber mittleren Beiten und bie bes 16. und 17. Sabrbunderts, ben Amadis, bie Clelia u. bgl., von Boccas bis Lafontaine, Samilton und Boltaire umfaßte er alle Quellen, Die bierbin einschlagen, theilt fich wie eben biefe Beiten zwischen Roman und romanhaftem Epos, unfabig fich gur achten Epopbe gu beben; er verweilte mit Borliebe auf bem Sabliau; er nahm bie morgenlandischen Formen und Bahnen, Die eingerahmten Ergablungen aus bem Driente wie jene Beiten ju feinen griechischen und ritterlichen Stoffen bingu: und wie bie ritterlichen Kabliaur in bie Kabel ausgingen (in Deutsch= land beim Stricker), fo febren mir bei Mieland pon ber Sabel (Gellerts) borthin gurud. Gang wie fich bie Minnepocfie in Lwif und Roman bamale ber geiftlichen Dichtung und bem tragifch= eruften , vaterlandischen Epos gegenüber lagerte, fo Bieland gegen Rlopftoct, ber jene beiben Geiten in fich vereint. Wir haben fchon bei ben erotischen Lyrifern gesehen, wie fie überall Contrafte gegen bie Barben und bie Scraphifer bilben; eben fo haben wir Bieland abfallen feben von ten Geraphifern und fonnen ibn in bem verflagten Umor ber Barben fpotten boren. Die menfchlichen Charaftere feiner Romane fteben eben fo ben erhabenen Rraft: und Tugendhelden Rlopftod's gegenuber, wie Gottfriede Triffan gegen bie Bereen und Riefen ber bamaligen Epen, über bie Bielanb grabe fo fpottet, obgleich fie ihm nicht fo nahe lagen. Wieland ift baber ber volltommenfte Wegenfat gegen Rlopfted in allen er= benfbaren Begiebungen. Er ift finnlich, wo Rlopftod überfinnlich, verftanbig mo jener fentimental; feine gange Dichtung ift fo von Geschichte und Philosophie beherricht, wie jener von Religion und Mufit; er ift bibaftifch , Rlopftod fprifch; feine Sprache ift baber ber profaischen Rebe fo nabe wie Rlopftocks ber mufikalischen. Er bat fo viel Berbaltniß ju ber frangofifchen und fublichen Literatur.

wie Rlopftod gur englischen und nordischen; ju Chafteburn und Boltaire, wie jener ju Milton und Doung, Rlopftoct ift ce mit ber Doefie felbft im Leben Ernft, Bielanden ift fie ein beiteres Spiel; bieß ift bie große Grundverschiebenbeit biefer beiben um: fangereichen Bruppen ber fchweigerifchen und nordifchen Dichter um Rlopftod und ber hallifchen und halberftadtifchen um Bicland, baf fene gang mufifalifch, gang Empfindung und Ratur Die Dichtung auf bas Pathologifche, auf bie eigenen Gefühle und Leibens ichaften grundeten, Diefe bagegen gang rhetorifch, gang Berftand und Runft in ber gegentheiligen Theorie fo weit gingen, bag Gleim grabesu aussprach, nicht bie mabren, fondern bie angenommes nen Empfindungen machten ben Dichter. Jener erfte Grunds fat ift burchaus norbifd und englisch, biefer andre gang fublich und frangolifd; beibe batte Gothe erft zu verfohnen. Bon bicfer Grundanficht aus fiel Rlopftod auf bie driftlichen Empfindungen. Die une nabe lagen, Wieland auf Die Gemalbe ber Rittermelt, Die uns entfernter ftanben; er tragt aber ben Begenfat ju feinen ro= mantischen Gebilben in fich felbft, und verhalt fich baber eben fo febr ju ben ernften Behandlern ber Ritterftoffe, als ju ben Berfpottern wie Rabelais, er wollte eben fo oft Urioft fein als Sterne und Lefage, bie ber Ritterpoefie entgegengefett find. Bie mir bei Gottfried fanben, fo erlaubt fich Bieland Schers uber bas Beiligfte ber Religion; er nahm fich Klopftod entgegen ber naturs lichen Religion und Bernunftmoral an, und leugnete Offenbarung und mas bamit gufammenbing, Rlopftod ift ein Patriot, Wieland ein Melthurger; jener mar ein begeifterter Berehrer ber beutiden Sprache. biefer rebete gulest fcblecht von ibr, und machte bie Dachbifbung einer italienischen Detave jum Rriterium ihrer Schonbeit , Die er boch fruber felbit meinte mit feinen Knittelverfen übertroffen gu baben. Ueberall find bie Gegenfage fo groß, bag, obgleich beibe allgemeine Achtung fich nicht verfagten, boch Bieland ges ftanb, er begreife Rlopftod nicht und habe gar fein Berbaltnif gu ibm , und Rlopftock in feiner Gelehrtenrepublit uber Bieland fpot: tete 122). Rlopftod ift ber Dichter ber Erhabenbeit und Burbe:

<sup>122) ,.</sup> Es war einmal ein Mann, lautet bie Stelle, ber viele auslanbifde Schriften las, und felbit Bacher fdrieb. Er ging auf ben Kruden ber Ausfahrer, ritt balb auf ibren Roffen balb auf ibren Roffinanten, pfluate



Bieland ber Gragie und Anmuth. Done jenen murbe unfre Dichtung fich nicht eine murbige Sobe, ber Dichter feine anftanbige Stellung erobert haben, ohne biefen batte bie Doefie ber Reize ber fleinen menschlichen Berhaltniffe entbehrt und ber Denfch batte nicht anders als auf bem Cothurn und im Reierfleide ericheinen burfen. Das prabominirenbe Geiftige bei Rlopftoct thut uns 3mang und fpannt an, bas berrichend Ginnliche bei Bieland er= schlafft und fpannt ab; jener lebte nach ben Begriffen ber Beit freier und fcbrob feine Doefie boch, biefer lebte eingezogen und ließ feine Dichtung berab, Beiber Dichtungen find mehr bie Berte ebler Seelen und mobimeinenber Theilnahme an ber Bohlfabrt bes Menfchengeschlechts, als großer Geifter; fie find beibe nicht eigentlich auf reine Runft gerichtet, fonbern auf Beredlung bes Lebens; beibe find baber ju feinen reinen Rors men gelangt. Beiben ift bas Epos misgludt, beibe find am Schauspiel gescheitert, fie fielen ber ichreitenben Beit jum Opfer. weil fie fich an untergegangenen Ibeen und Kormen feftflammers ten. Rlopftod bat bie Dichtfunft mit anberen Runften in un= naturlichen Berband gebracht, Bieland noch fcblimmer mit Biffenichaften, mit Philologie, Philosophie und Gefchichte: feine bichterifche Rorm, meber Epos noch Schauspiel, meber Lieb noch Satire ift ibm rein gegludt; feine ungemifchte Ration, Bilbung und Beit, weber bie acht griechische, noch bie acht romifche, noch Die acht beutsche bat ben unbecibirten Mann ber Mitte je angesogen , mabrent Rlopftod gerabe auf bie reinen Dufter bei Gries den, Juben und Germanen fiel; fein fcharfer Charafter bat Bies lanben je gereigt, ober er bat ibn fogleich in einem vagren Lichte gefeben und in ein anderes umgefest. Die Cicero und Lucian und Chaftebury maren feine Lieblinge; Rlopftod bagegen fympa: thifirte mit Bermann, mit Beinrich und Brutue. In ibren Les bensrichtungen vertreten Bieland und Rlopftod bie Sauptfeiten bes Meglismus und bes verftandigen Rationgliemus; Rlopftod zeichnete baber beroifche Gefinnungen und bas Gottliche im Den=

mit ihren Raibern, tangte ihren Selltang. Biele feiner gutherzigen und unbeteinen Candeleute hielten ibn fur einen rechten Wandermann. Doch etlichen entging's nicht, wie es mit feinen Schriften gusammenbina u. f. w."

iden. Bieland fehrte mit unverholener Menfchlichkeit bie Comache ber Erbenibhne beraus, und ftellte fie in milbes licht. Er fpottete ber Ueberhobenheit ber Stog und ber driftlichen Tugend, und mies bie in Gott lebenten auf bas Cofratifche yvw de geaurov gurud. Bir lernen bei ibm in ben eigenen Bufen greifen, ber ung bei Rlopftod verschleiert ift; wir lernen ben Berth bes Den= Schen bei ibm geringer, vielleicht zu gering, aber richtiger immer, als bei Rlopftod fchagen. Beibe blieben mit ihren rudwarts ge= manbten Mugen bei ben alten Regionen ber Dichtung fichen, haben aber bennoch gleichen obwohl gang verschiebenen Theil an ber fpateren Romantif; Rlopftoct batte in feinem menschlichen Befen, in feinem poetischen Leben ein Berhaltnig zu biefer, Bics land in feinen Schriften und Dichtungeftoffen; jene Romantit, ber es mit ihrer Materie wieber Ernft marb, manbte fich naturlich gegen ben bausvaterlichen Dichter bes nuchternen Berftanbes, ber Diefe Stoffe nur ironifch behandeln fonnte. Die bat vielleicht ein Dann, ber fo febr jum Dichter geboren mar, wie Rlopftod, fich in bem Daage wie biefer mit freier Billfubr feine Unlagen, in falicher Richtung nach einseitigen Empfindungen verborben, fo baf Alles, mas er über Dichtung theoretifirte und in ihr leiftete, unter feinen Gaben blieb. Und im Gegentheil, vielleicht mar nie ein Mann fo menig jum Dichter geschaffen wie Bielant, ber fich aber von bem Triebe ber Beit binreigen ließ und wenigftens ju einer Unficht über Dichter und Dichtung fam, Die fast nichts gu munfchen lagt. In feinem Schreiben an einen jungen Dichter forbert er an ben Poeten ,fcharfe Stimmung aller außeren Ginne. baf jebe Empfindung bie Melobie bes Objects im reinften Gins Flang perichonert gurudaiebt , ein Gebachtnig , in bem nichts verforen gebt, in bem fich Alles ju jener feinen bilbfamen Daffe amalgamirt, aus ber bann bie Schopfungen bervorgeben einer Ginbilbungefraft, Die burch unfreiwilligen Trieb alles Gingelne ibealifirt, alles Abftracte in bestimmte Formen fleibet, und bem blogen Beichen immer bie Gache felbft ober ein abnliches Bilb unterfebiebt; bie alles Beiftige verforpert, Alles Materielle gu Beiff reinigt und verebelt; eine garte und marme Geele, gang Mero, Empfindung und Mitgefuhl, bie fich nichts Tobtes und Rubllofes in ber Ratur benten fann, fonbern immer ihren Ueberfcmang an Leben, Gefühl und Leibenschaft allen Dingen mittbeilt.

ftets mit ber bebenbeften Leichtigkeit anbre in fich und fich in anbre verwandelt; eine erflarte Liebe ju allem Bunberbaren, Schonen und Erhabnen, ein Berg, bas bei jeber eblen That ems porichlagt, por jeber feblechten fchaubert; ju all biefem bei bem beiterften Ginne und leichteften Blut einen angeborenen Sang jum Rachfinnen, jum Forfchen in fich felbit, jum Berfolgen feiner Gebanfen, und bei ber gefelligften Gemutheart einen vorschlagen= ben Sang jur Ginfamkeit." Gewiß bat, fo lange in Deutschland über bie Dichternatur bieber gebacht warb, Diemand fo vortrefflich und umfaffend barüber gerebet; allein er bat biefe treffenbe Unficht gleichsam erlernt, er bat feine Dichtung an ublen Gegenftanben geubt, und nach feiner burchaus vorherrichenben Gub: jectivitat zwar mas zum Dichter gebort eingeseben, aber nicht mas gur Dichtung; er bat, wenn er wußte, welche Gaben bee Gubs jectes bas Object ju verschonern taugten, jene anderen nicht ge= nannt, bie bas rechte Object ju mablen wußten, worauf Gothe fo großen Berth gelegt bat; er fannte bie ichaffende Rraft ber Phantafie, aber er befaß fie menig, wie bie Dichter ber Ritter= geit auch; wie er philosophirte ohne allen Ginn fur Speculation, fo bichtete er ohne Phantafie mit bem Berftanbe. Satte er aber auch alle jene Ingrediengien, bie ben Dichter machen, befeffen, wie er fich benn vielleicht zu biefem gangen Gemalbe felbft faß, fo ficht man an ben Fruchten feiner Dufe beutlich , bag noch ein elettrifcher Funte in biefe Difchungen batte fchlagen muffen, ber weder auf ibn noch auf Leffing, und weit eber auf Rlopftod fiel. ber aber feine Birfung mit falfchen Bufammenfegungen labmte. Micht allein Rlopftod batte fich bie Berfehlung feines Dichter= berufe eingestanden, nicht allein Leffing legte bas gleiche Bekennt= nif ab, fonbern auch Bieland geffand, ale bie Schlegel ben Sorigont aller Dichtung gu beschreiben und barnach ben Daasftab bes Dichterwerthe ju beftimmen anfingen, bag nach tiefem er nur brei Dichter fenne, Somer, Chaffpeare und Gothe. Bu anbern Beiten hat er gemeint, eine geschmactvolle und aufgeklarte Nach= melt murbe bie Dufch und Bacharia in Ehren halten! und bas molle boch Gott verhuten, tros ber augenscheinlichen Gefahr, bag Bicland außerbem nicht in bie Reihe jener Erften geftellt werben murbe, und fich alfo freilich troffen mußte, in großer und ehren=

hafter Gesellichaft von bem bochften Gipfel bes Parnaffes ausges

Benn biefe bichterifchen Eigenschaften Bielanden überall ben ritterlichen Dichtern gleich ftellen, fo noch mehr feine Lebensweiss beit und moralifchen Grundfage. Wir haben fchon oben anges fuhrt, bag er eine feinere Gitte fuchte, ale bie bes Pobele, eine Moralitat, bie auf antern Grundlagen rubt, ale auf bem Aberatauben bes Bolfe, bag er Beisheit und Tugend nicht trennte-Er ftrebte aus ber Robbeit feiner Beit fo binmeg, wie bie Ralo= Pagathoi in Athen aus ber Altvaterifchfeit ber Gitte, wie bie Ritter mit ihrer hofifchen Urt vor bem unedlen Bolfe berauszu= treten fuchten. Bie fich jene Ritter in bem allgemeinen Belt= verbande bes Ritterorbens mit Wohlgefallen faben, fo Wieland fich in bem Orben ber Weltburger, und als aus biefer ibeglen Berbindung bie concreten Orben und Logen bervorgingen . Fonnte es nicht fehlen , bag Bieland in biefe Bereine eintrat , beren rein baltende Tenbengen mit feinem gangen Wefen gufammenftimmten. Ralofagathie mar ibm bas, mas Berbern Sumanitat, mas Schils lern und Gothen Cultur bieg; und mas bie Ritter mit bofifcher Gitte und Runft bezeichneten, war feine Philosophie, feine Docfie ber Gragien. Bon biefer Ceite ift feine gange Schriftftellerei und fein ganges Wefen am wichtigften fur Deutschland geworben, und in Rugen und Chaben gleich wirffam. Man muß nicht vergeffen, erinnert Gruber vortrefflich, bag bief eine Beit mar, "wo man, mit Beutelperuden und ausgesteiften Rodichogen angethan, tonnenformige Reifrocke, worin Damen ftafen, in Alleen berums führte, Die fo fteif maren, wie Die Gevattergesellschaften, in benen bas junge Mabchen unter einem hoben Frifurthurme eingeschnurt bafaß, mahrent bie alten Bafen in Gottfchebicher Breite und Langweiligfeit fich allein vernehmen gu laffen bas Recht batten." Daß Diefem fcmeren Blute ber Gefelligfeit mit einem berben Aberlag einige Erleichterung geschafft marb, war gewiß unter aller Bebins gung nothig. Much bier ubrigens muß man bedauern, bag Bies land feine Satiren nicht birecter gegen biefe altoaterischen Gitten fcbleuberte; ber Ummeg burch bie griechischen Betaren mar fo lana: mir bunft , Leffings Minna mit ihren Naturbligen und feine Emilie, Die fich ungepubert und in Loden gum Brautgang ruftet, und Bertber , ber mit freierer Gitte mitten in Die Beit bineintrat.



wirften bier fchneller und ficherer. Bieland marf fich in feiner Schreibart und Dentart ber alten Orthoborie und Debanterie ents gegen , er that es mit feinen Stoffen ; allein er manbte fich nicht bamit an bas große Publitum, bas ber Aufflarung junachft beburfte, fonbern an bie feinere Gefellschaft; bortbin batte er berber reben burfen, bier brauchte es ariftippifcher Reinheit und Schonung , und einer Unterhaltungefchriftftellerei , bie ba , mo fie ges wandt fein will, breit und langweilig, wo fie wigig fein mochte, gelehrt, mo fie Laune annimmt, platt wird, und fo mit Ginem Rufe immer in ber guten beutschen Schwerfalligfeit und Trivialitat fteben bleibt, und eine lare Bequemlichkeit binguthut, bie unbeutich und unferer Ratur fremd ift. Lichtenberg fagt irgendwo, es gebe in Deutschland Bucher, Die gwar nicht vom Lefen abichrecten, nicht ploBlich einschläferten, ober murrifch machten, aber balb ben Beift in eine gewiffe Mattigkeit verfegten, wie man fie vor einem Gewitter verfpurt. Lege man bas Buch weg, fo fuble man fich au nichts aufgelegt. Ich mußte nicht, worauf bieg fo trefflich paffe, als auf Wieland. Satte nicht Leffing neben ibm geftanben, wohin batte Pracifion bes Dentens, Kraft, Elegang mit Scharfe, und Sparfamteit in ber Sprache tommen follen? Bas mare aus aller Energie, aus allem Lebensernfte, aus allen großen Ibeen und Beftrebungen geworben, wenn fich nicht bie gange Bucht ber Driginalgenies und ihrer plebejifchen Strebfamfeit auf ihn gewalt batte? Wobin murbe fich Wieland gewandt haben, wenn er von Biberach aus nicht weiter als (1769) nach Erfurt, und von ba vielleicht nach Wien gefommen mare, wo um 1770 Graf Bouff= fere ben Grund gu feinem Ruhme legte, indem er einigen Damen pon Rang bie Grazien ins Frangofifche überfette, und babei ben Tert las, bag beutsche Frauen ben beutschen Dichter burch einen Frangofen mußten fennen lernen! Sier murbe er fich nur ben Riedel und Alringer gegenüber gefeben und jenen Dunkel genahrt haben, in bem er immer von feiner fofratischen Gronie fprach und von bem Unbeil, baf ibn feine Landsleute fo menig verfteben wollten, wie die Athener ben Gofrates; als er aber nach Beimar neben Gothe und Berber fam, ,brannte ibm, wie Dert fagt, ber Druck unter biefen Potentaten allen Schmus ber Gitelfeit aus, und er blieb ein fo bobommifcher auter Junge, baf er Merfen beilig mar, und nur zu fleinmutbig murbe." Durchaus mar Bie= land ale Gegengewicht gegen Klopftod notbig; es mar aber auch eben fo beilfam . baft beibe . ber Gine mit feiner Anglomanie . ber anbre mit feiner Gallomanie burch ben acht beutschen Leffing und bie folgenden Beiten gur Geite und in jenen Sintergrund geftellt murden . in melchem fie noch beute in unferer Literatur ericheinen. Beibe batten biefe mieber fur bie oberen Stante berechnet, Leffing aber jog Alles binein, mas Bilbungstrieb batte; er regte biefe achte Ariftofratie an, in ber fein Rang berricht, ale ber bes Geiftes. Go fraftig Leffings Dramen neben Bielands Romanen fteben, fo fein Charafter und bie Energie feines Birfens und Lebens. Und mare bieg nicht, wobin batte Die Bielandiche Beisbeit fubren follen, ber es nicht wohl war im Rleinen und Dies brigen, und nicht mobl im Bochften und Gbelften, Die immer bort aufbaute und bier einriff, und bagu immer predigte, ju leben und leben au laffen, Alles in ber Welt gut ju finden, jedem fein Stedenpferd ju gonnen, gegen Alles und gegen Jeben Tolerang ju uben, Alles jum Beffen ju febren; Marimen, Die wieder bie gange Moral ber ritterlichen Dichter fo gut wie bie feine burche bringen. Diefe Principlofigfeit, Diefe Paffivitat, biefes Geben= laffen ber Belt mar ber Babtipruch feiner leichtfertigen Cambnen 123) und ber Complex feiner Lebensphilosophie, Bas bicfe

<sup>423)</sup> Gine feir chreiteftifche Ettele fit im 12. Gefang bes neuen Amabis: Mir ift nur die Natur in feere Ginfalt ichden.
Gin leichese Wal in feldspoffungerm Schatten, beim vojenderkangerm Brecher ein mauter fo tratif der Freund, und einem Munde, wo Reig und lieschuld bilder, aus einem Munde, wo Reig und lieschuld bilder, von Dage fed der nicht fleinen muntre & de, bei fin nem 'ich mit ein fiest! — Doch teiner Seile verrocht, vom Dage fich von der fich von ich von fich von fich von fich von fich von fich von fich von Webern Edwis von fich von wieden Wieles bei fie ber Wohlferund mitter Cambnen!

lettere angeht, so haben wir ihren allgemeinen Gehalt schon bei ben Lyrifern dieser Seite hinlanglich kennen gelernt; Wielands fammtliche Schriften durchdringt fie auf allen Blattern, und gu= sammengedrängt hat sie Gruber mit Recht am besten im goldnen Spiegel gefunden, in ben Gesetzen bes weisen Psammis, Die auf Folgendes hinauslaufen: Das Wefen ber Wefen bedarf unserer nicht; es will blos, daß wir uns glücklich machen laffen. Freude ist der lette Wunsch aller Wesen, auch des Menschen, in dem Alles jum Werkzeug des Vergnügens gemacht ift. Ware es mig= lich gewesen, uns des Vergnügens fabig zu machen ohne Schmerz, es ware geschehen. Man foll nur ber Natur folgen, bann wird Die Wonne selten unterbrochen werden. Mäßigung ift Weisheit, nur weil fie Verwahrungsmittel vor Ueberdruß ift, und Arbeit rathfam, weil sie Gesundheit schafft, ohne die kein Gluck ift. Den Unterschied zwischen Rüplich und Angenehm soll man auf= zuheben suchen; man foll die leichte Runft lernen, bas Gluck ins Unendliche zu mehren, man foll Wohlwollen auf Alles erftrecken, damit Alles wieder uns wohl wolle. — In der That, diese Sage find mit einer wahren Virtuofitat zusammengestellt, um im Wic= ner Publifum und wo nur immer ein faules Schlaraffenleben ge= fucht wird zu gefallen. Selbst einer Frau von Stael misfiel biefer Spifurismus in einem deutschen Schriftsteller; sie bemerfte vor= trefflich, daß diese Philosophie in Grundsatz gebracht allgemein anstoßig sei. Daß der Mensch ba ift, um zu wirken und um seine Krafte zu regen, daß er ber Natur entgegengesett ist, in der Alles mechanisch arbeitet, wo dann nur Abnutzung möglich ist, während der Mensch frei strebt und hemmungen antrifft, die ihm Schmerz bereiten, beffen Ueberwindung bann wieder Frucht und Lohn seiner Muhe ift, dies ware das System Lessings ge= wesen oder Jedes, der sich an die wahre menschliche, nicht an die vegetative Natur angeschloffen, der seine Bildung an der frischen Periode von Griechenland statt an bessen verfallender genahrt hatte. Wer sich Freude und Lebensgenuß so wohlfeil kaufen will, wie Wieland, der muß dann freilich zu jenen Theorien auch die praktischen Runftgriffe unsers Gofrates fegen, ber am Ende feines neidlosen und unbeneideten Lebens seinem Genius fur bas schone Bewebe feiner Tage bankt, unter benen er auf Ginen truben vier= zehn heitre rechnete, von fo reinem Lebensgenuffe, als ein bemu=

thiger Sterblicher nur fordern durfe. Aber wie ist dieß Gluck er= rungen worden! wie oft ift die Bescheidung Schwäche, Die Bescheidenheit Gefühl der Mittelmäßigkeit, die Mäßigung Salbheit, die Zufriedenheit Fügsamkeit in Alles gewesen. Er lebte ein voll= kommnes Enstem ber Passivitat; ber Mensch schien ihm am berr= lichsten burch seine Gabe, sich in Alles zu schicken, unter jedem Druck wieder aufzustehen, fich aus dem Bofen selbst ein Gluck zu schaffen! Und am Ende muß er doch felbst bekennen, was fonst seine Philosophie nicht zuzugeben scheint, daß er nur dieß Glud und diese Freude genoß, weil ihn das Schickfal verzärtelte, daß er die Puffe, die Andere aushalten muffen, nicht ertragen wurde." Am Ende hatte er mit all seinem Wohlwollen gegen Freunde und Feinde weder bas Uebelwollen der Ginen vermeiden, noch bas Wohlwollen der Anderen überall eintauschen konnen. Wenn er verkannt wurde, so troffete er fich mit Jesus Chriffus, der sich noch übler mußte mitspielen laffen, weil er auch beffer war: Denn bieß schien unter vielen Principien seiner Weisheit eins ber letten: daß nach bem Maage, daß man gut ift, man ben Narren muffe mit sich spielen laffen. Go weit brachte ibn fein Spiel mit Meinungen und Ansichten, baß er gut nannte, was andre schwach und matt gefunden hatten, und daß er die größte That einer freien Willkuhr und Kraft mit den unmächtigen Nach= giebigkeiten feines Duldungssustems verglich.

Wie innig und tief Wielands ganze Natur und Philosophie mit den Uebergangszeiten der alexandrinisch = ritterlichen Vildung verwebt und verwachsen ist, sieht man in seinen mehr theoretischen Schriften noch klarer vorliegen als selbst in seinen Dichtungen. Er beobachtet in der Menschheit, in den Volkern, in den Individuen die zwei Stufen des Natur= und Unschuldstandes und der Cultur, Erkenntniß und Vildung. Das goldne Zeitalter der Welt ist nichts als die Kindheit des einzelnen Menschen. Wie sehön sie seit diese Zeit, doch werde Niemand immer Kind bleiben wollen. Der Fortschritt zur Cultur musse gemacht werden, auch wenn es in der menschlichen Natur liege, "daß sie nicht anders, als durch einen langen Mittelstand von Frethum, Selbstäuschung, Leiden= schaften, und daher entspringendem Elend zur Entwicklung und

Unmenbung ibrer boberen Rabigfeiten gelangen fonne"124). Blickt man auf bie Lage ber gangen Menfchheit zwifchen bem reinen Inftinft= und Rindheiteleben ber alteren guten griechischen Zeit und unferen neueften Jahrhunderten , wo mabre Aufflarung und reine Cultur erft moglich geworben ift, fo fieht man, bag eben jene Beiten ber aleranbrinifchen und romanischen Bilbung ein folcher Mittelauftand, ein folches Mittelalter maren, in bem bie Menfchbeit fich in eben jenen Schwankungen und Irrungen, Taufchungen, Leibenschaften und Leiben bewegte, Die Wieland bezeichnet. Blicken mir jurud von biefem ungebeuren Schauplan auf Die engeren Bers baltniffe in Deutschland, ju Bielands Beit und auf Die fleine Belt in Bielands Innerem felbft, fo feben wir, bag ber poetifche Bilbungstrieb in biefem Sabrbundert unferer Beriungung, in Rlop= foct. Brodes, Gefiner, in ber gangen Schafer ., Patriarden. Freundschafts = und Barbenbichtung und ein folches goldnes = und Rindheitegeitalter noch Ginmal poricbilberte, bas Rouffeau in Frantreich gerabesu regliftifch prediate. Springen wir von ba gu ber Poeffe und ber Lebensanficht einer reinen Cultur uber, Die Schiller und Gothe ausbildeten, fo feben wir gwifchen Beiben Bieland mieber in berfelben Mittelgeit liegen, und eben jene Errmege nach Ertremen, jene Gelbftfaufchungen und Schwankungen burchleben, bie in bem Mittelguftanbe unferer Ration gwifchen alter Ctumpf= beit und neuem Schwung, alter Befchrantung und einem ploBlich gebffneten weiten Befichtefreis neuer Bilbung naturlich maren. Ungemein merfwurdig bruckt fich biefe Stellung Bielands nach biefen beiben Standpunften bin, swifthen benen er in ber Rlemme ftedte, in feinem Leben und feinen Schriften aus. Er bielt es querft mit ienen patrigrchalischen Dichtern, bann fiel er in ihren Gegenfat über; von ba an folgten in ibm bie Ertreme und Contrafte nicht mehr fucceffiv, fonbern fie lagen nebeneinanter, nicht verschmolgen und verfohnt, fonbern ftete schaufelnb. Seitbem er 1769 einem Rufe nach Erfurt gefolgt mar, bing er bort jugleich mit Beinfe und ben roben Revolutionsmannern ber 70er Jahre Bufanmen und mit Jacobi, Rlog und Gleim, mit benen er fentimentale Rreundichaften febloß; in Ginerlei Beit febreibt er Privat=

<sup>194)</sup> Auf biefen Schlupfat lauft bie Ergablung Rortor und Riteqeutel . (1770) binaus.

briefe in bem neuen groben Sturm = und Drangftpl und in bem alten füßlichen Ion ber Schaferfreundschaft; in Beimar fing er an, fur ben gemeinen Rationalismus und bie Berliner Hufflas rerei, fur ordinare Zeitschriften und Rlatichereien zu gebeiten, mabrent er qualeich im Dberoft fich auf Die bodifte Spite jener Doefie ftellte, beren er fabig mar; er batte Berbaltniffe gu Deifiner und Dicolai, ba er jugleich welche ju Gothe fuchte. Bie bas gange Mittelafter überall in einem unverfohnten Rampf bes Rationalis: mus und Mealismus begriffen mar, fo Bieland burch fein ganges Leben, auch tros jenem erften Abfalle von feinen erften Religions= fcmarmercien, an beren Stelle er fpater einige politische Schmar: merei feste. Es war bief ber Rampf feiner beutschen Natur mit feiner frangonichen , feines beutiden Gemuthe miber feinen Bers ftanb, ben er faft ausschließlich in frangbiifcher Schule bilbete. Much bier brangt fich bie Bergleichung ber mittelaftrigen Bilbung in ber die frangofifche eine fo wefentliche Rolle fpielte, von felbit auf. Franfreiche Gultur fcwanfte immer amifchen balbantifen und halbromantischen Elementen, fie ging von Bigotterie und Kanaties mus in Gpiturismus und Trivolitat über, fie bewegte fich amifchen Mbilosophie und Poche und brachte es in feiner zu einer reinen Geffaltung, weil die ibeale Bebandlung von Biffenichaft und Runft fets bei ihnen von realiftischen, politischen und anderen Einfluffen gefreugt war. Das Alles ift bei Wieland vollig ebenfo. Und bei fo naber innerfter Bermandtichaft mit biefen Dach: harn mar es unmbalich. bag er Alopstocks Patriotismus theilen Fonnte, er mard Weltburger, und nahm an ben frangblifchen Buftanben in Literatur und Politif gleichen Theil, und manbte feinen alten Mealismus, wie die Frangofen thaten, bier und ba auf feine politischen Unfichten bin.

Whie ihm also im Hause des Evasen Stadion die franzblische bei derige Philis soffen nicht entgangen war, so konnte ihm auch die dertige Philis sossessen der entgeben, zumal da er in Erfurt mehr wössende flichen Forderungen genügen sollte, als Uniprüchen auf Unterhalstung, und da seine gestigen Wedurfnisse ihn, der auch bier stewante, immer von dem einen zum andern, und von beiten zu Philosogie und Geschichte leiteren, ohne das es ihm gelungen ware, seine verschiedenen Erubien zum Dienste Giner Kahtigkeit der Bereit i. 1880.

ju gwingen. Go ging er baber in Erfurt auch mit biftorischen Planen um, er wollte eine Gefchichte ber fofratischen Schule fdreis ben, Die fo aut ein Salbroman murbe geworden fein, wie fpater fein Ariffipp; ja einmal bachte er gar an eine beutsche Reiche= bifforie, von ber ibn Jacobi, gewiß obite große Dube, abbrachte. indem er ibm bas Beitalter bes Perifles voridlug. Aber all biefe biftorifchen Projecte brangte feine Beschäftigung mit Rouffeau gurud. Bie er in feiner Gragiendichtung fich ju ben preugischen Lwrifern in Salberftabt und Salle ftellte, fo fteht er bier neben ben preugischen Philosophen in Berlin, Die fich ebenso und in ben gleichen Tenbengen mit Rouffegu beschäftigen. Bie biefer Mann Bielanden naturlich intereffiren mußte, folgt aus bem vorbin ans geführten Spfteme unferes Dichters, bas ibm fcbon in biefen Beiten (1770) flar vorlag, nach bem'er fich entichieben fur Fortichritt und Erfenntniff erflart batte. Rouffeau, auf bas Glend ber gans gen mittelaltrigen Gefchlechter, auf Die Dustofigfeit ber mittels altrigen Bilbung, auf Die Greuel, Die ber chriftliche Religiones alauben im Mittelalter hervorrief, ben Blick gerichtet, fam auf jene berühmten Gate, ce fei bem menfcblichen Geichlechte beffer. gar feine Gefete, Runfte und Biffenfchaften gu baben, und auf Die breifte Bebauptung , Die Geselligfeit fei nicht Ratur im Menfchen, bie Ratur babe fo menig als moglich zu ben Berbinbungen beigetragen, bie ber Menfchen Freiheit und Glud untergraben batten. Dief ging birect gegen Bielands gefellige Triebe und gegen feine Culturtheorien an. Entfernung von ber Ginfalt ber Datur war ibm nicht Entfernung von ber Ratur felbit; mbglichfte Bers vollfommnung und Berichonerung bes Lebens mar ibm 3wed aller Beftrebungen, nicht bie urfprungliche Beburfniflofigfeit. Ebenfo ging biefe neue Lehre auch gegen Bielands neuen Sag aller fchrof= fen Ertreme. Wollte er ben Menfchen nicht von Doung jum Engel gemacht feben, fo auch nicht von Swift jum Teufel und von Rouffeau jum Affen. Wollte er nicht ben Buftand ber Ueberbilbung billigen, fo boch auch nicht ben ber Unbilbung und Robbeit ; es war ein geschichtlicher Erfahrungefas bei ibm , bag aus jenem Raturguftanbe bie Menfchen immer gum Gunbenfall ubergingen und aus biefem wieber fich ju grundfaglicher Tugend ers heben fonnten, fo wie bag aus jenem Buftanbe ber Ueberbilbung Revolutionen wieder ju naturlicheren Berbaltniffen jurudführ-

ten125). Auch bier alfo bing er politifch an einem mittleren Buftanbe. ward ein Freund von Berfaffungen, richtete feine Baffen gegen Unterbrudung (Robbeit, Raturftand, Dummbeit) und gegen Musges laffenbeit, und leitete von biefen Ertremen alles Glend bes menich= lichen Geschlechtes ber. Er machte alfo nicht wie Rouffeau ben Sprung nach ben Beiten vor aller Gultur guruck, fo wenig als er es mit unferen Schaferbichtern that, fontern er richtete feinen Befferungseifer mie Boltaire gegen bie Enrannei ber weltlichen und geiftlichen Berren und gegen bie mittelaltrigen Buffanbe, bie uns ubrig geblieben maren. Schon 1770 in einem Auffane uber Rouffean fagt er, feine Gage über Unterbruckung und Ausgelaffenbeit feien Bahrheiten, an benen bem gangen Menfchengeschlechte gelegen fei, und qualcich ber Schluffel qu allen feinen Berfen; und er munichte, bag Alle, an benen bas sapere et fari quod sentias erfüllt morben, fich mit ibm vereinigten, Diefe Mahrheiten einme icharfen, bis fie ibre Birfung thun murben. Offenbar geht bier Bieland, angeregt von ben literarifchen Gabrungen in Rranfreich. ben Reformen in allen Staaten Europa's, ben Charafteren Fried: riche und Josephe, auf eine praftifche Birffamfeit aus, und fellt fich Boltairen nicht allein in feinen Formen und Manieren, fonbern auch in feinen Tenbengen gur Geite. Man bat fich gemunbert, baf feine Schriften nach biefer Geite bin fo menige Wirfung gethan, baf er fur Deutschland nicht einmal batte merben tonnen. mas Boltaire fur gang Europa marb, Mit einem Stiche auf Die beutsche Subllofigfeit bat Gruber gemeint, fein golbner Spiegel fei wenig geachtet worden, nur weil er aus Deutschland fam. Allein wenn man praftifche Wirfungen machen will, fo ift mit

<sup>18</sup>if) Sange vor der Arvolutien ichrieb er biefem Sage, "Aruherfte Bucfeinerung der schönen Rünfte find puglisch eine Tolge und ürsighe der abspielten Urspjektie der Elften. Diese untergedom einen Elast die er gulummenstägt. Aber wenn sich die in einem Beitpunkt ereignet, wo ausgeich der gange Andergill der aufgleichen und nöhigfen Wolffen sichgleiten und Kinfige angebaut worden ilf. so wied der eingefunktwei Staat in Auszem nur deichte und in einem geschoffenen Geholt und Bertaffung sich vierber emporteben, und durch eine Erfahrung weiße is sowere Aunft gettem machen, die gefreichtigte nie dur diffentiefen darungsber auf gefreichtigten der verfahren. Eine Erfährung weiße is sowere Aunft gettem der, die gefreichtigte nie dur diffentiefen darungsber ausgebat zu vereinigen. Eine Erfährung von weichte wenden.

Bielandifchen Salbbeiten nichts gethan, auch nichts mit jener Philosophie ber Mitte, und wenn fie felbft bie richtigfte Unpars theilichfeit, Borurtheilelofiafeit und Babrbeit enthielte. Boltaire marf fich febroff, auf bie Gefahr bin ale einseitig, eigenfinnia, bartfopfig, falt, burre und trocken ju erfcheinen, gang auf bie Berfolgung Gines 3wedes mit ber Unwendung von Ginerlei gleiche wirfenden Mitteln. Er fprach allen Ibealen Sobn, auch auf Roften ber Wahrheit, allein Wieland mar viel gu beutsch grund= lich, um irgend einem Berhaltniffe 3mang anguthun, viel ju ge= mutblich, um bas, mas ber Menscheit einmal beilig mar, immer und überall zu verfpotten und zu begeifern, viel zu zweiseitig, um mit jenem Rachdrucke nach Ginem Biele bingubrangen , ber gu realen Mirfungen nothwendig ift. Wie ungleich ift baber Bieland Boltairen in feiner Befampfung bes Chriftenthums; gegen tiefen unglaubigen Spotter fteht er im Algathobamon wie ein nuchterner rationaliftifcher Protestant. Wie ungleich in feiner Freude an ariecbifcher Urbanitat gegen bie trodnen Sympathien Boltaires mit dinefischer Bilbung. Bie ungleich fogor in ben bifterifchen Rechtfertigungen bes Papft: und Bongenthums, ber Ribfter und bes Colibats, mas er gwar Alles wie Boltaire im Allgemeinen verfolgt, gegen bie fartaftifche Bitterfeit, mit ber biefer gleich= gultig bie beftebenben Berhaltniffe biefer Urt und ibre geschichts liche Entstehung behandelt. Bie ungleich in ber Anficht ber mittelaftrigen Ordnungen überhaupt, Die Boltgire ale Barbarcien und Greuel mit bem mannichfaltigften Bige birect und indirect angriff, mabrent Bieland biefe gange Belt mit Borliebe poetifch behandelte, perfiflirend allerdings, weil er barin maffenweife jene Schwachen ber menfchlichen Ratur fand, bie ihm aber fo liebens: wurdig febienen. Wie ungleich endlich in ber gangen Betrachtung ber wirflichen Belt, ber gegenüber Bieland fo wenig von Idealen losfommt, als er ben Chimaren ber Menichentopfe gegenüber es unterlaffen fann, auf bas Praftifche, Reale und Dogliche gurude aubeuten. Boltaire bat überall nur Berftand, nicht Gefühl; ibm bat bie Armuth bes Bergens ben Beruf gur Gatire gegeben. Aber Bieland mar gang Gemuthlichkeit; er bat an Berftant, an Phantafie, an Empfindung, an Bernunftthatigfeit Theil, wenn auch nirgende fehr reichen Theil; er hat ben Rreis menfchlicher Gaben in floefigen Linien gang umfebrieben, von bem auf Boltgire nur

Ein icharfes Seament fiel. Der perfonlichen Ginficht und Beis: beit Wielands mag es Ehre machen, bag er, wie er fich um biefe Beit gwijchen Stog und Epifureismus in Die Mitte gu fellen fuchte, fo auch gwifchen Rouffeau und Boltaire in ber Mitte fteht; es ift aber bann auch fein Bunber, bag er nicht bie Wirfungen bes Ginen und bes Unbern machte, bie überdieß in Deutschland nur langfamer und minder tumultugrifden Gingang finden fonns ten. Bie wenig Bieland eine grelle Opposition gegen Rouffeau machte, geht aus all feinen Urtheilen über ibn und aus allen bier: bin bezüglichen Auffagen und Erbichtungen bervor. Er liebt ben Mann, ber in Daris ein Epiftet ju fein magte, ber allen Bortheilen entfagte, Die ibm feine Talente bei einiger Befalligfeit gegen ben Beift ber Beit batten verschaffen fonnen, ber fich allen Rolgen ber Paraborie aussette, in einer conventionellen Beit, wo ein freier, mabrer und guter Menich bas großte Paroboron ift. Er fompathifirt auch nicht wenig mit Rouffeau barin, baft biefer wie Er viele menfcbliche Schwachheiten fo liebenswurdig fanb. Und mas mehr ift: jene Urzuftanbe ber erften geselligen Stufe misfallen ibm von Bergen gar nicht fo abfolut, als er fich in feinem Gifer fur Gultur anftellt. Die Rrage, ob es beffer fei, Tugend zu uben ohne bas Lafter gu fennen, ober mit bem Lafter befannt zu fein, bamit man bie Quaend aus Uebergenaung lerne, follte amar nach feiner ibaftsburpfchen Theorie und nach ber Praris feiner Dufarion fur bas lettere entschieden werden , allein fie Scheint ibm icht (in ben Reifen bee Abulfavari) einerlei mit ber Rrage, ob es beffer fei, gefund zu fein obne es zu wiffen, ober fich frant zu machen, um bie Gefundheit beffer fchaten zu lernen. Mur weiß er bei biefer theoretifchen Untwort bie proftische Ent-Scheidung zu mobl. bag Lafter und Mrantbeit fommen muß: er bolt fich aus ber Gefchichte ben Grunbfag: bag Alles, mas ift, gerade fo ift, wie es jur Beit, ba ce ift, fein fann; und mit Diefem Grundfage Die ftarffte Caule feiner Tolerang gegen Alles. mithin auch gegen bie Buffanbe ber Ratur wie bes Lurus, gegen Rouffeau's amerifanifche Wilbe und Boltaire's Zeitalter Ludwigs augleich. Go verliebt er fich um biefe Beit in bie Rolens an ber Gambia . nach einer Beichreibung von Frang Moore . wie fich Berder von Levaillant begeiftern ließ. Er findet, gang nach feinem Spfteme, in ihnen ein Bolfcben, bas aludlich in Ginfalt ift.

will es noch feine Unterbeidung gebuldet, weil es noch in einem Justande lebt, in dem alle Wolfer einmal Holeys waren. Allein diese Siehersteit von Unterdrückung ist dies zusällig, jagt ihm sogleich sein bistorischer Realismus, um ihn nicht auf dem poetischen Identifier zu lassen; und den eicherbeit ist ein Glück; diese Austand kann in der wiefflichen Wolfen indet dauern.

Muf biefen Befchaftigungen baute fich Bielanbe golbner Spies gel (1772) auf, in bem er fich von ben unmoralischen Liebesgefchichten entfernt halten und biefe ernfteren Babrbeiten lebren wollte. Er arbeitet bier in Boltgires Manier, Die Uebelftanbe ber Dabe und Gegempart mit benen ber Kerne gu vergleichen, bie Birflichfeit mit Erbichtungen, Die Gefcbichte mit allgemeinen Erfindungen zu erlautern; man erinnert fich an bie politischen Alles gerieromane bes 17. Sabrbs. , von benen Bieland nachber balb (in ben Abberiten, bem Veregrin, Mgathobamon, Mriftipp) auf bie Geschichtsromane überging. Dichts ift fo charafteriftisch fur Bielands Sin : und Berwiegen gwifden Idealism und Realism, als biefes Buch. Der Sofphilosoph bes Schach Gebal, Danifch= ment, ergablt ben Berlauf eines Staatslebens nach allgemeinen bifforifden Beobachtungen, um ben tragen Schach sum Rachbenfen und gur Thatigfeit gu bringen. Gleich Unfange, wo in einer Epifobe jene obenermabnten Gefege bes Pfammis angeführt werben, Die in einem fleinen Boltchen ibullifchen Gludftand begrundet batten, macht ber Iman auf ben Beift ber Beichlichfeit aufmertiam, ber in biefen Gefegen liege , und auf bas Schabliche ber Ergablungen folder Buftanbe, Die nicht auf politifche Buftanbe von großerem Schnitte paften; er wird mit Sophismen abgewiesen, obwohl man fogleich zweifelt, wer bier eigentlich ber Beife ift. In bem eigentlichen Thema, ber Geschichte ber Ronige von Scheschian, wird erzählt, wie eine willführliche launenhafte Regierung einen Staat an ben Rand bes Abgrunde bringt, weil bie Grunbfefte verfaumt mar, auf bie jeber Staat gebaut fein follte, bie Bufriebenftellung ber unterften Rlaffen. Es bereitet fich eine Revolution por, Die Rouffcau'ichen Begriffe von Menichenrechten und von Staatsvertragen treten berein, in benen ber Pring Tifan erzogen ift, ber Revolutionebelb, ber erftbin in ber Ginfamteit erzogen, mit einem gandmadden vermablt, nun ben anarchifden Staat neu einrichtet und zu einem mabren Ibeale umbilbet. Ber follte es benfen, in bem Spotter ber religibfen und moralifchen Ibeale bier wieber einen fo eifrigen politischen Ibealiften gu finben, ber in gantem Ernfte fagen mag, baf ibm nichts mabr-Scheinlicher fei, als baff ein Dugend Don Quirote, Die nur mit etwas gefunderem Ropfe als biefer auf bie Reinde bes Menfchen: gefchlechts losgingen, Die Geffalt unfrer Welt binnen einem Den: ichenalter machtig ins Beffere veranbern murben; ber es unmbalich glaubt, bag unter allen funftigen Regenten fich nicht Giner finden follte, bem es ein unertraglicher Bebante mare, ben Charafter bes Tifan ein blofes Ibeal bleiben ju laffen. Diefes Lifan! ber es in 10 Jahren babin bringt, baf in einem Bolfe von 30 Millionen jeber Raufmann Gewiffen, bie Gelehrten Menschenverftand, Die Priefter Bertraglichfeit batten u. f. m., alles burch philosophische Gefete und gute praftifche Erziehung! Der gute Schach Gebal meint in aller Gemutherube , bag ber Pring Tifan ber phantafirte Belb eines Romans fei, ober baff er ein Bieden batte beren muffen; er munbert fich uber biefen fonberbaren Cameraliften, ber aus feinem Staate eine Caninchenhecke machte, bie bie Bevolferung in bunbert Jahren auf bas Doppelte treiben follte: und fo geht von ibm aus überall bie Stimme bes gefunden Menschenverftandes, auf beffen Geite Bieland fonft fo gerne ftebt, bie aber bier burchaus in Schatten geftellt wirb, mo ber autmutbigen Politifus Die Erfcbeinung bes Raifer Tofeph ficher machte, baf fein Tifan fein Traumbild und fein Ibeal fei. Co vernichtet Wieland benn burch biefe Doppelfeitigfeit, Die er nie perleugnen fann, immer bie Birfungen, Die er auf Giner Stelle macht, mit ber Gegenwirfung von einer antern Geite ber; man balt fich bier mit ben Begnern feiner Belben und feiner Begriffe, an benen man überall anftogt. In bem Unbauge, ber Gefchichte bes Danischmend, erscheint biefer gang wie ein Tugenbhelb Kene-Ion'icher ober Alorian'icher Romane, und man mochte gleich gegen ibn mit bem bosartigen aber weltflugen Ralenber, ber ibm ba entgegengeftellt ift, Parthei machen. Es ift bier jene frangbfifche Urt von Menschenschilderei, Die Die Psochologie wie eine Taschenfpielerfunft banbhabt, wo jebes Lafter und jebe Tugend moglich iff . iebes Berhaltnig willführlich gesponnen , und willführlich ber Raben gebanbhabt wird, um bas Berwickelte mit anscheinenber Reinbeit zu ibfen. Sonberbar genug prebigt bier Wieland, bag

in ben Deflamationen gegen bie Gebrechen ber menschlichen Ratur fein Gran Menfchenverftand fei! gegen bie Unterbrucker und beren Heppigfeit, Die bie Urfache bes menfchlichen Berberbens find, gegen fie foll man beflamiren. Und um bief feinerfeits zu thun, fcbilbert er bas gluckliche Bolfchen ber Jemaliter, ju bem ibm feine lieben Roleus faken, bas von Bongen und Ralenbers verberbt wirb. Aber ber beabfichtigte Effett fommt gar nicht beraus. Denn wenn fo grobe Bertzeuge wie feine Rafire mit ihren Lingams ein fo ebles Bolf fo leicht gefahrben fonnen . foll bann biefe .. aluckliche Schwache ber Tugend" beweifen, bag man mit Unrecht gegen Die Gebrechen ber menfchlichen Ratur beffamirt? Bir feben bier Wicland jum erftenmal auf bem ermäßigten Standpunfte freben, auf bem er binfort fteben blieb. Er batte im Unfang bie Denfcben fur Engel und Platonifer gebalten, er nabm fie bann fur Schwachlinge; wie ihm beibes verleibete, fo hielt er bie gute Deis nung von ber menfchlichen Ratur feft neben ber Ueberzeugung von ihrer Berberbnig burch Beit und Berfunftelung, und er bebielt fich ben Glauben an einige gute Muenahmen vor. In bem Schrift= fteller Cabor, ber im golonen Spiegel vorfommt, gibt er felbft fein jegiges Glaubenebefenntnif. Diefer Mann leitete Die meiften Urtheile und Sandlungen ber Menfchen aus ben mechanischen Birfungen pholischer Urfachen ber ober aus gebeimen Taufebungen ber Einbildung und bes Bergens; je erhabener bie Beweggrunde maren, aus welchen jemand zu banbeln vorgab, befto großres Distrauen begte er; er hatte eine gute Meinung von ber menfchlichen Ratur, er hielt fie burch Sahrtaufende ber Runftelei fur gerruttet, glaubte aber babei an eine Angahl fchoner Geelen und liebte biefe; bieß rechneten ihm falfche Unbanger als Schwarmerei an , und folgten ihm nur in feinem perfiflirenben Buge gegen bas Gitle und lacher= liche im Menfchen, und er erfuhr bie Rranfung, mit biefen Un= bangern in Gine Linie geftellt ju werben.

Mit Wielands Berfegung nach Erfurt war eigentlich eine Nes capitulation seiner feicheren Lebens und Schriftsellerepochen in einem behrem und volleren, 3. Zb. verwandelten Style eingetreten. Was in seiner Jugend zuerst die antisutrezische und hristliche Phis losephie war, das ward nun die antiseussaussie und positische phissophie, und so viel andächtig gläubige Denkart dert gefunden ward, so viel steptische physiologische Forschung kellte sich bier

an bie Stelle. Mus jenen erften Befchaftigungen beraustretenb. verfuchte er fich bamale an bem Schaufpiel, und abnlich magte er es bei feiner Berfegung nach Beimar, auf bie wir fpater qu= ruckfommen, fich auf bie Oper ju merfen. Schweigers Compofition ber Alcefte (1773) und ber Babl bes Berfules verfchaffte biefen einen außerorbentlichen Beifall; allein uber ber Rofamunde fab es Bieland nachber felbft ein und ,befannte es por Gott und Menfchen", b. b. er fcbrieb es an Mert, bag er fur alles Dras matifche feinen Ginn babe, und er mar nabe baran, fich fur einen Duns zu balten, ba feiner feiner Rreunde bamit gufrieben mar. Burudgefdredt von biefen Berfuchen fiel er nun wieber auf feine griechischen und ritterlichen Stoffe gurud, in benen er nun bei weitem beffere Leiftungen als fruber bervorbrachte. Wir laffen bier feine Stellung in Beimar, feine Thatigfeit am Merfur, fein Berhaltniß zu ber neuen Periobe ber Driginalgenies in ben 70er Sabren noch unerortert, und verfolgen nur anticipirend bis um 1780 feine poetifchen und profaifchen Erzählungen in ben genann= ten Gebieten, bamit wir an biefer Stelle bie gange Daffe ber Bielandischen Produfte überfeben, Die uns berechtigen fonnte, in ber Erneuerung biefer Stoffe und Kormen ber mittleren Beiten ebenfo wenig ein blindes Ungefahr ber Rachabmung finden gu wollen, wie in Rlopftod's Behandlung bes Meffias. Bir treffen alfo in biefen Sabren eine Reibe von Rittererzählungen, Die alle auf ben Culminationepunft von Bielande Doefie, ten Dberon, binfteuern. Intem Wieland fest alle feine Gachen in feine Beit= febrift, ben Merfur brucken ließ, mußte er fiche baufig bequem machen, um fchnell etwas Manufcript fertig zu baben; er fam baber von Erfindungen ab, bie ibm immer fchlecht gerietben, und fiel auf bie achten Quellen ber Ritterbichtung, bie er in eben ber freien Manier nachergablte, wie einft bie ritterlichen Docten felbft. Daburch fam er ben achten Stoffen und mit biefen bem achten Tone naber, mit bem tiefe Dinge behandelt fein wollten. Er fuchte fich ein teutsches Gaulois ju bilben, wie er fagte, und wie wenig es ibm auch bamit gelang, fo ift boch ber Fortschritt in ber Runft ber Ergablung unverfennbar. Gein Geron ift aus bem Gyron le courtois ausgehoben; er ift reimfos; ber Bortrag ernfter und gemeffener; ber Unlag jum Schlüpfrigen ift anftanbig permieben. In ber Baffertufe ift ber Inbalt aus einem Rabliau

in le Grands contes devots; ein febr figlicher Stoff in einer ber achten naivetat und Unbefangenheit wirklich nabe fommenben Grgablung. Gelbit in bem Reenmabreben Dervonte, bas febon einige Albernheit geffattete, berricht ein gehaltnerer Ion. Das Winter= mabreben (1776) ift noch beffer : nie hatte Bieland porber fo feffelnb und unterhaltend, fo obne Breite und Ermubung in Berfen ergablt, wie bier, in einem Reengeschichteben, uber bas er in Don Splvio gespottet batte. Bier gelingte ibm in feinen Reimpaaren bier und ba ben Ton ber mittleren Beiten ober bes Sans Cache angufchlagen; eine magige und unergwungene Laune breitet fich über bas Gange. Die neue Umgebung in Weimar, ber geschmade volle Rreis, in bem er fich bier bewegte, ber rafche Aufschwung unferer Literatur in biefem 8. Jahrzehnt, wirfte auf ben em= pfanglichen Dann ein, ber wie Gothe in feiner Urt jebe ffeine Schattirung ber nationellen Bilbungen in fich abbrudte. In bie= fen Ergablungen, wie in bem Commermabreben (nach Chretien de Troves), bem Bogelfang (Nachbilbung bes lavs de l'oiselet) u. 21. erhebt er fich weit uber Die Gellertiche Manier bes Bor= trage, er wirft gang jene falfche Schminke einer trivialen Laune ab, und wo er fich ja noch einmal in eine Rebenbetrachtung verliert, findet er fich ohne bie platten Gpage ber fruberen Ergablart gurecht. In Ganbelin ober Liebe um Liebe (1776) gelingt es Dies landen faft, in die alte Atmofphare zu verfenen. Wenn man miffen will, warum man ibn ben Dichter ber Grazien nannte, fo muß man biefes Stud lefen; und wenn irgend Jemand an unfes rem Lobe Unitof nehmen follte, fo muffen mir empfehlen, von ben fruberen Schwanten etwa ben neuen Amabis por bem Ganbelin zu lefen, um zu finden, wie weit Bieland bier uber fich felbft binaustrat, welches Maak gehalten ift in Sache und Sprache. wie barmlofe Laune, ein pifanter, leichter, fcmebenber Gang ber Ergablung, fchalfhafte Ginfalle und reigende Karben biefes Gpa: tere auszeichnen. Gelbft Dberon bunft mir formell nicht fo viele Borguge zu haben, ale Ganbelin; Rielig und Ginnibalb (1785) ift fcbon wieder viel plauderhafter und faber. Der Dberon (1780) baut fich auf allen biefen rhapfobifchen Berfuchen auf. Er ift faft bas einzige Berf. bas Dielands Ramen popularer gemacht ober erhalten bat. Der Beifall ber groften Manner munterte ibn auf. Gothe febrieb an Lavater: Go lange Doefie Doefie, Golb

Golb und Ernftall Ernftall bleiben wirb, wird Dberon als ein Meifterftud poetifcher Runft geliebt !und bewundert werben. Die Schlegel faben ibn mit Recht als ben Unreger bes romantifchen Gefchmads an, und in ber That reihte fich Alringer unmittelbar an Oberon an, ber in Wien fur bie romantifche Docfie einen orbentlichen Schauplat erbffnete. QBenige, Die wie Beinfe acht= famer an ben italienischen Deiftern ftubirt hatten, wehrten fich gleich Anfangs bagegen. Es ift befannt, bag Dberon nach bem alten Romane Huon de Bordeaux bearbeitet ift. Wieland rubmte fich felbft, Die Geschichten Suons und Dberons fo verflochten gu baben, bag alles Dafchinenartige vermieben, bag bem Gebichte baburch Ginheit und Bufammenhang gegeben, und bem Dberon burch Unnaberung an ben Chaffpearischen ein erbobtes Intereffe an Theil marb. Es paft recht icon , baf Wiclands Raturell ibn jum Schluffe und auf ber Spise feines poetifchen Schaffens gerabe auf folch ein Thema fuhrte, bas fo recht nach feinen Les bensmarimen mar: wie ein Menfch, ber einer Schwache unterliegt nicht eben ein ichlechter Menich fein muß, und fich ein anbermal eben fo fart beweifen tonne, als vorber fcwach. Der gludlich gewonnene Boben leibt ibm auch bier etwas mehr Alug, und wenn gwar "bie Ablerschwinge ber hoben trunfenen Schwarmerei" ibn nicht boch traat, fo reift fie ibn boch bier wie in ben anbern fleinen Ergablungen Diefer Beit weit uber feine fruberen Drobuttionen hinmeg, in benen er noch unter bem Noch morglischer Tenbengen lag. Freilich ift ce traurig, baf nichts ale ein Dberon ber Triumph ber Dufe unfere Dichtere ift, ber nicht Unabhangig= feit ber Doefie erringen fonnte, ale um ben Preis, ju ben fchalen Romanftoffen jurudjugreifen, in benen bie Dichtung auf nichts boberes berechnet ift, ale auf feine Unterhaltung, in benen bas gange Befdick und alle Gabe bes Dichtere in nichts anberem ge= fucht mirb. als wie bei jenen Alten ichon in bem Bortrage, in benen man über fein Staubchen ftraucheln foll. Dann freilich wird man bei uns immer babin fommen, ben Rern ber Schale ju opfern, wenn man einen Chrgeis barein fest, mit Metaftafio im Bobiffang ju metteifern; und wenn man bann enblich, wie Bieland, boch burchmerft, bag bei allem bargebrachten Beibrauch bie Belt bas Soble und Rernlofe wohl tennt, fo gefcbiebte benn, wie es gulent auch bei Gothe ber Rall mar, bag man fich unwillig

an ber Schale felbft vergreift. Es ift boch eine Schanbe, bak Bieland am Schluffe feiner poetifchen Laufbahn (1789) im Der= fur fcbreiben fonnte: Die Bumuthung, mit Gadpfeifen und Strob= fiebeln ein liebliches Concert ju Stande ju bringen, mare faum eine fehwerere Aufgabe, ale bie, in unferer rauben und langfant fich fortidleppenben Sprache einige Dugent fo barmonible Stan= gen au machen, er wolle nicht fagen, wie Taffo ober Metaftafio, fonbern wie ber gemeinfte arfabifche Sirt (!) auf Ginem Beine ichoefmeife von fich geben fonne. Er fuble ben ungebeuren Nachtheil in feiner gengen Grofe, ben ein beutscher Dichter in Bezug auf mufitalifche Schonheiten eines Gebichte, nicht nur gegen bie romanischen, fonbern auch gegen bie polnischen und lettischen und andere barbarifchen Canger fich gefallen laffen muffe. perto credite, ruft er jum Schluffe, und bas mag uns beißen: lest feine unmufifchen Berfe, um gu erfahren, welche Thorheit es war, bag ein folder Reimer auf ben Disgebanten fiel, ins Mufifalifche feine Starde ju fegen. Die Rlopftochianer fonnten ibn mit Recht über biefe Unmagungen und Ucbergriffe in ibr Gebiet versvotten, gerabe wie bie Literaturbriefe bie Achfel gudten, ale Rlopftod anfing ju philosophiren. Denn an Bielande fammt= lichen Berfen mare nichts ju ruhmen, als bas profaifche Berbienft, bas ber profaifche Lichtenberg auch an Thummels Berfen rubmte, bag fie namlich verwickelte Conftructionen ber profaifchen Rebe enthielten und entwickelten, in benen weber bem Ginn noch bem Reim Gewalt gethan fei. Dan wird biefen Musfall Bielands auf bie beutschen Berfe um fo auffallender finden, wenn man fich feines fruberen Duntels auf feine Anittelreime gegen eben biefe jest beneibeten italienischen Octaven erinnert. Aber fo ließ ja Bieland Alles fallen, nachbem er Alles lacherlich über= trieben batte. Go wie er bie Poefie bier auf einmal in ber Dufit ber Sprache fuchte und abbanft, weil er fich nicht bagu berufen fublt, fo batte er bas Chriftliche im Schwarmerifchen gefucht und fiel ab; bann fuchte er bas Griechifche im Ginnlichen und fam (in feinen Unfichten über bie Ibeale ber griechischen Runfter) auch von ber Borliebe fur bie Griechen gurud; er fiel auf Die Ritterwelt, Die er gang anfange ale eine Mabrchenwelt verfpottet batte, und am Enbe biefer Laufbabn erflarte er wieber, fie fei ju nichts gut, als Dabrchen baraus ju ergablen; er batte uber bie Liebe ge=

schwärmt und endlich fand er, daß Bestand in ihr unmöglich und nur in der Freundschaft denkbar sei! Mit diesen letzten Alendez rungen in den 80er und 90er Jahren warf er die Dichtung ganz ab und siel nun auf Uebersetzungen und Halbgeschichten, wo er mäßiger vom Griechen= und Christenthum denkt. Hier trat er aus der Phantasiewelt der wirklichen näher, und wäre hier mehr am Orte gewesen, wenn es nur nicht dem Alter nach etwas zu spät gewesen wäre.

Der Kreis ber mittelaltrigen Stoffe wurde von Wieland nicht vollfommen erneut sein, wenn die Albderiten fehlten, die er neben ben letzerwähnten Erzählungen (feit 1774) verfaßte. Es ift der Gegenfatz der Philisterei und des Pfahlburgerthums gegen die ro= mantische Ritterwelt, ein Wielandisirtes Bolks = und Lalenbuch. Co albern fein Amadis gegen den Oberon, fo albern ift fein Dio= genes gegen die Abderiten. Allerdings verspricht auch dieses Werk mehr als es halt; es ift Alles zu fehr ausgesponnen, und es fallt bald in scherzhaften Erfindungen, bald in halb philologischen Di= greffionen hier und ba aus dem Tone. Der Anfang aber gehort au bem Besten, das Wieland producirt hat. Der weltburgerliche Philosoph von Abdera, Demokrit, kehrt von Reisen heim, begierig gu lehren und zu beffern unter feinen Landsleuten, Die ihn zu horen und zu feben gespannt find. Das Berhaltniß bes am Größten geschulten Mannes zu den engbruftigen Mitburgern, die alles Mit= telmäßige bewundern, der emige Widerspruch zwischen Grunden und Borurtheilen, Ginsicht und Thorheit, zwischen dem larmenden Ueber= stimmen und ber siegreichen inneren Stimme bes Unterliegenden, der Streit der Rechthaberei gegen den, der Recht hat, der Wider= wille einer falschen Freiheit, der niemand einreden foll, gegen die einredende Bernunft, der Kampf von Spieß = und Weltburger= thum, Berschrobenheit und Gesundheit, die beiderseitigen Zauschun= gen, und wie bann ber Weise unter ben Pinfeln als ein Paradoxer und Tadelsüchtiger erscheint, Alles macht einen einzigen vortreff= lichen Contrast von großer komischer Wirkung, und es ist selbst bas Peinliche folcher Verhaltniffe badurch vermieden, daß ber Philosoph mit seinem Gelachter ben groben Pobel schlagt, bag, wenn bas Worurtheil ihn ben Ginzelnen überwältigt hat, er boch burch feine Ueberlegenheit die niedere Masse verirt und argert. Man sieht, wie Diefer Rampf Wielands gegen bie Beschranktheit, Rleinstädterei

und gemeine Birflichfeit jeber Urt im nothwendigen Gegenfat gegen feine Unfechtungen aller Phantafterei liegt, und baf er auch bier bem Gang ber Entwicklung folgt, ben bas Leben in Bolt und In-Dipiduen überall nehmen wird. Dit biefem Berte und bem Dberon fehließen fich eigentlich bie bedeutenberen Produttionen Bielands. Die mit ber Doefie einen verhaltnifmaffig engeren Bufammenhang haben. Bir fieben in ben Abberiten an ber Grange, mo bas Ros mantifche in feinen Gegenfat überfpringt, mo ben neuen Arioft neue Rabelais und Sterne ablofen, wo wir aus ber Rittermelt in unfere Burgerwelt übergeben follten. Diefer Gegenfas bilbet fich in ben 70er Nahren in ben Romanen ber Bermes, Sippel und Dicolai, auf beren Spite fich nachber Jean Paul fiellt, ber in Bezug auf poetifche Stoffe und Schreibart ein fo vollfommenes Gegenftud zu Bieland ausmacht, wie Klopftod in Bezug auf Moral und Denfart. Wenn fich zwischen letteren Beiben bas Reindliche auch in ben außeren Berbaltniffen zeigte, fo mar bief amifchen Jean Daul und Bieland nicht ber Rall; Diefe Untipoben in ber Literatur fanden freundlich im Leben, wie Leffing und Ber= ber , wie Gothe und Schiller. Gbe mir aber auf Diese Berhaltniffe eingeben und bie Wirfungen und Gegemvirfungen andeuten, bie Bielands Schriftftellerei in Deutschland bervorrief, ift es Beit, bag wir einen Dann nachholen, ber fich in unferen bisberigen Schilberungen fchon oft genug und meift an fehr wichtigen Stellen bemerflich gemacht bat.

#### 8. Leffing.

Alopstock und Wieland batten der deutschen Bildung und Aufkrum neur Ziele gegeigt; sie hatten mit einer neum Art zu teben und zu schreich den Geschofereis der Austina unendich erweitert, und die Kräfte im Baterland gestachelt, sich über die hergebrachte geselligte Unterordung im Kreise der europäischen Nationen emporzuschwingen. Ein außgesprochener Espraig datte jenne gerieben, und den Engländern gleichzuskellen, ein underwußter Trieb leitete diesen, und auf den Standpunkt ber Frangosen zu verfiehen. Sie datten sich an das flusschießen aus ellerjein wir untere junge Literatur an frember Ummen Bruft genabrt; ein Dritter fam, ber fie an ben mutterlichen Bufen legte. Gene hatten uns in bie Regionen ber Geraphim, in bie fernen Lande ber Bunber geführt, Leffing fubrte une gur Beimath gurud. Bir borten bei Rlopftod ben Tonfall ber lateinischen Dbe, ben Rhothmus bes griechischen Berameters, Die Bucht ber nordischen Barbensprache; wir mans belten in den Schauern der Solle, in ben Bonnen bes Simmels, in bem Graufen ber Schlacht unferer Bater. Bei Bieland fam gu bem Gemaltigen bas Ungenehme und Beiche; er bannte biefe Bilbbeit in Ratur und Menfchen , Die Gotter fanfter Gefelligfeit liegen fich hernieder, und fuhrten uns in eine Belt finnlicher Gebilbe und phantaftifcher Abentheuer, in ber ebenen Sprache frangofifcher Gefchmeibigfeit und Elegang. Leffing fchrieb beutich; er nahm feine Rebe aus bem Stod unferer eigenen Literatur und ging auf Die Naturfprache bes Bolfs jurud; er fchrieb wie man fprach und gab feinem Stole burch bie biglogifche Rebeweife, burch bie er ihn zu verderben meinte, einen Reig, ben fein beutscher Schrifts fteller meiter gehabt bat. Dabm er aus anderen Zeiten und Bile bungen etmas ju feiner beutichen Erziehung bagu, fo griff er nicht wie Rlopftod in bas Jubenthum und Ccanbinavifche Alterthum. nicht wie Wieland in die Beiten ber bygantinifch = romanifchen, ber griechischen romischen Bilbung gurud, fondern wie er unaffectirt beutsch mar, fo fiel er auf bas rein griechische und rein romische, und lebrte und querft bie Quelle, aus ber jeder große Beift in Deutschland feine befre Ctartung fog, mit reinem Gaumen fchmetfen: er eröffnete und Ariftoteles und homer, er fchulte fich an Plautus und Cophofles. Rlopftod und Wieland hatten une in ihren Dichtungen ben Menichen in feinem Berhaltniß gur Gottbeit ober gu fich felbft gezeigt, Leffing zeigte ihn und in feinen Berbaltniffen ju anderen; jene hatten Menfchen ber Urwelt und ber balben Cultur ber mittleren Beiten geschildert, Leffing gab Menschen pon unferm eignen Rleifch und Blut bingu; ber Gine geichnete ben beroifchen, ber andre ben fchmachen, Leffing ben achten und mab= ren Menschen; jene fannten eigentlich nur fich und fopirten fich in anderen Siguren, fie waren nur mit Giner Form menfchlicher Ent: midlung befannt, Leffing aber tannte Die Denfchen und bas Leben in mannichfachen Geffalten, wie felbft Gothe nicht, und fam pon ber Bielheit ber Erfahrungen auf fich felbft gurud. Jene

haben in fich eine Philosophie, eine Borffellung von ber Belt und ein Maas ber Dinge burch Ratur und Erziehung gereift und fertig bei ibrem erften Auftreten mitgebracht, Leifing ließ fich von bem Luftfirom bes Zeitgeiftes und von bem Gefuhl ber Nationalbedurf= niffe tragen, nicht mie iene blos um fich felbit beforgt, fonbern um bie Boblfahrt ber Dehreren, in beren Berband er fich fab. und beren Bortheil ibm nicht überall parallel mit feinem lag. Das ber faben mir Rlopftod mit feinen erften brei Gefangen bes Deffias oleichsam pollendet: baber fanden mir in Dielanden ichen ale Rnaben bie Reime zu Allem, mas er fpater marb und that: in ber Gphare ihrer Bifbung lagen beibe vom Unfang an im Mittel= puntt fest und beschrieben von ba aus ihre engeren und meiteren Rreife, ficher bas homogene überall zu treffen; Leffing aber er= fcheint uns in feinem Lebenstaufe wie in feiner fchriftstellerifchen Babn überall in ben peripherischen Kernen ber Erfahrung umgetrieben und von ba in centripetaler Richtung fuchend nach einem dog nor nov orw. Jene hielten fich in ber angebornen Urt und in ben Grundiagen, Die ihnen biefe bictirte, ficher und berubigt. Leffing batte in gemiffem Ginne, feinen Grundfats ale ben feinen an baben; Klopftodt fonnte fich aber nur burch Gigenfinn, Wieland nur burch Leichtfinn por ben Beffurmungen ibrer geraben und fchare fen Lebensrichtungen ficher ftellen, bon benen feine ausgebauert und jebe viele irre geleitet bat; Leffing bagegen fubrte auf feinen fleptischen Kreugmegen gu febr verfchiedenen Bielen und Wahrheiten. auf benen Dichter und Rritifer, Philosophen und Theologen, oft erft lange nach ibm anlangten, aber immer bie fcbonfte Freifiatte gegen allen Scrupel und Stepfis fanden. Jedes großen Mannes Beispiel misteitet beschranttere Unbanger; von Diemande Unbang fann man vielleicht wie von Leffinge fagen, baf feine gange Dieleitung blos im Buructbleiben beffehe, bag er nicht irre geführt, fonbern blos fur feine Rrafte gu weit geführt marb. Dieft fommt baber, bag leffing auf feinem Weg = und Bielfuchen bas großte Beifviel gerade barin gab, baff er Undere eigne Dege fuchen lebrte, und baber baben bie verfcbiebenften Menfchen, ein Gothe und Lichtenberg, ein Spittler und Fr. Schlegel, ein Dicolai und Claudius mit Bohlgefallen auf feine Laufbahn geblicht und fich an feinem Borgang geschult. Wenn in Klopftod und Bieland fchon revolutionare Elemente gefunden murben, fo fompathifirten fie boch

gu entschieben mit gemiffen befiehenben Berhaltniffen in ber Literatur und in ber Gefellichaft, und es mard bei ihnen gu bald eine bictatorifche Eigenrichtung fichtbar; Leffing aber mar bas eigentliche Revolutionegenie, bem es nicht genugte, bas Steuer und Cegel: wert unfrer bieberigen Bilbung gu handhaben , und bamit etma um eine Strede weiter gu ruden, fonbern ber fich ernftlich prufte, ob auch mit Beibehaltung bes alten Ballaftes überhaupt eine rafche gebeihliche Fahrt nur moglich fei, und ber, nachbem er fich biefe Rrage verneint hatte, uber Bord marf, mas nur irgend ju ent= bebren mar. Er fibberte gu biefem 3mede in bem veralteten Beuge berum, eben fo unnachfiftig gegen bas Dublofe, ale vorfichtig und febonend gegen bas Brauchbare, ja felbit gegen bas Entbebr= liche, bas allgu theuer geworden mar; gleich rudfichtslos gegen eignen wie gegen fremben Befit; bath im ficherften Griffe febnell entichloffen, balb langfam mablend und bedachtig magent, mas er that. In Diefem Geschafte, Die Ration bon bem gu befreien, mas auf die Reime ibrer Bilbung brudte, ließ er fich nicht burch ben Biberffand feiner Eltern, feiner Freunde, feines Bolles felber irren. und feine ungeheure Thatigfeit mard von Erfolgen gefront, die mir mit Deid und Freude nach einem Jahrhundert überbliden , mir Spateren, fur bie er gewirft hat; ibm felbft, ber allem Egoismus munderbar entfremdet, im großen Gangen feiner Ration lebte, und mitten in feinen Beftrebungen ftarb, mar es fo menig wie Schil= tern vergount, bie Gumme feiner Birtfamteit in ber Beife gu überschlagen, wie es Mopftod, Bieland und Gothe gestattet mar. Ber feine Talente bem pflanglichen Bachethume bingibt, ber bat immer bie Befriedigung, bie großen Babrheiten bes Epifureismus barguthun; ibm gelingt es, bas bescheibene Glud einer barmlofen Eriffeng zu ergreifen und mit beitern Grundfaben ein langes Leben an erreichen. Alber eine gehaltvollere Unfterblichfeit ift jenem gemiffer , ben feine freien menschlichen Rrafte von bem Boben , auf bem er gewachsen war, lodreifen, ber fich auch auf bie Gefahr . eines tragifchen Endes nicht begnugt, Gott zu leiben, Die Welt geben und rubig auf fich wirten gu laffen, fonbern ber fich mit bem Schicffale einzuftimmen, mit ibm auf ben Gang ber Dinge ju mirten ; mit ibm bie fubne Bette magt, mas menfchliche Freibeit vermoge, indem fie fich dem Gefete bee Beltgange anschlieft. Leffinge Birtfamteit mar gang biefer Urt. Geine Befchaftigungen Gerv. Reuere Lit. I. Bb.

maren vielleicht immer obne Plan, nie obne ben icharfften Inftinte begonnen: mit ber Beit bellte ibm die Erfahrung und Erfenntnif bas Bemuftfein auf: er ergriff nun feine Partie, liegen ju laffen ober fortsuführen mit gleicher Energie, und man fann fagen, er bat nach ben erften Irrgangen feiner rathloferen Jugend niemals fehl gehandelt. Wenn man feinen literarifchen Thatiateiten nachforicht, fo tann man im Gingelnen verlorne Beit, und unreife Rragmente und bibliotbefarischen Dilettantismus bebauern , aber menn man bas Gange feiner miffenschaftlichen Bilbung überschaut. fo ertennt fich mobl bie Bedeutung felbit ber geringften Collectaneen Die er gemacht bat. Wenn man feinem unfteten Leben folgt, fo Schloffe man leicht auf einen unruhigen Menfchen, bem es nirgenbs mobl mar als auf ber Straffe, aber fieht man naber gu, fo mar bas Bange feiner menfchlichen Charafterbilbung nothwendig in Diefer Gigenheit bedingt, und burch alle feine Rreut = und Duerruge feblingt fich ein rother Raben bindurch. Es ift bie emige Dopos fition gegen ben faulen Schlendrian ber beutschen Rleinmeifterei und bie Urmfeligfeit bes beutschen Gelehrtenlebens, bas fortmabrende Ringen eines liberglen Beiftes gegen bie vielfachen Befchranfungen der materiellen Welt, Bir haben bei Klopftoch und Bieland, bie une burch eigenthumliche individuelle Bilbungen intereffirten, ausschlieflich auf ihre inneren Lagen gefeben; Diesem Danne, ber feine Schule in ber meiten Belt machte, muffen mir ein menia in feine aufere Berbaltniffen folgen 126).

Gettbot Sphraim Leffing (and Camen, 1729—81) flammte aus einer frommen umd rechtglaubigen Pfarrer-Familie. In seinem Bater, der ihm vielfach selbst unterrichtete, scheinen sich einige Jüge bes Sohnes zu erkennen; er batte sich durch die Welt kurchzuschsten gen gehabt, war uneigenmußig und wehlthätig, daß er selbst von seiner Armuth himzab, aufgetlatt aber eiftig in religissen Dugen, derb und gerade bis zum Schein von Robbeit. Auf der Kurftenschlein Wirmuth himzab, aufgetlatt aber eiftig in religissen Dugen, derb und gerade bis zum Schein von Robbeit. Auf der Kurftenschlein legte der junge Leffing ben Grund zu siehen täusftigen Gelehrsankeit; man gab ihm sich anhaßen, abf er ein Pferd him der Kurftenschlein der der junge Leffing der trieb daßer neben der

<sup>126)</sup> Bal. Leffinge Lebens pon feinem Bruber.

Schule Mathematik und las schon bamals gelehrte Zeitungen. Go charakteristisch für Rlopstock die Jugendlecture bes Milton und Fenelon, fur Wieland des Tenophon mar, fo fur Leffing die frühe Liebhaberei an Theophrast, Plautus und Terenz. Als er mit 17 Sahren die Universitat bezog, verachtete er die Seichtigkeit der Collegien, verließ die Theologie, hielt es in ber Medicin nicht que, und fiel auf die liberalen Studien ber Philosophie und Dichtung. Seine Unwesenheit in Leipzig fiel in die Zeit der Bremer Beitrager; er mochte sie nicht. In spateren Zeiten fand er einmal Gellert im franken Zustande über einem christlichen Trofter und mahnte ihn bescheiden zu heiterer Lecture; da fuhr ihn der fromme Mann an, er folle ihn in seinem Glauben und Trofte nicht ftoren. Es war von Lessing bekannt, daß er lieber mit Mylius und Naumann, mit der Neuber und mit Brudner, b. h. mit Sonderlingen und Schauspielern umging, als mit Gelehrten und Pedanten. Er wollte lieber über ben kleinen Baugner (Naumann), ben brolligen Ber= faffer bes Mimrod, lachen, und mit bem lockeren Mylius, ber mit abgetretenen Schuhen jum Alergerniß ber Leipziger eleganten Welt einherging, Plane machen, als die triviale Unterhaltung junger Magister horen; er wollte lieber bei Raftner bisputiren und bei Brudner beclamiren lernen, als bei Gellert und Erufius Moral= vorlesungen horen. Ein eignes Gemisch von Achtung und Gering= achtung, von Prufung und Vernachlässigung ber Leute seines Um= gange geht schon bamale und fpater immer durch Lessings Leben burch, je nachdem er gerade gestimmt war, die Regel der Gesellig= keit ober die hoheren Anforderungen der Menschheit als Maasstab gelten zu laffen, oder je nachdem ihm seine Freunde neu und ver= sprechend, oder alt und fertig schienen. Gin großer Entwurf riß ihn hin mit kleinen Ropfen in Berbindung zu treten, wenn fie ihn nur anhörten, bann brach er plotzlich ab, wenn fie ihm nicht Ge= nuge thaten. Wenn er Mylius feine Stude entwerfen und in vier Rachten vollenden fah, fo beneidete er, wie er felbst erzählt, feine Geschwindigkeit; sobald jener aber fertig war und ihm seine Geburt vorlas, "war er wieder ber großmuthigste Freund, in deffen Seele auch keine Spur von Neid übrig blieb. Micht allein in feinen gelehrten Beziehungen, auch in feinem außeren Berhalten ftrebte er aus bem engen Gleise ber gemeinen Beerstraße beraus. Er hatte auf der Schule mit Jedem gleich, unter einerlei Verhaltniß,

Roft und Wohnung gelebt; er hatte nichts von Ueberfluß und Ar-Jett fam er von muth, von Genuß und Entbehrung gewußt. armen Stipendien unterftugt nach Leipzig, und lernte Rangunter= Schiede fennen. Geine strebende Ratur ertrug feine Rudfetzung; auch spater gerirte er fich gern reich und spielte ben Berschwender und schaltete, wenn Roth fam, in naiver Unbefangenheit mit ber Raffe feines Nicolai. Er schamte fich feines holzernen Unftands und lernte reiten, tangen und fechten; fein Bater fand bieg cava= liermäßig, seine Mutter sündlich. Schmähliche Berlaumbungen verfolgten ihn bamals und spater, die und zeigen, wie wenig bie Beit eine freiere Bewegung in ber Jugend bulben wollte. Vater tabelte ihn, mahnte ihn zur Theologie und warnte mit bem Berlust bes Stipendiums; die Mutter, als sie horte, bag er ihre Weihnachtsftrigel mit Comodianten verzehrt habe, gab ihn auf. Briefe von Haus meldeten ihm mit falschem Vorgeben, die Mutter fei todtfrant, um ihn von feiner bofen Gefellschaft loszureißen; auch fo erwarteten fie nicht, daß er horen und fommen werbe. Alber er fam, bei bitterem Froste und halb erfroren. Das ruhrte die Mutter; und als er mit seinem Bater über Theologie sprach und feine theologischen Werke las, fand biefer, bag ihn die Luft Schauspieler zu werden und der Versuch Schauspiele zu dichten unverdorben gelaffen hatte, und die Borwurfe unterblieben, die ihm bereitet maren. Mur die Schwester verbrannte ein Paar feiner anafreontischen Lieder, und er stedte ihr bafur etwas Schnee in ben Bufen, ihren Gifer zu kuhlen. Go blieb er bis Oftern und es schien Alles gut. Er war aber kaum nach Leipzig zurückgekehrt, als er von da fich weg nach Berlin begab, von wo er der be= fummerten Mutter schrieb. Er fei in Leipzig lange Zeit fo fleißig gewesen, daß er Gott und die Welt vergeffen habe. Alber er habe mit der Zeit einschen gelernt, dag ihn die Bucher nur gelehrt, nicht zum Menschen machen wurden. Er habe fich neben Anderen baurisch und verwildert gefunden, er habe sich körperlich zu bilden und gesellig zu werden gesucht, indem er neben ernsten auch ange= nehme Werke gelesen. Er habe aus ber Comodie die Tugend lieben und bas Lafter verlachen gelernt, er habe fich felbst aus ihr kennen gelernt und seitdem viel über fich gespottet. Er habe felbst Comodien zu machen versucht, und mit Erfolg und Beifall; ba hatten fie ihn mit ber Berufung nach Saufe geftort. Ginig über

seine Studien sei er nie gewesen; Medicin hatten die Eltern nicht gewollt, Theologie Er nicht. Er sei in Leipzig in Schulden ges rathen; bort in Ordnung zu kommen batte er nicht hoffen burfen; fo sci er nach Berlin. Dieg waren neue Schläge für bie Eltern. Das freigeistige Berlin war ihnen ein Greuel; falsche Gerüchte fagten, ber Sohn wolle nach Wien und bie Religion andern, ber Bater citirte ihn nach Hause. Aber wie einst hutten seinem Bater gegenüber, so trieb auch Lessing sein Beift; er ward empfindlicher, auch gegen den Gifer der Mutter über Mylins; er schrieb bem Bater bas Plautinische, quod qui nihil aliud nisi quod sibi soli placet consulit adversum filium, nugas agit. Und er fügt bei, was feinen ganzen Lebenslauf charafterifirt, daß, wenn wir nicht versuchen, welche Sphare uns eigentlich zufommt, wir uns öftere in eine falsche wagen, wo wir uns kaum über bas Mittelmäßige erheben, mah= rend wir uns in einer andern, zu einer bewundernswerthen Sobe hatten schwingen konnen. Aber ber Bater qualte ihn unablaffig; bie frangosischen Deisten in Berlin machten ihm Angst; ber Sohn war ja sogar mit dem Sefretair Voltaires in Verbindung und mit bem gottlosen Philosophen selbst in Collision gekommen. gab nach und ging nach Wittenberg, wo grade sein Bruder ftu= birte; er ward Magister, aber bas Universitatsleben ekelte seine freie Seele an; er stemmte fich gegen ben Druck ber Berhaltniffe, und machte seinem Herzen in Spigrammen über alles um ihn Vor= fallende Luft, wie man nachher in Gothes Jugendkreise that. 1753 ging er wieder nach Berlin und übernahm an Mylius Stelle bie gelehrten Artifel der Bogischen Zeitung zu schreiben. dem Alten nicht viel beffer als Combdie spielen. Aber jest erschie= nen schon bie vier Theile seiner fleinen Schriften, Die zuerft feinen Namen ausbreiteten; taufend Gegenstande mit gleicher und unge= wohnter Leichtigkeit geschrieben; ber Bater las sein Lob und ließ ibn feitdem gewähren. Er ward nun mit Moses und Nicolai be= fannt, aber noch war er gang voll von feiner Strebfamkeit für bas Werk ber Buhne, und ba man sich dafür nicht genug in Berlin interessirte, so ging er 1755 wieder nach Leipzig. Moses tabelte bieg. Er beurtheilte ihn ftets nach dem Mage, mit dem er selbst gemessen werden muß; ihm misfiel die Buchersucht Les= fings, der fein Spiel damit trieb, der oft nur Bucher kaufte, um fein bischen Baarschaft zusammenzuhalten, und ber sie baber gu

anderer Beit mieber eben fo millig per faufte; ibn perbroß ber übermutbige Rigel, mit bem Leffing ben Sochgelehrten nicht aus bem Bege geben wollte, benn er erfubr erft fpater an fich felbit ben Sochmuth biefer Berren, weil er ihnen nicht auf ben Ropf ju treten fo ruftig mar mie fein greund: ibm miebagte auch bas uns ftete Leben, weil er nicht begriff mas Menschenkenntnif bem jungen Manne werth mar, ber ein beutscher Molière zu merben Luft trug: und weil er nicht anschlug, welchen ungeheuren Ginfluß auf bie Rreiheit bes Beiftes bie Unabbangigfeit ber Lage ubt. Damale machten Die Berliner Die großen Entwurfe mit Leffing au ben Literaturbriefen, und auch bier zeigte fiche, welch eine große Rluft biefe Manner trennte; Leffing bielt nicht lange mit, und feine Arbeiten fanbe ein Blinder taftend beraus. Es frappirte bie Freunde bochlich , als Leffing plostich (1760), obne zu fagen und au fragen, Gefretair bei Tauengien ward und mit nach Breslau unter bie Urmee ging. Wer in Leffings Schriften gwifchen ben Beilen zu lefen verftebt, ber lieft auch bier in ben gucken feiner Geschichte. Er fuchte von ben Berbindlichkeiten gegen feine Rreunde lossutommen: er tam in neue, nicht unintereffante Berbaltniffe; mare es ein fonberbarer Dea gemelen , feine Renntniffe zu bereis chern, fo batte er ibn vielleicht befto eifriger gewählt. In Breslau fpielte er oft und boch. Er mar ein Rathfel fur feine Rreunde; fur une nur fo weit, ale es Leffingen ratbfelbaft vorfam, bag Mautus aus einem Dichter ein Raufmann geworben fein foll: "Bielleicht, fo erklarte er fich's, fuchte er fich baburch in folde Gludeumftanbe ju feben, worin er feiner Reigung mit mehr Bequemlichfeit genug thun fonnte!" Als bie Literaturbricfe aufbors ten , nahm Leffing feinen Abichieb (1765). Er hafte paracidries bene Arbeiten, er verachtete burgerliche Dienfte gegen litergrifche Befchaftigungen, er fchlug eine Profeffur in Ronigsberg aus, befonders weil er jabrlich einen Panegpricus balten follte, er bachte an eine Reife nach Italien und Griechenland. Es mar jest Ents ichluß bei ibm, nie eine Stelle anzunehmen, bie nicht gang nach feinem Ginne fei, Bie's ibm weiter geben follte, machte ibm weiter feinen Rummer. Ber gefund ift und arbeiten will, febrieb er an feine Eltern, ber bat nichts ju furchten; Rranfheiten aber und bergleichen Umffande zu befürchten, Die außer Stand feben fonnten zu arbeiten, geigt ein fcblechtes Bertrauen auf bie Bors

sehung. Ich habe ein befferes, und habe Freunde. Er ging 1761 nach Hamburg. Wie es mit bem Spielen in Breslau gemeint war, beutete gleich seine Affociirung mit Bobe zu einer Buchhandlung an, ein Project, über dem wir unfern faufmannis schen Plautus bruten sehen zu gleicher Zeit, als er für die Ge= staltung der Hamburger Buhne zu einem Nationaltheater thatig war. Das Eine und das Andere zerschlug sich; es war als sollte Lessing überall mit Gewalt auf sich allein gewiesen werden. Gesät= tigt am Theater, fur bas die stumpfe Nation fein Interesse zeigte, wollte er nun nach Italien und lateinisch schreiben, da ward ihm Die Bibliothekarstelle in Wolfenbuttel als eine Sinecure geraumt. Man speculirte hier wie nachher in Wien und in Mannheim auf feinen Namen und Ruhm. hier nun gerieth er in neue litera= rische Thatigkeiten, die ihn mit ben Orthodoxen, die zum Latein= schreiben riethen, deutsch reden machten. Denn ihn konnte ber Mismuth über bas Publikum einmal flüchtig ergreifen, aber fein hiftorischer Sinn und seine Menschenachtung ließen ihn nicht wie Sothe darin verharren. Dieß ift so menschlich schon an ihm, daß er von allem Großen und Edlen lebhaft ergriffen auf jeden Ent= wurf rasch eingeht, ber bas Edle und Große zu fordern versprach, er mochte nun in seinem Kopfe aufsteigen ober in ber projectsuch= tigen Zeit geboren werden. Mit ruhrendem Gifer feben wir ihn Die großen Gedanken einer Schopfung ber Buhne, eines National= theaters, einer Akademie in Wien oder Mannheim ergreifen; wir lacheln, wenn er bie erften Schritte thut, das Unmögliche, von sich selbst und seinen Fähigkeiten getäuscht, mit andern Unfähigen durchsegen zu wollen; wir werden aber ernft, wenn er uns bald burch seinen Ruckzug überzeugt, bag in ihm dieselbe Ueberlegung wie in uns, aber eine großere Barme bes Bergens war als in uns; und wir fangen biefen Cirfel mit gerührter Bewunderung von neuem an, wenn er von bem Ginen fehlgeschlagenen Gedanken auf ben anderen übergeht, immer unermubet, selbst in Rrankheit und Ungluck. Er hatte beides zu versuchen. Jahrelang war er in Wolfenbuttel mit einer Wittwe Konig versprochen; wir haben feinen Briefwechsel mit ihr, ber bie schlichte jeder Sentimentalitat abholde Art des Mannes uns aufhullt, und der uns zugleich zeigt, mit welcher Gebuld anfangs und mit welcher Ungebuld zulett er feine unzureichende Lage trug, ba er von bem Mannheimer Sofe

Schmablich getäuscht und burch bie bortigen Soffeute einer Unterftunung beraubt warb, auf beren formliche Bufage bin er endlich geheirgthet batte, und ber er bennoch lieber mit berber Grabbeit entfagte, als bag er fie zu behalten auf gwar ehrenvolle Untrage bes herrn von hompefd einging, Die aber unebrlich außer bem Dacte lagen. Cein theures Beib gebar ibm einen Colin, ber febnell wegftarb und bie Mutter nach fich sog (1778). Die Briefe, Die er bieruber an Efchenburg und an feinen Bruder febrieb, fprechen aus einem ungemeinen Menfchen. Mit bitterem verbiffenem Comers melbete er bem Erfferen ben Tob bes Rinbes, bas fo viel Berftand bewiefen, baff es fich fo balb aus biefer Welt wieder bavon gemacht. Es werbe ibm aber auch bie Mutter mit fort gieben! .Sich wollte es auch einmal fo aut baben wie andere Menichen. aber es ift mir fcblecht befommen." Gie warfen ibm bie Berameiffung in biefem Briefe vor; er batte ibn geschrieben, ba feine Frau 10 Tage mit bem Tobe rang und man ibn Tag und nacht von ihrem Bette reifen mußte, bag er ihr nicht bie lette Stunde erichmere. Er beschuldigte fich vielmehr bes Leichtfinns, ber fich mandymal etwas bitter und menfchenfeindlich ausbrucke. 2116 ibn ber lette Ceblag getroffen, febrieb er : "Deine Frau ift tobt; und biefe Erfahrung babe ich nun auch gemacht. 3ch freue mich, ball mir viel bergleichen Erfahrungen nicht mehr übrig fein fonnen. und bin gang leicht." Und gleich barauf: "Wenn bu biefe Frau gefannt batteft! Aber man fagt es fei nichts ale Gigenlob feine Frau zu rubmen. Dun gut, ich fage nichts weiter von ihr. Aber wenn bu fie gefannt batteft! bu wirft mich pie wieder fo feben. wie Mofes mich gefehn, fo rubig und gufrieden in meinen vier Banten. Wenn ich mit ber einen Salfte meiner übrigen Tage bas Gluck erfaufen fonnte, bie andere mit ihr zu verleben, wie arrn wollte ich es thun. Aber bas geht nicht, und ich muß nun wieber anfangen meinen Weg allein ju bufeln; ich babe biefes Glad unftreitig nicht verbient." Gewiß, bieg ift ein fo feltener Charafter, und bem weichlichen Zeitalter in bem er lebte fo fremb wie bie farten Charaftere feiner Schaufpiele. Das Unglud. unter bem wir ihn bier leiben feben, murbe noch febwerer fein, wenn bie nabern Umftanbe, bie uns Jacobi ergabit, begrundet maren. Er fagt, Leffing babe ibn von ferne argmobnen laffe. bag ibm feine Frau fterbend Bormurfe gemacht, er habe fie mit

unglucklichen Meinungen angesteckt, und dieses Entsetzliche verbote ihm an Che und Liebe zu benken. Die Frau lag bie gehn Tage bei ihrer Niederkunft ohne Berftand, und die ganze Nachricht macht uns von ferne argwohnisch gegen ben Mann, ber Lessingen fo gern etwas unterschob, was ihm selbst empfindungsgerecht war. Wenn aber auch bas Factum begründet ware, fo wollen wir nie glauben, daß es Leffing im geringsten geirrt habe 127), fo wenig als Mendelssohns Klagen richtig sind, daß die theologischen Un= feindungen Leffingen seine letten Jahre verbittert hatten. Worboten des eigenen Todes machten ihm das Leben zuletzt zuwider, aber in den theologischen Zerstreuungen fand er grade seinen Trost und entfaltete bier die bochfte Bluthe feines großen Geiftes und die energischsten Kräfte seines Willens. Als er die Fragmente und die Streitschriften gegen Goeze brucken ließ, entzog man ihm in Wolfenbuttel die Druckfreiheit, und ter Hauptpaftor brobte ihm mit dem Reichsfiscale, aber er setzte gegen die herzoglichen und ministeriellen Verbote seinen Trot, entschlossen es aufs Meu-Berfte kommen zu laffen.

Die Ueberfrommen auf Rlopstocks Seite mochten sich vor solch einem Leben und Charafter freuzigen, die Schwächlinge auf Wielands Seite mochten es unbegreiflich finden, und die fromm und schwach zugleich waren wie Hamann mochten Gift und Galle dagegen werden. Wer aber Männlichkeit für eine Tugend schätzt, muß dem frästigen Manne ganz beifallen. Wer Lessings Leben mit befangenen Augen liest, kann es als einen Schauplatz des

<sup>127)</sup> Lessing mag sich gegen biese Schwachheit in eignen Worten in Schut nehmen. Er sagt in der Einleitung zum Berengar: "Wer in Bestreistung aller Art von Vorurtheilen niemals schüchtern und laß zu werden wünscht, der besiege ja das Vorurtheil zuerst, daß die Eindrücke unsere Kindheit nicht zu unterdrücken wären. Die Begriffe, die und in unser Kindheit beigebracht werden, sind grade die allerstachsten, die sich am leichtesten durch selbsterwordene Begriffe auf ewig überstreichen lassen, und die, bei denen sie im Alter wiederkommen, legen dadurch Zeugnis ab, daß die Begriffe, unter welchen sie jene begraben wollen, noch flacher, noch selchter, noch weniger ihr Eigenthum gewesen, als die Begriffe ihrer Kindheit. Nur von solchen Menschen können also auch die gräßlischen Erzählungen von plöslichen Rückfällen in längst abgelegte Irrthümer auf dem Todbette wahr sein, mit welchen man jeden kleinmuthigeren Freund der Wahrheit zur Berzweislung bringen könnte."

Elends und als eine Rrucht bes Leichtfinns barftellen , wer aber feine Berte und feine Briefe fennt, ben wird berfelbe Sauch einer fraftigenben Lebensfrifche und geiftigen Gefundheit que Schrift und Leben anweben, ben wir in feinem Schriftsteller ber neuern Beit in Deutschland wieder finden. Wir treten bei ibm aus ber bicfen Luft ber Richardsonschen Romane und bem Qualin ber Doungschen Machte beraus, wir fublen uns bei ibm geftablt gegen ben finnlichen Rigel ber Wielandischen frangbilichen Erzählungen. Rriebrich Nacobi gibt bas Beugniff, baff Leffing nicht finnlich und wolluffig mar; er babe befibalb Bielen falt gefcbienen, wie gefublvoll er gemefen fei. Mirflich mar Leffing von aller jener falfchen Gentimentalitat abgewandt, bie ibn in feinen Salberftabter Freunden fo nabe berührte, und wie fleifig er mit Gleim correiponbirte, nie magte biefer vor bem ernften Freunde mit feiner lappifchen Beichs beit zu ericbeinen, und felbit bei Rleifte Tote gilt nur ein mannlicher Schmerg, wie er ben gefallenen Belben ehrte. Die boch Reffing bas Talent in Bieland und Gothe ichante, boch manbte er fich mit moralischem Unwillen von Agathon, ben er bffentlich zwar ale Runfimert auszeichnete, ab; und fo auch von Werther. Geine Borichlage, bem Berther aufzuhelfen, Die er nachlaffig in Briefen hinwarf, muß man freilich unter feine Paradoren rechs nen, fein Bibermille bavor ift aber fo bimmelweit verschieden von ber Ungft ber Moraliften, und greift fo tief in bie Grunde unfrer falichen Liebhaberei an ber Liebessentimentalitat binab . baf nichts baruber geht. ,,Glauben Gie mobl, fchrieb er, baf je ein romis fcher ober griechischer Jungling fich fo und barum bas Leben genommen? Gewiß nicht. Gie wußten fich vor ber Schwarmerei ber Liebe gang andere ju fichern; und ju Gofrates Beiten murbe man eine folche & Lowroc xaroyn, welche zi roluar napa avoir antreibt, nur faum einem Dabchen vergieben baben. Colche flein: große, verachtlich : fchatbare Driginale bervorzubringen, mar nur ber driftlichen Erziehung vorbehalten, Die ein forperliches Bedurf: nif fo fcon in eine geiftige Bollfommenbeit zu verwandeln weiß." Bir boren bier aus feinen eigenen Worten, bag eine gang antife Ratur aus ihm fpricht; wir fonnten eben fo wohl fagen, es ift Die Stimme eines achten Deutschen aus jenen Zeiten Luthers, ba ber antife Geift über ber gangen Ration fcmebte, ber fein anderer als ber Beift ber reinen Denfchlichkeit ift. Gang fo frei wie Lefe

sing von unserer Empfindsamkeit in obigen Aeußerungen erscheint, war es das Alterthum. Gang antif ift ber Jug, mit bem er bas Schmachten über Musik und schone Ratur nicht mag, und gele= gentlich der Frühlingsenthusiaften mit scherzhaften Paradoxen spottet. Er fühlt bas Wohlthuende einer schonen Gegend, aber nicht ben empfindsam=wehmuthigen Gindruck, ben wir geneigt find baber gu empfangen. Ich will hier Schillern reden laffen, um nicht bie Wertheidigung aller Leffingschen Sarten auf mich allein zu nehmen. Schiller empfindet in Diesem Punfte nach, wenn auch vielleicht nicht gang mit ihm, obgleich sein menschliches Berhaltniß zu Bog und Gothe dem zwar grelleren des Lessing zu Klopftock und Wie= land nicht unahnlich ift. Unfer Gefühl für Natur, fagt er, gleicht ber Empfindung des Kranken fur die Gesundheit. Es ift nicht Naturmäßigkeit, was uns so schwärmerisch zu ihr zieht, sondern bie Naturwidrigkeit unfrer Buftande und Sitten, weil die Natur bei uns verschwunden ift, und weil wir sie nur außerhalb bes Men= schen in ber unbescelten Natur wiederfinden. Wer hiernach in sich felbft die menschliche Natur in folder Reinheit wie Lessing herstellt, durfte der wehmuthigen Sehnsucht nach jener entbehren. Ueberall finden wir in Leffing aufs schärffte die Buge, Die fich hieran anschließen. Er neigt fich von der Musik weg zu den plastischen Runften; in ben plastischen Runften lieber zur Sculptur als Malerei, in ber Malerci setzt er hochst bezeichnend, wie ein Grieche gethan haben wurde, bas Colorit gegen bie Zeichnung zurud. In ber Poefie fucht er Menschen und menschliche Handlungen, abgewandt von Lehren und Naturschilderungen; bas Epos geht ihm vor bem Drama, bas Drama vor allem übrigen, homer über Cophofles, Plautus und Chakfpeare, und diese über jeden Andern. Antik ift fein mann= licher Sinn, nach bem er handelte in anderen Begriffen von Tu= gend und in gesteigerteren Forderungen an die Willenskrafte ber Menschen, als unter uns üblich find. Und mit eben diefer Mann= lichkeit suchte er nach einer Dichtung, die nicht von jungen Men= schen ausgehe und für Jünglinge bestimmt sei, sondern die dem gereiften Alter zusage. Wenn er in irgend einem Punkt mit Recht neben Shakspeare gestellt wurde, so war es hier; benn auch beffen Sinn war gang borthin gestellt, nicht das Reich ber Jugend= empfindungen sowohl als das der mannlichen Handlungen und Leiz benschaften zu beherrschen, und seine Werke konnen nur von dem

reifen Manne gang genoffen werben. Bie Chaffpearen bie Worte. bie er feinem Brutus nachrief, jur Grabidrift paffend gefunden murben, fo wollte fie Derber Leffingen gefest miffen : Er mar ein Mann! Go mannlich und antif mar ienes gange Streben Leffings, reine Menichlichfeit und humanitat berguftellen, wie ein Grunder drifflicher Mufferien, ber barin fo febr mit Leibnis ftimmte, baf er bas Beffebenbe ber Religion fconte, obne bie wuften Begriffe ber Theologen bamit ju verbinden, und eine efoterifche und eroterische Glaubenslehre untericbieb. Until ferner ift in Leffing jene Genuafamfeit an Allem, was die Gottbeit bem Denfchen bier ficheres gegeben bat , benn Leffing fatuirte fein anberes Gefes ber moraliften Befen, ale bas aus ibrer ciaenen Ratur genommen ift und ibnen nach ihren individuellen Bollfommenbeiten zu bandeln vorfcbreibt. Bie ber lebenetbatige Grieche fo grubelt er uber bas emige Dunfel ber Unfterblichkeit menig. Co viel baben wir erfannt, faat er irgendmo, bag bem Menfchen mit bem Diffen ber Bufunft bier auf Erben wenig gedient ift, wann wird es ber Bernunft gelingen, Die Begierbe, bas Rabere von bem funftigen Leben ju miffen, eben fo verbachtig ju machen? Mene erfte Begierbe bat große Berirrungen angeftiftet, benen bie Alten burch ichiefliche Erbichtungen vorbeugten, großer aber find bie, bie aus ber legteren entfteben. Ueber bie Befummerungen um ein funftiges leben ver= lieren bie Thoren bas Gegenwartige, Rann man ein funftiges Leben nicht eben fo abwarten wie einen funftigen Tag? Diefer Grund acaen bie Ufrologie ift auch einer gegen alle geoffenbarte Religion. Wenn es eine Runft gabe, bas Bufunftige gu wiffen, fo follte man fie lieber nicht fernen. Und wenn es eine Religion gabe, bie une von jenem Leben unbezweifelt unterrichtete, fo follten wir fie lieber nicht boren. Mit biefer Refignation war er aber fo menia ftumpf gegen biefen troftenben Glauben , baf er, um ibn ber Uebergengung naber zu bringen, fogar mit ber Stee von ber Seelempanberung fich befreundete. Grabe fo refignirt fagte er ju Jacobi, er begehre feinen freien Billen, und Diemand bat in feiner gangen Birffamfeit bes Menfchen Freiheit fconer bethatigt als Er. Grabe fo befannte er fich ju Spinogas er zat nav. und er bat une bie Borfebung, bie über bas gegablte Saar bes einzelnen Individuums macht, fo driftlich grofartig gelehrt, wie fein Prebiger und Rirchenvater je gethan bat. Go fprach er enb= lich jenen erhabenen Sat aus, der auch im Gebiete ber intellec= tuellen Ginficht die menfchliche Bescheidung und Rubnheit zu= aleich ausbruckt, jenen Satz, ber bem Dichter bes Fauft nur wie bas curiofe Dictum eines trocknen Skeptifers vorkam. "Micht bie Wahrheit, sagte er in seiner Duplik gegen Goeze, in teren Besits der Mensch ist oder zu sein- meint, sondern die aufrichtige Muhe, die er angewandt hatte, hinter die Wahrheit zu kommen, macht ben Werth bes Menschen. Denn nicht durch ben Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Rrafte, worin allein feine immer wachsende Bollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, trag und ftoly. Wenn Gott in seiner Rechten alle Wahrheit und in seiner Linken den einzigen innern regen Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusate mich immer und ewig zu irren, verschloffen hielt, und sprache zu mir: wahle! ich fiele ihm mit Demuth in feine Linke, und fagte: Bater, gib! Die reine Wahrheit ist ja boch nur für bich allein." Alber so konnte auch nur Jemand sprechen, der sich jenes innern Triebes so be= wußt war, und der ihn immer in so reger Thatigkeit hielt, dem es so ernst war um Wahrheit, daß er vor seinen eigenen Schlufs fen warnte, daß er fich durch kein Lob bestechen, burch keine Freundschaft abhalten, durch kein Alergerniß schrecken ließ, auf Rosten ber Wahrheit das Geringste zuruck zu halten; ber die Sof= lichkeit jum Schaden ber Wahrheit für eine lafterliche Tugend eines weibischen Zeitalters nahm und der auch von dieser Seite von Flogel antiquorum hominum genannt wird; bem Freimuthigfeit jum Besten ber Mehrerern Pflicht war, auch auf die Gefahr bin für ungesittet und bosartig verschrieen zu werden. Go konnte es nur ein solcher Mann so weit in Paradoren treiben wie Er, ohne Furcht ber Sophisterei beschuldigt zu werden, es sei benn von benen, bie ibn nicht begriffen. Die Lange und Goeze, Die ihm, was er cum grano salis gesagt hatte, buchstäblich auslegten, mußten erfahren, was es heiße, mit einem folchem Scharffinne anzubinden; er war schnell zur Spand, das was sie ihm ganz ableugneten, ganz zu erweisen. Er neckte fich gern in dreiften Affertionen und fecken Untithesen, wie Machiavelli sich politisch an den moralistischen Staatslehrern und sie hinwieder mit schonungsloser Aufdeckung der menschlichen Natur argerte. Wer barum jenen einen Cophisten nennen wollte, bem ewig ber Gaumen nach Wahrheit burftete, und biesen einen

ftlavischen Sofling , ber nach bem Boble feines Bolts feufzte, ber murbe beibemal bie liebe Sonne am bellen Tage leugnen,

Die Unstetigfeit in Leifings Leben mar fegengreich, fei fie nun Billfubr ober Inffinct gemefen. Alles bing bavon ab. baff in unfere Literatur Berbindung tam: bas fublten buntel alle bie Bereinsmanner und Bundebalieder poetifcher Rlubbs, Leffing, ber feinem beschrantten Orte angehoren und auf feinem Partialmed arbeiten fonnte, trieb fich überall um und mir finden ihn in allen Statten, Die fur Die beutsche Bilbung eine Bebeutung batten, in Leipzig, Berlin, Breslau , Samburg , Braunfchweig anfaffig , pber auf andere fpeculirend, Die etwas versprachen, wie Mien, Mannheim und Ronigeberg, Ueberall fchien es, ale ob er fich fur eis nen Ordner ber literarischen Buftanbe angeseben batte und mir mer= ben fogleich feben, wie feine gange Schriftstellerei bem entfprach. Heberblicft man biefe oberflachlich, fo feben mir bas Saupt aller Fragmentiffen ber 70er und 80er Jahre in ihm; wir finden eine profuse Thatiafeit in fo perschiedenartigen und febnell abmechielnben Richtungen, baf fie une noch mehr eine confuse Thatiateit Scheint: mir treffen auf folche Collectaneenschnigel und fo fonderbare trockene Gegenftanbe, bag wir einen gang gewohnlichen beutschen Gelehrten por und ju baben glauben, ber fo planlos fich in Buchern ums treibe, wie er im Leben plantos fich umgutreiben fcbien. Schmans fend amiichen Theologie und Medicin febrieb er querft Comobien und entwarf Berte, Die und mit bem Theater von gang Europa befannt machen follten: bann überfeste er Suarte's Buch von ber Prufung ber Ropfe aus dem Spanischen, und wollte ben Meffias ins Latei= nifche überfeten. Bu gleicher Beit befchaftigte er fich mit Berbefs ferung bes Jocherschen Gelehrtenlericons, überfette bann einen Theil von Marignn's Geschichte ber Araber und von Friedrichs II Werfen. wollte Beders bezauberte Belt neu ebiren , Bochenschriften fchreis ben, worunter namentlich Gine, Die ben Titel fubren follte: ba6 Beffe aus ichlechten Buchern. Die Schriften bes Sorbanus Brunus. Carbana und Campanella wollte er ausziehen; Sutchefons Gitten= lebre ber Bernunft, Richardfone Gittenlebre fur Die Jugend uber: feste er, und bagwifchen machte er Gebichte, Sabeln, Schaufpiele und febrieb an ienen Beitsehriften ber Berliner. In Brestau ars beitete er bann gum erftenmal concentriter auf feine erften Saupts werfe los, auf Laocoon, bie antiquarifchen Briefe und Minna bon

Barnbelm. In Samburg entftand bie Dramaturgie, und binfort waren auch feine fragmentarifchen Werfchen im theologischen Webiete iebesmal Sauptwerke, fo wie feine theatralifchen Leiftungen je fpater immer beffo bebeutenber murben. Diefe Beschäftigungen fammtlich auf ein einziges Biel zu beziehen , fcheint allerdings fchmer. Aber gibt man nur gu, bag es bem nabrungelofen und ftrebfuchtigen Manne erlaubt fein mußte, bie und ba ein Buch aus Speculation ju überfeten, bas Undere lagt fich gut genug erflaren. Ber ben menichtichen Rraften fo viel jumuthet mie Leffing, ber bes barf ber Erholung besto mehr und bei ihm mar Erholung oft mas Anderen wieder Arbeit gemefen mare. Ber es nicht begreift, warum Sutten unter ben grofigrtigften Entwurfen mit ben fleinlichften Dingen fich zugleich beschäftigen tonnte, bem wird man allerdings auch febmer begreiflich machen , warum Lefs fing, mabrend er fur bas Bert ber Bubne arbeitete, gugleich ben Socher perbeffern wollte. Gigentliche Collectaneen nach bem Sinne unferer Gelehrten bat Leffing feiner eigenen Musfage gufolge nie gehabt; er fchrieb feine Fragmentchen nieber, um fchreibend gu benten, aus bloffem Trieb fich aufzutlaren. Dan findet unter feinen theologischen Bruchftuden eines, bas mit bem Borfas beginnt, es an gerreiffen , menn es ibn gufrieben fielle , wenn nicht , es bruden an laffen , bamit Undere bie Cache meiter fubrten. Leffings polne bifforifche Bielfeitigfeit und Belefenheit mar allerbinge ungeheuer : allein er befann fich ju rechter Beit, baf er ,,fur feinen Berftand febon zu viel gelefen batte, und baf es Beit fei zu ordnen, aufzubellen und megaumerfen, fatt ju fammeln. Go fam er auf bem Mege bes Lernens und Sammelns jur Berarbeitung, er fam burch Renntniffe gur Ginficht, burch weite Gelebriamfeit gu einfacher Beisbeit. Bir tonnen bon bem paraboren Manne bieg groffte Maraboron fagen, baff er ein anscheinenber Microloge und Stubengelehrter, ber groffte Menschenkenner, baff er ale ber arafte aller Bibliomanen zugleich ber größte Bucherverachter mar, mas ibn und ale ben mabren Beifen empfiehlt , ber aus Bucherwelt und Lecture einen ewigen Befit fur feine Geele bavon trug, bem bas Buch nicht ben Ropf und ber Ropf nicht bas Gers verberben fonnte. Ber ibn fo in ben tiefften Dieberungen ber Ercerpte fiebt, follte nicht abnen, baff biefer feltne Mann zugleich auf ben bochften Gpis Ben ber Enbresultate weile; ber bie Rirchenvater und Scholaftifer

fo im Detail ju bandhaben mußte und mit feiner theologischen Laienschaft die Eingeweihten febrectte, febrieb augleich ben Nathan und bie Ergiebung bes Menschengeschlechte; ber uber bie Beichen ber Runfte grubelte und ben Scultetus und Logau aus ber Bergeffenbeit rettete, fiellte gugleich bas bochfte Pringip ber Runft auf und wies unferer Dichtung ein neues Biel; berfelbe, ber ben Dofes mit feiner confusen Leferei argert, macht Underen mit jenen allaes meinfien Uriomen, mit jenen antithetischen scharfen Behauptungen unbeimlich , die nur bem gefundeften Muge Licht geben , bas febma= chere blenden: berfelbe, ber in ben antiquarifchen Briefen bie Die nutiffima ber Archaologie mitmacht, verachtet boch biefe Wiffenfchaft ale bas elendefte Studium, wenn man bas Feine berfelben in bem Rram Diefer Details fuchen wollte. Leffing Divinirte feine Richtung feines Beiffes und feine Spfteme feiner Beisheit, Die Leibnis nabm er an Allem Theil, überließ fich Allem, prufend mas an ber Beit fei, und ließ fallen ober nahm auf, mas bas Sahrbundert begehrte. Er batte wie jener feine Methobe, bie ibn an graber Beobachtung und Forschung gehindert hatte, er bequemte fich ben berrichenben Berhaltniffen, nahm burch biefe feinen Weg und fuchte bie Unberen auf bemfelben Bege nach fich ju gieben. Go erscheint er ale ein Rind ber Beit und ale ihr Mentor qualeich. Gein leben und fein Birten gerfallt in bie zwei fcharfgeschiebenen Salften, mo er querft in bemfelben Duntel mit feiner gangen Umgebung taftet, mo er überfett, übt, fammelt, verfucht, bis er fich gurecht gefunben. Dieg tonnte nur burch jene Bahrheiteliebe gefcheben, Die ibm nicht geffattete, fich uber fich felbit zu taufchen, noch bie Beit in ibren Taufchungen gu laffen, Inbem er fich felbft und feiner Dichtung ben Ctab brach, brach er ihn ber gangen porigen Beit; und in bemielben Nabre mo bief geschab trat Berber querft auf, ber eine gang neue Mera begann. Leffing verwarf nach ber Reihe bie Lieblingegattungen ber fruben Jahre und hinfort gab fich fein Dichter von Bebeutung mehr bamit ab; er fette feine gange Rraft bargn bie Bubne zu emancipiren, und es mar ihm im Gangen ges lungen ale er es an bem einzelnen Orte und freilich nach feinem Dagitabe überall misgluckt fanb. Geine Birtfamfeit gerfallt nach biefem in einen negativen und einen pofitiven Theil; mit jenem fchließt er bie alte Beit ab, mit biefem eröffnet er eine neue. Dach beiben Seiten bin murgelt fein Musfpruch und fein Beifpiel immer auf der genauesten Kenntuiß des Bestehenden und weist praktisch nur zum Höheren und Besseren, aber nur zu dem Besseren vorswärts, zu dem die Berhältnisse reif schienen. Beide Seiten liegen immer nebeneinander, wir scheiden sie aber zur bequemeren Ueberssicht ab, und lassen und auch in dem Theile seiner negirenden Thätigkeiten nicht so sehr von der Chronologie leiten, die in der Literarzgeschichte weit geringere Bedeutung hat als in der politischen, weil Schriften nicht so sehr wie Handlungen ihre Wirkungen unmittelbar nach sich ziehen. Eine dritte Seite von Lessings Wirksamkeit, seine theologische Polemik, schließt sich chronologisch diesen beiden an. Ueberall geht bei ihm Kritik und Dichtung Hand in Hand, wir werden hierzwischen also um so weniger scheiden, als seine Poessen am häusigsten kritische Muster sind.

Wir konnten es schon burch ben gangen Lauf unserer bisherigen Erzählung bemerken, wie bei allen nur irgend bedeutenden Momen= ten unferer poetischen Fortschritte Lessings Stimme laut ward. Seine Jugend traf grade in die ersten Wirkungen des Meffias, und bieß Gedicht beschäftigte ihn außerordentlich. Mit seiner Natur stimmte es wenig. Es nahm ihn mit beiligen Schauern ein, es erschutterte ihn, aber belehrte ihn wenig; er fand es zu schon um mahr zu fein. Er erkannte die Gewalt der Empfindung, die darin berricht; er bewunderte, wie Klopstock auf eine neue Weise die verborgensten Empfindungen anschausich vorführt, wie er die Leidenschaften in die Tiefen ber Seele verfolgt, wie er mit den feinsten Anspielungen, durch ein einziges Wort ein Meer von Gedanken zurückläßt. schildert die musikalischen Wirkungen Dieses Gedichtes, allein ihm misfallt diese Isolirung der Empfindungen, schon ehe es in ihm flar war, daß fie auf einer Bermischung verschiedener Runfte be= ruhe, der entgegen zu steuern nachher sein beutliches Streben ward. Ihm mishagt im Messias wie in den Oben Cramers und ben Liebern Klopstocks bas Pathologische; er begreift, baß sie überall bei ihrer Dichtung im Stande lebhafter Empfindungen waren, aber nur zu fehr, fo daß man vor lauter Empfindung nichts empfinde. Beil namlich die Dichter blos diese Empfindungen ausdruden wollten, ben Reichthum deutlicher Vorstellungen und Gedanken aber, ber Dieselben veranlagte, verschwiegen und nicht mittheilten, fo sei es unmöglich, daß fich der Lefer zu denfelben Empfindungen erhebe, es sei benn, daß er vorbereitet sei. Es war allerdings eine bloße Gerv. Reuere Lit. I. Band.

Mederei , ale Leffing jene Rritif ber 16 erften Berfe fcbrieb , fie mirb aber burch feinen Berfuch aufgewogen, ben Deffias mit feinem Bruber ins Lateinische zu überfeten. Beibe Bemubungen fagen namlich bas Entgegengesette: jener bemies mic unflar, Diefer mie mohl nerffandlich bas Giebicht fei. Huch mollte Leffing in ber That mir feinem Jabel ben Meffias loben: er fagte bien felbft in ben fritischen Briefen: man lobe Sannibal, indem man table, baf er Rom nicht belagert. Er fab ju vielen Schaben burch bie elenben Unpreifungen und burch Die elenden Unfechtungen geftiftet, ale baff er fich nicht gegen beibe qualeich batte feien, und auch bas Gebicht felbit, bas ju all biefem Unfag gab, von gwei Geiten batte betrachten follen. Wenn er Bobmers fchale Nachahmungen las, fo gurnte er über biefe Borte ohne Beift, biefe Methode ohne innere Erleuchtung, Diefe Redensarten ohne Gefubl, Die von dem Meifter auf bummen Glauben angenommen maren. Menn ein großer Geift, faat er, in ben Zempel bes Geichmade burch einen neuen Gingang bringt, fo siehen hundert nachahmende Gleiffer hinterher, die fich mit einzufteblen boffen. Umfonft! er fcblagt bas Thor mit gleicher Ctarfe ju mie er es offnete, und Die Musgeschloffenen baben bas Machiebn und ben Gpott. Wenn bann freitich bie Triller fpotten mollten. fo ruffere er fich mieter gegen biefe mit ichnoder Abferti: aung; und ale Gottiched feine Stimme erhob, fo entwarf er mit Micolai ben Dlan ju einem burlesten Gebichte gegen ibn. Darin follte Gottiched mit feinem Schildfnappen Schmabe gegen Die Ungethume von Ceraphim und Engel auf ritterliche Abentheuer geben : wie fie in Langenfalga am Gregoriusfeft einen Saufen festlich gefleideter Rinder anfallen, wie weiland Don Duirote Die Schafheerbe. fo follen fie als Befeffene verbrannt werben . Rlopfted aber rettet fie, ba fie boch ihrer maffrigen Ratur megen unverbrennlich fein murben; nur wird ber Gine unter Die Bormundschaft feiner Fran, ber andere unter Die feines Batere gefest. Durchaus grob und bobnifch fertigt Leffing Gotticheben überall ab, wo er auf ibn gu reben tommt , fei von feinen Giedichten ober Sprachlebren ober Bemubungen ume Theater Die Rebe. In Diesem letteren Gebiete mar es Leifing allein, ber querft feine Berdienfte ums Theater breift Teugnete, Die alle Belt ale eine ausgemachte Cache annahm, und er allein fchob ibn in biefem Bebiete gang bei Geite. Reine Dar= theisucht leitete ibn babei, fondern ber Abichen gegen Unmaffung bei

Erbarmlichkeit, berfelbe Abscheu, den Liscov gegen die elenden Scribenten empfand, und bem Leffing im Babemecum fur Lange und ahnlichen Rezensionen gegen Lieberkuhn, Dusch u. A. mit vernichtender Ueberlegenheit seinen Lauf ließ. Er schonte die Gegen= seite Gottscheds eben so wenig. Alls Bodmer und Breitinger gleich Gottsched anfingen Regeln zu geben, emporte fich Lessing gegen ihre Schulmacherei schon in seinen Jugendgedichten. Die grobsten Beifter, sagte er, fritisiren und dichten auf ihre erschlichenen Re= geln gestützt 128). Gin Geift, den die Natur jum Mustergeifte be= stimmte, ift Alles durch sich, wird ohne Regeln groß, geht ohne Leiter, schopft aus fich selbst, ist sich Schule und Buch, mas ihn bewegt, bewegt wieder, mas ihm gefällt, gefällt, und wenn er fehlt felbst, ift fein Fehler schon. Wer Leffing nur von fern kennt, bem konnen diese entschiedenen Ausfalle auf alle Regeln befremdend ober zufällig scheinen, fie geben aber burch Leffinge ganze Unfichten ber Runft überall durch. Er war felbst fein dichtrisches Genie, aber er suchte es mit Gifer; als die Zeit der Genialitaten fam, hielt er fich an Gothe und Jacobi, vernachläßigte Gleim über Leisewis, tabelte Micolai über seine Berfolgung bes Bolfeliedes, zeigte für Hamanns panhistorische Schriften Sinn und hatte heimliche Freude baran, wie fich die fritischen Sunde über Gerftenberge Ugolino zerreißen wurden. Er rath den Rritikern die nachwachsenden guten Ropfe fich zu Freunden zu machen, damit fie ftatt in ihre Fuß= tapfen zu treten ihnen nicht die Schuhe austraten. Seine obigen Sate gegen die Tyrannei der Regel find fo wenig Jugendenthusias= mus bei ihm, daß sie noch die Dramaturgie überall durchdringen. Dort geht er fo weit, daß er gang im Ginne berer die Shakfpearen überall unbewußt schaffen sehen, behauptet, das Genie brauche

ber jungen Dichter birn ftatt Geift und Reuer fullen.

<sup>128)</sup> Dieß geht alles zunächst gegen Bodmer. Es heißt an der Stelle weiter:

— Mun table mich, daß ich die Regeln schmäh'

und mehr auf das Gefühl als ihr Geschwäße seh.

Die Schwester der Musik hat mit ihr gleiches Glücke,

Kritiken ohne Zahl und wenig Meisterstücke,
seitdem der Philosoph auf dem Parnasse streift

und Regeln abstrahirt, und die mit Schlüssen steift. —

Uch arme Poesse! anstatt Begeisterung

und Götter in der Brust sind Regeln jest genung.

Noch Einen Bodmer nur, so werden schöne Grillen

# 340 Regeneration b. Poesse unt. b. Einflussen b. religiosen

taufend Dinge nicht zu wiffen, die ein Schulfnabe weiß; nicht ben erworbenen Borrath seines Gedachtniffes, sondern bas mas es aus sich selbst hervorbringe, mache seinen Reichthum aus. Er bezeich= net des achten Genies Schopfungen als kleine Nachahmungen ber großen Welt des Schopfers, und hundertmal ift ihm diefer Sat nachgesprochen worden von folchen, die nicht wußten woher sie ihn hatten, und die sich vielleicht mit diesem Sate groß fühlten neben Lessings regelrechten Studen. Lessing wußte wohl mas feiner Dich= tung schadete; daß es grade bie Regel fei, bas gab er um fo weniger zu, je elendere Stude er in den 70er Jahren die Regel= Er verfocht nur, daß bie willführliche losen produciren fah. Regel das Genie nicht mache; daß jede Regel es unterbrude, wollte er nicht zugeben, denn er meinte ja wohl mit Recht, das Genie konne von nichts in der Welt unterdruckt werden, am we= nigsten von ber Regel, die nach der Theorie aller Genialitaten von dem Genie felbst gegeben wird! Dhne diese freie Unficht von Dich= tung hatte Lessing nie den Weg durch die Aftergattungen hindurch gefunden, mit denen die Zeit überladen mar, und durch den fal= schen Geschmad, mit dem er selbst wie das ganze Geschlecht sich Wer seine ersten Gedichte lieft, der sollte freilich nicht ahnen, daß in diesen rohen Formen so helle Ideen lagen. Wer ihn über Lehrgedichten bruten sieht, den überrascht es, ihn plotlich als Gegner Diefer Gattung zu finden, Die nach feinem Endurtheil barüber aus bem Sporizont unferer mahren Dichter geruckt blieb. Die Abhandlung Pope ein Methaphpsifer (1755), die er mit Men= belesohn verfertigte, machte auf den Widerspruch aufmerksam, ber in jedem philosophischen Dichter, der in dem Unternehmen steckt, in einem Gedichte metaphysische Wahrheiten barlegen zu wollen, wo Worte erflart und im erflarten Berftande gebraucht merden follen, wogegen fich die dichterische Rede straubt; wo Ordnung und Strenge ber Begriffe beobachtet werden muß, die bem Dichter Efla= Lucrez wird hier gradezu fur einen Bersmacher, venfetten anlegen. aber feinen Dichter erklart; was wird aus Pope! was muß aus Saller und Dusch werden! Man leugnet nicht, daß man ein Cy= ftem in Reime bringen tonne, aber bag biefe Reime ein Gebicht feien. "Der Philosoph, heißt es, ber auf ben Parnag hinauf= steigt, und der Dichter, welcher fich in die Thaler der Beisheit hinabbegeben will, treffen einander gleich auf dem halben Bege,

wo sie so zu sagen ihre Kleidung wechseln und wieder zurückgeben. Jeder bringt des andern Geftalt in feine Wohnungen mit, weiter aber auch nichts als die Gestalt. Der Dichter ist ein philosophi= scher Dichter, der Weltweise ein poetischer Weltweise geworden. Allein ein philosophischer Dichter ift barum fein Philosoph, und ein poetischer Weltweise kein Poet." - Wie Lessing in dieser Schrift an Pope lobt, daß er seine Philosophie selbst fur einen falschen Bart erkannt habe, so im Laocoon, daß er auf die malerischen Ber= fuche seiner poetischen Rindheit geringschätzig zurückgeblickt, und ver= langt habe, der Dichter folle zeitig der Schilderungssucht entsagen; ein malendes Gedicht sei ein Gastgebot auf lauter Brühen. ficht Leffing diese ganze Manier der poetischen Malerei an, Die neben der didaktischen Poesie so vielfach unfre Literatur damals be= herrschte 129). Er sah aus den falschen Theorien von Ueberein= stimmung der Malerei und Dichtkunft in der Ginen die Allegorie, die Winckelmann so auffallend in Schutz nahm, in der Anderen die Schilderungsmanier entstanden, wo man bort die Dichtkunst zu redenden Gemalden und hier die Malerei zu stummen Gedichten machte. Lessing versicherte von Rleift, daß er sich auf seinen Frühling am wenigsten eingebildet habe, und daß er die Absicht gehabt einen Plan hineinzulegen. Er unterftutt dann feine Unficht hauptfachlich mit Homers Beschreibung des Achilleischen Schildes. Auf die ar= chaologischen Unsichten hat diese treffliche Belehrung, scheint es, noch nicht überzeugend gewirkt, da man noch neulich an der Eri=

<sup>129)</sup> In ben Literaturbriefen führt Lessing I. p. 25 bie Bersuche zu vers gnügen von Palthen an; die Probe zeigt wie es mit diesen Dichtereien bei uns stand. Sein Lenz, sagt er, scheint eine Sammlung von Allem dem, was er bei Uebersehung des Thomson schlechteres gedacht hat. Er malt Mücken, und Gott gebe, daß uns nun bald auch Jemand Mückensüße male. Dach nicht genug, daß er seine Gegenstände so klein wählt, er scheint auch seine eigne Lust am Schmußigen und Eklen zu haben. Die aufgeschürzte Bauernmagd mit blutdurchströmten Wangen, und berben sich zeigenden Waden, wie sie am abgespannten Leiterwagen steht, mit zacigter Gabel den Mist darauf zu schlagen. Der erhiste brüllende Stier — der die ihm nicht stehende Geliebte versolgt, — der Uckersmann, der sein schmußiges Tuch lüstet, woraus er schmierigen Speck und schwarzes Brot hervorzieht — die grunzende Sau mit den siedigten sauberen Ferkeln — der seurige Schmat einer Galathe — zu viel, zu viel Ingredienzien für ein Bomitiv!

fient mirklicher Arbeiten biefer Urt, Die bem Somer porgeffanden baben tonnten, barum ameifelte, weil auf bem Schilbe Dinge ge= febilbert maren, bie fich nicht bilben liefen. Muf unfere fpateren Dichter aber mirtte Leffinge Lebre fchlagend: man barf nur Gothes gange Dichtung und Schillere Spagiergang überbenten, ober Acht barauf baben, wie Bieland in feinen Ergablungen aller Berfubrung su Schilbereien forgiam aus bem Bege ging, ausbrucklich weil ibn Leffing ,an bem Dhre gupfe." - Bie vortrefflich und epigram: matifch fcbarf Leffinas Unterfuchung über bas Epigramm fei, haben wir fruber angeführt und wollen es bier nicht wiederholen. In biefer Gattung batte er fich gegen nichte in feiner nachften Umgebung ju ftellen; er fritifirte nur gegen unfere entfernteren Gpigrams matiften bes 17. Sabrbunberts. Bir ertennen aber auch bier immer baffelbe Dringip, bas auf bie Gumme bes Lapcoon binftrebte: Trennung und Reinhaltung ber Gattung. Im Rlopflod fublte er Mufit und Dichtung vermifcht, im Lebraedicht fab er Philosophie und Doeffe verbunden: in ber Schilderung Malerei und Poeffe: im Epjaramm, wie es fruber behandelt marb, Sinngebicht und Gnome. Auch biergegen fette er fich; und auch bier folgte ibm bie Beit. Weber er felbit noch alle anderen Epigrammatiffen bes 48. Cahrhunderte baben Gnomen unter ihre Ginngebichte gemifcht, Unter ihnen wird Raffiner mit Recht ale Reprafentant in biefen Beiten genannt. Wenn mir pon feinen Epigrammen, Die gur grofen Debraabl nicht auf felbfterschaffene Ralle, fondern auf offent= liche Dinge und Charaftere gemacht find, bie unterbruckten befagen, und von benen, die wir befigen eine Ungabl unterdruckten, fo murben wir eine andere Zeniensammlung baben, die zwar viel Rlatfcherei und Scherg über gufällige Schmachen, aber auch gum Theil portreffliche Dinge enthalt, und von allen gnomischen, wie von allen friedlichen und gabmen Beigaben frei ift. Grabe bier ubris gene mochten wir bas Bebenten beifugen , bag, wie richtig bie Un= terscheidung gwischen Spruch und Ginngedicht ift, boch bie Bufammenftellung beiber (nicht bie Berwechslung) gar febr in ber Da= tur begrundet fcbeint. Gine große Cammlung von lauter reinen Epigrammen, eine Reihe von puren negativen Musfallen auf menfch= liche Berhaltniffe und Derfonen , hat etwas beleidigenbes und mehe thuendes in fich; bief fublt man eben bei Raffner am ftarfften; und es mar ein feiner Zatt, ber unferen Logan und anbere Meltere

auf Entschädigung fur ben Spott in einem ernften und positiven Theile ihrer Sammlungen benfen ließ. Sonderbar, daß Leffing ausübend im Epigramme grade fo schlechtes leiftete; wenn man felbst von seinen Fabeln und Liebern noch fo gering benft, fo muß man doch von den geschmacklosen Wigen feiner Thrax und Star, und Bing und Rung noch geringer denken. - Auch Leffinge Fabel= theorie (1753) haben wir zu haufig berührt, um hier weitlaufig barauf zurudzukommen. Bei allen diefen gludlichen, beruhigenden Analysen springt jene Ueberlegenheit deutscher Grundlichkeit und Scharfe fo hervor, die Leffing nachher im Laocoon und ber Dra= maturgie auf die hochste Spige trieb. Mit mahrem Scharffinn raumt er hier die Theorien der Batteux, La Motte, Breitinger u. A. hinweg; mit achtem und ftrengem Geschmacke vertheidigt er die schlichte Fabel bes Aesop gegen die Neuern, die beffen grade Bahn gegen die blumenreichen Abwege ber scherzhaften Gabe ver= ließen. Obgleich es ihm dem Stoffe nach auf Diesem gemischten, gemeinschaftlichen Raine ber Moral und Poesie gefällt, so scheidet er doch auch hier der Form nach Erzählung und Fabel reinigend auseinander, und wie er Pope's felbstverleugnendes Urtheil über seine eigene Schilderungspoesie ruhmend anerkennt, so findet er hier, daß Lafontainen seine lustig aufgestülpten Fabeln, die er aufs be= stimmteste verwirft, nicht so viel Ehre gemacht, als feine Erkla= rung, er habe die zierliche Pracision des Phadrus nicht erreichen konnen, eine Erklarung über die Fontenelle und La Motte als über eine Betife lachten. - Bulett haben wir die Aufmerksamkeit Leffings at beachten, mit ber er Wieland verfolgte. Die Scharffichtigkeit, mit der er in dem gang jungen Manne das Talent und die Irr= thumer entbedte, grangt fast and Rathselhafte; Die Achtsamkeit mit ber er ihn gleichsam gangelte, bas genaue Abmagen von Lob und Tadel, und ber komische Merger und Gehorsam, mit bem ihm Wieland folgte, sind durchweg ergoglich. Sobald Wieland sich von Bodmer verleiten ließ, ben Weg zu verlaffen, ben er in ber "Natur der Dinge" und den "moralischen Briefen" zuerst einge= schlagen hatte, fo faßte ihn Leffing an. Wenn diese Beranderung durch innere Triebfedern, durch den eignen Mechanismus der Seele erfolgt ift, schrieb er, so merde ich nie aufhoren mich über Wie: Tand ju - vermundern. Ift fie aber durch außere Umstande ver= aulagt worden, hat er fich aus Absichten, mit Gewalt in feine

----

jegige Denkungbart verfegen muffen, fo bebaure ich ibn aus bem Sunerffen meiner Geele. - Bu einer Beit, ba Bieland verhaltniff= maffig noch wenig von feinem Beltburgerthum und feiner frango: fifchen Manier ausgelegt batte, griff Leffing fchon feine Berachtung ber beutichen Nation und feine Gallicismen in ber beutichen Rebe an; und ba er noch meniges in feiner fpateren behaglichen und bequemen Darftellungbart geliefert batte, fant Leffing in ibm einen erklarten Reind von allem, mas einige Unftrengung bes Berftan: bes erforbert, ber alle Biffenschaften in ein artiges Geschwas vermanbelt miffen wolle. Cobald fich Bieland auf bas Schauspiel marf, erfannte ibn Leffing, immer mit bem gleichen Scharfblid, auf falichem Boben und fchlug ibn beraus; lodte ibn aber que gleich an , auf bem von fern eingeschlagenen Bege bon ben oberen Spharen berab weiter ju mandeln. 2018 er ben Chaffpeare uber: feste , befannte Leffing, bag er jum Trope ber Belt, Die febr viel Schlechtes bavon fagte, Luft batte, febr viel Gutes bavon zu fagen, Und wie er endlich mit Mufarion und Maathon auftrat, erfannte bief Leffing fogleich ale jene Gattungen, Die uns von bem Joche ber Moralpoefie befreien tonnten; begrufte fie feierlich . und perfebwieg lieber die Musftellungen, Die er allerdings zu machen batte. um ben talentvollen Autor bier nicht abzuschrecken, mo er endlich auf feiner eignen Ratur angelangt mar.

Go feben mir Leffing gleichfam auf ber Sochwacht fieben und Mlles, mas in bem Reich ber beutschen Literatur vorging mit mabrer Sorgfalt beachten. Er fagte einmal in feinen Rettungen : 3ch fann mir feine angenehmere Beschaftigung machen, ale bie Ramen berühmter Manner ju muftern, ihr Recht auf Die Emigfeit ju untersuchen, unverbiente Flecken ihnen abzumischen, Die falfchen Bertleifterungen ihrer Schmachen aufaulofen, fura Alles bas im moralifchen Berftanbe zu thun , mas ber Muffeber eines Bifberfagle phyfifch verrichtet. Dieg bezeichnet feine gange Stellung zu unfrer Literatur portrefflich. Er fehrte gleichfam nur malen, er fubrte bier und ba nur die Sand, er lief Undere gemabren, Die ibm auf bem rechten Bege fchienen, er fellte feine eignen Gachen nur als Studien auf, "bie man gern gur Sand bat". Er fchob bas Gleichaultige und Mittelmaffige in bem Bilberfagle ber Literatur in Die Bintel, marf bas Schlechte binaus, und bangte bie wenigen achten Stude in bas beffe Licht. Unter feiner Sand gab es Raum

for aute Gemalbe . unter feiner Leitung eine Schule fur achre Runftler. Die mobitbatigen Wirfungen blieben auch nicht aus. obaleich bie Bilberfturmer ber 70er Jahre mancherlei verbarben. Mir tonnen in perichiebenen Rreifen bie Manner bemerten . Die mie Gartner in Leipzig, Bobmer anfange in Burich, Boie in Gottingen. Gleim in Salberftadt anregten mehr ale bichteten: mas fie im engen Begirte maren, mar Leffing fur gang Deutschland. Er mar ber große Begweifer ber Ration; er machte fich unentbebrlich, Schaffte fich Gbre und Rubm, aber er ging baushalterifch bamit um und hielt ihn zu Rathe; bie Rlippe fchneller und übermäffiger Gunft, an ber fo viele gescheitert find, mar ibm nicht einen Mugenblid gefahrlich. Daburch erhielt er, wie es Gothe nennt, bas grofe Bertrauen ber Ration. Er behielt unaufborlich bas große Biel feiner afthetischen Reformation im Muge, nachbem ibm Ginmal bas Beburfnif flar geworben mar. Luther batte bas norbliche Deutschland in eine moralifche Poefie eingeführt, Leffing führte es jest wieder beraus. Bie Luther unfere Religion von bem Drud ber italienischen Sagungen befreien wollte, fo Leffing Die Doefie von bem 3mana ber willfuhrlichen Regel frangofischer Dogmatiter; mie jener auf Die Reinheit ber evangelischen Duelle gurudwies, fo Leffing auf Ariftoteles; wie jener mit ben romifchen Erfindungen nicht jedes Dogma Preis geben wollte , bange por ben gugellofen Repolutionaren und Bilberffurmern, fo Leffing nicht mit ber pofitiven Regel alle Raturregel, bie bie Driginglgenies Luft geigten gu Teugnen; wie jener bie urchriftlichen im Streit ber Scholaftit und Muftit vergeffenen Patriarchen bervorzog, fo Leffing bie großen und in ber Beit bes Ungeschmads jurudgeffellten Mufter achter Dichtung. Sier lieft er fich von feiner Mobebegeiffrung blenben, und fatt 3. 3. Offian neben Somer gu ftellen, fo bat er ibn nirs genbe genannt, und bob bagegen Chatipeare bervor, ben man taum por ibm batte nennen boren. Diefe Reinheit bes Geschmacks, Die fich Leffing mit ber Beit erwarb (benn auch bier tam er erft von ber Ginficht bee Ralichen gur Renntnif bes Babren), ift faft munberbar , wenn man bebenft , wie noch Gothe und Schiller in Diefer Binficht bier und ba irre gingen; wenn man bebenft, in welche Finfternif Deutschland burch bie Lage ber Berhaltniffe bas male perirrt mar. Geit Sabrbunberten mar unfere Literatur nur immer abbangig gemefen von ben Muftern bes Mustanbs; Italiens,

Spaniens, Englands, Frankreichs Literaturen hatten ihre Bluthen entfaltet und das arme Deutschland fah bewundernd zu und stam= melte robe Versuche nach. Die frangofische Poefie stand im un= erschütterten Unfehn, die neueste englische ftritt mit ihr, Alles schwur nicht hoher als bei Pope und Thomson. Uns Spatern ift es nicht schwer, das Mißliche dieser Lage zu übersehen. hatten nichts als Nachahmungen und Copien, und darum schrieen Lessing und die Literaturbriefe zuerst so nach Driginalen, und wandten ihren scharfsten Spott gegen die Nachahmer beutscher Co= pien. Das Schlimmere aber war, wir ahmten falsche Muster nach und hielten fie fur bas Sochste. Auch dies durchschaute Lef= fing schon bamals mit bem scharfften historischen Blicke. Nationen, fagt er in den Literaturbriefen (1759-65), die eigentlich bas hauptwerkzeug feiner revolutionaren Umtriebe werden follten, find por uns an ihrem Biele in der Literatur angelangt; fpatere ihrer Genien wollten sich noch unter die Sieger eindrangen, und (hier hat er bie nachzügelnbe find auf Nebenwege gerathen. Periode ber englischen Literatur besonders im Auge.) Bum Ungluck find die Deutschen Zeitgenoffen dieser letten; ber zweideutige Geift der Nachahmung prieß sie als Muster an, und da unsere Periode erst auf ber Salfte ift, und mit der anderen schon vollendeten qu= sammenstößt, so lief man Gefahr, den guten Geschmack zu ver= lieren, noch ehe er ftark geworden. Unter diesen Umftanden, fagt er selbst, fehlt und die hand, die und führte. Er felber lieh fie seinem Bolke. Er warf sich gegen diese falschen Muster auf, er behandelte mit kuhnem Uebermuthe die Gogen des Tages, und gang Deutschland sah zuerst unwillig, dann achtsam, bald willig fol= gend auf, als er in ber Dramaturgie ben ftolgen Bau ber fran= zofischen Kritif und Buhne zusammenwarf. Er fetzte die einfachsten und reinsten Gattungen ale Zielpunfte auf, und die einfachsten und reinsten Dichter anderer Nationen als Muster. Simplification und Errettung von verwickelten Berhaltniffen, Durchhauen unlosbarer Knoten, war der Weg, den er nahm, der Weg, den jede Revolution und Reformation nehmen muß. Er fühlte, wie schon die Sprache fehlte. Man hatte jett die Ahnung von einer Wahrheit, der Jacob Grimm vortreffliche Worte geliehen hat, daß namlich feine Literatur eines fraftigen Dachsthums fich erfreuen tann, in ber sich nicht Prosa und Poesie gegenseitig ausbildet und stütt.

So fehlte unserer Dichtung im 13. Jahrh. Die Prosa, unfrer Prosa im 16. Die Poefie; im 17. wiederholte fich durftiger bas Berhalt= niß bes 13., erft im vorigen Jahrhundert reichten fich beide die Sand. Wir haben bemerkt, wie noch die Contrafte in Klopftock und Wieland so lagen, als ob sich Prosa und Poesie nicht gegen= feitig wollten schützen und ertragen lernen, Leffing erft fah dieß Misverhaltniß ein, und ward ber Begrunder einer Profa, Die gu= erst eine Niedersetzung des deutschen Styls verkundete. Er fah, daß es meift allen Dichtern wie ihm ging, daß fie namlich von Reim und Numerus beherrscht feien; er schrieb feine Schauspiele in Profa, und wir wiffen aus Gothe's Zeugniß und übrigens aus fast allen Produkten der 70er Jahre, daß dieses Beispiel schlag= artig wirkte. Unfere arbeitfamen Schriftsteller, fagte Leffing, ma= ren stets schon vom Nachschlagen mude, wenn sie zur Sprache tamen, und ließen dann die Sand finken. Er lehrte fie in feinen fritischen Invectiven Natur, Leidenschaft, Unmittelbarkeit der Em= pfindung in ihren Vortrag legen, und bildete fich zuletzt jenen merkwurdigen Styl, in dem der abstrufeste Inhalt zur angenehmften Lecture, bas Bermirrtefte plan, bas Trockenfte pifant mirb, in bem unter ber innigsten Verflechtung von Gedanken und Ausbruck jebe Idee mit den vom Sprachgenius ihr vermahlten Worten be= Das Schwerfällige, das man ber deutschen Sprache porwirft, ist bei Lessing nicht zu finden, und was ware deutscher geschrieben als sein Laocoon und Antigoeze? Der Schreiber redet hier, und in der Rede gesticulirt er noch; er überläßt sich ber Warme und bem Feuer bes Gesprache, und behalt die Ruhe und Selbstbeherrschung der überdachten Schrift; er wußte es selbst, daß sein Styl die ungewöhnlichsten Cascaden machte, feiner Materie am besonnensten Meister war. Go also lehrte er Deutschland die prosaische Rede; und zugleich zeigte er ihr die einzige zeitgemäße Gattung, an der fie fich poetisch fteigern konnte. Er wies auf bas Drama am entschiedensten mit Lehre und Beispiel bin, als nach bem Absterben ber Gottschedschen Schule dieß Gebiet fast verlassen war, und die gange Folgezeit hat bewiesen, wie weise er gegen Klopstock und Wieland war, die das nicht zeitge= maße Epos erzwingen wollten, das zwar Lessing selbst theoretisch weit hoher hielt als das Schauspiel. Ebenso kannte und schatte er Aeschylus und Aristophanes, als er Sophokles, Plautus und

Chakspeare hervorzog, er wollte aber nicht unpraktisch auf Mufter zeigen, die uns nichts nuten konnten. Nachdem Leffing fo ber Mation die achten Mufter gezeigt, Die falschen entfernt, ben Stoff angewiesen hatte und die Sprache, so wies er auch im Laocoon noch den hochsten Grundsatz aller Poefie nach. Dun maren die Elemente alle gegeben, und nun zog er fich zurud. Er hatte auf bem Bege ber Kritit und bes Berftandes Alles angegeben, mas die Zeit noch in seinen letzten Jahren anfing mit Phantasie und jugendlichen Sinnen neu aus fich zu erzeugen. Er führte die zeu= genden Organe, die fich bei den Berirrungen und Berknorpelungen ber Natur schwer fanden, jusammen, und nun ging Zeugung, Ge= burt, Wachsthum, Jugend unserer Literatur von felbst vor fich. Er war die Hebamme unserer Poesie, nicht felbst Poet. Der die Schwachen aller anderen Scheindichter fo erkannt hatte, hatte nicht die feinigen erkennen follen? aus Gitelkeit nicht erkennen follen, Er, ber fo fehr über alle Rleinlichkeiten ber menschlichen Natur hinweg mar? In bem Augenblicke, ba ihn bie Nation am hochsten feierte, da seine theologischen Streitigkeiten ihm noch nicht Feinde gemacht hatten, ba fein Gleim und Gbert ihm ihr Chatfpeare = Leffing guriefen und feinen Widerspruch fanden, in diefem Augenblicke legte er jenes benkwurdige Geständniß ab, bas ihn vielleicht mehr als feine Leistungen ehrt, eben wie er von Lafon= taine und Pope bei ahnlichen kleineren Gestandniffen meinte. Denn eigne Schwächen zu kennen und einzugestehen, ba fie Miemand außer uns fennt, ift wahrlich schwerer, als eigne Rrafte wirken gu laffen, zu beren Besitze wir nichts konnen.

Ressing brauchte sich nicht über sich zu täuschen. Man kann Gaben an ihm vermissen; aber der Gebrauch, den er von denen machte, die er hatte, ist ein ewiges Muster. So ists bei Schiller, umgekehrt bei Gothe. Er wußte, daß er ein kalter Denker war, und daß ihm der Enthussasmus fehle, den er die äum, die Spitze und Blüthe der schönen Kunst nennt, den einem Dichter zu verzdächtigen ihm eine Sünde an dessen Lebensberuse schien. Indem er dieß Geständniß am Schlusse der Dramaturgie ablegte, beging er wieder einen Akt der Simplisication und Reinigung: er wied den Verstand auf das Gebiet der Wissenschaft und Kritik, von der Dichtung hinweg. Daß doch niemals ein Aestheiter und Literarz historiker über Lessings Dichtungen mit eignem Weisheitsdünkel ab=

spreche! und niemals anders darüber rebe als mit Lessings eignen unsterblichen Worten. "Ich bin, so lautet seine Erklarung, weder Schauspieler noch Dichter. Man erweist mir zwar manchmal bie Ehre, mich fur bas lettere zu erkennen. Aber nur weil man mich verkennt. Aus einigen bramatischen Bersuchen, die ich gemacht habe, follte man nicht fo freigebig folgern. Nicht jeder, der ben Pinsel zur Sand nimmt und Farben verquiftet, ift ein Maler. Die ältesten von jenen Bersuchen find in den Jahren hingeschrieben, in benen man Luft und Leichtigkeit fo gerne fur Benie halt. Bas in ben neueren erträglicher ift, davon bin ich mir fehr bewußt, daß ich es einzig und allein der Kritik zu verdanken habe. Ich fuhle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigne Rraft fich em= porarbeitet, durch eigne Kraft in fo reichen, fo frischen, fo reinen Strahlen aufschießt, ich muß Alles durch Drudwerf und Rohren aus mir heraufpreffen. Ich murbe fo arm, fo kalt, fo kurgfichtig fein, wenn ich nicht einigermaßen gelernt hatte, fremde Schatze bescheiden zu borgen, mich an fremdem Teuer zu marmen, und burch die Glafer ber Runft meine Augen zu ftarken. Ich bin ba= her immer beschamt oder verdrießlich geworden, wenn ich zum Nachtheil der Kritif etwas las oder horte. Gie foll das Genie er= stiden, und ich schmeichle mir etwas von ihr zu erhalten, mas bem Benie fehr nahe kommt. Ich bin ein Lahmer, ben eine Schmah= schrift auf die Rruden unmöglich erbauen fann. Doch freilich, wie die Rrude bem Lahmen wohl hilft, fich zu bewegen, aber nicht ihn jum Laufer machen fann, fo auch die Rritit."

So bescheiden sich Lessing hier über sein Dichtertalent außert, so voll Selbstgefühl war er dagegen auf seine Kritik. Bielleicht hat ihn kein Sterblicher von dieser Seite übertroffen. Wie wohl er sich in diesem Gebiete fühlte, sieht man an dem Tone jeder Kritik, die er geschrieben hat, wenn man sie gegen seine vorsichtig zusammengesetzen Schauspiele halt. Die bessere Einsicht, der Wahrzheitseiser, der Ehrgeiz, unsere Literatur neben den ausländischen ebenbürtig zu machen, die Ueberzengung, daß nur durch Reibung unsere Kräfte gereizt werden könnten, und daß nichts uns so sehr hemmte, als Schullob und Rücksichten, trieb ihn hier grundsätzlich zu einer Polemik gegen alle Mittelmäßigkeit, die eigentlich allein den Ausschwung in den 70er Jahren in Deutschland hervorrief. Er gab die Haltung der Literaturbriefe an, die seine Freunde selbst

mit dem guten Willen dazu nicht behaupten konnten. Wie wenig man diesen zutraute, wie gang man Leffing überall vermuthete, wo ein zuversichtlicher Ton mit einiger Sachkenntniß gepaart er= schien, beweist, daß man ihn fur einen hauptmitarbeiter an ber allgemeinen Bibliothek hielt, in die er so gut wie nichts schrieb; und daß man viel Larm von einer Berliner Schule machte, als beren Haupt man ihn verschrie. Nichts war bem mahrheitssinnigen Mann so zuwider, als fur den Mittelpunkt einer literarischen Clique zu gelten, und auch dieß mag ihn bewogen haben, bei feiner jour= natistischen Berbindung auszuhalten. Ihm und seinem Moses mar es mit der Erforschung der Wahrheit an und fur sich ein Ernft, dafür liegt das Zeugniß in Lessings Correspondenz, die von dieser Seite nur an Schillers Briefen ihres Gleichen hat. Er war baher von aller Schulmacherei und literarischen Complotten himmelweit entfernt. Schon bei Gottsched war ihm dieß Schulpatronat so innerlich verhaßt, daß man hierher seinen Gifer gegen ihn mit= erklaren muß. Nun ward er felbst so bargestellt, als ob er unter den Berlinern ein neuer Gottsched zu werden Lust trage. Der diese Ansichten am meisten auszubreiten bemuht war, war Rlot. haben ihn oben in ber Mitte feiner Sallischen und Salberstädter Freunde gesehen. Gin burch allerhand lateinische Gedichte (carmina omnia 1766) bekannter Philolog und humanist, ber sich zu ben muthwilligen Spielereien der Anafreontifer herabließ und eine Ge= schichte des Amor aus Gemmen schrieb, war damals etwas nagel= neues; die Hallenfer, die Erfurter (Riedel), die Wiener (Connen= fels), die Breslauer (Flogel), und Alles, was einigen veralteten Ruhm noch retten ober einen schwankenden befestigen wollte, drangte fich mit Lobpreifungen an ihn, und der gute Mann fah fich plotz= lich eben zu dem gemacht, wozu er nun um so eifriger Lessing zu machen suchte. Er hatte vorher nur lateinische Sachen, und acta literaria (feit 1764) herausgegeben, in denen er fich schon feinem Sang zu diffamirenden Perfonlichkeiten hingab, wie Leffing mit pikanten Beispielen nachwies; geblendet vom Lob des Anhangs schrieb er nun beutsch über bas Studium bes Alterthums (1766), und über den Nugen und Gebrauch der alten geschnittenen Steine. Schon dieß konnte Leffing argern, ber fich in Breslau eifrig mit Windelmann und ber Archaologie beschäftigte; ber zuversichtliche Eon einen Mannes, der seine antiquarische Gelehrsamkeit aus zwei

Seften von Chrift und Senne batte, ber Lippert ben Bart ftrich und Bindelmann meifterte, reigte ibn. Dun vollende errichtete er nach Riebels Man in ber Bibliothef ber ichonen Miffenichaften (1767) ein Tribungt, bas Leffing berechtigte, ber perfonlichen, perichmargenden , flatichenben Rritif , bie barinn berrichte , ben Damen Klopianismus ju geben; bagu ichien es, ale ob in bem elenben fraftlofen Deutsch. bas barin geschrieben marb. ber Stul ber alten Bochenschriften noch einmal auftauchen wollte. Mit Recht furchtete Leffing ben Rachtheil , wenn Leuten Diefes Gefchmad's erlaubt fein follte, gegen Rlopftod und Ramler eingu= fprechen , und ein Dublifum, bas fich gerabe zu bilben anfing, irre an leiten über bie Manner, Die allein unferer merbenben Literatur Charafter und Werth gaben. Gin einziger Born maffnete baber Leifing und Berber gegen Rlot. Leifingen obnebin nedten feit ber Erscheinung bes Laocoon (1766) bie buntelhaften Untiquare und er lief baber gleichzeitig mit ber Dramaturgie Die antiquarifchen Briefe gegen Rlot (1768) los und die Abhandlung uber ben Tob ber Allten (1769), amei Baren, wie Berber fagt, Die ben Sauptgegner gerriffen und Die Unbanger in ihre Wintel jagten. In ber That perhalte ber Rothruf und bas Rampfaeichrei ber Erfurtischen Beis tung (von Riedel) und ber literarischen Briefe (von Schirach) obne Erfolg. Der Inhalt biefer Schriften Leffings geht une nicht an: ihre Tendeng aber ift fur Leffing ungemein charafterifirend. Er fant bas Dublifum ju efel gegen Streitschriften; er felbit mar ju efel gegen die Lobtandeleien ber Unafreontiften, Die eben in jenen Sabren am beffen im Bange maren. Es mar ihm gerabe Recht. ben gelehrten Reprasentanten unter biesem Saufen gufareifen ju tonnen; und er griff ibn von Geiten ber antiquarifchen Gelehrfamfeit an, um feinem Gleim nicht webe ju thun, obwohl er fich ge= legentlich bitter genug uber bas außerte, mas biefe Debanten Gragie und Liebe nannten. Dicht in Sige, fondern mit Borbedacht und ber langfamften Ueberlegung fagte er Rlogen alles Gpottifche, Bittere . Barte . mas ibm Die antiquarifden Rebern recht fchmerglich ausrupfen mußte, mit denen er fich geschmudt batte. fellte jenen fritischen Ranon auf, bem in Zeiten Ichhafter Bewegung immer miber Befettraft gegeben merben mirt; gelinde und fchmei= thelnd gegen ben Unfanger; mit Bewunderung gweifelnd, mit 3weifel bewundernd gegen ben Meifter; abidredend und pofitiv gegen ben

# 352 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

Stumper; hohnisch gegen ben Prabler, und fo bitter ale moglich gegen ben Rabalenmacher. Dicht Rlogens Zeitschrift mablte er aus anderen Beitschriften, nicht feine Rotte mit einer anderen angu= greifen , fondern allein ftellte er fich ibm wie ein Riefe gegenüber, feinem helfend, von feinem Gulfe begebrend. Er vergleicht fich mit einer Windmuble, Die mablt fo lange etwas aufgeschuttet ift; alle 32 Binbe find feine Freunde, er begehrt nichts als freien Umlauf, Muchen laut er burchichmarmen . muthwillige Buben burfen nicht burchjagen, teine Sand ihn hemmen wollen, Die nicht figrter ift gis ber Binb, ber ibn treibt, fonft fchleudert ibn fein Rlugel in Die Luft, und er fann ibn nicht fanfter nieberfeben als er fallt. In ber Schrift uber ben Tob ber Alten vertheibigt er Diefe tumultugrifche Polemit mit Grundfagen. Dem Biberfpruche perbante man fo viele Wahrheiten, Die Polemit fei ber Eigenliebe und bem Gelbitbunkel fo unbehaglich, bem erschlichenen Ramen fo gefahrlich , baf jeber Streit ber Babrheit forberlich fei , ben Beift ber Prufung nabre, Borurtheil und Unfebn in bestanbiger Er= fchutterung balte. Wenn nicht Ginmal gegen Stumperei und Bus bringlichkeit ein positiver Ion angestimmt werbe, wie follten fie jemale aufhoren!

Much ber Lapcoon (1766) ift mitten unter bem muften Runfts gefchrei gefchrieben, bas feit Bindelmann, Menge, Lippert, Sageborn und henne bie Belt erfullte, ale es Mote mar, von ge= schnittenen Steinen fich ju unterhalten, und Lipperte Daftwliothet fur ben Schulunterricht zu empfehlen. Deben ber Dramaturgie bat Diefes Meifterftud von Unalpfe und Bortrag Die größten Birfungen unter Leffings fritifchen Schriften gemacht. Ber Schillers und Gothes Musipruche. Theorien und praftifche Rolgefeiftungen fennt. bie fich an ben Inbalt bes Laocoon anreiben, ber überfieht auf einmal ben Ginfluß . ben biefes Buch auf Die Dichtung und Rritit ber Rolgegeit ausubte. Dur Die Spigen bes Inbalts muffen mir einen Augenblick berubren. Der Rern auch biefes Bertes geht auf Reinhaltung ber Runft : Die ungeschicfte Bergleichung und Dischung pon Malerei und Dichtung, Die wir bei Breitinger auch in Die beutsche Rritit eingebrungen fanben, gibt ben Unbalt fur Die Unterfuchungen, Die Leffing auf ben letten Grundfat und bas bochfte Princip aller Runft fuhrten, wodurch er wie Gothe felbft bezeugt, ein Salt und Troft fur Alle murbe, Die nach einem ficheren Boben

in ihrem Runftwirken suchten und ihn in Sulzers Moraltheorie nicht fanden. Den Gefichtspunkt ber Ifolirung der Runfte, von bem Leffing nach reifem Nachbenken zwar und doch gleichsam divi= natorisch ausging, und ben die romantischen Reigungen ber neuen Zeiten ungemein schwer zu finden ober zu behaupten machten, fand Gothe nach seiner vielfachen Kunsterfahrung einzig richtig. Ber= mischung ber Runftarten war auch ihm ein Zeichen bes Berfalls. Er beobachtete wie Leffing, daß die Runfte überall eine Reigung haben, sich zu vereinigen und in einander zu verlieren; daß aber gerade barin die Burde und bas Berdienft bes achten Runftlers bestehe, daß er sein Runft fach und jede Runstart auf sich selbst ju stellen und aufs möglichste ju isoliren wiffe. Leffing geht von einem Satze in Winckelmanns Schriftchen über Nachahmung ber Alten aus, von dem diefer in der Runftgeschichte felbst zurückkam, daß das hauptkennzeichen der griechischen Sculpturwerte Einfalt und ruhige Große fei. Winckelmann fam von Laocoon auf diefen Satz. Wie er ben schonen Formen ber griechischen Runft wirklich schone Natur unterliegen fah, so bachte er, noch nach ben Bor= stellungen vom Beroismus ber frangofischen Tragodie, bag es innere Seelengroße sei, mas ben Ausdruck bes Schmerzes im Laocoon ermäßige. Leffing entwickelt bier zuerft feine eindringliche Renntniß antifen Beiftes, und beweift aus den alten Dichtern, baf in ber Vorstellung des Griechen Schrei des Schmerzes und Seelengroße wohl verträglich seien. Wie wenig überfluffig bamale bergleichen Nachweisungen waren, beweist sich daher, daß selbst Gerder mit feinem Glauben an eine heroische Menschheit troß seiner Kenntniß ber Alten noch dieser Auslegung widersprach, namentlich in so weit fie den Philoktet jum Beweise fur fich anführt. Wie fruchtbar ba= gegen diese Sate bei Andern fur die Theorie ber Tragodie murben, konnen wir fpater bei Schiller erfahren. Leffing fett alfo ben von Windelmann nachher felbst bestätigten Sat entgegen: daß bas hochste Gesetz ber alten Runst Schonheit gewesen, baß sie baher alle Rarrifatur und alles Extreme ber Leidenschaften gemieden hatte, bas an Saflichkeit grenze. In ben Fragmenten gum 2ten Theile des Laocoon bestimmt sich dieses Princip aller Kunst noch etwas naber. Die eigentliche Bestimmung einer Kunft fann nur das sein, was sie ohne Beihulfe einer anderen hervorzubringen im Stande ift. Dieß ift in ber plastischen Runft die forperliche Schon= Gerv. Reuere Lit. I. Banb.

### 384 Regeneration b. Doefie unt, b. Ginfluffen b. religibfen

beit. Die bochfte forverliche Schonbeit eriffirt nur in bem Dens fchen, und auch in bigfem nur vermoge bes Ibeals. Roeal ber forperlichen Schonbeit liegt hauptfachlich in ber Korm. mobl auch in ber Carnation und im permanenten Musbrud : Die blofe Colos rirung (Gebrauch ber Localfarben) und ber transitorische Ausbrud entbebren Des Ideals, meil Die Datur fich nichts Bestimmtes barin porgefett bat. Das Ideal in ber Doefie nun muft Ibeal ber Sandlungen fein , nicht Ideal moralifcher Wefen; benn es murbe Uebertreibung fein, von bem Dichter pollfommene moralische Wefen gu verlangen. In ber gleichzeitigen Dramgturgie raumt leffing ausbrudlich und querft . Diefem entsprechent . Die moralischen Inforberungen an ben Dichter meg. Er will nicht fagen, bag es ein Rebler ift , menn eine Dichtung jur Erlauterung ober Beftatis gung einer moralifchen Wahrheit bienen fann, aber er barf fagen. baß eine folche Ginrichtung nichts weniger ale nothwendig in einem Runftwerte ift. Wir feben bier ben Grund, auf bem Giothe. Schiller und Sumboldt nachher ibre afthetifchen Theorien ausbils ben; jugleich feben mir ben afthetischen Gegenfat Leifinge gegen Rlopfiod und Bieland aufs fcharffte guegebrudt. Gener hatte meralifche Schonheit jum letten Grundfat ber Runft gemacht. Bieland bie Dlatur und Bahrheit; vollfommen moralifche Befen hatte une jener geschildert, ber Wirklichkeit nabe fchilderte DBies land; Leifinge Figuren, benen er gwar nur trodene Korm und teine Carnation geben fonnte (weil er bas Beichnen gleichsam perftand aber nicht bas Malen), erfcheinen allerdings mehr ale ber wirklichen Ratur entnommen, allein ber Ratur boch, Die fich angestrengt hat, auch Leffing felbft ju fchaffen, Die alfo felbit einer ibealen Bilbung nabegefommen ift. - Indem Leffing weiterbin auf die Bergleichung ber Malerei und Dichtung tommt und Die falfchen Achnlichfeiten beleuchtet, Die Die Gpence und Caplus aufs gefunden hatten, fest er bagegen feine fcharfe Unterfcheibung: bie Malerei braucht Figuren und Farben im Raume, Die Dichtfunft artifulirte Zone in ber Beit; ber Gegenftand jener find Rorper und andeutungemeife burch Rorper Bewegungen (fo emenbirt Leffing in ben Fragmenten); ber Gegenftand ber Doefie Bewegungen, und ans beutungeweise burch Bewegungen auch Rorper. Diefer febroffe Gat fließ bei jebem an, bem bas logische Denten nicht fo gelaufig mar, Allerdings bedurfte er fleine Ginfcbrantungen ober Berbeutlichungen,

beren in ben Rraamenten einige nachgetragen find; allein auch ohne fie lag bie Wahrheit in ben erften Gaben im Laocoon fenntlich'30). Berder wehrte fich gegen biefe, wie gegen ben gangen Laocoon, ja wie er Alles, mas Leffing fcharf umichrieben batte, mit feiner fritifchen Phantafie mieter zu vermifchen ftrebte. Er fonnte fo meit geben, bie in einander geschachtelten Gemalbe, Die auf Ginem Blatte eine Reihe von Siftorien malen, in Schut zu nehmen und gur Ginrede gegen bie Behauptung ju brauchen, bag bas Succeffive ber rebenben Runft nur automme; mas murbe er erft gefagt haben, wenn er jene Drehglafer gefannt batte, Die uns Gemalbe in mirtlicher Bewegung zeigen! Bas freilich bei Berbern ben größten Unftoff erregte, mar, baff in Rolge biefer neuen Theorie Die Da= lerei in ber Doefie, wie mir oben gefeben baben, wegfiel und baf nur Sandlungen (Reihen von Bewegungen, Die auf einen End: gwed abzielen) bas große Thema ber Doefie blieben. Berber mag bas Gine und bas Undere nicht gelten laffen, weil er fur feinen Diffian angft ift! und fur arioftifche Stellen, und fur bie gange

<sup>130)</sup> Beffing fagt unter anberem : Die Malerei babe nur einen einzigen Mugens blid fur ibre bargeftellten Sanblungen gu Gebote fteben; biefer tonne nicht fruchtbar genug gemabtt merben; er burfe nichte enthalten, mas fich ale transitorifc benten laffe. Gothe in feinem Muffas im Laocoon fcheint bas Begentheil gu forbern : es muffe in einer vorgeftellten Banbe lung ein vorübergebenbes Moment gemablt fein , wie eben in Laocoons Gruppe. Ber Leffing bis ju §. 16. verfolgt, ber finbet, bag fich bieß nicht miberipricht. Leffing perlangt aufs beutlichfte, ber Daler folle que ber Reibe von Momenten, Die eine Sanblung bilben , ben pragnanteffen mablen, ber am meiften bie porquegegangenen und folgenben erratben latt , ber in fofern , mit Wothe su reben , immer nur ein perübergebene . bes Moment ift , mit Leffing ju reben aber ein Centrum, einen Rubes puntt bilbet, auf bem man weilen mag, weil er große Musfichten bietet. Bie fein im alten Ginne Leffinge Unficht ift, belegen auch bie Tanger, bie bie Miten ohne Boben bilbeten. Gie fonberten aleichsam bas Bitb ab, bas bie Phantalie vom Zange feft batt, Die ichmebenbe Bemegung, bie pon allen Bemegungen die rubiafte ift. 3ch alaube, warnen zu muffen, bag man Leffing je leichtfinnig wiberfpreche. Gothe bat a. B. über Laocoon auch eine Unficht mitgetbeilt, und in ibm bie Stellung gefunden , bie une ein Ribel in ber Geite annehmen macht. 3d mochte aber miffen, ob es nicht phyfiologifch wortlich ju verfteben ift , wenn ich meine , in Laocoons Lage muffe bem Menichen aller Ribel vergeben.

### 356 Regeneration b. Doefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

Birif. Er gittert por bem Blutbabe, ben biefer lette Gas, Sanblungen feien ber eigentliche Bormurf ber Poelie, unter ben Dichtern aller Zeiten anrichten murbe! Bon Iprtaus bie Gleim und Rlops fod, furchtet er, merbe entfestich aufgeraumt merben! Und mas meiter? Go bleibt eben bie 3abl ber achten und mabren Dichter und Dichtungsarten übrig, unter benen uns mohl ift. Co feben wir Leffing fich nach zweitaufend Jahren an Ariftoteles Doetif anreiben, bem nur Epos und Drama bie achten und reinen Gattungen maren . b. b. eben biefe . bie nur Sandlungen jum Gegen: fand haben. Mur mit bem Unterschiebe , baft Ariftoteles bem Drama ben Borgug gibt, Leffing aber, wir wir fchon einigemale anführten. feinem noch meiter getriebenen Durismus gufolge bem reinen gesprochenen Gebichte, bem Epos: phaleich er mobl fublte und auch barin Beispiel und Muffer marb, bag bas Drama allein an ber Tagesordnung mar. Un beffen Ausbildung felte er feine beften productiven Rrafte, und bortbin mollen mir ibn iest bealeiten.

# 9. Schaufpiel. (Leffing.)

Bir haben bas Schauspiel bisber gur Geite liegen laffen, und ftellen feine Schickfale in Diefem Jahrhundert bis in Die 70er Jahre bier in Gine Reibe aufammen, nicht allein um Die Entwicklungen einfacher ju überschauen, auch nicht blos um Leffinge Berbienfie barum in ein beutlicheres Licht ju fiellen, fondern befonders um mertbar gu machen, bag bas Drama bie eingige Gattung mar, in ber unfere neuere Poefie ju einem Biele tommen follte, fur bie unfere größten Benien fich bilbeten, und fur bie allein bie große Theilnahme ber Ration gewonnen marb, Bir haben es mehrfach wiederholt, baff bie neuere Beit, in ber bie Berftanbesbildung in ben Borgrund trat, jene lebhafte Phantafie verlor, Die fich ben Inhalt ber rubigen Ergablung bes Rhapfoben und Epifere gu ber= gegenwartigen wußte, und bag, um biefen Berluft gu erfegen, ber Dichter die bramatischen Mittel ergreift, mit benen er lebendiger auf die ftumpferen Organe wirft: Gegenwart ber Darftellung und bie lebhaftere Schilberung bes Diglogs; ftarfere Birfung auf bie

außeren Sinne, und zugleich auf ein pathisches Interesse bes Bu= schauers, durch Erregung feiner Leidenschaften. Jene formellen Mittel ber bramatischen Form überhaupt sehen wir nun durch meh= rere Jahrhunderte in Anwendung, und wenn es fich nicht fo klar und einfach darstellt, daß bas Schauspiel die naturgemaße Gat= tung ber neueren Zeit, wie bas Epos die ber alteren ift, so liegt dieß blos darin, daß das Epos in der ungestorten Periode des Allgemeingefühls der Bolfer als einzige Gattung allein existirt, bas Schauspiel aber, bas auf bas Epos folgt, und bas muhfam aus verschiedenen Nebengattungen und Unterarten ber Poesie er= wachst, nothwendig von diesen und den Resten bes Epos umgeben und überbeckt liegt, so daß wir in unsrer historischen Betrachtung ebenso genothigt waren, zur reineren Betrachtung bes Dramas biesen Schutt erft megzuraumen, wie Leffing bei feinen Beftrebungen fur beffen Berftellung dieselbe Thatigkeit oblag.

Bo zu irgend einer Zeit bas Drama lebendig aus ber Be= schichte aufsteht, wie z. B. in ben Zeiten bes breißigjahrigen Rrieges, wo die Erregung ber Gemuther auf bem Schauplat leicht war, weil die große Buhne der Weltbegebenheiten felbst die weite Grundlage bes pathischen Interesses fur alle Nachahmungen ber= selben bildete, da bedarf der Schauspieldichter weniger materieller Mittel, um zu wirken, eben weil er ber hauptwirfung, der Ge= fangennahme ber Gemuthsbewegungen ficher ift. In folchen Zeiten öffentlicher Aufregung also stellte sich die hochste Leistung im Dra= matischen, und die den Zuschauer am tiefsten in Anspruch nimmt, das Trauerspiel, von selbst ein. Schwindet diese Theilnahme wie= der, verlieren die Menschen den Ginn fur große Gegenstande und mit ihm die Geduld fich burch diese aufreizen zu laffen zu Schmerz und Unlust, so bleibt dem Drama nichts übrig, als sich auf Convenienzstücke, auf burgerliche Schau= und Lustspiele zu werfen, oder für jede allenfalsige Aufregung mit desto stärkerer Nahrung für die außeren Sinne, mit der Oper und ahnlichen Schauftucken, Auf diesem Standpunkte haben wir fruher unfer zu entschädigen. Schauspiel verlassen, ja auf einem noch gesunkeneren. Denn ber grobe Sinnenreiz selbst mar in ben Opern unmaßig übertrieben, und die gemeinste Lachlust schien in den Lustspielen nur noch mit Schmutz und Zoten befriedigt werden zu konnen.

### 358 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

Den offentlichen Buffant ber Schauspielbichtung, ber Bufme und ber Spieler um Gottschebe Beit tann man fich nicht niebria genug vorstellen. Gine Truppe von ber Bedeutung, wie wir fie in Grophius Beit fanden, eriffirte faum mehr: bramgtifche Dichter wie Sallmann murben jest Epoche gemacht haben. Bis weit in bas Sahrhundert binein bilbeten fich noch Schauspielertruppen aus Geiltangerbanben . und auf ihren Buben wechfelten Marionetten mit lebenden Perfonen ab: ein Runiger machte fich mit einer folchen Bande noch um 1750 einen Ramen , und aus bes Schneibers Reibehand Marionettentheater ging ber Romifer Frang Schuch berbor , ber mit Schonemann . Roch und Adermann Die erffen Berbienfte um Die Biedergeburt bes Schauspiels theilt. Die Schanfpielbichtung mar wie ausgegangen; Die Acteure forgten felbft fur Staateactionen, Farcen und Impromtus, und Die fonnten fich nicht einmal gestalten und ausbilden, weil fie die Pringipale, in beren Truppe fie entstanden, aus Misaunft nicht neroffentlichten Bon ben Schauspielern aus ichien alfo fo menig etwas zu hoffen fur eine Berftellung ber Bubne, ale von bem Bolte felbit, beffen Theilnahme febr gering geworden war. Die Bofe gaben noch meniger Troft. In Dresben , in Berlin , in Bien bielt man iralies nifche Ganger und frangofifche Schauspieler und mas mar felbit bon biefen gu lerneu! Briefe aus Bien , um 1750 an Gottiched gefichrieben , berichten biefem ju feinem großen Grabben über bas Spiel ber frangofischen Acteurs fo, bag er fich allerbinge freuen burfte uber Die Kortichritte , bie man in Leipzig auf ber beutschen Buhne bagegen gemacht batte. Dieje Beschreibung ift burchaus fprechend 131). "Die Liebhaberin, beißt es barin, macht ihrem Liebhaber eine prientalische , chriffliche , frangofische Reperent , beibe Sande freugmeis auf ber Bruft, ben Leib tief pormarts gebogen: von jedem Schritte, ben fie macht, gittert bie Buhne. Der Liebe baber umarmt fie mit bem Saupte auf ihrer Bruft . ben linten Ruff über ben gangen Bauch - wer follte nicht fpeien? Alle Schaus fpielerinnen machen Ragenbuckel, ftellen fich febr geil an, feufgen und heulen, vervielfachen bas Affectirte und treiben bas Bewegliche bis jum Ribel. Die Banbe fliegen uber Die Scheitel, Die Stimme

<sup>131)</sup> Reueftes aus ber anmuthigen Gelehrf. II, p. 639.

verliert fich in Scufzen. Der linke Jug bleibt wie angenagelt, ber rechte thut zuweilen einen Schritt, mit Erschütterung bes Leibes, der Buhne und des Zuschauers; dann beugt sie sich vor= warts und zeiget ihre Fleischbank." Bei folchen Muftern mar ce fein Bunder, daß sich bie befferen unserer spatern Schauspieler aus fich felbst und aus ben robesten Anfangen bilbeten. Denn bas Beste mußte noch immer bas fein, mas fich aus ber eigent= lichen Volkskombbie hoffen ließ. Auch biese bauerte hier und ba fort, am meisten in Destreich, Tyrol und Dberbaiern, wo weder offentliche Ereignisse noch die neue Bildung ftorten. Bon Wien, wo das Jimpromptu, die Local= und Bolfsporsie immer gu Haufe war, ging jener Schuch aus, der bei schon anftandigeren Berhaltniffen Die ertemporirten Spiele am langften festhielt und fie zu einer gewiffen Feinheit freigerte. Er felbft ift als ber vortrefflichste hanswurft befannt und berühmt gewesen, von schnellem und treffendem Big, beffen Laggi überraschend und beffen Scherze nie unartig waren 132). Er nahm felbst die Entwurfe zu feinen Burlesten aus regelmäßigen Studen alter und neuer Theater und hatte seine Spieler vortrefflich dazu eingeschult, fo bag Lessing in Breslau diese raschen Possen lieber besuchte, als die lahmen und franken regelmäßigen Stude. In Iprol dauert die Bauern= fombbie bis auf den heutigen Tag, in der Wegend'um Innsbruck und besonders im Dorfe Laatsch; und man schildert uns, was wir z. Th. als Augenzeuge bestätigen konnen, Die altesten Zustände als noch bauernd 133). Man führt Legenden und Volks= fagen auf mit Farcen unterbrochen; die Theater find leicht aus Holz gezimmert, ber Schauplatz unter freiem himmel, beim Wirthshause, der Wirth erscheint als Chorage. Diese Buffande waren unstreitig im Anfang bes vorigen Jahrhs. noch lebendiger, als die Tyroler noch die Tragodien des Grafen Brandis auf= führten, und die Jesuitenkombdien noch im Gange waren. Diesen aus behielten die biblischen Stude, Legenden und Passionen in jenen Gegenden langehin Nahrung im Bolfe, und auch diese Sitte hat in Oberbaiern, in Oberammergau bis heute fortge=



<sup>132)</sup> Dieß entnehme ich aus bem Leben von Brandes.

<sup>133)</sup> Wyl. Das Land Tirol. 1837. I, p. 451.

### 360 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

bauert, mo unter einem einsamen Molfchen, bas lange Minter und feinen Aderbau bat, von Beit gu Beit Die Daffion an Conntagen im Commer gufgeführt wird, mit großem Apparat und antif gefleibeten Choren, Die Die Riguren aus bem alten Teffa= mente, welche blos als Tableaur bargeftellt fint, in Recitativen erflaren. Bie biefe Muffubrungen biernach noch beute ben Stol frubeffer Beiten, und ben letten Buichnitt bes 17. Jahrhe, an fich tragen, fo bebielten Die Jefuitentheater in Baiern und Deffreich ben Drunt und bas Maschinenmesen ber Sofhalette in ihren geiftlichen Studen bei. Ihre Mufführungen bauerten bis jur Mufbebung bes Drbens; aus ihrer Schule und aus Kloffern find fonderbarer Beife manche Schaufvieler, wie Schuch, Stangel, Josephi u. A. bervorgegangen. Gottiched und Nicolai baben nicht perfaunt, uns von ben Gefuitenffnden biefer Beiten Droben gu geben, Die allerdings noch immer auf ober vielmehr unter Anrers Standpunft fteben, und gegen bie Dicolai Die Staatsactionen Qua bovici's, von benen Leffing noch eine befaß , Meifterfrude nennt. Much in protestantischen gandern waren übrigens bie geiftlichen Stude noch nicht ausgegangen. In Dueblinburg agb es noch Daffionen und Lebenslaufe ber Datrigreben: und auf allen Gebulen in Sachfen und Schleffen fpielten Die Schuler noch Beifefche Stude ; ja in Breelau maren bramatifche Mufführungen fogar burch milbe Stiftungen auf ben Gomnafien verorbnet.

Gottschet, als er sich vernahm, bie deutsche Buhne auf den Kuß der frangblischen zu bringen, unternahm unter diesen Umständen keine kleine Cache. Sie gelang ihm aber über Erwartschen leinen schae. Eie gelang ihm aber über Erwartschen sauch in diesem Puntte anfangs vertresstich, die ihn der Uedermuth später zu salischen Schritten verleitete, die ihm auch bier seinen Auf bereiteten. Er seigt sich mit seinen sächlischen und hier feinen Kall bereiteten. Er seigt sich mit seinen sächlischen und hier feinen Auf underen zu deren gegenschen die geschen der die gestellt und neue, regelmäßige, übersetzt einzusühren. Er berichtet in seinen Zeitschriften steißig über die Ausbereitung und den Bortsang die Geschmacks; er rebet dann innner vornehm von den "Untergebenen" der Vectoren, statt von ihren Jungen; und wenn ihm einer noch ein Weiselsches Stide nehm den gern seinen son den Aufleisches Stide nehm den Frei seinen seine die im Weiselsches Stide nehm den Frei seinen seine Weiselsches Stide nehm den Frei seinen Stat unterlaufen läss, so seine keine Kontieren freine Weiselsches Stide nehm den Frei seinen Weiselsches

in Lob, indem er vermuthet, es geschehe bieg blos, um ben Uns terschied zwischen schlecht und gut fühlbar zu machen. Der Acctor Stief in Breslau († 1751), ber mit Bregler, Lichnovsky, Tscham= mer und Alchnlichen zu Gottsched übergetreten war, ein allzeit= fertiger Stadtport, ließ die Oper fallen und verfertigte über vierzig Schauspiele, alle auf den neuen Schlag, zu denen sich ein großer Zufluß von vornehmen Zuhorern brangte. Alles ber= gleichen verfaumt Gottsched nie befannt zu machen, und er laßt es Magistrate, Gelehrte und Vornehme bei jeder Gelegenheit em= pfinden, daß sie sich nicht genug fur bas Schauspielwesen interef= firen und es nicht von ber rechten Seite ansehen. Seitbem er ben Borag gelesen und gefunden hatte, daß bei ben Alten bie Chore die Stelle unserer Predigten vertraten, fah er das Schau= spiel fur eine Schule des Bolfes und einen Katheder der Tugend= lehre an. Mit diesen moralischen Waffen vereinte er seine fritis schen und afthetischen, um fur bie Tragodie und bas Luftspiel, und gegen bie Oper und Burleste ju fampfen. Er wollte für bie Scrupuldfen und fur bie Vernünftigen den Anftog wegraumen, ber in den "hanswursten, den Petern und Ruchenfressern" der italienischen Poffen lag; er ging barin fo weit, daß ihm Molieres populare Stude und unnaturliche Wite zuwider waren; bas cedo tertiam bes plautinischen Geizhalfes war ihm ein Greuel, von dem "selbstgewachsenen" Witz des Weise und den Stumpeleien ber improvisirenden Schauspieler gar nicht zu reden. Auch die Oper bestritt er mit abnlichen moralischen Vorwürfen, aber mehr mit afthetischen. St. Evremond und viele Andere lieben ihm bier Worte und Grunde. Die hamburger widerstanden ihm eine Beile : aber Hudemann bekehrte fich und ging zur Tragodie über; Uffen= bach gab ihm in ben Augen ber gelehrten Intereffenten an feiner theatralischen Doctrin selbst Waffen in die Hand, ba er in seiner Bertheidigung ber Oper geradezu gegen die Ginheiten und Regeln des Drama's zu Felde zog. Goll nicht alle Regel in der Poefie über ben haufen fallen, schrie Gottsched, so muffe er mit St. Evremond verfechten, daß die Oper das Ungereimteste Ding der Welt sci. Sie sei ohne Handlung, ohne Charafter, ohne Ginheit, ohne Natur; man lache und weine, man hufte und schnupfe nach Noten; wo benn bas Borbild in ber Natur fei, das die Oper nachahme? Das Hofleben sei das Driginal des Trauerspiels;

### 362 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

das Stadtleben der Comddie, das Landleben des Schäferipleis. Die Oper gehe lere aus. Kein Weister ersten Anngs dabe Opera gemacht. Alle Nacius vom Bonig die Annuntung gestlett ward, eine Oper zu machen, was gegen sein und Boileaus poetisches Gewissen ging, bade Apoll noch gnädig diese Undeit abgewehrt. Au seinem Gliede fam ihm die Zeit selbt zu Jusse; das Schipziger Operuhaus ging ein, das Handle verschwand die Operacy gutest und Danzig um Artz zu gener Geit, da sie auch in Paris im äußeresten Berfall war, so das im Gestschenze, der berufene herr von Grimm, sogar den Parisern in einem Briefe über La Wortes Dmpbale die Badrecht über die Opprehen der La Wortes Dmpbale die Badrecht über die Opprehen der erstellten.

So menia ale bie Unfeindung ber Oper urfprunglich von Gottiched ausgegangen ift, Die vielmehr, wie mir fruber icon faaten, in fich felbft gerfiel, fo menig mar bie Begunftigung bes frangbiifden Trauerfpiels fein eigner Gebanfe. 2018 im Jahr 1707 Die ebemalige Saaf'iche ober Sofmann'iche Schauspielertruppe unter bie Pringipalfchaft von Job. Neuber fam, manbte fich biefer ober vielmehr feine Frau, geb. Beifenborn aus Bwidau, bauptfachlich auf Betrieb bes Braunfchmeig : Blantenburgifden Dofe auf eine Derbefferung bes Bubnemvefens und man machte ben Beginn mit bem Cio, ben fchon lange porber ein Rriegsrath Lange, ein Beitgenoffe Breffands biefem Sofe ju gefallen überfest batte. Die Meuber war bie erfte Schauspielerin, Die einen Begriff von Berfen und tragifcher Merion batte, bie ben Blid befaft, Schaufpieler an mablen, fo baff in ihrer Truppe bie erften Mamen eines Robl. bardt und Roch gefunden merben, Die ein Undenfen perdienen. und man nuß es ihr jum Ruhme nachfagen, baf fie fich uber Geminnfucht erbob und ju ihrem Schaben ein boberes Biel ind Muge faßte. 216 fie 1728 nach Leipzig fam, brangte fich Gotte fcheb gu ihr und bestimmte fie, ben Staatsactionen und Sans: wurftiaden allmablig ju entjagen, und Ueberfenungen aufzuführen. wie fie icon mit vier frangbilichen Studen in Reifenfels ges than hatte. Gie verfuchte es mit bem Regulus von Prabon. Man wandte alle Runftgriffe an; man jog Ronig in Dresten hinein, indem man ihn die alte Ueberfegung von Breffand vers beffern ließ; er fchaffte bafur eine foftbare Garberobe aus Dress ben; und bieg wieber fellte man fo bar, als ob ber 2Bunfch bes

# u. weltl. Moral u. b. Rrieit. Schaufpiel. (Leffing.) 563

Sofe biefe neuen Stude begleite. Der entichiebenfte Beifall bes Tobnte. Dun galt es por Allem ein Repertoir. Gottiched bot feine gange Mannichaft auf, frangoniche Stude um Die Bette au überfeben. Schmabe, Ludwig, Ditfchel, Gottichede Rrau, Muller, Behrmann, Quifforp, Straube, und wie viele Undere geigten fich ale bie gelehrigften und bereitwilligften Schuler, und bie Musficht mar bald ba, baff es bier nicht fehlen murde. Aber nm follten auch Drigingle entftehn, Gottiched nahm alfo Ubbifons Cato por, gerlegte ibn, mifchte einiges von Deschamps und einiges eigene bingu, und fo entftant 1731, wie die Schweiger fagten mit Rleifter und Schere, fein fferbenber Cato, ber als bas erfte Sentiche Original Gooche machen follte, und wirflich in 25 Sabren gebn Auflagen erlebte, überfest und überall aufgeführt marb. Dun muffren fich bie Junger auch ju Driginglen entschliegen! Die Benrici und Pitschel, Die Derschau und Schonaich murben aufgeboten, ber Succure bee Abele und ber Schule; aber bennoch ging es mit ben Driginglen nicht fo flint, wie mit ben Uebers femungen; und wenn Gottiched bon Beit ju Beit bas Revertoir ber beutschen Originale in feinen Beitschriften gusammenftellte, wenn er bernach 1740 u. f. bie Schaubuhne feiner Schule berausgab, in ber fein Cato poranglangte, und wie er gulett feinen notbigen Borrath, bas Bergeichnif aller beutschen Schauspiele vom Uranfang an berausagb, fo bedte er jedesmal in anderer Beife bie Schmach ber bentichen Literatur in Diefem Bebiete auf. Und bas bei nahm er ben ruhmredigften Ton an; feitdem bie vertehrte Welt, eine Doffe von Konig, Die er ale Reprajentanten ber Burledten nannte, in Leipzig nicht mehr gegeben marb, feitbem 1737 ber Sarletin feierlich verbannt, feitbent endlich gar Die Dper entwichen mar, fab er fich ale ben Monarchen über bie beutsche Bubne und feine Stude als Mufter und feine Regeln als ben Saupttanon an; und wer jest einen Boltaire etwa ale Sauptrichter in biefem Rache noch betrachtete, bem rudte er por, er muffe meber Ariftos teles, noch Sedelin, noch Dacier fennen, ja nicht einmal bie fris tifche Dichtfunft! Und mas maren feine Regeln anderes, ale bie abgefchriebenen ber Frangofen? und feine Dufter, ale traveffirte Copien ber frangofischen Driginale, in benen alles Bunberbare getilgt war, bis auf bie Charaftere. Lauter ungemeine Belben. ummenfehliche Tyrannen und Bofewichter verlangte und lieferte er

### 364 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

in feinen Trauerspielen; die tragische Schreibart, schreibet er vor, folle immer auf Ertegen, die tomische baarsing geben, und genau fo isse in einen Tragdoien, und in seinen und seiner Frau Schaferspielen voer Comdoien gehalten. Wie gern verschangte er lich gheire, als er sich thöricht und aus ben eitelsen Geründen der Verlete ein in der Reuber überrworfen hatte, als er den seine der hete feit mit der Neuber überrworfen hatte, als er den seine folgen der ich erne englischen Weisen der empfaht, wieder hinter siene franzischischen Kritiker und Autoritäten. Dem er vererbte seinen gangen Hoffen Kritiker und Autoritäten. Dem er vererbte seinen gangen Hoffen Kritiker und Autoritäten. Dem er vererbte seinen gangen Hoffen Kritiker und Autoritäten. Dem er vererbte seinen gesticht, als einen ertienen Werberd und neue Barbarei un, und versecht, die mint erinen Werberd und neue Barbarei un, und versecht, die missten und bie Franzosen bleiben, was die Griechen den Römern waren.

Gottichebe Gifer fur die Bubne batte ben unbeftreitbaren Bortheil gebracht, bag enblich auf einen anftanbigen Beg geleitet mard , auf bem man hoffen burfte , bie Ginreben ber Daftoren jum Schweigen zu bringen, und bie Ralte ber Gebilbeten aufzuthauen, Borguglich wichtig war auch, bag Leipzig eine Urt Mittelpuntt ber beutichen Bubne marb, nach bem fich felbit Leffing, wie mir pben borten, wiederholt bingog. Bie nublich bie Wanderungen ber Schaufpieler bamale maren, um ein Bolfeintereffe an bem Theater auszubreiten, fo hatten fie boch mieber ben groffen Rachtheil , baff unter bem fleten Bechfel meber ein Ort ju mahrem, folidem Gefchmacte gelangen, noch ein Principal gute Spieler festhalten, noch ein guter Spieler fich rubig ausbilben tonnte. Die Reuber bielt boch eine Reibe Sabre in Leipzig aus, und als fie ju ihrem gro-Ben Rachtheile fich nach Detereburg berufen lief, erfette fie Schones mann (1740), bei bem fich Edbof querft geigte; nachber febrte fie guruct, ohne bie alte Stellung wieder einnehmen gu tonnen: um 1750 grundete Roch eine neue Truppe in Leipzig mit ber pors ftechenben Reigung , fich ftebenber einzurichten. Go blieb es bis gum Rriege; und Leipzig marb bie Wiege unfere Theatere ebe in Samburg ober Bien nur Berfuche gemacht murben. Der Sof forte nicht; Leipzig war in Sachfen, mas Ronigeberg in Preugen; es marb ber Gis einer Opposition gegen bie Sauptstabt, bie fich nur nicht fo laut machen burfte wie bie in Ronigeberg. Das Schaufpiel muche bier frei aus fich felbft auf. Bie Gottfcheb feine Ginfluffe auf bie Reuber in ihrer erften Periobe geubt batte, fo

# u. weltl. Moral u. b. Rritit. Schaufpiel. (Leffing.) 365

abte fie Lessing bei ihrer Rickteher aus Petereburg auf sie, und dann auf Koch und Brückner. Kochs Borftellungen regten die Tronges, Weise u. A. jum Dichten an, und um 1736 erschienen Schiltereien der Kochsichen Puline, die ersten Theaterfritifen, bie boab Nachomung fanden und nicht ohne Ginstuß blieben. Privateleute unterflügten in Leipzig die Buhne aus reiner Theilnahme, wie fricher und gieder in Jamburg geschal; Mag. Teiniet, der der underflügten koch mit Auf umd Dant, schriebe ihm Prologe, übersetze im fraughssche für flugten und fich auf Berfertigung bramatischer Trücke zu fegen. Wie Wieles au Koch bing, siedt man schon dars der Grüde zu trgen. Wie Wieles an Koch bing, siedt man schon dars der batte bei ber Leiber vertassen.

Miles, mas bis um 4750 bin einigen Damen unter ben Bubs nenbichtern batte, mar von Leipzig ausgegangen und geborte gu Gottichebe Schule. Der Rall mar bier gang umgefehrt ale in anderen Berhaltniffen anderer Perfonen aus biefer Schule. Biele von Gottichebe Unbangern, Die ihm außerlich treu blieben, verliegen ibn , wie g. B. Raffner , in Richtungen und Objecten ihrer Schriftstellereien; beim Theater mar es fo, bag felbit alle bie, bie fich scheinbar von ihm lobriffen, both in feiner Manier und im frangofischen Geschmad arbeiteten. Bir wollen bieg nur im Fluge überfeben, ba in ber That nichts von allen Leiftungen im Drama por Leffing bas geringfte Undenten verbient. Bir wollen von Allem, mas in Gottichebs unmittelbarer Umgebung und Schule fabricirt mart, gang fehmeigen; nur Job. Glias Schlegel (aus Meifen 1718-49) perdient ale allgemeiner Reprafentant berfelben und ale ber ausgezeichnetfte berausgehoben zu merben. Mis er in Pforta auf ber Schule mar, um 1735, ale eben Gottfchebe Ciege fich bauften, brang fchon bort unter bie Jugend Die Begeifterung fur bas Theater ein. Die Schuler machten Stude um bie Bette: fo entftand Schlegele Dibo; fie lafen ben Guripibes und Gott= febede fritifche Dichtfunft baneben; fo entftanden Schlegele Secuba und Gefchwifter in Taurien, Die er fpater ale Trojanerinnen und Dreft und Pylades umarbeitete. Der Ehrgeig bes jungen Mannes mard gefahrlich gefreigert, ale biefe Ctude unter ben Mitfchulern ben Preis erhielten , beimlich von ihnen aufgeführt , balb ans öffentliche Richt gezogen und auf Gottschebs Betrieb in Leipzig

### 366 Regeneration b. Doefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

bargefiellt murben, jum Theil ale ber Berfaffer noch nicht bie Schule nerlaffen hatte. Gin imgemeiner Productionstrieb brangte in ibm berpor, ber feine trageren Bruder binrig, ber in Leipzig Die Bremer Beitrager entzudte, Die eigentlich in ibm ben mabren bichterischen Enthusigemus fanten, ben er fogar auf feine Cetbiffritif und Berbefferungen übertrug. Gottiched bielt Diefen Lieblingejunger mit beiben Urmen feft, auch ale er fchon merten fonnte, bag fich Schlegel mit ben Schweigern auf guten guß fette; er pried bie epifchen Beriuche, Die er machte (Beinrich ber Lome 1742), er beeilte fich, feine Stude alle aufe Theater gu bringen und in feine Schaububne aufzunehmen, und noch lange nach feinem Tode pries er ibn ale einen mabren flaffischen Mutor, ohne Schwulft und Gallimathias , ohne britifche Sprachichniger und milben miltonischen Beift : benn wie follte er es ihm ie vergeffen, bag er in feinen fritischen Beitragen Chaffpeare mit Grophius perglichen und Die frangofische Regel gegen beide gerettet batte. Bas Gottfcbed und feine übrigen Freunde nicht thaten, ibn, ber fchon frube altelug und über feine Sabre fich benahm, wie eine Treibhauspflange gu überfteigern, bas fugte Glud und Schidfal bingu. Er mard 1745 Gefandichaftefecretair in Ropenhagen. Dort mar ichon fruber Die Spiegelbergische Gefellschaft , nachber ein Berr von Quoten gemefen, Die fich um Mufnahme bes beutschen Theaters bemubten, aber Solberg fand entgegen. Dennoch magte ce auch Schlegel in feiner Bochenichrift ber Frem be (1743-6) fich fogleich in die banifchen Berbaltniffe einzumischen , und er febrieb Bedanten uber Die Aufnahme bes banifchen Theaters, in benen er gmar Solberg febr porfichtig behandelt, aber doch leife anf bie regelmäßigen Stude ber Rrangofen überguleiten fucht, inbem er anrath, bon ben Comobien aus bem niederen Stande gum Mittelftand und von ba zum Sof. b. b. gum Trauerfviele alls mablig aufzufteigen 134). Dur bie gang blobe Rachahmerei und Ueberfetung munfchte er babei permieben zu haben, weil er in Deutschland die Erfahrung gemacht hatte, bag die fremdartigen Stoffe falt liegen. Er mar baber ber erfte, ber fich amar nicht in ben Formen, aber in ben Materien feiner Trauer = und Luft:

<sup>434)</sup> Gi. Schlegels Berte. 1762. sqq. t. 5. p. 280.

spiele an das Waterlandische anzuschließen sucht. Unter feinen Trauerspielen find barum Bermann und Ranut die merkwürdigsten, obgleich feine Freunde schon die Trojanerinnen weit vorgezogen, und mit fo viel Recht, als man die übersette Elektra diesem nach alten Quellen bearbeiteten Stude mieder vorziehen wurde. überall, wo fich diese Poeten nicht anlehnen kounten, mistang ihnen Alles und Schlegel mußte recht wohl, wie viel mehr Berdienft fein Hermann fur ihn hatte, der ihn unendlich mehr Muhe gefostet, als die Trojanerinnen. Er wollte fpater auf diesem Wege fort= fahren und die alten Mythen verlaffen; er hatte fur Deutschland einen Otto von Wittelsbach, fur Danemart eine Gothrifa in Alus= ficht. Die originalen Charaftere, die er fich in hermann und Ranut zu bilden suchte, führten ihn etwas von den frangofischen Worbildern ab; sie gerathen ihm nicht schwanfend und gefünstelt wie Beiße, aber eher zu consequent. Wie menig Berg aber bei all diesen Dichtereien ift, zeigt auffallend die Beobachtung, wie dieser feurig schreibende Dichter, der sich selbst seine hitze der Einbildungsfraft vorwirft, talt, phantasielos und leidenschaftlos ift, und wie ber ruhige Weiße dagegen einen kuhneren Blug ver= fucht. Bei all diesem Patriotismus ift übrigens in diesen Studen fo menig deutsches und eigenthumtiches wie in Schlegels Luftspielen. Much hier ftehen überall frangofische Charaftere und Gitten vor. Wie Schlegel überhaupt fortschritt und unter Umstanden mancherlei hatte leisten konnen, so fand man auch hier feinen letten Berfuch, den Triumph der schonen Frauen fur weit den besten. Man wird aber erschrecken, wenn man fich die Muhe geben will nachzusehen, welche robe Sitten bier in feiner Gefellschaft geschildert merden, und wie nachsichtig Leffing schonen mußte, der dieß Stud in ber Dramaturgie auszeichnete, wenn er nur nicht Allen allen Muth nehmen wollte. Er fest diefes Stud, und gang mit Recht, über alle andern Luftspiele Schlegels so weit, als alle diese übrigen wieder über ben gangen Prag beutscher Comodien sonft. Und mas fagt er felbst von biefen übrigen Studen Schlegels! In feinem Muffigganger herrsche bas kalteste langweiligste Alltagegewasche, das nur in dem haus eines meißnischen Pelzhandlers vorfallen konne! Und in der That treten wir in Schlegels eben so wie in Bellerts Luftspielen nur fehr wenig aus dem elenden Tone heraus, ber in den Lustspielen Picanders und des Gottschedschen Chepaares

# 368 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

berricht. Satte fich ja Leffing fogar uber Die Stude ber Frau Gottsched ju beschweren, es fei ibm unbegreiflich wie eine Dame fo niedriges, plattes, felbit fchmutiges Beug batte fcbreiben fonnen. mie : 98 in ber Sausfrangofin. Die Gellertichen Stude find amar fauber und anftanbig, aber bann auch fo von aller fomifchen Burge entblogt, wie man ben bem Manne erwarten barf, bem ber Bormurf fchon und lieb mar, bag feine Betichmefter, fein Lotterieloos und feine gartlichen Schwestern eher mitleidige Thranen ale frenbiges Gelachter erregten. Bas burfte man auch magen. in einer Beit, ba man Gellerte Betichwefter verdammte, und in feinen gartlichen Schmeftern ein Dasquill fuchte! Go mußte ia auch Schlegel feine Pracht gu Landheim unterbruden, weil man fie fur perfonliche Satire gehalten batte; fo murden Krugers Land= geiftliche confiscirt und blieben bei Berausgabe feiner Schriften meg, und es mußten fchon Leute wie Molius und Roft fein, Die bergleichen pifantere und unmittelbar bezügliche Stoffe mablen follten. ober Leifing und bie Literaturbriefe, Die unfere Comoben ju Solberg in bie Schule gu fchicken getrauten, über ben fich bie meiften uns ftreitig meit erhaben fuhlten. Ber noch am meiften unter allen Comobiendichtern ber Leipziger Schule fich hervorhob, mar R. Frang Romanus (aus Leipzig 1751-87), beffen Intriquenfpiele Leffing auszeichnete, obgleich auch bei ihm bas Entlehnte bie Sauptfache blieb. Geine beliebte Karce Rrisbin als Bater 135) entfernte fich im Grunde auch nicht weit von ben bieherigen Buftanden; und in feinen Brubern wies ibm Leffing weitlaufig, wie er bas aute Stud bes Tereng feblecht gemacht babe,

Moch ein anderer Iweig, außer dem Teauer= und Unifpiele, gib von Gottscheb auf, um der alten Theorie, guscheg weichtigte alle drei Erkande auf der Publie ihr besonderes Abbild daben sollten, zu genügen; das Schäferspiel. Most's versteckter Jammel, Gärtenter geprüfte Zewe, Gellerts Sylvia und das Band, das er selbst fassitete, fanden damads so viel Beifalt, daß sie Gleim zum Schäferspiel entzückten, dessen bieder Schäfer wieder von Ubsig nach gradent ward. Pfessel und Gesten seigen leigen Geschward etwas bereedet noch in den Got Jahren sort. Es war dies Alter und Gescher fetzen diesen Geschward etwas bereedet noch in den Got Jahren sort. Es war dies Alter

<sup>438)</sup> In feinen Rombbien 1761.

# u. weltl. Moral u. b. Kritik. (Schauspiel.) Lessing. 369

Ersatz für die Oper. Wie die Oper Anfangs aus dem Schafer= spiel hervorgegangen mar, so verstedte sie sich jetzt wieder dahinter. Die Frau Neuber unterstützte diesen Geschmack fehr, weil sich hier Flitter und Put, Glang und Bunder anbringen ließen. Gie felbst schrieb solche Stude, und empfahl sie Mylius, der auf ihr Unrathen die Schaferinsel schrieb, die Lessing ein pseudopastoralisch= musikalisches Lust: und Wunderspiel nennt. Es war überhaupt ein Jammer, ter unsere gange Schauspielgeschichte von Anfang bis zu Ende begleitet und der die Lebensfraft unserer dramatischen Dich= tung unterminirte und heimlich zerfiorte, daß immer die Schauspieler selbst Dichter und nicht selten tonangebende Dichter blieben. Die erecutive Gewalt maßte sich der Gesetzgebung an, und als die dra= matischen Genialitäten der 70er Jahre erschienen, hatten diese selbst fur Gesetz und Ordnung keinen Sinn. So bichtete damals schon die Neuber; in Schonemanns Truppe seit 1745 Joh. Christ. Kruger 136) (1722-50), der sein theologisches Studium aus Armuth aufgab und Schauspieler ward. Schon auf ter Schule hatte er seine Geift= lichen auf bem Lande geschrieben, eine aus personlicher Rachsucht übertriebene Satire auf Diesen Stand, die Mylius in ben Mergten aus Speculation nachahmte. Man verargte es beiden, und so auch Gottlieb Fuchs, daß sie das Theater zu personlichen Satiren mis= brauchten; sie blieben in sich zerriffen, kampften mit Armuth und schrieben oder übersetzten aus Doth; und wo sich Aruger heraus= nahm, wie in den allemannischen Brudern, die er seiner Lands= mannin Gottsched bedicirte, nur mit Schlegel zu wetteifern, da kam ein knappes und albernes Rinderwerk heraus. Bei Schone= mann war auch Martini, eines Buchhandlers Cohn aus Leipzig, der gleichfalls sich an Lustspielen versuchte. Aus der Neuberischen Schule ging Adam Gottfried Uhlich hervor, ber aus gleichen Grunden wie Krüger den Studien entsagen mußte, das Spiel versuchte und erbarmliche Schäferstücke und Lustspiele schrieb, von denen er schon 1746 zwei Bande ediren konnte. Er starb 1753 in Frank= furt in Armuth und Wahnsinn, und die Geistlichen verweigerten ihm das Abendmahl. In Wien schrieben in den 40er und 50er Jahren Leute wie Weiskern, Stephanie der Aeltere, Brenner u. A. eine Menge elender Stucke noch ganz im alten Style; und ehe

a Suppositor

<sup>136),</sup> Poet. und theatral. Schriften. ed. Lowen 1763. Gerv. Neuere Lit. I. Band.

noch die achteren Dramatiker mit Gothe, Alinger und Lenz bes gonnen hatten, fingen schon seit 1760 die Brandes, Großmann, Bretzner u. A. an, die Bühne mit einem gewaltigen Borrath trisvialer Alltagsstucke zu überschwemmen.

Alls Lessing nach Leipzig kam, so hörten wir schon oben, war fein Intereffe fur bas Theater im Augenblick entschieden. Er ging erst mit der Neuber, spater mit Brudner um, von dem er decla= miren lernen wollte, ber aber bald von ihm lernte und ihm vieles zu danken gestand. Boll vom ersten Gifer spornte damals Leffing Die Mylins, Weiße, Fuchs, Kleist und was ihm vorkam, Schau= fpiele zu machen, theilte mit ihnen die Arbeit, und schrieb felbst feine erften Stude in die hamburgischen Ermunterungen, ben Da= mon und die alte Jungfer, von denen die lettere aus feinen Berfen verschwunden ift. Den jungen Gelehrten bewunderte die Neuber und gab ihn 1747; schnell folgten in den nachsten Jahren Die Juden, ber Freigeist und ber Schat. Wie immer biese Stude beschaffen fein mogen, fo ift boch die Richtung bes 17jahrigen Berfaffers im jungen Gelehrten, ben er schon auf der Schule begonnen hatte, merkwurdig genug, und unftreitig ftellte schon bas bloße Stelett ber Juden alle Luftspiele ber Zeit in Schatten, und bas Borbild bes Schates (Trinummus von Plautus) zeigte schon an, bag ber junge Mann gang andere Wege wollte als Gottsched. statigte sich, als er 1750 mit Mylius die Beitrage zur Sistorie und Aufnahme bes Theaters herausgab. Sie hatten den foloffalen Plan zur Geschichte eines Theaters aller Bolfer vorzuarbeiten; fie standen also schon gang formlich Gottsched entgegen, ber sich mit Griechen und Frangofen begnugte. Bier erschien schon Leffings Le= ben des Plautus, und feine Ueberfetzung der Gefangenen, Die er fur das vortrefflichste Stud erklarte, bas je auf den Schauplat gekommen. Er wies schon bier in gang patriotischem Ginne auf Sophofles und Plautus, von den Frangofen, fogar von Ceneca und Terenz weg. Nach bem 4. Stude trat Leffing übrigens schon ab, weil ihm Mylius keine Genuge that. Er hatte in ben Bei= tragen die Clitia des Machiavelli überfett und dabei geaußert, man mochte ihm boch Gin gutes italienisches Stud zeigen! Leffing, ber ihn unftreitig schon von Gottsched geheilt zu haben meinte, ent= setzte dieser Gottschedianismus so, daß er sogleich abbrach. Er schwarmte nun ein Paar Jahre in fremden Gebieten herum; so=

### u. weltl. Moral u. b. Rritit. (Schaufpiel.) Leffing. 371

balb er aber por Molius Mithelferschaft ficher mar, ber 1754 in Pondon farb, trat er mit feiner theatralifchen Bibliothet berpor (1754-58) ohne alle Mitarbeiter. Wie in feinen Producten, fo ift er bier auch in feiner Rritif burchaus noch Lehrling. Wenn bieß Mlles amar uber ben Leiftungen jener Jahre ftebt, fo will bas bei bem niedrigen Stande noch nicht viel fagen. Er billigt bier noch bas rubrenbe Luftspiel und ichlagt fich alfo gu Gellerte Unficht, ber 1751 pro commoedia comovente geschrieben; er schreibt ein Leben Thomfone und ftellt biefen ungemein boch auch ale Schaus fpielbichter; er regte eine Ueberfegung feiner Trauerfpiele an , bie er (1756) mit einer Borrede begleitete; er gab bier einen Mustug bes fpanifchen Trauerfviele Birginig, bas er fpater verlachte; auch über Destouches urtheilte er noch febr milb. Dicht Alles, was in biefen Urtheilen ale Comache ausfieht, ift es wirklich. Der Rrieg gegen ben frangofischen Beschmad glimmt bier ichon unter ber Alfche und balt fich nur abfichtlich jurud. Er erschuttert, obne ein einziges Urtheil beignfugen, Die Grundfaule bes frangofischen Beroenfpiele, indem er ein Paar Stude von Ceneca analmirt und blos ftellt. Er will auf Die Italiener, Spanier, befonders Gnalander hinfuhren, er bebt Thomfon beraus, ben Regelmäßigften unter ben Regellofen, aber er braucht fchon die ftartften Musbrude gegen bie Regelmäßigfeit, ju Gunffen von Ratur und Leben, er erflart, er wolle lieber ben Raufmann von Benedig gemacht haben als ben ferbenten Cato, lieber bas unregelmäßigfte Stud bes Deter Corneille ale bas regelrechtefte feines Brubers: lieber einen misges ftalteten Menichen lebendig geschaffen haben, ale die fcbonite tobte Bilbfaule bes Praxiteles! Eprechender ale feine Undeutungen bier mar feine Diff Gara, bie 1735 erfcbien. Richt ohne Grund mar bas Trauerfpiel in Proja geschrieben, ber Schauplat nach England gelegt, und ein Debeifcher Charafter moternifirt, wie fpater Birginius im Oboardo. Die tugenbhaften Charaftere erhalten bier Theil an ber bojen Ratur bes Menfchen, Die fchlimmen an ber guten; biefe Diff Gara fo aut und fo fchmach , biefe Marwood fo teuflisch und fo edel, Diefer getheilte Mellefont, ber wie ber Typus ber Lieblingecharaftere Gothe's ausfieht, alles fiellt fich fed bem frangofifchen Gefchmad entgegen, und Diberot wollte biefes Stud mit anderen englischen überfegen. Gara Campfon ift nicht allein bas erfte beutsche Stud, bas trop feiner verhaltnifmagigen Ungelenfigs

### 372 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

keit in Wortrag und Dekonomie, ben Namen eines Taueespiels werdent, sondern es wirft zuerst mit wahrer Deiginalität das fram abschiede offinde offind och ober einem andern zu verfallen; sie ward das Borbitd aller bürgerlichen Dramen in Deutschland, und eröffnet zuglichen die tragischen Eroffe, die in den Toer Iahren vorzugsweise hehandelt wurden. Wenn sich die fell gefinden Machahmungen von Pfeit, Liederlich, Nartini (Lucie Woodwill, Monssott bei Listendour) n. A. erzegssen in, und was die Japunssache ist, das das bener) n. A. erzegssen in, und was die Japunssache ist, das das Erick in die ungliedliche Zeit siel, wo der bisherige Mittelpunkt der Kindel, erzegsze großen, und was die Japunssache für Angeleg der Gedaupsieleteringen gerichten, und den Geschaupsieletringen gerichten, und den Geschaupsieletringen gerichten, und den Geschaupsieletringen gesten und die geschlichen Ericke von behote, dass in biesen Zeiter leigtere Umstand ward noch dadurch erbedort, das in biesen Zeiten grade auch die gessslichen Ericke von bedomte, Dubermann und Kepford mit die Wiesenderschen ersteileren.

Diefes Ctud batte Leffing in Potebam geschrieben: Die Bes fanntichaft mit Mofes und Dicolai machte ibn vertrauenevoller und fuhner in feinen theatralischen Reformen. Nicolai in feinen Briefen über die fchonen Biffenfchaften unterftutte ibn burch feine Empfehlung ber britischen Schauspiele: in ber theatralischen Bibliothet (5. und 4. Grud') wies Leffing auf ben Reichthum ber englischen Lites ratur in Diefem Gebiete bin. Leffing fam 1755 wieber nach Leipzig und es trafen nachber Rleift und Brame qu ihm, ber als ein eif: riger Erufianer viel von ibm feiben mußte, 1757 mard bie Biblio: thet ber ichonen Biffenschaften von Dicolai eroffnet; fie feste einen Preis aus fur bas befte Traueriviel: ba bie Buhne in Leipzig nicht mehr blubte, fcbien eine theatralifche Afabemie entichabigen ju follen. 3mei neue Talente traten bervor. Job. 2B. von Brame fcbidte ben Freigeift ein, ber 1768 mit feinem Brutus gebrudt wurde. Der junge Mann fiel in Diefem letten Stude auf Die Jamben, noch ebe Joh. S. Schlegel, ein Bruder bes Glias, Thom= fone Ctude in Diefem Dage überfette; er neigte augenfcheinlich gu ben Englandern berüber, allein er ftarb in bemielben Sabre. ale er fein Greignif einlieferte, im 20. Jahre. Den Preis batte ber Robrus von 3. Gr. von Cronegt (aus Unfpach 1751-58) er= halten, obgleich Leffing fo wenig bamit gufrieden mar, baß er fetbft Diefen Ctoff behandeln wollte. Und mas Bunder! ber Dichter hatte fich , im Gifer ben geftorbenen Schlegel ju erfegen, von feinem ges

### u. weltl. Moral u. b. Rritif. (Chaufpiel.) Leffing. 373

tiebten Lehrer Gellert und von bem gangen Rreife ber Bremer Beitrager fo getrieben wie Schlegel porber, mit confuser Lecture fchon perborben, und obgleich er bas fpanifche, italienische und englische Theater fannte, fich in Darie felbit im frangofischen Etnie fefte gefahren, fo baff nun bier Robrus ale ein gartlicher Beld auftritt. ein zweiter Roman als Episode eingeschaltet ift, Die Die Saupthand: Jung übermiegt, und gehaufte Bufalle, rubrende Situationen und Duerncoups in Boltgires Urt angebracht find. Go ift auch in bem pon Gotter vollendeten Fragment Dinnt und Cophronia nach Taffo bas chriftliche Selbentbum auf jene lacherliche und unnaturliche Sobe getrieben, wie es nur ben Frangofen moglich ift auf ber Bubne an bulben, und Leffing bat in ber Dramaturgie portreffliche Cane uber bas Martnrerthum und bie Bunber auf ber Bubne an Diefes Stud gefnupft. Die ungemein ber frangofische Beschmad im Trauerfpiele bei und eingeniftet mar und faft unvertilabar baftete. lebrt Eroneat portrefflich, ber in feinen übrigen Bebichten, Catiren, Ginfamkeiten u. f. m. 137) mit Rlopftod, mit Doung, mit Gunther, mit Allem moglichen mehr Sympathie zeigt, ale mit bem Rothurn ber frangofischen Bubne. Geiner Gelbftbeurtheilung bes Rodrus nach follte man glauben, baf auch Er fich mit ber Beit von biefem Gefchmad losgemacht baben murbe, allein bas Unglud wollte. baff auch Er ftarb, ebe er feine Rronung erlebte, im 26. Sabre, Sonberbar, welch ein Schickfal unfre junge Literatur bamale verfolgte. Ge iff Berbern bei Gelegenheit von Abbis, Beilmanne und Baumgartens, Peffing bei Mplius' Tobe aufgefallen, melch ein neibisches Geschick uber unfern jungen Talenten gu berrichen fcbien; Michaelis abnte bei bem fruben Tobe Croneats fein eignes Schickfal. In ber That ift Die Babt ber frub verblubenben Literaten in jenen erften Beiten unfrer aufblubenden Dichtung ungemein groß; wir haben ichon Ges legenheit gehabt, bie Dyra, Rubnid, Jahns, Sartmann, Meinbard, Michaelis, Abbt u. Al. ju nennen, ju benen fpater bie Solty, Unger, Leng, Berfe u. M. bingutommen, Mirgende aber find bie Ralle auffallender und tragischer ale bei unferen tragischen Dichtern: Schlegel, Eronege, Brame, Rruger, Mylius, Uhlich, Schiebeler farben fo bin, ehe fie ihres Talente, ihres Lebens, ober Rubme frob murben. Leffing flagte bas land barum an, bas feine Benien

<sup>\$37)</sup> Gronegts Schriften 2 Abeile. 1776.

### 374 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

perlieft, fie mit Deib und ummurbigen Geschaften brudte: Die Datur freue fich in bem nieberen Stande große Beifter am liebften bervoraubringen . Aufmunterung und Unterfritung fei bei uns gang un= befannt, unter Schwierigfeiten jeber Urt opfere Die Jugend ibre Rrafte auf und erliege bann bei bem erften Sturme, Unftreitig batte er Recht, bei Molius, Rruger und Ublich biefe Betrachtung anguftellen : bei ben anderen murbe er eine andere Quelle haben fuchen muffen. Schlegel bat unftreitig feine geiftigen Rrafte uberboten, auch bei Eronegt mag bief ber Rall fein. 3m Allgemeinen aber hatte bie neue geiffige Unffrengung, Die Erregung lange unge: ubter Rrafte, Die neuen Phantafiegenuffe und Schopfungen in Die Nation einen Rervenreis und eine Spoochondrie geworfen, Die in epidemifcher Berbreitung ben gangen Literatenftand ergriff, ein Lei= ben , bas burch Rleiff , Ghraeis , betrogene Ermartung , Gelbfttaus fcbung, Ueberichapung bes eigenen Berthe und Bermogene, nicht felten burch Ginfturmen auf Die Befundheit und unmagig ausfchmeifende Sinnlichteit aufe bochfie getrieben marb und bei Bielen gum Tobe, bei Bielen (Leng, Bolberfin, Uhlich, Rub, Bimmer: mann, Riebel) ju Babnfinn ober abnlicher Geifteszerruttung fubrte. Meue Richtungen in ber Geschichte einer febon gebilbeten Nation, bie nicht mehr bem fichern Buge bes Inftintte folgt, beren Blieber ihre Bege frei mablen, fcheinen nicht ohne biefe Schictfale Gingelner burchgefest merben ju fonnen, bie bem großen Gange bes Bangen jum Opfer fallen, und baber haben fich vielfach bie abnlichen Ers scheinungen wiederholt, feitbem unfere Dichterifche Literatur in ber romantifchen Beit anfing gurudgugeben und anderen Intereffen Plat 311 machen.

Biefe Masse hatte sich Lessing gegeben, in seinem Augenbums gang etwas aus Christian Zeite Weise (aus Annaderg 1726-1804) zu machen, aber es wollte ihm nicht gelingen. Er flarb ihm nicht neg wie Wossins and Terongs, dem er nahm sich bitm nicht neg wie Wossins and Terongs, dem er nahm sich eiteratur nicht so innig zu Herzeu, er trat viellnecht nach seinem Geskandnis nur in der Aragisel aus, weil Echtegel und seinem Geskandnis nur in der Aragisel aus, weil Echtegel und seine grungen Freunde Cronegt und Brawe abgetreten waren. Er date ginngem Freunde Cronegt und Brawe abgetreten waren. Er date ginn genach und überseit; er date eine Marrone von Ephesus sich in fach und überseit; er date eine Marrone von Ephesus sich hatte auch bei aelich fie Rechaffen ihm kannen ihm ken bei er dies fie Rechaffen ihm kannen ihm ken bei er gleich genenkland bin arvererfen, und

### u. weltl. Moral u. b. Rritit. (Schaufpiel.) Leffing. 375

Beifie's Freude an feinem Stude bamit verborben. Roch bielt eine Beile Beifie's Reber feft ; er begrbeitete ihm ben devil to pay pon Coffen , und Dieje tomijche Duer machte ber Meubeit ber Gache megen ju Gottichebe unenblichen Rummer Aurore. Geitbem manbten fich bie Directoren überallber an Beife um Manuscripte, allein es mufte ibm behaalicher fein . an ber Bibliothet ber fchonen Miffen-Schaften ju grbeiten : jubem ichmand mit ber Entfernung Roche aus Leipzig ber bringliche Anlag, 208 aber 1758 bie lette Soffnung ber bentichen Tragobie ausffarb. und Leffing Sabre lang nichts ale ben Mbilotas ausgab, ein frieggthmenbes fleines Stud ohne Liebichaft, bas fur bie Deutschen ein tobter Buchftabe mar, ba trat Reife mit feinen Beitragen jum Theater berbor (1759-66). DRir mollen feine Luftsviele übergeben, unter benen bie Saushalterin und Amalie bie bubnengerechteffen find, Die Poeten aber bas meifte bifforifche Intereffe haben, ba fie eine Satire auf Die Klopftodianer enthalten und Beifen mit Bobmer verfeindeten. Seine Trauerfpiele find barum fur une wichtiger, weil auch fie une bemeifen, wie febmerfallig man fich anstellte, um bas frangofische Joch von fich abunichieben . und mie babei ber Berbacht fich aufbrangt . baf man es aus Bequemtichteit und Gefühl ber Schmache gethan babe. Beife fublte ben 3mang bes Meranbriners, ber faft alle Schulb traat an ber unendlichen Langweitigfeit und Monotonie ber Stude jener Beiten, allein wie fauer marb es ihm bis er fich entschlog, bie Befreiung von Theben in Jamben, ben Romeo in Profa gu fcbreiben. Und boch mußte er fublen, bag bei ihm wie bei beiben Schlegeln . mo fie einmal ben Berfuch magten , bie Sprache uns willtubrlich blubenber und zwanglofer marb. Bie mechanisch ging aber auch Alles und wie ichneckenmaffig auf ben Brettern pormarts. Beife verfichert , bag man bamale auf eine Auffuhrung ohne 211: randriner gar nicht batte rechnen burfen. Die Schauspieler batten gu Gottschede Beit fich gegen ben Bere geftraubt, jest ftraubten fie fich bemnach ibn wieder abzulegen, benn fie mochten bie Bequemlichfeit biefes Recitative por bem naturlichen Bortrag allmablia eingefehen haben. Beife bebielt alfo biefes Dag in ber Debraahl feiner Tragobien noch bei. Diefer Gine Umftand machte fchon all bas, mas er aus Leffinge Unterricht gelernt haben mochte, unnus. Er hatte fo viel von englischer Ratur und Ginfachheit reben boren. son ben Charafteren ber englischen Stude, und er feste fich je

#### 376 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

langer je mehr por, bie glangende Declamation gu verlaffen, um eine Urt Abtommen amifchen bem frangofischen und englischen Gefebmad zu treffen. Gbe er aber nur beutlich zu biefem Entichluffe tam , mit bem es ihm nie recht Grnft marb , mußte ihm Lefs fing ichon noch berber gugerebet baben. Gein Eduard III ift gang voll von jenen abgeschmadten psichologischen Concepten à la Corneille. Die Ronigin Mabelle tragt eine Leibenschaft zu ihrem Minifter, wie einen Mutterflect, ju bem man nichte ju, nichte abthun fann: fie liebt ibn, obwohl fie ibn ale ein Ungebeuer tennt, und laft fich bon ibm bestimmen, Schwager und Gatten, und ihren Gatten burch ihren Cobn ju ermorben! Und biefer Cobn unterfchreibt bas Tobefurtheil feines Dheims, ben er fett treu gefunden, und eines anderen Gefangenen, von bem man ibm fagt es fei fein Bater, obne baf er bie zwei Schritte nach bem Thurme geben mochte, um fich ju überzeugen! Richard III gab fpaterbin Leffing Gelegenheit. feine Erorterungen über Die Ariftotelifche Theorie, fomie einige Bemertungen über Chativegre angutnupfen und beutlich muß ber grme Beife bafur buffen, baf er bas eflatanteffe und lette Beifviel bes frangofischen Geschmade gab, bem Leffing endlich um jeben Preis ein Biel ju fegen ftrebte, nachbem feine Dufter nichts balfen. Beife fannte Chaffpeares Richard nicht, ale er bieff regelrechte Stud febrieb, in bem auf ben unmotivirten Charafter Die Buge bes Mero gleichgultig übertragen find, und ein Ungethum aus ibm gebildet mirb, beffen vomphafte Tiraben machen, baff er pon feiner "eblen Morbluft" und feinen Diffethaten wie von Pflichten und Tugenden fpricht. Dieje Bravaben laffen ben Dichter offenbar qu gar feinem Gedanten und feiner Ubficht fommen. Die Pringeffin Elifabeth 3. B. entschließt fich, Richard ihre Sand ju geben, um ihre Bruber ju retten, ibn aber in ber Brautnacht ju more ben. Da er nun ale Berber erscheint, fo verführt fie und ben Dichter ploBlich bie Luft an großen Worten und Die tugenbhafte Buth, alle Bormurfe an ben Bewerber loszulaffen und ihn auf bas Leben ihrer bebrohten Bruder zu begen. Krispus, Muftapha und Rofamunde find alle auf Diefen Schnitt; überall nicht gemischte Charaftere, bie er vielleicht machen wollte, fonbern balancirenbe, bie zwischen Rraft und Schwache, Zugend und Lafter schweben, fowie auch bie Intriguen meiftens auf Dieje ichautelnbe Beije pon einem gesprochenen ober nicht gesprochenen, fo ober fo gewendeten

### u. weltl. Moral u. b. Rritit. (Schaufpiel.) Leffing. 377

und mienerstandenen Morte abbangen. Calas und Romeo und Lulie find in Drofa. Bier fennt er Chaffpeare, und bequemt fich ber Manier bes burgerlichen Trauerfpiels, nachdem Leffinge Minna erfchienen mar, und bie nachbrudlicheren Unpreifungen ber englis fcben Bubne in ben Literaturbriefen. Allein er ift im neuen Rleib ber alte Poet geblieben. Im Calas berricht immer noch ber boch= geffimmte mit Metaphern gefüllte Diglog; Die Charaftere find im: mer noch unnaturlich gesteigert, grell gefarbt, obne Dievosition und bramatische Birfung gemablt. Bon Romeo wollen wir nichts fagen . als mas Deifie felbit uber ben bes Chafipeare bemertt. Er hat eine beffere Quelle ju Romeo in ber Novelle im Banbello entbedt und barauf bilbet er fich nicht wenig ein. In biefer beffern Quelle namlich fei bie Saupttataftrophe Juliens Ermachen bei Romen's Leben, Die Chaffpeare nicht benunt babe! Dafur fei bas Stud mit vielen triviglen, überfluffigen nicht gur Sandlung gebos rigen Dingen überlaben . ber Die falle bier und ba ine Rindische. Die haufigen Reime fehmachten Die Bahricheinlichkeit ber naturlichen Unterrebung! Bare fein Romeo Die einzige Gunde Beifie's gemes fen, fo mare Leffing gerechtfertigt, baff er in ber Dramaturgie feinen alten Freund fo aufubr. Beife lieft fich auch wirtlich einfebuchtern. Er gog fich von bem Trauerfviel gurud in Die Dver; ba bie großen Schauspiele ber Frangofen nicht mehr gelten follten, fo führte er ihre fleinen Graoblichfeiten und Baudevilles ein. Das burch ift er viel schablicher geworben ale burch feine erfolglofen Trauerfpiele; Die gange Schaar ber mittelmäßigen Zalente, Die fich on aute Componiffen angerantt moblfeil einen Damen machen mollte. warf fich auf Dieje Tandeleien. Schon 1767 hatte fein Lottchen am Sofe, burch Sillere Composition gehoben, ben Beifall feines fruberen Berfuche in biefem Gebiete erhalten , bie tanbelnben und gartlichen Urietten gefielen bem Publifum immer noch beffer, ale bie alexandrinifthen Robomontaben im Schaufpiel, und es ift befannt, baf bie Operetten von Siller und Beife fur bie bamaligen Directionen, wie Schmidt in ber Chronologie des beutichen Theas tere fagt, pièces de resource murben. In biefem Fache brauchte fich Beife nicht von bem unbequemen Rrititer meiftern gu laffen, bier fvielte er felbft ben Meifter. Engel, Michaelis, Gotter, Schies beler, Gerftenberg und viele andere ahmten ihm bier nach. In Beimar fand Diefer Geschmack febr schnell Eingang, Sier mar

### 378 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

fchon 1756 bie Dobbetiniche Truppe in Thatigfeit, Die Brudner und bie Decour fanden fich bier ein und fcbon bamale batte bort bas Theater eine fefte Statte gefunden, wenn nicht ber Bergog geftorben mare. 1768 gab die Bergogin Amalie bem aus Leipzig perbrangten Roch ein Mint. Unter ben bortigen Literaten ichloff fich Dufaus querft in feinem Gartnermabchen an Beife an. bas bon Rolf componirt mar : halb ringliffrte Schmeiger . ben ber bilbhurge baufer Sof in Italien batte reifen laffen, mit Biller: er engagirte fich bei ber Seplerichen Truppe, componirte fur biefe einige fleine Ctude von Jacobi und fam mit ihr nach Weimar, mo auch biefer Dperngeschmad schon vor Gothes Beit feftfant, wo ein Rath Deermann ichon fur Bolf und nun auch fur Schweizer Dveretten febrieb, mo Bieland gleich mit feiner Murorg, fpater mit feiner Allcefte und feinen Opern in Metaftaffo's Gefchmack bebutirte, und mo felbit Gothe fich ju Baudevilles bergeben mußte. Rach bem Brante bes Schloffes in Beimar (1774) trug bie Genleriche Truppe biefen Gefchmad nach Gotha, bas gleich Anfangs mit bem Beis marer Sofe fcbien rivalifiren ju wollen. Der Gothaer Reichard begann bier bereits feine fchriftftellerifche Laufbahn; Gotter batte bie Sepleriche Truppe fchon in Bettlar tennen gelernt und hatte fur fie frangofifthe Stude bearbeitet; Gerftenberge Ariabne, mie fie Brandes umarbeitete, marb von Benba componirt und in Gotha auerft gegeben, und Gotter mard jest ber eifrigfte Rachfolger Beife's im Rache ber Operette; fur ihn mar Benda, mas Biller fur jenen. Der Operettengeschmack biefer Sahre liegt burchaus auf Giner Linie mit ben Tanbeleien ber Salberflabter Dichter, mit benen anch Beife und Gotter vielfach Begiebungen baben, Richt que fallig berühren fich beibe bier mit Bieland, Jacobi und Pfoffel, Mit beiben letteren theilt Beife vollfommen ben Rudgug aus ben erften Reihen und ben Bortampfern ber beutschen Dichtung in flete befcheibenere und verftedtere Linien, ale er anfing Abelunge Bochens blatt fur Rinder fortgufegen und fur Bafedom Ribeln gu febreiben. beffen pabagogifche Abfichten er ungefahr eben fo verfehlte mie Leffinge bramatifche. In feinem Rinderfreund und in feinen Ring bertomebien wird es immer beutlicher, wohin biefer Dichter gehort: bier feben wir ihn gang die Berweichlichung jener laren Sauspoeten unterftugen. Bielleicht find Undre erbauter von feiner Padagogit; wir wollen uns bier nur an ihre theatralifche Seite halten und

darüber Jean Pauls Worte auführen, der gewiß kein pabagogischer Rigorist und noch dazu Weiße's Freund war. Comödien, die sich die Kinder selbst machen, sagt er, sind weit nütlicher als die sie spielen und waren sie aus Weiße's Schreibtisch. In unsern Tagen, wo ohnehin der ganze Mensch Figurant, seine Tugend Gastrolle und seine Empfindung lyrisches Gedicht wird, ist die Verrenkung der Kinderseele vollends gefährlich.

Solchen Mannern gegenüber und folch einem eingewurzelten Geschmacke an frangofischer Manier, wie ihn Beife in ber gangen Reihe feiner Tragodien bewies, konnte Leffing freilich nicht anders: er mußte ben Frangosen ben Rrieg erklaren und um jeden Preis ein Gebiet zu gewinnen suchen, das von ihren Ginfluffen frei mare. 2118 baber die Literaturbriefe 1759 eröffnet murben, griff er zuerft ben Hauptaliirten ber Frangosen an, Gottscheb. Roch die Leipziger Bibliothet hatte um jene Zeit gefagt, Niemand werde leugnen, daß Gottsched wesentliche Berdienste um die deutsche Buhne habe. Er fei ber Niemand, funbigt Leffing bier an. Die Staatsactionen gu verbannen und die Poffenfpiele, habe eben feines feinen und großen Beiftes bedurft. Er fei ber Schopfer bes frangoffrenden Geschmacks geworben, indem er überfett hatte und Alles aufgeforbert ju über= feten, mas nur reimen und Oui Monsieur verfteben fonnte; er habe sich nie gefragt, ob dieß franzosische Theater auch zur deut= fchen Denfart paffe. Wir begehren mehr zu fehen und zu benfen, als und die furchtsamen frangofischen Schauspiele geben; bas Große, Schreckliche, Melancholische wirke beffer auf uns, als bas Artige, Bartliche und Berliebte; Die zu große Ginfalt ermude und mehr, als die zu große Verwicklung. Er weist auf Chaffpeare bin, ber als Genie und andre Genien erweden werde als Racine und Cor-Dem Wefen nach fei Chakfpeare bem antiken Drama naber, als die Frangosen; er erreiche den 3weck ber Tragedie fast immer auf bem fonberbarften Wege, bie Frangofen auf bem Wege ber Allten fast nie! Dhue biese Winke hatte Wieland schwerlich gleich darauf seinen Shakspeare zu übersetzen angefangen. Gleich im folgenden Jahre 1760 griffen die Literaturbriefe Beife's erften Beitrag zum Theater an, und barin die trockene Rhetorik, schulmäßige Steifheit, die Gedankenlehre, mit Ginem Wort bie Defonomie ber frangofischen Stude, an ber wenig auszuseigen und felten viel zu ruhmen ift. Bei Gelegenheit ber Wielandischen

# 380 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

Clementine ertlaren fie fich gegen bie pollfommenen Charaftere. und Leifinge Philotas, ber 1759 erichienen mar, batte offenbar Die Abnicht, einmal antite und bagu beroifche Charaftere gu geich= nen , die nicht ben fenecgischen Rlopffechtern im Rothurne glichen, Bir merten bier freilich, bag bie Langfamteit ber Birtungen ber Leffingischen Unfichten mit ber Langfamteit feines Producirens aufammenbing, Runf, feche bramatifche Berfuche rafch aufeinanber harten unftreitig die Phyfiognomie unferes Theaters fchneller geandert , ale alle Rrititen. Aber freitich fcbien es nicht moglich au fein, folche Grude ju machen, ebe bie Rritif ihnen Raum gefchafft, und Chalfpeare ju finden, ebe ibn Leifing entbedt batte. 11m eben biefe Beit ericbien (1761) Mofere Sarletin, ober Bertheidigung des Grotest: Romifchen, eine Schrift, beren Inhalt noch Rretichmann entfette! Dofer vertheidigte Die Dper, bas Reich ber Chimaren, und bie Sarlefinade, b. b. bas Groteste, bie Rarrifatur in ber Dichtung, ,menn nur nach Sogarthe Unleitung bie Uebertreibung ber Geftalten gezeigt merbe, wie fie von ber mabren Bellenlinie ber Schonbeit abmeiche." Mofer mar auch fo gang ber Dann, wie er fich jeder Bolfefitte gnnahm und ihren Ginn und Berth aufbedte, fich gegen ben Reinigungeeifer auf ber Bubne au fegen, bem Sarlefin feinen Familiengug und feine ideale Be= beutung ju bestimmen, feinem fichenden Charafter benfelben Bortheil gugufprechen wie ben Thiergeffalten in ber Rabel, und ibm aus dem Jag bes Beifen Gine narrifche Stunde porzubehaften. Diefe Abhandlung ift in ber Geschichte unferer Literatur in eben folchem Unfeben gemefen, wie fpater Dofere Schrift gegen Rriebrich II. Der Berfaffer marb balb, ungefahr wie Merd und Mebn= liche, ber Freund aller Partheien; bie Berliner fnupften auf Diefen Barletin bin Freundschaft mit ibm; Dicolai mard fein Lobrebner. aber auch Gothe. Der gefunde Menschenperftant rebete in wian und eben aus ihm, ben bie Literaturbriefe fo in Schut nahmen, aber auch bie bobere Runftanficht, bie in Merc's Rreife geltend mar. Er fette fich in biefem Muffage fchon gegen bie Ginheiteregeln ber Frangofen; er fprach fchon ben Gat aus, bag une nicht bas Moralifche gur Runft treibt, bag Reiner Mufit, Tang und Trauers fpiele fucht, um fich gu beffern, fonbern um fein Gemuth gu bez ruhigen, ju erheitern, ju fammeln, und "baburch ben ermubeten Beift gu ernfthaften Pflichten vorzubereiten." Bugleich fiebt man

### u. weltl. Moral u. b. Kritif. Schauspiel. (Lessing.) 381

aus diesem Schriftchen, wie damals schon Lessing als die Haupt= autoritat im Theaterwefen galt, indem ihn Mofers Barlefin gerade= zu darin auffordert, sein Lobredner zu werden 137). Wir wollen nicht weiter verfolgen, wie die Literaturbriefe den gebahnten Weg weitergingen, um dem franzosischen Drama zu opponiren, und da= gegen bei Leffing verharren. 1760 übersette er Diderot. Die Uebersetzungen bramatischer Autoren in Masse lag in der Zeit. Wir erhielten in diesen Jahren den gangen Moliere, Destouches, Favart, Goldoni übersetzt und 1762 begann Wielands Chakspeare, der, wie unvollständig und mangelhaft er war, immer eine Vorarbeit fur Eschenburg ward, und weiterhin nicht mehr die Unbekannt= schaft mit den englischen Tragodien für entschuldigt gelten ließ. Lessing übersetzte Diderot sowohl aus Neigung als aus Politik. Er setzte dem deutschen Gottsched und seinem Geschmack den Franzosen Diderot entgegen, der in seinen bijoux indiscrets und in den angehängten Unterredungen zu seinem naturlichen Sohne die Un= natur und Ueberladung der französischen Buhne angegriffen hatte. Es war wohl naturlich, daß Leffing in dem Rampfe, den er jetzt spstematisch führte, einen solchen Kriegsvortheil nicht unbenutzt ließ, sich in Feindestanden einen Bundesgenoffen zu schaffen. Di= derot hatte zum burgerlichen Trauerspiele übergeführt, und Gotts scheds Schule gegenüber, die wie Racine noch immer am Hofe das Vorbild der Tragodie suchte, war es wohl nothig, daß dieses andre Extrem einmal versucht ward, um zur einfachen Ratur des Menschen und zur Naturlichkeit bes Dialogs zurückzuführen. Di= berots Dramen, unter benen Lessing übrigens nur auf ben Saus= vater etwas halt, hatten auch wirklich nach Leffings Erfahrung

Luch habe es nur geschienen, als sei ber Harlekin wirklich verbannt gewesen. Die Neuber hatte blos das Kleid und den Namen verbannt, hatte ihn weiß angezogen statt scheckig, und Hankchen genannt. Ein großer Triumph für den guten Geschmack, fährt er fort! "Die Neuber ist todt, Gottsched auch, ich dächte, wir zögen ihm das bunte Jäckhen wieder an. Er ist ein ausländisches Geschöpf, sagt man. Was thut das? ich wollte, daß alle Narren unter uns Ausländer wären. Es ist widersinnig, das nämliche Individuum alle Tage in einem andern Stücke erscheinen zu sehen. Man muß ihn aber als Gattung betrachten, es ist nicht Harlekin, der in allen Stücken spielt, sondern Harlekine."

#### 382 Regeneration b. Doefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

bas Gwiel unferer Schauspieler querft geanbert, und batten ben Berftanbigen ju ertennen gegeben, mas ihnen bas Theater noch ein= mal fo theuer machen muffe, ale porber. Bas ferner Leffings Enmpathien fur Diberot erflarte, mar, bag beffen Schauspiele ale fritifche Mufter eben auf ben Schlag maren, wie er felbit fie au erreichen und ju ubertreffen boffen burfte. Mus feinem Frag= mente jum Leben bes Cophotles, aus gelegentlichen Urtheilen uber Guripides und Mefchplus fieht man mobl, bag ibm ber bobere Ctul bes Trauerfpiele nicht eben verschloffen mar, aber boch in einer folchen Berne lag, wie er ber Ration felbft liegen mußte, bie bas male bei jedem Berfuch, ben antiten Zon ju treffen, wieder in ben frangofischen verfallen mare. Leffing felbit bekannte ben Ginfluff , ben Diberot auf ibn geubt batte, und bag fein Gefchmad obne ibn eine gang andere Richtung befommen haben murbe; viels leicht eine eignere, aber fchwerlich eine, mit ber fein Berftand que friedener gemefen maren. Offenbar erfannte er bas Beitgemaße bes Diberotichen Gegensages, wenn er auch weiterbin nicht mehr bie Achtung meder por Diderote Doeffe noch Rritif bebielt. Er batte fie in ber Dramaturgie fchon nicht mehr fo, wie bei ber Ueberfebung feiner Merfe, und aus bem. mas er bort an ibm ausftellt. bemertt man mohl, baß es fchon bas Beburfnig nach einer boberen Gattung bes Drama's mar, mas ibn jest entfrembete. Die Ent= bechung frangofischer Refte bei biefem Gegner bes frangofischen Geschmad's felbit, Die volltommnen Charaftere, Die er nicht gang permeiden fonnte, brachten ibn ab. Roch mehr: Diberot flatuirte in feiner Theorie pon ben Charafteren, bas Traueriviel geichne Individuen, bas Luftfpiel Urten. Leffing miberfest fich bem, und ftellt, fogar gegen bie Praris ber Englander feft, Die Charaftere Des Trauerfpiels mußten eben fo allgemein fein, wie bie ber Ro: mobie; er nabert fich alfo bem antiten Geschmacke und entfernt fich bierin theoretisch genau fo weit von Chaffpeare, wie Schiller gulett ausübend gethan bat, ober wie bie Charaftere im Rathan fich gegen bie ber fruberen Stude Leffings verallgemeineren. 216 Diberot und Chaffpeare, nach Deutschland verpflangt, allmablig ibre erften Birfungen thaten, mar gerade Friedrichs Gieg bei Roff: bach erfochten, und mußte bei allen Reibern und Gegnern ber frangofifchen Rationalitat in Politit ober Literatur eine große Beis terteit, verbreiten, bie Leffing zu benuten nicht faul mar. Er febrieb

mitten unter ber Urmee in Breelau feine Minna. Die tomifche Rolle, Die ber Frangose barin fpielt, ber Gegenfat ber acht beutfcben Charaftere, Die man bier jum erftenmale, und nachber viels leicht nie wieder mit folcher Liebe und in fo unaffectirter Geftalt auf Die Bubne gebracht fab: ber gludliche Griff in bae Rational= leben, Die Unfprache an Die Begeiftrung fur jene fiegreiche Urmee, an bas Mitleid mit jenen abgebanften Offigieren ber Rreibataillone, Die s. Ib. nach einer rubmlichen Laufbabn in eine armliche Eris ftens gurudfebren follten. alles bieß neben ber gefchickten brama: tifchen Behandlung, Die Gothe fo andzeichnete, mirfte fchlagartig im Botte. Rein Wert aufer bem Deffias hatte por Gothe's Erft= lingebichtungen eine folche Theilnahme gefunden. Rach Bertin marf es bas erfte Intereffe an ben beutschen Literaturgegenftanben ins Bolf: phaleich im Unfang Die Aufführung Schwierigfeiten fanb, ba .. uber Dolizei und Regierung nicht bramatifirt merben follte", fo brang es boch fpaterbin burch und fonnte monatelang faft tage lich geswielt merben. Die auf ben Gos bie Ritteriviele folgten, fo bamale eine Muth von Colbatenftuden, Die und meift entfrembet find; bei Stephanie bem Jungeren übrigens tann ber neugierige Lefer eine gange Reibe von Studen finden, bie auf ben foldatifchen Gefchmad bes bamaligen Dublitums fpefuliren. Gelbft nach Bien alfo, mo ber Abel ben frangofischen Geschmad festaubalten ftrebte, gelang es Leffing, amifchen bas Doffenfviel und bie Beroenfinde eine mittlere Gattung gu bringen und auf feine Diberotiche Reform ging herr von Gebler ein. Der lette Rachahmer bes frangofischen Geschmade im Reiche , Beife , fant fich burch Minna veranlagt, endlich vom Alexandriner gur Profa überzugehen und fich ben englifthen Studen etwas ju nabern. Dieg Alles maren Birfungen, bie fich freilich nicht blos mit bem Berftanbe berechnen und mit ber Rritif erreichen liegen. Die Compathie mit bem Nationals leben und ben Bolfegefinnungen, bie und Schiller fo lieb machten, verschafften, tros der mangelnden poetischen Gabe, auch Leffing ienen großen Beifall, ber ja eigentlich bis beute bauert, wo man noch fo oft biefes Stud ale bas einzige beutsche Luftfpiel an= fuhren bort, bas wir befigen. Bie Schabe, bag unfere Dichter fo felten von biefem gwar materialiftifchen Intereffe bes Bolfes Bortheil zu gieben fuchten! ober bag unfere Rationalitat auf fo allgemeiner Bafis rubte, bag bie menigften Leffings Feinblid hatten,

#### 384 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

fie ju erfennen, bie meiften, bie auf fie ju mirten fuchten, in eine munderliche Affectation verfielen. Bergeffen wir nicht, baf bieß gerabe bie Beit ber Barbenbichtung und bes bereinbrechenben Offignischen Geschmacks mar: fie ließ uns nicht auf ber patriotis fchen Freude an unferer Gegenwart weilen; Mopfted's und Aprenboffs Sermann traten in verschiedner Weife wieder aus ber Datur und Rabe bei uns felbit, in ber ung Leffinge und Stephanies Ctucke bielten, in bas Uraltertbum und auf ben Rothurn gurud. Bei all bem war ber Cebrei nach Nationalitat bamale allgemein. und fprach fich bei Connenfels und Denis, bei Dofer und Rlop: froct, bei Abbt und Gleim in Drofa und Berfen aus. Der Giebanfe an eine Nationalbuhne faßte im Bolfe Burgel, und Leffing mar nicht fo faltverftanbig, einem folden Rufe zu widerfteben. 3mei Ctabte waren bamale, nachbem Leipzig feine Bebeutung fur Die Bubne verlohren batte, bas Mugenmert aller Relt, Rien und Samburg. In beiben brutete man iber Reformen bes Theaters: von Wien aus mar bas Gefebrei befonders ftarf. Samburg aber gemann Leffing, von beffen fritifdem Berftanbnik bes Bubnenmefene ce Bortbeil gieben wollte. Er lich fich von ber febinen Musficht taufchen und ging. Ghe wir ibn aber bortbin begleiten, wollen wir erft einen Blick auf Wien werfen , um recht beutlich ju machen, was Leffing unternahm, ale er bie Referm ber Bubne fo cifrig betrieb in einer Beit, mo Klopfted, Offian, Doung, Bieland, Porict ihre volle Birfung noch ubten, von Dramatifern fecunbirt, unter benen Weiße ein Stern erfter Große war, mit Schaufpielern, unter benen Edbof fo allein fant wie Leffing unter ben Dichtern, unter Berbaltniffen ber Bilbung, Die noch eine unglaubliche Gefchmaderobbeit in ben erften Sauptfrabten verrictben, bie noch fo wenig Urtheil guliegen, bag bei Bielen immer noch Gotticheb neben Leffing etwas galt, Die noch fo moralisch befangen maren, bag 1768 noch in Leipzig bie Drofefforen bas Theater als eine fittengefahrliche Unftalt einschranten founten!

Bir finden keine andre Hauptstadt in Deutschland erwichnenswerth für unfere Bühnengeschichte, als Wien. Wir müssen an Berlin vorbeigehen, wo bis nach dem siedenschiftigen Kriege noch nicht einmal ein Hauf für deutsche Spieler bestand, und wo unter den wechselnden Truppen des Schönennann, Ackermann, Schuch,

# u. welt. Moral u. d. Kritik. Schauspiel. (Lessing.) 385

Dobbelin u. Al. sich lange kein bestimmter Geschmack bildete; in Dresden fand das deutsche Theater in dieser Periode noch keinen Raum; in Munchen spielte man noch Kreuzerkombbien. Wollen wir nicht nach Petersburg übergreifen, wo seit 1737 eine beutsche Gesellschaft beständig war, und wo ja später sogar die Raiserin= nen deutsche Combdien bichteten, so konnen wir unsere Aufmerk= famkeit nur auf Wien richten, Die einzige Stadt, wo man das Theatervergnügen nicht paufiren ließ. Auch schieft sich diese Betrachtung um so mehr an diesem Ort, weil man in Wien damals über den Gottschedisch=franzosischen Styl, wenigstens des Trauer= spiels, nicht hinauskam. Deftreich war, wie wir schon oben be= merkten, bas einzige Land, wo ber freiere Charafter bes subdeut= schen Lebens und die Vergnügungsluft im Volke einen Geschmack am Schauspiel bis in die unteren Stande felbst in mittleren Orten verbreitete, mahrend in Berlin noch in dem Anfang ber 80er Jahre der Mittelstand der Buhne wenig achtete 138). In Ling, Neuftadt, St. Polten, Krems trieben Truppen fich um, in Prag, Pregburg, Grat, Brunn gab ce fruber ale irgendwo fonst im Reiche stehende Theater. Hier waren fast alle Elemente, die man nur begehren kounte, Bolkstheilnahme, guter Wille am Sofe und unter einzelnen Gebildeten, außere Mittel um die besten Schau= Nur leider das Beste fehlte: Bildung und spieler anzuziehen. Bilbungstrieb. Reine Verordnungen und feine Summen fonnten Diesen Erbfeind der rein fatholischen Theile von Deutschland tilgen, und fo fam es, daß hamburg und die kleinen Sofe in Weimar, Gotha und Mannheim wohlthätiger fur bie beutsche Buhne mit ben fleinsten Mitteln wirkten, als Wien mit ben ungeheuersten. Als Gottsched die Wiedergeburt des Schauspiels unternahm, hat= ten in Wien Italiener die Impresa des deutschen Theaters; und als jener seines Sieges sicher ben hanswurft in Leipzig vertrieb, verpflanzte Weiskern nach Wien die Burlesken und Hanswurstiaden ju hunderten, aus allen Sprachen fur ben Wiener Geschmack zubereitet. Um 1748 verirrte sich einmal Roch hierher, kehrte aber bald jurud, ba er merfte, bag bier an fein regelmäßiges Stud zu benken mar. Stranipfy's Nachfolgerschaft war hier noch

<sup>138)</sup> Bgl. bie Briefe eines reisenben Franzosen von K. R (iesbeck). 1783. Gerv. Neuere Lit. I. Band.

#### 386 Regeneration b. Poefie unt, b. Ginfluffen b. religibfen

meit ju febr im ficheren Befige bes Rationalbeifalls, Prebaufer lebte bis 1769 und verlor fein Unfebn als Sanswurft nie. Dit ibm ringliffirte Jofeph Rurg ale Bernarbon, in einem Charafter, ber amifchen Schelmerei und Tolbelei fcmantt, und fo wie Straninfo und Prebaufer vor ibm thaten, fo verfertigte er eine Reibe pon Doffen auf biefen Topus, Stude, bie ben Schmus, Unfinn, Mafchinerie und Rlitterftagt fo bauften, baf bie Welt bavon voll marb. Die Raiferin felbit fab ben Bernarton ungemein gern, ber Abel fuchte bie Gefellschaft bes Runftlers, bas Bolf nannte ibn Rater Bernarbon , und noch beute traat man wohl Derfonen feiner Stude, Die Pringeffin Dumpbia u. f. im Munte, obne gu wiffen woher und warum. Geit ben 50er Jahren ward Golboni maffenmeife nach Bien eingeführt, und langebin beschäftigten fich Paubes und Unbere, beffen Stude elend augerichtet auf Die beut= iche Bubne zu bringen. Dieß autorifirte ben fcblechten Gefchmack om Riedrigften, ober abelte ibn ein wenig und feste ibn bafur befto fefter. Co waren bie Buftanbe bis um 1761, wo ein Gott= Schebiquer, Magifter Benben, querft gufallige Gebanten über bie Miener Bubne fchrieb und barin magte, im Ginne feines Meifters ben Sanswurft zu migbilligen, ale Leffing und Dofer fcon im Reiche anfingen, ju feiner Buruckfuhrung ju rathen. Dieg traf ungefahr gleichzeitig mit ben Stichen ber Berliner Literaturbriefe über ben Ctand ber Biener Cultur. Nicolai batte bort geaugert (1761), Die Literatur ftunde jest bier wie in Cachien um 1750. Gottichet, Schongich, Scheybe, bie man bier auspfeife, biegen in Wien noch große Dichter. Dief reigte Die literarifde Welt in Bien und jest begannen bie Elemente gu gabren, Die ber unfterb= liche van Swieten, ber eines befferen Stoffes fur feine große 21ra beit werth gemejen mare, allmablig verfammelt batte. Er hatte unter vielen anderen Dannern, Die er aus bem Reiche nach BBien ang, auch ben Profeffor Martini bingerufen, beffen Schuler bie Riegger, Connenfels, Bob u. M. maren, Die fich nun gu einer beutichen Gefellichaft vereinten, proteftantische Lecture nicht scheus ten . Gellert über Alles ehrten, und bafur allerbinge erleben muß: ten, baf man fie lutherifch fchalt. Die Ginbilbung, bie gleich beim Entfteben Diefer Gefellichaft in Die Ropfe fuhr, Die Ibcale und Muffer, Die fie fich ftellten, Die Berbindungen, Die fie fuchs ten, mit Rlos, Riebel, Schirach und Alebnlichen, zeigten freilich

### u. weltl. Moral u. d. Kritik. Schauspiel. (Lessing.) 387

daß Nicolai ben Stand ihrer Bildung nicht unrecht charafterifirt hatte, wenn man nicht einmal auf die Schriften von Joseph von Sonnenfels 140) (aus Nifolsburg 1753-1817) recurriren wollte, bes Hauptorgans ber jungen Wiener Literatur, bie nun anfing laut zu werden in Wochenschriften, Pasquillen und Theaterstücken. Die wenig man auf Schulen, beutsche Gesellschaften und Schul= schriften halten mag, boch wird man zugeben, bag ce fur Wien ber geeignetste Weg gewesen ware, wenn man so vorsichtig wie van Swieten wollte und wie Sonnenfels es begriff und angriff, aus einer bestimmten Ansicht, mit allmähligen Fortschritten, mit Wahrung sittlicher Intereffen bas Werk ber Bilbung geleitet und leitend gefördert hatte. Leider aber zerschlug sich die Aussicht auf einen folchen Fortgang ber Wiener Aufklarung fast noch ebe sie geoffnet war. Gin par nobile fratrum, Christian Rlemm, ein Sachfe, aus Freyberg, und Seufeld vereinten fich fchon 1762 gu einer Wochenschrift, die Welt, worin sie bas Werk ber Reform auf sich nahmen; da bas Schreiben anfing in Wien ein ein= trägliches Geschäft zu werden, so stellten sie sich nun auf alle Weise neben ober gegen jeden, der nur Miene zu irgend einem plausiblen Projecte machte. Schrieb Connenfels Schauspiele, so thaten sie es auch; schrieb er Wochenschriften, so setzten sie andre bagegen; sobald Lessing seine Dramaturgie begann, afften sie fie nach; als der Schauspieler Muller seine Nachrichten und Anzeigen vom Wiener Theater (1771) projectirte, schnappten sie ihm so= gleich die Idee weg und gaben ihren Theateralmanach heraus. Sonnenfels hatte fich von ben Vorwurfen Nicolais fpornen laffen und trat 1765 zuerst mit theatralischen Bersuchen, bann mit fei= nen vermischten Schriften heraus; 1766 begann er ben Mann ohne Borurtheil, eine Wochenschrift, worin er Unwissenheit, Ge= schmacklosigkeit, Vorurtheil, die Sittenlosigkeit des Schauspiels, selbst die Gewalt der Geiftlichkeit angriff. Er that dieß aber mit folcher Borficht, daß er in Bezug auf bas Schauspiel selbst eine Censur ber aufzuführenden Stude empfahl. Dem plebejischen Tribunenpaar war eine Reform biefer Art nicht genügend von einer Seite, und von der anderen zu weit gehend; fie nahmen

<sup>140)</sup> Gesammelte Schriften 1785-6. 10 Bbe.

# 388 Regeneration b. Poesie unt. b. Ginfiussen b. religiosen

fich des Hanswurstes an und schrieben theatralische Satiren zu Gunsten des grunen Huts (Hanswursts) gegen Sonnenfels; und auch als Klemm in seiner Dramaturgie Abbitte that, horte er und sein Freund nicht auf, Sonnenfels fernerhin zu neden. Weit gefährlicher als diese war aber Sonnenfels die Parthei bes rothen Huts (die Geistlichen), die ihn als des Antichrifts Vorläufer an= saben; selbst der Hofrath rustete sich gegen ihn, als er gegen Tor= tur, Todesstrafe und Rirchenbuße gefallener Madchen schrieb; er trug auf seine Entsetzung an. Allein Kaunit und van Swicten schützten ihn. Die Regsamkeit ber aufklarenden Parthei mar jest gerade auf ihrer Spite, und eben dieß macht begreifen, wie im Anfang ber 70er Jahre alle großen Manner in Deutschland ihre Augen auf Wien gerichtet hatten. Man erinnere sich, daß dieß eben die Zeit war, als der Bischof von Ruremont, Joh. H. von Kerens, bas Dichtertalent in dem Jesuiten Denis weckte, als dieser eine ganze Schule um sich sammelte, den Fortschritt von Gottscheds Standpunkt auf Klopstocks machte und die freudige Theilnahme bes ganzen protestantischen Deutschlands erregte, und nothwendig erregen mußte, ba er mit seinem Offian einen so glucklichen Griff in das allgemeine deutsche Leben that. Man erinnere sich, daß 1773 ber Jesuitenorden aufgehoben ward, und daß nun hoffnung war, ein neues Syftem ber Bolkserziehung durchzuseten. Unglücklicherweise begann man hier, wie neuerdings in Althen, von oben herab; man bachte immer an Akademien und glanzende Unftalten; ber Kaifer war immer bereit auf bas Blen= bende einzugehen; van Swieten wollte erft an Schulen benfen, che er an Afademien die Hand legte; und hier leider geschah nicht, was geschehen sollte, und konnte gegen die Macht der Gewohn= heit auch das nicht durchgesetzt werden, was man wunschte; Die Studienplane von Deg und Birfenftock ließ man fallen, und betrieb lieber die Frage ber Afademie, die Losung des Cenfurzwangs, tie Aufnahme ber Buhne, und was alles bergleichen strahlende Entwurfe mehr waren. Wie man die erfte Sand anlegte, die beutsche Bildung nach Wien zu verpflanzen, machte man ben wunderbaren Mißgriff, Riedel aus Erfurt zu berufen, wodurch gleich alle Vernünftigen in ihren feurigen Hoffnungen abgefühlt wurden; und felbst Riedel mar bem Neide und den Berleumbun= gen der Wiener nicht zu unbedeutend. Was einzig volksthumlich

war, was wirklich Bedeutung für das deutsche Leben erhielt, war die Musik. Handn bildete ben Geschmack der Wiener zuerst um, Banhall und Leopold Hofmann folgten ihm, bann trat Gluck auf, beffen Alceste schon 1768 in Wien aufgeführt ward. Gben in Diese Zeit fallen dann auch die Reformen der Wiener Bubne, Die Schon 1766 unter Hilverdings Direction so viel versprachen. hatte Connenfels Ginfluffe erhalten; 1769 ftarb Prebaufer, und nun follten lauter regelmäßige Stucke gegeben werden. Es be= gannen nun Intriguen, Bernardon fam nach langer Abwesenheit zurud, man wollte die extemporirten Stude von neuem in Schwung bringen, allein auf Sonnenfels Vorstellung ward bas Extemporiren fermlich verboten, der Staatsrath von Gebler, ein großer Gonner ber Bubne, bewirkte, bag Sonnenfels Theater= cenfor ward, die Schauspieler machten ihn zu ihrem Director, und nahmen statt Klemm den Herrn von Brahm zum Theater= fecretair. Der Geschmack ber Wiener anderte fich jest auf Diesen allerhochsten Befehl dergestalt, daß uns versichert wird, schon 1771 hatte ber hanswurft felbst bem Pobel nicht mehr gefallen! Allein wie schon sich dieß Alles ausnimmt, und so schoner es sich in den Wiener Dramaturgien ausnahm, die voll der pomphafte= sten Ankundigungen und Aussichten waren, so war boch Alles hohl, und um fo hohler, da es auf keinen Grund im Bolke ge= baut war, da fein Mittelftand existirte, der einem foliden Ge= schmacke hatte Berbreitung und Constistenz geben konnen. Alles theilt sich daher jest wieder, wie schon in der fruheren Literatur Destreichs überall ber Fall war, in die zwei Extreme des adligen und plebejischen Geschmacks; man sieht immer den Herren Die. Knechte gegenüber, und nur Angehörige Diefer beiden Stande oder Doch Bildungsstufen machten sich in der Literatur Destreichs laut Während die adligen Theaterbirectoren Freiherr von Benda und Sonnenfels ihre puriftischen und moralischen Absichten verfolgten, mußten sie doch mit Noverreschen Balletten die Gebisteten fodern, und das Wolf, das ben Bernardon nicht mehr sehen wollte, weil es der Hof nicht gerne sah, freute sich noch an scheußlichen Thier= hetzen und Feuerwerken. Man zog die besten Schauspieler an; die Hensel aber war 1764 zum zweitenmal nach Wien gekommen und von der Geschmacklofigkeit vertrieben worden; erft 1776 ge= lang es der Sacco, leise mit einem naturlichen Spiele zu ver=

# 390 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

fohnen; bem Rufe Schroders magte man nicht zu widersprechen, aber man fah boch immer einen Bergopzoomer mit eben fo vielem Beifalle, der die großen Uebertreibungen bes 17. Jahrh. noch festgehalten haben muß. Man milderte bie Censur, aber man gab fein größeres Schauspiel unverhungt, man verbot bie un= schuldigsten Bucher aus ben albernften Grunden, man unterfagte 1777 den catalogum librorum prohibitorum selbst, bamit Riemand die gefährlichen Werke follte fennen lernen! Das die Schau= spieldichtung betrifft, so standen seit der Buhnenreform die Dra= matifer wie Pilse aus ber Erbe auf, unter Abel und Bolf. Son= nenfels hatte bas Berdienst, die Bahn gebrochen zu haben, ein wohlgesinnter guter Mensch, aber burchaus durftig und arm, wie febr er sich vor seinen Conforten aushebt; neben ihm stand ber Berr von Gebler 141), beffen Stude fich über gang Deutschland verbreiteten, und mit Beifall gegeben wurden, und ihm am abn= lichsten der Geh. Rath Joh. L. Schlosser 142). Gebler machte da= mals allen Literaten in Deutschland die Cour, und brauchte alle Mittel feiner Stellung, und in feinen Studen alle Sugfamfeit bald in den antiken Geschmack, bald in den Diderotischen am burgerlichen Trauerspiel, und immer in die moralische Delikatesse iener Zeiten, um feine Schreibereien zu empfehlen, beren er von 1770-73 alle Jahre brei bis vier Stude lieferte. Gine gange Reihe Wiener Abliger folgte seinem humanen Beispiele. herren v. Gugler, v. Otternwolf, v. Pauersbach, v. Pufendorf, v. Brahm, v. Sternschüß, Alles schrieb Schauspiele aller Art und entfaltete eine Fruchtbarkeit, die des ganzen Deutschlands spottete. Herr von Ahrenhoff 143) betrieb es am sustematischsten (schon seit 1766, wo er zuerft mit seinem Aurelius auftrat), ben Racine'schen Geschmack herzustellen. Ihm war Chafspeare ein Ungeheuer, Gog von Berlichingen ein Greucl; er schien es für ein Leichtes zu nehmen, den Kampf gegen die neuen Genialitäten aus Chakspeare's Schule mit ben alten verrofteten Waffen ber Corneille und Racine zu fuhren, und er suchte Wieland noch

<sup>141)</sup> Theatralische Werke. 1772.

<sup>142)</sup> Er gab unter bemselben Titel wie Gebler in bemselben Jahre seine Schauspiele heraus.

<sup>143)</sup> Berte, 1789, 4 Thie.

spåt in der Dedication seines Antonius für sich zu gewinnen. Diese adlige Literatur, wie werthlos sie an und fur sich war, ward aber ganz überboten von ber ihr gegenüber gelagerten po= Die Berren Rlemm und Beufeld gaben fich alle Mube, Die alten Localpoffen, Die Schilderung Wiener Sitten, in der ge= ordneteren Geftalt des Luftspiels festzuhalten und die Sanswur= stiaden verfeinert zu bewahren. Dieß ware an sich nicht übel gewesen, wenn nur die guten Comoben erft an ihre eigne Berfeine= rung gedacht hatten. Che man fich um fah, fielen ber Secretar Pelzel, Die Schauspieler Muller und Stephanie (der jungere) wieder gang ins Poffenhafte zuruck, und gaben bem burftenben Pobel Maschinenkomodien und Harlekinaden wieder; und wo sie defent= liche Sitten auffaßten, waren es immer nur die niedrigften in der gemeinsten Behandlung. Und diesen namlichen Autoren blieb es überlaffen, die Stude von Chaffpeare fur die Buhne zuzurich= ten! Immer in ber guten Meinung, bas Wolf mit bem Befferen auszusbhnen, fohnten fie fich felbst mit bem Glenden aus; immer unter ber Maske bie Reformen zu unterstüßen, griffen sie bie ersten und ernstesten Reformatoren, Connenfels u. A., an, Die ohnehin unter sich selbst zerfielen. Diese Klasse ber plebejischen Autoren überwand in Wien, bis spater wieder die Romantik ein Gegengewicht bildete. Alls Joseph um 1781 die Preffe befreite, beckte sich ber Zustand ber Wiener Literatur jedem auf, ber sich bisher noch getäuscht haben konnte. Innerhalb zweier Jahre follen sich in Wien allein 1100 Autoren aufgethan haben, und in 18 Monaten gablte Blumauer 144) 1172 erschienene Schriften. Diese ungeheure Schreibwuth producirte nichts als Localtractate; man las und schrieb nichts, als was die Rlatschsucht ber großesten Kleinstadt befriedigte; und braucht es zur Charafterisirung der bamaligen Wiener Literatur noch einer anderen Andeutung, als daß Blumauer ber Reprasentant berselben in Deutschland gewor= ben ift, und daß Blumauer in ben 80er Jahren fagen burfte, wenn die deutsche Literatur noch vorschreiten wolle, so muffe es von Wien aus geschehen? Diese Menßerung aber ist nicht die zu= fällige Stimme eines Einzelnen, fondern die komische Wirkung,

<sup>144)</sup> Ueber Deftreichs Mufflarung und Literatur. 1783.

#### 392 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

Die fie, perglichen mit ben Leiftungen ber Wiener, macht, ift im Roloffalen beftatigt, wenn man in ben Dramaturgien bamale bie aroffen Grmartungen und Berfprechungen, Die pertrauenspolle Gicherbeit in enthufigstischen Traumen liest und peraleicht mit ben bras matifchen Produften, Die in ben Sammlungen ber Biener Schaus bubne ale ein emiges Denfmal literarifcher Schmach gufgeffapelt find 145). Daber tam es benn ; daß in ben fcbonften Jahren unfes rer Literatur unjere großen Dichter und Schriftsteller alle mit aleis cher Berachtung und ichnobem Spotte bald mie Gothe uber bas Publitum losfubren, bei bem die Gebler und Stephanie febreiben burften und gelobt murben, bald mie Schiller uber bas burftige Bergnugen, bas fich an bem fchmutigen Bite Blumquers erbaute. bald wie Dicolai über die gange Berdumpfung bes bortigen geiftigen, und die Entartung best geselligen und morglischen Lebens. Wieland tolerirte; Jean Daul aber, ber ibm in Allem entgegen mar, em= pfand aufe tieffte, wie entfernt bie gange Biener Welt und Lites ratur von allem Ceelenabel, von aller Berichmabung ber Erbe, von aller Achtung fur Tugend, Schonbeit, Freiheit und boberer Liebe fei, Die in allen Dichtern Deutschlands hervorquoll. Er bes ruft fich auf ben Bierbausmis jener .. gemeinen Lachfeele" Blus mauere, auf bie Biener Cfiggen, auf Rauftin, ben Biener Dus fenalmanach , auf ben man fegen fonne: mit Approbation bes Borbele: auf bie beruchtigte Biener Beitichrift von Soffmann. bon ber er im Traume bachte, fein Sund febriebe baran, Much ihn machte ber thorichte Duntel ber guten Biener vollende fo bitter. Sundert Maulmurfe von Brofcburiften, fagte er irgendmo, fliefen Duodegparnagichen auf, und Die barauf ftebenden Wiener meinten, ber Reib blide binauf, weil ber Sochmuth berunter gudte.

In Samburg waren die hemmungen und Frrungen, die bas

<sup>148)</sup> Mer nicht Einmal in biefe Camminagen hinringrifem bat, bem mögen unstern Argerungen viellricht fart, und unfer lammeis Svedrigsem an ber beamatischen Lieuteil ben Wiener und billig scheinen. Wie mössen der bermeitigen, Schon 1749 foll bie erste Samminus ber Wiener Schaublicher erschenen sein, solließe Echniekts Sekenbogie bed bruischen Theaters. Diese Samminus tenne ich nicht. Ben 1754 an aber gebt eine ununterbordem Stifte lang altis fort, in ber ein Geschichtlicher ber Septelafissforte ber Optimisch fichtigkeiten bei ergefalssforte ber Defterzichissfirm Literatur alle Baunen. mie Bruchberungen bei Montenann nicht aben der fach ber bei Benannen mie Archberungen bei Montenannen bei Arbeiteranden ber erfolgen tenn.

Theater von oben herab zu erfahren hatte, anderer Art, die dich= tende Rlaffe verschieden von der in Wien, bas empfangende Publi= fum ruhiger und geduldiger. Das Theater mar hier nicht eine Anstalt, die so unentbehrlich geworden mar wie in Wien; es hatte die Theilnahme ber Stadt nicht aus Gewohnheit, fondern weil von ber Bluthe der Oper ber noch ein Zauber auf der Buhne lag, und weil fortwährende Rampfe zwischen dieser weltlichen Sittenschule und der geiftlichen Geelenpflege das Publifum mach hielten. Nicht Censurdruck der Obrigkeit oder Licenz schadete bier ber Gestaltung ber Buhne, sondern die Geistlichkeit; nicht adlige Dichter führten einen falschen Geschmack ein, sondern Dilettanten und Gelehrte, die sich der Buhnenpoesie annahmen; nicht Rohheit der Volksklasse verleitete hier auf den Abmeg der Riedrigkeit, eher mar es Gleich= gultigkeit und vielleicht eine Gattigung von ber Dper ber, mas das Publifum stumpfer machte. Trots aller diefer Misstande mard Hamburg die Wiege des neuen Theaters dadurch, daß es eine Schule fur Schauspieler ward, und zunachst das leistete, mas Leipzig versprochen hatte. Auch hier namlich ging mit dem neuen Leben des Buhnenwesens der Schauplatz von Ober = nach Nieder= fachsen über. Dorther stammten die Neuber, Roch, die Benfel, die den erften Unftoß zu einer Schauspielfunft gaben, aber San= nover gebar Schonemann und Iffland, und in Hamburg maren Edhof und Borchers geboren, Schroder gebildet und zweimal gin= gen von Samburg die Manner aus, die allein unfre Schaufpiel= kunft zu etwas Befferem gestaltet haben. Alls die Reuber in ihrer besten Periode stand, spielte sie zuweilen in Samburg; und bei dem ersten Aufschwung der dramatischen Dichtung durch Gottsched überfetten und schrieben bort Stuven, Behrmann, v. Creug u. A. Schauspiele mit Gottscheds Schule um die Wette; Privatleute ließen fich von dem allgemeinen Wetteifer hinreißen, wie wir in Leipzig bei Steinel fanden: ein Raufmann Merz und ein Buch= halter Borkenstein schilderten die hamburger Localsitten in Luft= spielen und des letteren Poffe: der Bocksbeutel (1742), ein Spott auf die unpolirte Sitte und bas lacherliche steife Wesen in Deutsch= land, in der Art wie Holbergs Wochen = und Weihnachtstube, machte eine Art Epoche und erlebte ungählige Nachahmungen. die Hamburgischen Wochenschriften gaben noch in den 40er Jahren Lessing, Mylius und Fuchs ihre Beitrage. Schonemann spielte

#### 394 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

feit 1741 baufig in Samburg, ber Director, in beffen Gefellichaft querft eine Urt bon Bilbung erftrebt und mitgetheilt marb. 1758 fam Roch, aus Cachien vertrieben, an Die Spite ber alten Schonemannichen Truppe, unter ber fich Ecthof und Die Benfel befand; bief mard bie Glangperiode feiner Gefellichaft, Die Sam= burg gang genoff; er blieb pon 1759-65 unverrudt in Samburg. und ale er 1764 nach Leipzig ging, blieb Edhof unter Acermann gurud. Wir haben fchon in Leipzig bemertt, wie ungemein anregend Roch fur bas Wert ber Bubne mar: auch bier erneute fich bieg. In ber Stelle ber Behrmann und Stuven traten burch ibn angeregt Cob. Er. Lowen aus Rlausthal . Daniel Schiebeler . Joh. Joach, Cichenburg und ber Paffor Job, P. Schloffer in Bergeborf. alle in Samburg geboren, ale Theaterdichter auf: und 1767 er= folgte bann bie Reorganifation ber Samburger Bubne, burch eine Direction von Raufleuten betrieben. Much bier zielte man auf ein beutsches Nationaltheater , im Geifte bes Patriotismus, ber in ben 60er Jahren durch gang Deutschland fuhr, ebe, burch einige Worte Leffings in ber Dramaturgie gleichfam bervorbeichmoren . bas Beltburgerthum in ten 70er Jahren und fpater Die übermaltigenbe Reaction gegen biefe paterlanbifchen Tenbengen berporbrachte. Diefe mertwurdigen Worte maren burch bas Scheitern ber vielverfore= chenben Unftalten in Samburg peranlagt, ju beren Unterftugung auch Leffing berufen marb. Dan ernannte bamale fomen jum Director und aab ihm augleich auf, Borlefungen über Schaufpiels funft und Mimit zu halten, und Leffing follte erit ale Theater-Dichter engagirt werben. Da er feine Unfabigfeit fublte, Die Rolle eines Golboni ju fvielen, ber in Ginem Jahre 15 Stude fcbrieb, und ba er biefe Rolle, auch wenn er gefonnt batte, nicht fpielen wollte, fo febnte er bief ab, und man wollte nur feine Rritit nugen und berief ibn, Schaufpieler und Publifum burch feine Beurtheilung ber neuen Buhne ju unterrichten. Diefer Befchaftigung banten mir Leffinge Dramaturgie, Die Mutter aller gabilojen Theas terfritifen freilich, aber auch neben Laocoon die Urbeberin aller achten Mefibetit in Deutschland. Leiber bauerte bieje Schrift wie die gange Berrlichfeit in Samburg nur Gin Jahr, Lowen ftellte feine Borlefungen ein, weil er Die Schaufpieler ju ungelehrig fanb. und freilich auch nicht ber rechte Lebrer mar. Leffing unterlief gleich Unfangs feine Beurtheilung , weil bie Schauspieler gu

empfindlich waren und bas Publikum keine Spur von Urtheil Die Entreprise hatte beonomische Fehler begangen, Die Einnahme war gering, Privatneid arbeitete entgegen, eine fran= zbsische Gesellschaft konnte, noch während Lessing die Dramaturgie schrich, bem deutschen Theater Abbruch thun, alle die glanzenden Plane gingen zu Grunde 146), und Lessing ward so grimmig über das deutsche Publikum, daß er nach Italien wollte, und hinfort troß der lockendsten Anerbietungen nie mehr mit einer Buhne sich einließ. Er schloß seine Dramaturgie mit dem bitteren Ausfall: "Wenn das Publikum fragt, was ift denn nun geschehen? und mit einem höhnischen Nichts sich selbst antwortet, so frage ich wiederum: und was hat benn bas Publifum gethan, bag etwas geschehen könne? Auch nichts, ja noch etwas Schlimmeres als Nichts. Nicht genug, daß es das Werk nicht allein nicht befor= bert, es hat ihm nicht einmal seinen naturlichen Lauf gelaffen. Ueber den gutherzigen Ginfall, den Deutschen ein Nationaltheater zu verschaffen, ba wir Deutsche noch keine Nation sind! Ich rebe nicht von der politischen Verfassung, sondern blos von dem sitt= lichen Charafter. Fast sollte man sagen, dieser sei, keinen eigenen haben zu wollen."

In dem Augenblick, da Lessing in seiner Wirksamkeit für die Bühne nachließ, bereiteten sich seine großen Nachwirkungen in diesem Gebiete vor; und Hamburg selbst blieb hier nicht ohne die wesentlichsten Berdienste. Zwar für die Theaterdichtung war hier so wenig Heil zu suchen als in Wien. Löwen 147), der sich in allerhand Gattungen versuchte, griff auch das Schauspiel an, allein was war von solchen Leuten zu erwarten, die sich als Schüler und Nachahmer von Lessing gerirten, und so roh und plump bleiben konnten! Die Herren Schiebeler und Eschenburg aber wußten nichts Besseres zu thun, als gleich während der Reform der Hameburger Bühne französische Stücke zu übersetzen, Weiße's Opernsgeschmack zu huldigen und sich in Verbindung mit Hiller zu setzen! Auch Joh. Christian Bock aus Oresden, der 1771 nach Hamburg als Theaterdichter gerusen ward und sich williger sinden ließ, ein Goldoni zu werden, und der wirklich einige Goldonische Stücke

<sup>146)</sup> Schmids Chronologie bes beutschen Theaters S. 287.

<sup>147)</sup> Lowens Schriften. Samb. 1763.

#### 396 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

bearbeitet bat, war nicht ber Dann, ber mit feinen Studen ber Bubne batte Unfebn geben fonnen. Das Gingige Gute, mas pon ben Mannern ausging, Die fich um bas Samburger Theater in= tereffirten . mar Gichenburge Heberfestung bes Chaffpeare (1775). Biel wichtiger aber maren in Samburg Die Nachwirfungen Leffinas auf Die Ochauspielfunft, beibes, burch feine perfentichen Berbindungen mit großen Chauspielern, wie durch feine Grude und fein Studium ber bramatifchen Runft überhaupt. Leffings Stude find fur bie Muffubrung geschrieben, wie feine andern in Deutschland. Bas man bei uns bubnengerechte Stude neunt, bas bat gewohnlich an Doefie feinen Theil, und was an Doefie Theil bar, ift nicht bubnengerecht, in bem Ginne mie Chaffpeares Stude es find, und Leffinas ju fein ftrebten. Die bat ein Mann auch nur entfernt wieder Die Ginficht Chalipeares gehabt, in bas Ber= baltnig eines Schauspieltertes ju ben Leiftungen bes Spielers. Seine Beit fannte noch nichts von ber Unnatur. Schauspiele fur Die Lecture zu febreiben; und mer Chafipeare liest ohne Die Blind: beit bes Borurtbeils, bas Alles portrefflich findet, ohne ju wiffen marum, wird überall beobachten fonnen, bag bie Schroffheiten ber Beichnung, Die Trodenheit ber Umriffe eine gewiffe grelle Sommetrie in ber Disposition und Babl ber Charaftere und Sandlungen baufig verurfachen, bag in feinen Studen bas Gerippe aus bem poetischen Rorper vorscheint, was nur burch bie Darftellung verautet, burch eine aute Darftellung aber auch gent und pollig vergutet wird. Chaffpeares Ctucfe find viel zu reich an Beltfenntnig, feffelnden Charafteren und mannichfaltiger Beisbeit, ale bag fie bei ber Lecture nicht im Gingelnen verweilen, gerftreuen und burch bie Beschäftigung bes Ropfes mit bem Des tail bie volle Birfung bee Gangen auf bas Gemuth fibren follten. Der forticbreitenbe Gang ber Aufführung bindert bief Ausrubn auf bem Gingelnen, ibre Lebenbigfeit lagt nicht gu, bag es ver= loren werbe, die Arbeitstheilung ber Schaufpieler, von benen jeber feine Rolle porbebacht bat, bilft uns über alles Ropfbrechen binmeg, und bie Darftellung befriedigt unfere Ginbitbungsfraft obne Auftrengung. Gin Chaffpearesches Stud ift wie eine Beichnung obne Farbe; es verhalt fich abnlich ju ber Darftellung wie ein Operntert jur mufifalifden Musfubrung. Abgefeben von bem poetischen Berthe ber Tertbichtung an fich, von ben weiten und

großen Berhaltniffen ber Geschichte und geschichtlichen Sage, in die uns Shakipeare einführte, wahrend uns Lessing in engeren burgerlichen Rreisen halt, so ift in beffen Stucken ber abnliche Auch Er bachte noch nicht an gelefene Stücke; und als er seinen Nathan schrieb, in ber ausgesprochenen Furcht, bag er vielleicht in einem Jahrhundert noch nicht werde aufgeführt wer= den, wahlte er sogleich eine behaglichere warmere Manier, und selbst in tiefer Gestalt und bei diesem Stoffe ist bennoch selbst Nathan ein Buhnenftuck bes erften Ranges geblieben, wie benn Lessings Stude nicht aufhören werden gespielt zu werden, so lange irgend ein Begriff von Schauspielkunft übrig ist. Denn unseren größten Kunftlern ift nur Er und Chafspeare eine Schule gewesen; nur ihm ift es eigen, tem Schauspieler zu tenken zu geben, ohne ihm mit glatten Versen und Theatercoups bas Spiel zu erleichtern, nur ihm ist der Reichthum psychologischer Erfah= rungen gegeben, der im Nathan eine Gruppe von reizenden und pifanten, und zugleich achten, wahren und typischen Charafter= formen auslegen fonnte, wie wir fie in keinem beutschen Stucke weiter besigen. Daber benn war Leffing jedem Schauspieler von Bedeutung damals fo lieb. Die ganze Umformung bes deutschen Spiels, die Ruckführung der Schaufpieler von den frangofischen Mustern, unter benen sie ben affectirteren Le Rain dem natur= lichen Aufreine noch vorzogen, biese ganze Revolution ging von? bem Ginen Echof aus, ohne ben vielleicht Leffing feine Stude nicht so geschrieben hatte, wie fie sind, ber aber auch seinerseits ohne Lessing nicht geleiftet haben wurde, was er that; benn bie Beranderungen, die er hervorbrachte, ruben gang auf Giner Grund= lage mit Leffings Bestrebungen gegen die frangbische Buhne. Das Spiel unserer Schauspieler vor Echof war den Gottschedischen Trauerspielen analog. Nicolai 148), der als Physiognom und als Reisender außer Lichtenberg vielleicht der trefflichste Beurtheiler über bas Schauspielwesen jener Zeit ift, fand bie Wiener Schau= spieler, die am langsten jenen alten Styl beibehielten, pomphaft und anftandig in ruhiger Stellung, übertreibend in Bewegung, Ausdruck und Gestikulation, ohne Ginsicht in die Charaftere und

- Tout

<sup>148)</sup> Bergl. ben 4. Thi. feiner Reife in Deutschland und ber Schweig.

#### 398 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

oft felbft in ben gemeinen Ginn ber Morte. Corneilles beroifche Gentengen, fagt er, Racines Tiraben, Destouches' feine Sof= repartien , Marivaur' quinteffengirter Bis frummten und quetich= ten fich in bem Munte beutscher Schauspieler, jumal ba Alles ehrenfeft und labm überfest mar. Daber berrichte ein lanafamer. eintoniger, predigender Ion, mit bem nur ruchweise ein convuls fivifches Mufbraufen abmechielte, im Luftiniele aber ein gebehntes. anaftliches unficheres Befen, bas ben Ginn bes Studes nie traf. Sitten und Geffinnungen ber fremben Stude maren ben Schaufpielern fo fremd wie ben Bufchauern. Ackermann und Roch fin= gen an einigen Ginn bafur ju zeigen, wie man einem Stucke fein Rocht thue. Erit Ecthof aber war ber Erite, ber bie feinen Schwierigkeiten biefer Urt gang einfob, erleuchtet burch Leffings Umgang. Er erichonfte ben Umfang feiner Runft . und frielte in feinen beften Sabren von ben beftigften ober innigften tragifchen Rollen bis zur feinften ober niedrigften fomifchen Alles in gleicher Bollfommenbeit. Er fab guerft ein, welche unermefliche Korberung an ben beutschen Schauspieler geffellt marb, bag er franabfifche, englische, fpanische, italienische Ctude und auch beutiche. Die aus all biefem gufammengeftoppelt maren, fpielen folle. Er ftubirte aber, behandelte und fpielte alle fremten Ctude je nach ihren Gitten : und in iedem Charafter mar er bis jur Allufion ein Anderer. In feinem Oboardo fand Micolai jede bochfte Un= forberung übertroffen. Er fagte es ibm , und Echof ermiberte: Menn ber Autor tief ins Meer ber menichlichen Gefinnungen und Leibenschaften binabtaucht, fo muß ber Schaufpieler ja mobl nach= tauchen, bis er ihn trifft. Dieg ift freilich mubfam und miglich. Aber nur menige machen es bem Schaufpieler fo febmer mie Leffing. Man fann bie anderen leicht bafcben, fie fchwimmen oben auf wie Baumrinde. - Edhof verichmabte allen Alitterftaat ber Declamation, er fuchte bie mabren Tone ber Ratur, fubrte ins Traueripiel ben fimplen Zon ein, ber ber Burbe und Bartlichfeit gleich fabig ift, und mußte ibn von ber einfachften Centens bis jum feurigften und mutbenoften Musbruck ju fleigern; und eben fo traf er im Luftipiel querft ben ungezwungenen Conversationes ton. Er war ce, ber bie Directorschaften immer verschmabte, ber gang feiner Kunft bingegeben, in Samburg eine neue Merg fur bie Schaufpielerfunft fchuf und vortreffliche Spieler gog. Schrobers

Benie gundete an feinem Stiefvater Ackermann und an Echof. Er ftand als Schauspieler auf, als Echof hamburg verließ, und war gleich groß. Auch er sammelte emfig an allen Kennt= niffen fur das Buhnenwesen wie Echof. Er wieder bildete Brod= mann, und diese Manner trugen zuerst die neue Runft nach Wien, das spåter die Kunstler gern aufnahm, die Hamburg bagegen er= zogen hatte. Wir haben leider keine Quellen, um Leffings per= fonlichen Antheil und Ginfluß bei ber Umgestaltung ber Schau= spielkunft genau angeben zu konnen, boch merkt man wohl aus den Andeutungen seiner Beziehungen zu der Neuber und zu Roch, zu Brudner und Echof, zu Brandes und Großmann, und aus bem Tone, in dem all diese von ihm reden, daß er nicht unbe= deutend war. Eben diesen Ton ber unbedingten Bingabe an Lef= fings Autoritat finden wir bei allen Mannern, die fich damals, auch außerhalb bes Standes fur bas Schaufpielwefen intereffirten, wie Gotter, Schmid, Schatz, Engel u. Al.; und eben so huldigen ihm alle die Ungahligen, die fur die Bereicherung ber Bubne leich= tere Stude schrieben, ein Anhang, um ben ber treffliche Mann am wenigsten zu beneiden ift. Seine Rlage über den Mangel einer Grundlage der Schauspielkunft und seine eignen Fragmente zu einem Werke 149), das diesem Mangel abhelfen follte, regten nachher Engel an, nachtem die physiognomische Epidemie einen neuen Schwung in die Kunst der Buhne gebracht hatte und dieser ward nachher mit Ramler für das Berliner Theater, was Leffing in hamburg, Gothe in Beimar, Gotter in Gotha.

Ein Vermächtniß für Deutschland und ein Leitstern unserer ganzen folgenden Poesse ward Lessings Dramaturgie. Hier endlich brach die ganze lang drohende Wetterwolke seines Zorns gegen die französische Poesse los, und ich kenne kein Buch, bei dem ein deutsches Gemüth über den Wiederschein ächt deutscher Natur, Tiefe der Erkenntniß, Gesundheit des Kopfes, Energie des Chazrakters und Reinheit des Geschmacks innigere Freude und gerechtzfertigteren Stolz empfinden dürfte. Dieß ist das Werk, das uns auf Einen Schlag von dem Joch der Literatur der großen Nation befreite. In dem Jahre, da es erschien, trat Gerstenberg mit

<sup>149)</sup> Der Schauspieler; in bem die Grundsage ber korperlichen Beredtsamkeit entwickelt werden sollten. Und: über die Pantomimen der Alten.

#### 400 Regeneration b. Doefie unt. b. Ginfluffen b. religiofen

bem Haolino auf und binfort perbranate, wie es Leffing molite. Shaffpeare bas Unfebn ber Corneille und Boltaire gang; bie Dich= tung Gothes und Schillers, Die Kritif ber fpateren Romantifer führte praftifch und theoretisch weiter aus, mas Leffing umichries ben batte und gab mehr Racherud bingu; und entlich gelang es ben Ginfluffen ber beutiden Literatur, ben alten Verudenftpl in Rranfreich felbft ju unterminiren. Schon gleich nach ihrer Er= Scheinung führten ichabenirebe Deiber bes Beltaire bie Dramaturgie in Franfreich ein. Rein ichmabiuchtiger Boubours redete bier eitle Bormurfe gegen nichtsbedeutende Manner, fondern ber Tabel traf bie Griffen unter ben Lebeuben und Jobten , Die Corneille und Rolfgire, er mar mit allem Mufgebot ber Grundlichkeit belegt. mit aller Gerechtigfeit auf ben Mageftab ber Ungegriffenen felbit, wiewohl mit "eigenem Cfel" geftellt; er ging mit ber mbalichiten Rurameiligfeit auf alle Langweiligfeiten und Rleinlichfeiten ber frangofischen bramatischen Rritif ein, Die ben guten Deutschen bis babin lauter Evangelien maren. Dicht aus blinder Nationaleitelfeit ift ben fremben Muftern und Meiftern widerfprochen, fondern bie Unpartheilichfeit bes Runftrichters fpringt grell in bie Augen, wenn er gleich aufange bie Eronege und Gottiched , und fpater bie Schlegel. Romanus und Beife wegwirft und feine eignen Bers fuche nicht fcont, wenn er ben Borfechtern unferer Driginalbich= tung bie Sand fubrend zeigt, wie große Stumper fie find, und felbit unfere blogen Ueberfeger frangbfifcher Stude verachtet, welche in unferer Sprache, (Die boch wie bie Griechische fcon burch ben Mbnthmus bie Leibenschaften anzudeuten vermoge), jene frangbiifden Berie fogar nicht nachbilben fonnten, in benen bas Metrifche blos Riselung ber Shren ift, obne gur Berftarfung bes Ausbrucks beigutragen, und bie feinen anderen ale ben elenden Berth ber überftanbenen Schwierigfeit haben. Die fubne Manier, in ber bie Dramaturgie gefdrieben ift, und bie balb von Berber und ben Rraftmannern ber 70er Jahre ins Robe übertrieben warb, peranlafit leicht, Die portrefflichen Refultate, Die oft in entlegenen Gefen perfectt liegen, ju überfeben, fich an ber polemifchen Geite gu unterhalten und an ber einzigen Zaftif und fiegeficheren Griege fubrung zu ergoben, mit ber er bie Deifterftucte ber frangbuichen Buhne aufreibt und ben großen Anführern Corneille und Boltaire bie Lorbeeren gerpflucht. Befonbere an bem letteren ubt er fein

Spiel, ich wurde sagen zu übermuthig und muthwillig, wenn nicht des Mannes poetischer und fritischer Dunkel eine solche Be= handlung provocirte. Ich führe, fagt er, ben herrn von Boltaire fo gern an. Es ift aus ihm allezeit etwas zu lernen, wenn auch nicht das, was er sagt, doch was er hatte sagen sollen. wußte keinen Schriftsteller ber Welt, an dem man fo gut ver= fuchen konnte, ob man auf ber erften Stufe ber Beisheit (falsa intelligere) fteht, als an Boltaire, aber baber auch keinen, ber uns die zweite zu ersteigen (vera cognoscere) weniger behülflich fein konnte. Gin kritischer Schriftsteller suche sich baber nur erft jemanden, mit dem er streiten kann, so kommt er nach und nach in die Materie, und das übrige findet sich. Hierzu habe ich mir in diesem Werke, ich bekenne es aufrichtig, nun einmal die fran= absischen Scribenten gewählt und unter diesen besonders Herrn von Woltaire. Wirklich knupfen sich an die Beurtheilung Boltaire'scher Stude hauptsächlich die negativen Parthien ber Dramaturgie und die Gegenüberstellung und Empfehlung ber englischen Literatur an. Buerft hat er mit ber Semiramis zu thun, bei ber Boltaire felbst an Shaffpeare erinnerte, durch den in Frankreich neuen Ginfall einen Geist erscheinen zu lassen. Lessing charakterisirt vortrefflich die Maschine dieses Gespenstes bei Voltaire gegen die handelnde Rigur im Samlet. Gleich barauf fest er die Schottlanderin gegen die englische Bearbeitung berselben von Colman und lobt diese in einigen Studen vor bem Original. Er kommt auf die Zayre. Ein artiger Runftrichter habe gefagt, Die Liebe felbst hatte fie Die= Beffer hatte er gesagt, meint Lessing, Die Galanterie. Mur Ein Stud habe bie Liebe bictirt: Romeo und Julie. Boltaire verstehe den Kanzleistyl der Liebe trefflich, aber der beste Kanzlist wiffe oft wenig von der Regierung. Seine Kunfte feien nichts "gegen jenes lebendige Gemalde aller ber fleinen geheimsten Ranke, durch die-fich die Liebe in unsere Scele einschleicht, aller der un= merklichen Bortheile, die sie barin gewinnt, aller ber Runftgriffe, mit der sie jede andere Leidenschaft unter sich bringt, bis sie der einzige Tyrann aller unferer Begierden und Verabscheuungen wird." Ebenso verhalte sich ber eifersuchtige Orosman zu seinem Borbild, Othello, wie ber Brand aus einem Scheiterhaufen zu diesem felbft, und zwar ein mehr rauchender als leuchtender Brand. Bei biefer Gelegenheit weist Lessing nachdrucklich auf Wielands Uebersetzung Gerv. Reuere Lit, I. Bb.

#### 402 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

bes englischen Tragifers bin; und überall fucht er auf biefen qu= ruckzufommen, in bem er iebes Theilchen nach bem großen Maake bes bifterifchen Schaufpiele gugeschnitten nannte, bas fich gu ber frangofiichen Tragobie perhalte mie ein meitlaufiges Trescogemalbe su einem Miniaturbilden fur einen Ring. Mus einzelnen Gedanfen bei Chaffpeare murben gange Szenen und aus einzelnen Stenen gange Aufguge bei ben Rrangofen werden; benn wenn man Die Alermel aus bem Rleibe eines Riefen fur einen 3merg recht nusen welle, fo muffe man ibm aus bem Mermel einen Rock machen. Nicht allein begnugt fich Leffing, Boltgire gegen bie Englander zu balten , er balt ibn auch gegen feines Gleichen, gegen Italiener, gegen Griechen; er beurtheilt ibn nicht allein als Dichter, auch als Kritifer, als Sifterifer, als Charafter. Dit ber feinften Perfiffage, Die ben Frangofen in bem plumpen Deut-Schen nicht wenig frappiren mochte, fpottete er bei Belegenheit bes Gffer bon Thomas Corneille über Boltgires Schmachheit, ben profunden Sifterifer ju fpielen; und bei Ererterung ber Merope aient er über Die eitle Gelbftgefälligfeit, über Die breiften Dieb= ftable aus Daffei's Stuck biefes Ramen, über bie fleinlichen Bulfemittelchen, mit benen Beltaire feinem Ctucke ben Bea babnte, über bie bamifchen Soflichfeiten, bie masfirten Grobbeis ten, Die Lugen und Berfalfchungen, mit benen er fich gegen ben Staliener, und ben frangbfifchen Befchmack gegen ten itglienifchen ftellte, uber Die Urmfeligfeit ber Kritif und Dichtung, Die ben Maffei à la Ballborn behandelte und mit Guripides metteifern wollte, ben allerbeigenoffen und bitterften Gpott aus; er fiellt babei alle Ungereimtheiten, bie aus ber frangofifchen Ginbeiteregel fliegen, in ein fcblagendes Licht, und bebt mit einigen Bugen bie Grofe bes Euripides bervor, um ben citlen Stols ber Frantofen gu bemuthigen, bie bie griechische Bubne gern im Stante ber Rindheit faben, wie bie britifche in tem ber Robbeit. Dabei ift co fo ichon, bas feine Gefühl und Gemuth bes Deutschen überall auftauchen zu feben, bas ben Rannibalismus ber frangbfifden Theaterheroen verabscheut mit Allen, Die baran Gefallen finden fonnen. Dieg trit befonders auch bei ber meifterhaften Beurthei= lung ber Rhobogune von Corneille beraus, eines Studes, bas ber Dichter felbft und gelegentlich gang Europa fur fein grofftes Meifterfluck erklart batte. Er entblogt bier jene abentheuerlichen

### u. weltl. Moral u. d. Kritik. Schauspiel. (Lessing.) 403

Charaftere, jene hirnlosen Berwicklungen, bie Mißkennung aller menschlichen Natur im thorichten Streben nach Außerordentlichem und Ungewöhnlichem, er folgt mit abendem Wiße ber Schlingung jener unfinnigen Jutriguen, halt baneben ben einfachen Weg, ben ein gesundes Berg und ein einfaltiges Gemuth bem mahren Genius gezeigt hatte, gertrummert fo biefe Stude von hundertiabrigem Ansehn, reißt biefe Dichter bes erften Ranges in Frankreich von ihrer usurpirten Sohe herab, und magt, bicht hinter bem Be= kenntniß, daß Er kein Dichter fei, ben großen Trumpf auszu= spielen und zu fagen: "Ich wage es, eine Aeußerung zu thun, mag man fie doch nehmen wofür man will! Man nenne mir bas Stuck bes großen Corneille, bas ich nicht beffer machen wollte. Was gilt die Wette?" Ueber Corneille war Leffing nachft Voltaire am meisten ergrimmt, weil er nicht allein wie Racine mit Muftern, sondern auch mit Lehren, und mit der falschen Alus= legung des Aristoteles, die er ihm umståndlich nachweist, schädlich gewirft hat.

Dieser Art sind die Negationen in der Dramaturgie; vor= trefflich aber sind auch die einzelnen positiven Andeutungen, die barin zerstreut liegen. Um Soliman II., ber nach einer Erzählung Marmontels von Favart-bearbeitet ift, entwickelt er, vielleicht mit absichtlicher Unpartheilichkeit, wie darin die dramatische Behand= lung eines epischen Stoffs burchaus unterrichtend und trefflich sei, und bringt auf jene Regeln vor, die weit entfernt von der Willführ positiver Vorschriften, aus ber Natur ber Dinge, aus bem Quell bes Lebens, aus bem Wesen ber bramatischen Form ent= Er stellt neben die ungereimten Regeln von der phy= fischen Einheit ber Zeit und bes Ortes mit ihren lacherlichen Con= sequenzen die Regel ber moralischen Ginheit ber Handlung, die bas aristotelische Grundgesetz jedes Dichtungswerks ift, und aus ber bie außerlichen Ginheiten allenfalls folgen konnen. Griechen ließen fich biefe moralische Ginheit einen Anlag sein, die Handlung selbst so zu simplificiren, daß sie, auf ihre wesentlichsten Bestandtheile gebracht, nichts als ein Ideal von Dieser Sandlung ward, welches sich gerade in berjenigen Form am glucklichsten ausbildete, die den wenigsten Zusatz von Umstanden ber Zeit und des Ortes verlangte. Die Franzosen hingegen, die an ber mahren Ginheit ber Handlung keinen Geschmack fanden,

#### 404 Regeneration b. Doefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

bie burch bie milben Intriquen ber fpanifchen Stude fchon vermobnt maren , betrachteten bie Ginheiten ber Beit und bes Ortes nicht als Rolgen jener Ginheit . fonbern ale fur fich gur Borftellung einer Sandlung unumgangliche Erforberniffe, welche fie auch ihren vers widelteren Sandlungen eben fo anpaffen mußten, ale es nur immer ber Bebrauch bes Chore erforbern tonnte, bem fie boch ganglich entfagt batten. Leffing widmet ben Sauptfagen ber ariftotelifchen Moetif über bas Drama meitlaufige Grorterungen, Die ich bier nicht ausziehen will, ba ich feine Geschichte ber Mefthetit fchreibe, und ba Leffing felbft ibr Refultat fo plan angegeben bat: Er batte mit ber Mutoritat bes Ariftoteles balb fertig merben wollen . menn er es nur ebenfo balb mit feinen Grunben gefonnt hatte: er fanb aber nach feinem eifrigften Ctubium ber bramatifchen Dichtfunft, baff beffen Doetif ein fo unfehlbares Bert fei, wie bie Elemente bes Gutlib, befonders in Bezug auf bas, mas fie uber bas Trauer: fwiel lebrt. Er verftand aber ben Ariftoteles fo, baf er meit ent= fernt mar, Die Deconomie ber griechischen Stude ober gar ber frangofischen ale bie einzige Rolge ber angemanbten Regel beffelben au betrachten; und ba er nicht allein bie Alten, fonbern auch, mie Schiller , fogar feinen Chatipeare babei befteben fab , fo mifffiel ibm bei feinem tiefgrundenden Berftandniff und bei feiner eifrigen Berebrung biefes fritifchen Genies, bag bamale gerabe (1766) Gerftenberg in einem Auffage uber Chatfpeare, ber auch in feine Berte aufgenommen ift . indem er gegen Die Ginbeiten febrieb . Die gange Doetif bes Ariftoteles fchnell fertig ein obenbingebachtes Bert nannte, und baf man in ben burfchitofen Briefen uber bie Dertmurbigfeiten ber Literatur anfing, nach Genie gu febreien, und alle Regel und Rritit gu verachten, nur weil man an ben englischen Studen bie frangofischen Regeln permift . und beshalb unperftan: Diger Beife überhaupt gar feine barin permutbet batte. Bas Leffing uber Die regellofen Stude bachte, Die nun alebald in Deutschs land folgen follten , beutete er trefflich bei Belegenheit best fpanis fcben Gffer an, und er nimmt bort bie Stellung ein, Die fur Die Gestaltung unferes Drama's burchaus bebeutungevoll ift. Er bebt Die Love und Calberon bervor , freut fich , auf ibre Incorrectheit ju weifen, und fubrt Lopes Lebrgedicht von ber Runft neue Ros mobien zu machen an, in bem befanntlich alle Regeln grundfablich verachtet werben. Er fcbeint mit Love's eignen Gaben und mit einer anglogen Stelle in Bielands Magthon ber Berichmelaung bes Dathetischen und Komischen in Diesen spanischen Studen bas Mort su reben, ale melche bie Mannichfaltigfeit ber Ratur nachabme. Er wirft aber fogleich einige einschrantenbe Gebanten über Diefe anthischen Dichtungen andeutend bin. Es ift mahr und nicht mabr. fagt er, baff bie fomische Tragobie bie Ratur getreu nachabmt; fie thut es in ben Erscheinungen, aber ohne auf Die Datur unferer Empfindungen und Geelenfrafte ju achten. In ber Ratur burch= freugt fich Alles, aber in biefer unenblichen Mannichfaltigfeit ift fie nur ein Schausviel fur ben unendlichen Geiff. Um an bem Genuffe baran Theil gu nehmen , mußten mir endlichen Geifter bas Bermogen erhalten, ibr Schranfen zu geben, bie fie nicht bat, bas Bermogen abjufondern, bas mir jeden Mugenblick uben, ohne bas wir ein fteter Raub bes gegenwartigen Ginbrude fein murben. Die Runft foll und im Reich bes Schonen Diefer Abfonderung uber: beben; Alles, mas mir in ber Ratur pon einem Gegenffanbe ober einer Berbindung mehrerer Gegenstande abzusondern munschen, fonbert fie mirklich ab . und weicht nichtigen Berftreuungen aus. Dur wenn eine Begebenheit in ihrem Kortgange alle Schattirungen bes Intereffes annimmt, und eine nothwendig aus ber anberen ents fpringt, wenn ber Ernft bas Lachen, Die Trauriafeit Die Freude ober umgefebrt fo unmittelbar erzeugt, baff und bie Abstraction bes Ginen und bes Unbern unmoglich fallt, nur glebann verlangen wir biefe auch in ber Runft nicht. Er bricht ab, und bofft, man febe, mobin er molle. Er mill babin, bag er biefe Difchfpiele gern neckend ben Frangofen entgegenhalten , aber gugleich mit ben achten Begrangungen begleiten mochte gegen bie ftumperhaften Nachahmer, bie bie platte Ratur platt copiren, bie von feiner Ratur miffen wollen, Die man ju getreu nachabmen tonne, Die Die Berichonerung ber Ratur fur eine Grille halten, von benen iene nichts in ber Ratur zu vermeiden, Diefe ibr nichts augufenen finden, von benen jene bas Difchipiel vollig mit allen Licengen vertheidigen murben, wie es nachher Leng behandelt hat, biefe Mube haben mußten, bas griechische Schauspiel fchon gu finden. Er will die Spanier nicht überall gut beifen, aber Chaffpeare in feinen Deifterftuden retten, ber ubrigens felbft biefe Difchung per= fiflirte: er will die Ratur retten, aber auch bie Runft, Die 2Birts lichfeit ficher fiellen, aber auch bas Joeal. Er fobnt Chaffpeare und Aristoteles aus, er stellt sich in die Mitte des gothischen und antiken Geschmacks, und dieß ist eben die Stelle, auf der das deutsche Drama seinen Gipfel erreichte. Gothe trat im Gotz dem Shakspeare nach, in der Iphigenie den Alten, Schiller trat scharf in die Mitte. So waren wir in aller plastischen und redenden Kunst immer zwischen Nord und Súd, zwischen Niederland und Griechenland, zwischen Natur und Ideal gestellt. Und es ist wahr= lich wieder mehr als blos kritischer Verstand, was auch hier Lessing die Natur seines Volks mit einem einzigen Takte sinden und bes simmen lehrte.

Die praktische Unwendung seiner letztgewonnenen bramatischen Einsicht machte Leffing in der Emilie Galotti (1772), furg ebe mit Gothes Got ber große Sturm ber fhatspearischen Stude ber= einbrach. Gie mar zunachst gegen Gerstenberg gerichtet, der schon 1765 die Braut von Beaumont und Fletcher übersett, und mit einem Briefe an Weiße mit literarischen Nachrichten über bie drei größten englischen Dramatiter begleitet hatte, ber bann in feinen Literaturbriefen die ersten speziellen Apologien fur Chakspeare schrieb und 1768 feinen Ugolino berausgab, eine funfactige hochst einformige Qual, ein Stud ohne Plan, mit ber Phantafie eines Benfers entworfen von bem Verfaffer ber Tanbeleien, die in Wielands lappischer Grazienmanier (1759) geschrieben find. So erreglich mar . bie Zeit bamals, fo gefattigt an ben Weichheiten ber finnlichen Dichtungen, daß fie plotlich zu bem entgegengesetten Extrem bes Blutigen und Wilden überspringen konnte, und daß Beides bei Gothe's erstem Auftreten nebeneinander erschien. Leffing erkannte bas Jugendliche und Eigne in biesem Stude und schonte es, er fette ihm aber schweigend bas Stud entgegen, bas mehr Tra= gisches hat, aber nicht bas Schreckenbe, bas gegen Leffings Aristo= teles falschlich statt bem furchterregenden in die Tragodie gerathen war; bas Stud, bas eben fo viel Plan und Berwicklung hat als Ugolino feine, eine eben fo reiche und naturliche Charaktergruppe, als dieser eine kleine und abentheuerliche. Die Emilie Galotti konnte ben Sturm = und Drangstucken keinen Ginhalt thun, sie wirkte aber auf ruhigere Stude biefer Zeit bennoch fort, auf Clavigo und Stella, in benen Leffings Prosa hier und ba beutlich burchlautet, auf Leisewitz und Aehnliche. Das Thema des Berwandtenmords griff tief in die Zeit ein, obwohl anders gefaßt; die

Charafterformen mirtten am menigsten weiter, weil fie nirgende auf abuliche Energien in ben Dichtern trafen. fie maren ben Leis benichaftlichen zu naturlich. und ben Schmachen wie Claubius u. II. unbeimlich und bart. Besonders feine Frauen wollte man nicht leiben , bei benen freilich ber Mangel ber romanbaften Schminfe am meiften auffallt. Ueber bie tragifche Rataffrophe felbft bat man mit bem rechnenden Dichter nie aufgehort zu rechnen; einem fentimentaleren batte man viel mehr pergeben. Wenn man nur que gibt . bas es bem Stude an jener abrundenben Rulle bes Ractis ichen meniger ale ber Gefühle und Leibenschaften fehlt, Die bas mangelnde Dichtertalent mit fich brachte, und die ubrigens ber achte Schaufpieler erftaunlich weit erfeten tann, wenn man erlaubt, bas zu fuppliciren, mas ungezwungen aus ber Unlage bes Studes folgt, fo fann man es psychologisch und tragisch gegen jebe Ginmenbung ficher ftellen. Schon bas ift ein Meiftergriff, baf Leffing in bem einmal gegebenen Stoffe, bas Rind gur tragifchen Rigur machte, ba es in ber alten gabel ber Bater ift, mas nach ben neuen Begriffen , Die bem Bater nicht fo viel Macht über bie Tochter geben, ju ungeheuer ausgefallen fein murbe. 2Bas aber bas Stud vielleicht jum tragischften aller beutichen Trauerfpiele macht, ift ber Gebrauch bes Schichfale nach ben chriftlich= ften Begriffen, nach benen fich bier bie Menfchen mit offenbaren Thaten ihre Geschicke felbit fnupfen, bis an ber perborgenften Stelle bas unfichtbarfte Rabchen, ju plump geschlungen, reift, und bas Gewebe unter ben Sanden jener bamonifchen Orfina fich aufloft, Die auf eine portreffliche und viel feinere Beife jene Babr= fager ber antiten Tragodie barffellt, ale bie Margarete in Chatfpeares Richard. Ebenfo meifterhaft ift bie Rabel im Rathan angelegt, wo eine Reibe buntler, verschlungener, jufallig scheinenber, unbegreiflicher Begebenheiten gulegt in Ginem lichten Punct gufam= menfallen, bie, indem fie alle Schickfalemaschinerie, alle birecten Gingriffe ber Gottheit, alle Wunder fubn negiren und aufheben, ber Bunder grofftes, eine Borfebung, preisvoll verfunden, Die Die Menfchen ale ihre Rinder lenft und feinen Sperling ohne ihren Billen fallen laßt.

Der nathan ift bas lette Bert Leffings, bie schonfte Frucht jener theologischen Streitigkeiten, in die er gleich nach feiner Entefernung von ben theatralischen Intereffen verwickelt warb. Wir

#### 408 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

wollen porubergebend einen Blid barauf merfen , obwohl fie uns . ffreng genommen nicht angeben. Gie find aber in ihren Rolgen auch fur bie Geschichte ber Doeffe ju bebeutent geworben , theils burch Rorberung einzelner bichterifcher Berte, theile burch Bemmung ber poetischen Richtungen überhaupt . bag mir fie boch nicht gang ignoriren burften . auch menn es une nicht barum gu thun mare, Diefen Schlufiffein gu Leffinge Wirtfamfeit und Charafter nicht zu vernachlaffigen. Leffing . bem es Grundigt mar . feine allgemeine Bilbung nie ju Gunften eines einzelnen 3meiges gu lange zu verfaumen, batte fich noch lange nach feinen Studien= ighren - ein Zeugniff fint feine Rettungen - nicht allein mit theologischen Studien beschäftigt , fondern auch burch feine febroffe Unpartheilichkeit bei orthoboren Lutheranern einen fchlimmen Damen gemacht. 216 Bibliothefar in Bolfenbuttel fand er gleich anfangs ben Berengar von Toure, nachher gab er (1774) bie viel berufes nen Rragmente beraus, Die einen Sauptfturm gegen bas Chriftenthum unternehmen und ale beren Berfaffer man erft fpat Reimarus tennen lernte. Im Anfang machte bieft Bert gar fo piel Muffeben nicht; erft nach Nabren, ale Leffing gegen ben Daftor Goege in Sambura eine bibliothetarifche Ungefalligfeit beging, griff ibn Diefer Mann mit ber beillofen Befchulbigung an, baff er ein beimlicher Reind ber chriftlichen Religion und ein tatholifirender Luthe: raner fei, und er fuchte ibn bem Sofe burch bie Bemerfung gu verbachtigen, bag ber Berausgeber folcher Schriften mohl auch andere veröffentlichen tonnte, Die ben Berechtfamen und ber Ehre bes bergoglichen Saufes gefahrlich fein tonnten. Balb fagte auch bas Gerucht, Leffing babe pon ben Samburger Juden 1000 Dus taten fur bie Berausgabe ber Rragmente erhalten. Leffing batte ben Sauptpaftor in Samburg gefannt; er mußte, bag er eifrig mar, aber er bielt ibn fur autmutbig; er besuchte ibn, weil es gang ju Leffings Gigenthumlichteit geborte, bag er fich, wie er immer bie Parthei bes Schmacheren ju nehmen liebte, in bem bamgligen Streite Goeges mit bem aufgetlarteren Alberti, nedenb auf Die Seite bes Orthoboren fchlug; feine Freunde gaben freilich ben anbern Grund an . weil Goese aute Rheinmeine geführt babe. Leffing batte Die Rragmente in bem Drang jener Bahrheitsliebe berausgegeben, bie alle Reterei und Freigeifterei fur mobithatige Mittel anfab , um au lauteren Ginfichten und Begriffen au ge-

langen, und Berber und viele Theologen ber Beit erkannten bief pollig an; er batte ben 3meifeln gegen bie chriftliche Religion . Die barin niebergelegt maren . Gegenfate beigefugt . Die Glaubing none Mra gegen Leffing Maultorbe nennt: nur Goeze nannte fie einen ftrobernen Schift. Leffing bielt mit Sieronpmus fur Gottlofiafeit. fich rubig pertebern gu laffen . und er febrieb jene fleinen Mingblatter gegen Goeze, Die ale ein berrliches Dentmal ber ehrenbafteffen Dentart baftebn und feines Gegnere Ramen gum Gfelnamen gemacht baben. Wenn man auf ben Rern biefer Schriften gurudaebt, fo fiebt man', bag Leifing ein Großbanbler mar ber nur gelegentlich, mo man gerabe Martt bielt, einzelne Mufferfinde auslegte, Die auf unendliche Schate im Inneren febliefien laffen. Wenn er langer gelebt batte, wenn noch Rraft und Trieb in ber Mation gemejen mare, Religionebinge in bemfelben Gifer mie 200 Sabre porber gu betreiben, und menn bann nicht politische und andere Entwickelungen ftorend bereingetreten maren, fo batte Leffing bem Protestantismus nicht allein von miffenschaftlicher Geite. fonbern vielleicht fogar von popularer conftitutiver Geite eine neue Entwicklung gegeben. Das gange bumgniftische Chriftenthum Berbere rubt auf Leffinge Schultern, Die gange Behandlung ber Rirchengeschichte feit Spittler und Planck auf ihm, und im gangen Sabrhundert ift fehmerlich ein geiftesvermandterer Mann als Gwitt-Ier, ben Leffing noch gefannt bat, Leffing, ber nicht bei Luthers Schriften , fonbern bei Luthere Geiffe geschapt fein wollte , melcher ibm ju verlangen febien. baf fein Menich am Forticbritt in Gra fenntniß ber Bahrheit gebindert merbe, ber gegen bie Stochortho: boren biefelbe Freiheit ber Prufung in Univruch nahm, mie Puther gegen bie fatholifche Rirche, ber, ebe er bie Goege wollte Dabfte werben feben, lieber bie Dabfteben wieber mit bem Pabfte pers taufcht batte , Leffing fiellte fich in allen Theilen eine Stufe bober als Luther und rebete in jenem Tone ber Uebergeugung, ber bem Bergen und Ropfe gleich genug thut, wie es ein Reformator bes 18. Sabrb, mobl mußte. Er erflarte bie Evangelien fur blofe biftorifche Quellen, an benen man fich mit ber gewöhnlichen bi= forifchen Critif verfuchen muß, und er hielt eine folche Behand: lung berfelben fur eine achtungevollere ale bie Urt, wie bie Theologen unverantwortlich leichtfinnig mit bem Terte umgingen, ben fie vom beiligen Geift berleiten. Ihm, ber bie chriftliche

### 410 Regeneration b. Poesie unt. b. Einflussen b. religiosen

Religion im herzen suchte, nicht im Ropfe, der mit Unwillen bas beschauende Christenthum durch phantastische Grillen zu einer Sobe gestiegen fah, zu welcher ber Aberglaube nie eine andere Religion gebracht, während bas ausübende immer abgenommen hatte, schien es, als ob noch ein Christenthum bestehen muffe, selbst wenn die Evangelien gang verloren seien; er legte also ben ftreng lutherischen Glauben ab, daß die Bibel ber einzige Lehrgrund ber chriftlichen Religion sei; er erklarte, daß er lieber seine Zuflucht zu einem Lehrsatze der romischen Kirche nehmen wurde 350), als die gaffze christliche Religion unter den Ginwurfen der Freigeister er=. liegen zu laffen, die blos die Bibel und nicht die Religion treffen. Nicht daß er darum diese Ginwurfe unbeachtet ließe, und daß er es sich so bequem machte, diese Einwurfe wie die Bibel, die sie treffen, gleichgultig zu finden. Er begann vielmehr jene philoso= phische Dogmatik zu begrunden, die dem Freidenker reine Begriffe hinter ben scheinbar finnlosen Dogmen eröffnen follte. In Diesem Sinne ift schon (1770) der Auffatz: Leibnitz von den ewigen Stra= fen gegen Eberhards Apologie des Sofrates geschriebent, und weis terhin die Erziehung des Menschengeschlechts und das kleine Frag= ment : Chriftenthum ber Bernunft. Diefe Stude find Mufter von philosophischer Geschichtsauffassung und von speculativer Tiefe und Rlarheit zugleich; sie haben in Theologie und Kirchengeschichte un= gemeine Unregungen gebracht; sie find fur eine kunftige Philosophie der Geschichte neben einigen historischen Gesetzen, die Machiavelli auffand, eine wichtigere Vorarbeit, als alle Bucher, die diesen

<sup>480)</sup> Lessing außerte sich über ben Katholicismus mit Leibnigens Unbefangens heit und war auch hierin über die Kleinlichkeiten der Sectenmacher weg. Was man aber nicht Alles aus ihm herausgelesen oder in ihn hineinsgelesen hat, zeigt Fr. Schlegel. Er meint, Lessingen habe die Kühnsheit seines Forschergeistes zur ältesten Philosophie und zur Anerkennung der Tradition und ihrer gesetzlichen Kraft in der Kirche zurückzesührt. Er hesst ganz deutlich, daß durch Lessing die (lutherischen) Surrogate der Wahrheiten im Laufe der Zeiten ganz zerstört werden, und sich die Rückehr der Wahrheit hierauf dauen würde. So nährte sich jeder von dem Absall von Lessings Tasel nach seinem Geschmack. Dieser sischte sich das Krümchen Unpartheilichkeit gegen die Lutheraner heraus und hielt es für das ächte Waizenkorn, aus dem eine allgemeine Apostasie ausschlessen würde.

Titel führen; in ihnen stedt ber Reim und ber Rern ber gangen neuesten Philosophie, wie mir folche gestehen, die ich fur die nach= ften Renner derfelben halten barf. Go lieb Leffing durch diese Tiefe der intellectuellen Ginficht bem philosophischen Betrachter ber mensch= lichen Dinge wird, so wird er bem historischen noch lieber burch feine Schonung der Bolksbegriffe und Alles beffen, mas in bem Glauben ber Menschen heilig geworden mar. Sein Bruder Karl und Mofes hatten ihn gern zu einem Sectenhaupte gemacht, hatten gern gefeben, daß er gleich bei Berausgabe ber Fragmente fich auf ihre Seite gestellt, statt bag er ber Orthodoxie bas Wort gu reben schien. Allein Leffing haßte aus Berzensgrund alles Sectenmachen, und wandte fich baher von Lavater, Bafedow, und felbst von Gothe, als seine theatralische Schule ihren Unfug trieb, ab; er murbe feine Gottin felbst, die Wahrheit, verlaffen haben, wenn fie eine Secte hatte stiften wollen, und aus diesem Grunde flieft feine paradore Widersetlichkeit gegen alles Ausschließende. Er konnte baber auch ber Aufflarungssucht bes Nicolai nicht genug thun, mit bem er in feinen letten Jahren beshalb nicht mehr viel verkehrte. Er wollte ber Welt nicht mißgonnen, fich aufzuklaren, schrieb er an feinen Bruder, er wurde fich verabscheuen, wenn feine Schriften ein Unberes bezweckten, als diese große Absicht zu befordern. Er wollte aber nur nicht bas unreine Waffer weggießen, ehe er miffe, mo= her anderes nehmen. 3wischen ber alten Orthodoxie und ber Philosophie war eine Scheidemand gezogen; jett reißt man diese nieder, und macht uns unter dem Vorwande uns zu vernünftigen Chriften zu machen zu hochst unvernünftigen Philosophen. Un die Stelle bes scharffinnigen alten Religionsspstems fetzte fich ein Rlid= werk von Stumpern und halbphilosophen, und mit weit mehr Ein= fluß auf Bernunft und Philosophie, als sich bas Alte anmaßte. "Meines Nachbars Saus broht ihm ben Ginfturg. Wenn es mein Nachbar abtragen will, fo will ich ihm redlich helfen. Aber er will es nicht abtragen, sondern er will es mit ganglichem Ruin meines Saufes flugen und unterbauen. Das foll er bleiben laffen, oder - ich werde mich feines einsturzenden Saufes fo annehmen als meines eigenen." Man erkennt boch auch hier feine rein haltende und simplificirende Tendeng? Die fo wenig Re= ligion und Philosophie vermischt miffen will, als früher Philosophie und Poesie! Er philosophirt zwar selbst über Religion und Re=

#### 412 Regeneration b. Poefie unt. b. Ginfluffen b. religibfen

ligionebegriffe, aber nur in ber hoffnung, ben Freigeistern tolerante Achtung gegen bie finnvollen Dogmen ber Religion einzufloffen . in benen er philosophische Babrbeiten nachweift, nicht in bem thorichten Befreben . bem Religionebeburftigen gurumutben . feine anbachtige Achtung von jenen Dogmen auf Dieje Bahrheiten ju ubertragen, ober binter ber neuen philosophischen Daste Die alte Religion zu fuchen. Die viel meifer, wie viel ebler und menschlicher. wie gans Berg und Gemuth erscheint bier ber fcbroffe , ftrenge Mann gegen bie beutigen philosophischen Theologen, bei benen eben Die von Leffing gefundenen Babrheiten aufangen fectirifch zu merben! Er batte in feinem reinerhaltenden Ginne, wenn ibm ver= abnnt gemefen mare weiter ju fchreiten, ben Philosophen fein Chris ftenthum ber Bernunft gegeben, bem Bolle aber, bas ber Religion bedurfte, feine "Religion Chrifti", Er fand bas Stichmort, bas Die Lofung eines neuen religiofen Propheten merben mufte, indem er amifchen ber Religion Chrifti unterfchieb, Die biefer als Menich gedacht und geubt, Die nur Gine flar in feinem Banbel und feinen Lehren porliegende ift. und mifchen ber chrifflichen Religion, bie mit ben vielfach bestrittenenen und unenblichfach perichieben ausgelegten appfiolischen lebren anfangt. Er gebt alfo auch bier auf bas Reinfte und Ginfachfte gurud; er geigt, wie es ummöglich ift, bag biefe beiben Religionen in Chriftus felbit hatten ausammen beffeben tonnen. Und ift bie Unterscheidung richtig, fo ift auch bie Babl nicht ftreitig. Diefe Religion Chrifti fant er in bem Teffamente bes Johannes : Rindlein, liebet euch unter einander. Das gemuthvolle Gefprach von Leffing, bas biefen Ramen fuhrt, fchien Goegen unmoglich von ibm bergurubren. Ihn batte ber Belotismus blind gemacht. Aber wie viele bruden auch jest noch bei all bem bas Muge gegen ibn gemaltfam gu. Gegen biefe Chriftos manen, benen biefes Testament nicht Gnuge thut, und benen es nur um Buchftaben und Ramen zu thun ift, mußte man wieber que biefem Auffage ale Leffinge Teftament Die Frage richten: Alfo ift bie driftliche Liebe nicht bie driftliche Relis gion? D ber febmachmutbigen Bortfechter, Die Diefem Manne, trob feiner Freigeisterei nicht mit Rubrung und Barme nachrufen, mas fein Rlofterbruber bem Rathan fagt; Bei Gott, er mar ein Chrift, ein beffrer Chrift mar nie! Und o ber Mengftlichen, bie fich aus Aurcht por Uebernahme unbefannter Schulben weigern wollen, bice Bermachtnif Leffings anzunehmen! Und boch! 3ft nicht biefes Legat im Mathan ber Mation fchon quaefloffen? haben nicht ichen Taufenbe an biefem Schafe Theil gehabt , an bem noch taufendmal Taufenbe theilen fonnen? Schabe mas um bie Schlechten Berfe! Much fo ift bas Buch neben Gothe's Rauft bas eigenthumlichfte und beutschefte, mas unfere neuere Doefie geschaffen bat. Wem bat nicht bei biefer freien, ficheren Moral, Die in iebem Bug grofigrtig und mannhaft ift, bas Berg gefchlagen? Und mels der Mann ber fpateren Beiten mare, ben wir uns gum Muffer nehmen mochten . und bem nicht biefe beiter ernfte Menichlichkeit ein neuer Catechismus worden mare? Und mas fonnte man ber Rolaczeit beilfameres munichen, ale bag biefer reigende Cober religibfer und weltlicher Moral immer tiefer in Die Bergen unferes Bolles greifen mochte, bem es fo porguglich gegeben febien, gu alauben ohne Aberglauben, ju zweifeln ohne Bergweiflung und frei zu benfen ohne fripol zu hanbeln.

#### XV.

#### Umfturz ber conventionellen Dichtung burch Berjungung ber Naturpoefie.

Periode ber Originalgenies.

Das Jahr 1768 bedeutete für die Geschichte der Umwolizungen in unserer Poesse ungefähr das, was das Jahr 1789 für die policische Roselution in Frankreich vor. Wie beir schon die Borgänge zwei die dreit Jahr vorher eine Explosion erwarten ließen, so war auch seit dem liefen, so war auch seit dem liefen vorher eine Explosion erwarten ließen, so war auch seit dem liefen der Saussegen Land der Kunfle delt machtig verändert werben würde. Noch acher fündigte sich die da, als 1767 die Verstege und Anderen würde. Noch acher fündigte sich die an, als 1767 die Verles über Merkvarbeifreiten der klierten von Gerschonerg und Anderen aus Kiopstock Kreise erschienen, und herders Fragmente, die sich nie Elektraturbriefe anssoliciten, und dienen gan, neuen Zon Kriiff und einen neuen Geschward versichen. Iste fannen 1768

#### 414 Umfturg b. tonvent. Dichtung burch Berjungung b.

auf Einen Saufen Die verschiedenartigften Berte, Die gang neue Uns regungen mit fich führten. Leffings Dramaturgie und antiquarifche Briefe, Die Die Strenge ber Rritif noch icharften: Wielands Mufarion, Die, wie fein Agathon, ben Blick auf Griechenland bffnete und eine neue Sinnlichfeit athmete: Bobe's überfester Dorick und Denig' Diffian , Die ber langeber gepflegten Empfindiamfeit frifche und gefundere Nabrung boten ; Gerftenberge Ugolino und Die Barben . Die biefer weiblichen Empfindfamfeit eine neue Rraft und Dannlichfeit entacgenwarfen. In andern Gebieten brach bie namliche Gabrung gleichteitig aus, Lavater's Muslichten in Die Emigfeit, Die bes Mannes Funftige Geffalt anfundigten, ericbienen in bemielben Sabre, und 1769 Bafebows erfter Hufruf an Die Menichbeit gur Reform bes Schulmefens , ber auch folden , benen er lacherlich febien , boch Intheil und Nachbenten einflofte , und eine Revolution ber Beiffer anbeutete. Gine Daufe von mehreren Jahren febien bann notbig . um fich mit biefen blendenben Erfcheinungen erft ju verftanbigen; 1773 erfolgte bann ber eigentliche poetische Ausbruch burch Gos und Berther, als ob er burch bie Bewegungen in anderen Gebieten etwas mare gurudgehalten worben; ibn nachbrudlicher gu machen, halfen nicht wenig bie physiognomischen Studien von Lavater mit. Diefer bilbete bald mit Berber und Gothe ein Triumpirat, bas bie Blide ber nation von ben bieberigen Celebritaten ber Literatur binweg und ouf fich lenfte. Beibe lettere meifen und auf gang neue Locale, von mo aus junge Rrafte fich ber ichmanfenben Literatur mittheilten. Muf Beibe bat Leffing enticbiebene Wirfungen geubt , boch mar fur Gothe Windelmann, fur Berber Samann von ungefahr gleicher Bebeutung. Diefe letten brei Ramen weifen uns nach bem eigentlis chen Preufen, mo Ronigsberg besonders anfing außerordentliche Ginfluffe auf Die Literatur, und von febr verschiedenen Seiten ber, auszuuben. Gothe aber führt uns an ben Rhein, wo wir feit lange nichts Bedeutenbes in ber Literatur erlebt haben. Bon Burich bis Duffel: borf und von ba bis ju ben Klopftoefichen Rreifen in Dieber: fachfen feblingt Bothe eine Beit lang ein einziges Band um bie Lavater, Schloffer, Jung, Jacobi, Leng, Klinger, Berber, Stolberg und Andere, Die in ben 70er Jahren nicht mehr bie bisberige fentimentale Freundschaft, fonbern ein enthusiaftischer Trieb nach Bilbung, geiftigem Leben und Dichtung gneinander fettete. Die neuen Gruppen von meift jungen bieber unbefannten Mannern, bie plos= lich wie aus der Erde Schoos entsprangen, und ben herrischen Ion der gereiftesten Richter und berechtigtsten Machtsprecher an= stimmten, hat Gothe in feinem Leben zusammengestellt und ein= zelne treffliche Winke über bie fehr verschiedenen Charaftere gege= ben. Doch schrieb er bieß in einer Zeit, wo er lange schon ben Empfindungen und Ideen jener Geschlechter gang entfremdet mar, und ein lebhaftes Bild biefer neuen Generation, beren Auftreten fo tumultuarisch war, erhalten wir bei ihm weniger, als bei La= vater, ber, felbst einer ber brennendsten Ropfe bieses Schlage, in ber Zeit ber erften Aufregung felbst, in seiner Physiognomik biefe jungen Freunde mit allem Enthusiasmus fur ihre Personen und ihre Bestrebungen portraitirte, und ihnen, wie ihm Merck schrieb, ehe sie noch etwas gethan hatten. Monumente sette, Zeichnung ber Charaftere ift bei Gothe fo treffend, als bei Lavater nichtssagend; die Farbung ber Zeit hingegen ift bei Gothe verblaßt. bei Lavater aber in aller Frische zu finden.

Wie der Ton, in dem der Physiognom feine Freunde ankun= digte, neu und unerhort war, so war das ein neues und bisher nicht gesehenes Geschlecht von Menschen, das er schildert. In der Generation, die feit dem siebenjahrigen Rriege, seit Rlopstocks und Lessings Auftreten ihre Jugendbildung gemacht hatte, fingen Die Wirkungen, zu benen die bisherigen Dichter und Literaten die ftillen Reime gelegt hatten, ploglich an auszuschlagen. Gin frisches Jugend= leben theilte sich durch sie dem Korper der Nation mit; wir er= lebten, was Macchiavelli nennt die Ruckfehr zum Zeichen, den Wiederanfang einer neuen Entwickelung mit bisher ungebrauchten Rraften. Alles was wir fruher erlebt hatten, war die verkundende Lehre Diefer Erlbfung und Berjungung, Die nun felber ins Leben trat. Wir haben gefeben, wie ben außeren Ginnen neue Rraft ge= geben ward burch die Freude an der todten Natur, die man vorher nicht kannte: Brockes, Drollinger, Kleift, Gegner hatten fie uns eroffnet und lieb gemacht. Anderes reihte fich an, was dem find= lichen Begriffe angehört: die Thierwelt ward Gegenstand von Fabel und Mahrchen. Wir gingen zu dem Urstand ber Menschen über und verpflanzten Milton, Klopftock dichtete den großen Gefang von der Kindschaft ber Menschheit; die Zeiten der Patriarchen und Hirten, die Anfange ber Bolker und unserer deutschen Urzeit wurden uns dichterisch belebt. Die Urfreundschaft griechischer Mythen, Die

#### 416 Umffurs b. convent, Dichtung burch Beriungung b.

reigende Unichulb ber Urftagten, Die Regungen ber naturlichen, ungefünftelten Liebe trafen mir balb im Leben enthufigftifcher Dichter. balb in ben Dichtungen nuchterner Beobachter. Es fam bingu. baf Offian und homer bie Ration anfingen zu beschäftigen und ein Begriff von ber Urbichtung einfacher Beiten fich bilbete, ben balb bie Aufbedung beuticher Boltslieber und englischer Romanien (Perey's reliques 1764) erweiterte. In ber Religion fam man auf boppelten Seiten von Dogma und Convention ju Ratur und Gin= fachbeit jurud. Die Ginen verwarfen alle positive Religion und perfochten bie naturliche . Pavater aber wollte jum achten Drophetenthume und ju bem Glauben jurud, ber Berge perfette: er vindicirte ber altgeworbenen Beit, bie bie Luftfcbifffahrt erfand und mechanische Bunber verrichtete, Die Bunbergabe bes Geiftes und Gebetes. Bafebow verjungte bie Schule, ben 3mang und bas Ber= fommen brechend; er wollte bie beutiche Quaend emancipirt baben von bem Gigenfinne pebantifcher Orbile und bas Beben und bie Erfahrung follte ben Unterricht geftalten. Alles follte fich ber neuen Jugend erfreuen, nur bas politifche Leben, ben Staat und Die Staatsformen überließen wir Franfreich umgubitben und jogen bortber wirflich in Diefer Binficht gemiffe Bortbeile ohne gemiffe Schaben. Dort fprang man von verfünficlten Rormen bes Staates und lebens zu einfachen und naturlichen auf bem furzeften Bege gurud, in ber falfchen Soffnung, Ratur und Befen mit ihnen gu anbern; bei une nahm man ben weiten Unmpeg, ben Geift ju perjungen, in ber ungewiffen Musficht, ob ibm auch noch bie Energie eigen bliebe, bie Rormen nach fich zu bilben.

Unfere jungen Dichter, die wir nun im Bordergrunde der Gechichte haben, nahmen aus den frührern Zeiten mit dem richtigften Instlintet Alles herüber, was zu den neuen Tendengen taugte,
und ließen alles Andere mit der größten Entschiedenheit fallen.
Die ftellten sich gegen alles Greisenhöfte, Pecantische
gegen alle Berfandseburre und Trodenheit, gegen alle spreiden, gegen alle schreiben, gegen alle schreiben, der ab der flandseburre und Trodenheit, gegen alle herngende Schranken, de Weben wir bei beibe im Schallesten und felbst im Staate. Die Freude an der Natur, die Zharne der
Mitthelung und Gesclisseit pielten sie fest, auch die gange Empfinhamkeit der bisherigen Jahre, der fich oder eine neue State
geisterei theitweise gesellte, theitweise entgegenwarf. Zwischen des
bisherigen Werken der Empfindung und des Verstandse hindurch

schoß in neuer Kraft bie Imagination auf, die gleichmäßig bas weichliche Verweilen auf einerlei Gefühlen und bas anstrengende Tefthaften auf consequenten Gebanken verscheuchte. Daber trat im Unfange jede Wahrheit der Wiffenschaft und jede Handlung des Willens im Rleide der Poesie als Ahnung und Instinct auf. Die lebhaftere Einbildung verbreitete eine neue Erreglichfeit und Reizbarkeit in dem Geschlechte: Sinnlichkeit, lebhafte Eindrucke, scharfe Sinne, reizbare Gemuther, ungeftume Leidenschaften, bochfliegenbe Ibeen, Rorperfrafte mit Geiftesfraften in unnaturlicher Unfpannung, daher Ueberreizung der Merven, Sypochondrie, fruhzeitiger Tod und Wahnfinn begegnen uns bei jedem Schritte unter biefen Kreisen. Freidenkend zwar, waren doch alle Freunde um Gothe her allen dunklen Rraften ber Natur und des Geistes geneigt; Lavater und Jung stehen weiterhin allein, im Anfang aber theilten Alle die Tolerang gegen den blindeften Glauben, die Reugierde für Magie und Magnetismus; ein Mann wie Forster bewegte sich in seiner Jugend in alchymistischen Gesellschaften und ber Geist der Beit rif felbst ben nuchternen Lichtenberg mit, einmal einer Nachricht von Goldmacherei Glauben zu schenken. Welch eine Revolution stellte nicht allein die Physiognomik an, mit der sich der trockene Nicolai so gut in sciner Weise abgab, wie ber schwarmerische La= vater in ber feinen. Wie man in ben Dbjecten, benen man jest feine Aufmerksamkeit schenkte, auf alles Urmäßige, Ginfache, Un= mittelbarfte, Unverfünstelte ber Ratur guruckstrebte, fo suchten diefe Tiefgluhenden und Schauenden auch im Subject, in bem menschlichen Wesen die unmittelbarften und ursprünglichsten Krafte auf: man handelte nach Allgemeingefühl und Inftinct, man griff mit bem Uhnungsvermogen und ber Divination in das Reich bes Wiffens, man suchte im Gebiete ber Dichtung und Runft jene Gabe, die nicht nach Vorschrift und Regel muhsame Werke baute, sondern mit dem allmachtigen Werde des Schöpfers auf Einen Wurf Schopfungen hervorrief, Die zugleich ihre Besetze in sich trugen. Bu biefer Gabe genügte nicht ber innigste Berein von Phantasie und Verstand, von Empfindung und Vernunft: ohne iene Disposition sinnlicher Empfindbarkeiten, fagte Berber, ohne jenen heiligen Trieb, jene stille Geisteswarme, Die Enthusiasmus ift, ohne die Stimme eines heiligen Drakels, und ohne das Eigenste innenwirkender Rrafte werden Deukalions und Pyrrha's Steine nie Gerv. Reuere Lit. I. Bb.

### 418 Umfturg b. convent. Dichtung burch Berjungung b.

leben! Diese Gabe nannte man Genie; und wie sie selbst, diese Gabe, schon dem Worte nach angeborne Naturart, schaffend und zeugend, ist, so sollte ihr Product eigenthümlich, sich selbst gehörig, original sein, und wie eine freie Schöpfung sich den übrigen Werken der Natur anreihen. Der Schrei der Zeit war Genialität und Originalität; und wie in der Ritterzeit die Liebe, im 17. Jahrhundert die Ehre, so ward jett Natur der Loosungs=ruf einer kurzen Durchgangsperiode, während Eultur und Hu=manität das große Ziel der Bestrebungen des Jahrhunderts und das Stichwort der größten Männer blieben, die sich nicht von dem ersten Eindrucke ganz hinreißen ließen.

Mit Gulfe biefer bamonischen Gabe fturmte man nun sieg= reich ben alten Parnaß! Migmuthig hatte bie nordische Gibylle in Konigeberg, an befferen Muftern einsam geschult, ber Abgotterei mit unfern Dichtern zugesehen; er floßte biefen Digmuth Berdern ein, und biefer, burch Leffings Vorgang muthig gemacht, fing an in seinen Fragmenten aufzuraumen, und er zerftorte schonungslos bie Idole seiner Freunde. Aus den verschiedensten Orten, aus Burich, Frankfurt, bem Barg und Danemark horte man bie Stim= men ber Fußli, Gothe, Unger und Gerftenberg, Die ben wegmuden Alten unter unfern Dichtern gang andere Soben ber Runft weit über ihrem Standorte zeigten und weit über ihren Kraften. Den Gellert, Haller, Rabener und Alehnlichen nütte ihr altes Ansehen nicht weiter, und gegen die Art von Kritif, die dieß Obsolete ver= theidigte, gegen Nicolai's deutsche Bibliothet, gegen Wielands neu errichteten Merkur warf sich die ganze Jugend mit der heftigsten Bitterkeit auf. Klopstocks Republik, und Herders Winke, bas war jest die Aefthetik, die man suchte; Genies suchte man, die alle Rritik entbehrlich machten, beren Fehlern fogar fich die Rritik ehr= fürchtig beugen mußte. Man war der Kritik und der Regel mude, und so auch ber Muster, die von dieser Kritik und Regel ange= priesen wurden. Man blieb nicht bei Lessings Berwerfung ber franz 3bsischen Muster stehen, man fing an auch die antiken schief an= ausehen, wie wir schon des Aristoteles Regel haben aufechten horen. Rlopstock widersprach Winckelmann, daß der einzige Weg unnach= ahmlich zu werden die Nachahmung ber Alten fei. Jedes Genie, meinte er, muffe vor diesem Sate erschrecken. Er erschraf auch schon als Christ barüber. Und beides hatte ihm schon Young vor-

gemacht. Young hatte Gebanken über bie Driginalwerke geschrieben, die unfrer Driginalitatsperiode vorausliegen, die aber lauten als ob fie baraus abstrahirt, ober aus ben Ansichten jener Zeit gesammelt waren. Er unterscheidet darin Driginale und Dachahmungen, die erfteren bringe bas Genichervor. Sie find felten, weil die Beifpiele ber Alten und mit Vorurtheilen befangen und zaghaft gemacht haben. Die Driginalität der Alten rechnet er ihnen fur fein Berdienst an, weil sie nicht Nach= ahmer sein konnten; wir werden ihnen desto ahnlicher sein, je weniger wir sie nachahmen. Die allzugroße Ehrfurcht vor ben Alten feffelt bas Genie; Dieses ift Meister der Berke, Die Gelehrsamkeit ift nur Werkzeug. Schonheiten, die man noch nicht in Regeln ge= bracht, von benen man kein Beispiel hat, eben folche Schonheiten, wie sie das Genie liefert, liegen außer ben Grenzen ber Gelehr= famkeit. Diese Grenzen muß bas Genie überspringen, um zu jenen Schönheiten zu gelangen. Regeln find wie Rruden, Sulfe für ben Rranken, Hemmung fur ben Gesunden. Oft bewundert man bas Genie am meisten, wenn es getadelt wird, wenn es fo boch steigt, daß es vor schwachen Augen verschwindet. Der Geift ber Nachahmung beraubt die schonen Runfte eines Bortheils, ben die mechanischen haben, in benen man ftets weiter geht. Wir Men= schen felbst find original von Natur, feine zwei Gesichter gleichen fich gang; wir werden als Driginale geboren und sterben als Co= pien. Zwei Regeln empfiehlt Young, bas schlummernde Genie zu wecken, die im Leben wie in ber Dichtung golden feien: Erkenne bich selbst, und habe vor dir selbst Ehrfurcht! Man sieht wohl, wie all dieß unferen Regelsturmern, unferen Berachtern aller Muster, unseren auf sich selbst stolzen, in aller Individualität keck hervortretenden Genien das Wort redet, wie es einen Wink gibt, die Bedeutung der physiognomischen Manie zu erklaren, wie es Chaffpeare empfiehlt, der das Muster und die Regel dieser Regel= losen ward. Der Inhalt biefer Young'schen Schrift ward burch Rlopstock zeitig befannt. Sonderbar, daß ber Begriff bes Driginal= genice nicht einmal original bei une ist, und daß ber große eng= lische Tragode, der so fern von Copie war, so vielfach von un= feren Driginalen copirt ward!

Man hatte benken sollen, die lebhaftere Bewunderung des Talents, die größere Reinheit des Geschmackes und Beweglichkeit der Geister, die sinnliche Empfanglichkeit dieser Jugend hatte der

### 420 Umfturg b. convent. Dichtung burch Berjungung b.

Dichtung erstaunlich gunftig werden muffen. Die Naturpoesie, die sie suchten, Homer, Ossian, Shakspeare, die Lieder des Volkes, die einfache Dichtung des Drients verbreiteten auch wirklich einen Hauch von Einfachheit und Frische; und es stellte sich in der That eine ungeheure, hochst versprechende Bewegung ein. Gleichwohl war es nur ber Gine Gothe, ber eigentlich bas leiftete, was man erwartete. Vielen, die fich fur große Genies hielten, mangelte fogar bas bloße poetische Talent; bie meiften waren bloße Dilet= tanten; unproductiv von Natur, brachten fie bochftens durftige Fragmente zu Stande. So haben wir die Merck, Moser, Schloffer, Fr. Jacobi u. 21., die sich alle gern an Poesien versucht hatten, ohne bas Bermogen in sich zu fpuren. Gie gehörten zum Theile, neben anderen, mehr ber Wiffenschaft an, und Serder steht hier als ber große Reprafentant jenes Theils biefer Literaten, tie einen neuen Schwung in die Wiffenschaft mehr als die Kunft brachten. Er war es, ber gegen bie gange frubere Zeit auch ber Wiffenschaft das Genie vindicirte, das felbst Kant noch blos auf die Dichtung bezog, das man bisher immer als die eigentliche Dichtergabe be= trachtet hatte. Wieder andere vertobten, fich felbst überbietend, fruhzeitig ihre Krafte und gingen zu Grunde. Diese strebten über alle Natur, die kaum erreicht war, wieder hinaus und wußten bas wilde Spiel ihrer Einbildung nicht zu zügeln, die erst als Ein= bildungsfraft zu poetischer Gabe wird. Go kam es, daß unter allen ben neuen Dichtergruppen als Maffen betrachtet noch die= jenige am meisten leiftete, bie an ben Mustern ber Alten und ber Natur festhielt, und nicht so kuhn der regellosen Genialität sich überließ: Die Gottinger. Es fam fo, bag ber Gine Gothe zeitig aus biefen Umgebungen, Sitten und Anfichten heraustrat, und er schien sich und seine Dichtergabe erft gang ins Sichere gerettet ju haben, ale er fich von bem nordischen Boben, ber nie einer reinen Dichtung gunftig war, nach Suten gerettet hatte, wo Winckelmann aufthaute, wohin Leffing strebte, wohin bald ein instinctartiger Bug jeden Deutschen trug, der in Runft und Bildung frei von der Scholle werden wollte.

Gothe schien die Aufgabe gelöst zu haben, um die man das mals in Leben und Dichtung wetteiferte. Er stellte das Ei des Columbus, an dem Klopstock und Wieland balancirt hatten, um es nothdurftig für einen Augenblick zu halten, wie Columbus sest, aber feine gange Schule um ibn ber gerbrach mit plumper Rauft Die Schale und verschuttete Deines und Gelbes. Man mollte Matur und griff nach Robbeit, fur Ginfalt nahm man Gemeinheit, ben feinen Lurus bes Berftanbes aab man auf und fiel auf ben ber Leibenschaften und finnlichen Genuffe, Des Damons Ginflufferung follte große Schopfungen eingeben, aber man borte gleichgultig auf Die bofen Geiffer mie auf Die auten; oft gebrach Die Materie, aus ber etwas ju ichaffen mare, und aus Richts ju gebaren wollte Die Allmacht bes Genice nicht binreichen. Man führte immer Diffian und homer im Munde, und bie erften Ginbrude, bie wir borther empfangen , Rindlichkeit , Unfdulb , Ginfalt , Dag und Bucht muffen biefe Rraftgenies nie empfunden baben, Die uns bafur Ungucht, Unnatur und Bombaft gaben. Man fchrie immer von Chafipeare, und am porderften Die Leute, Die nie Die Relt acfeben batten, Die in bunfler Ginfamfeit begraben baccbantische Une falle batten von Dichterbegeifferung, aber noch mehr von felbftifchen Einbildungen über ihre Gaben und Rrafte. Daber benn famen in ben Menichen jene munberbaren Taufdungen, Die einen Berel jum Mabninn trieben; baber in ben Producten Die fonderbare poetifche Bergerrung, jener Unfinn, ber mehr an 2Babnfinn als an Dummbeit grengt, ein Bug, ber nach bem bochft treffenben Musfpruch eines jener Kraftmanner felbft ben beutschen Unfinn por allem andern Unfinn ber Welt unterscheibet. In bem Streben nach Ratur und Wahrheit ructre man bie Runft aus ihrer ibealen Sobe in Die Liefe ber Birflichkeit binab, und weil man boch em= pfant, baf bie Dichtung nicht bes Ibeals entbehren fonnte, fo fuchte man nun leben und Wirflichkeit poetifch ju bilben, und man ruttelte an ber alten bergebrachten Tracht , Gitte , Empfinbung und Unichauung, und fuchte Alles zu beben und zu fteigern. Die Korberung bes Genies vergriff fich im Stoff, und ftatt bem Beifte Rreibeit ju geben ju eblen Schopfungen, fcblug biefe 2Benbung ibn in Die Reffeln blinder Leidenschaftlichkeit; Ginnlichkeit follte Schonbeit, Genredichtung follte Driginal, Carricatur follte Rraft und Ausbruck fein. Wie in ber Dichtung Die Regel, fo mart im Leben bas fittliche Gefen geleugnet. Jacobi fuchte bas moralifche Benie, ten Topus jenes Gefchlechtes gu fchilbern, bas fich felbit als fittlichen Canon anfab, und feine Gefetgebung in Muibebung aller Gefenlichkeit begrundete. Dit biefem Buge ver-

# 422 Umsturg b. convent. Dichtung burch Berjungung b.

wandt ist eine Erscheinung, die damals vorüberzog, und die in dem deutschen Volke außerordentlich fremd steht; wir meinen die Libe= ralitaten gegen Fürsten und gegen ben politischen Druck ber Re= gierungen. Wie felten haben wir in Deutschland ben Ton an= stimmen horen, der aus den Liedern der Klopstock, Woß und Burger flang! Ein so frommer Mann wie Cronege fragte fich, ob er unter allerlei Tugenden auch die der Verachtung ber Konige habe! Und ber sanfte Claudius sang: Der Konig sei ber beffre Mann, sonst sei ber Beffre Konig! ber spaterhin ber loyalste Mann in Deutschland war, Gothe fchrieb in jenen Jahren an Lavater: "Beschreibe mir ohne Bescheibenheit (Gerechtigfeit ist gegen diese, was Gesundheit gegen Kranklichkeit) Deine That gegen Grebel, damit ich Dich mit Deiner That meffe, Du braver Beiftlicher! Eine folche That gilt 100 Bucher, und wenn mir Die Zeiten wieder auflebten, so wollte ich mich mit ber Welt wieder ausschnen!" Spater schüttelte Gothe gang ministeriell bas haupt über biefe namliche That, weil in einem geordneten Staate auch das Rechte nicht auf unrechte Weise geschehen solle, und gewiß hatte er biesen Brief aus ben 90er Jahren mit noch großerem Migbehagen angesehen, als Stolberg seinen dithyrambischen Frei= heitsgesang aus bem 20. Jahrhundert, in dem er den Freiheitstod zweier Stolberge befang 151). Damale, fo schilderte Jean Paul dieses Fraftgenialische Zeitalter, war achter Stolz haufig und gemein, und ich erinnere mich, daß ich mir aus dem schrift= und amtssässigen Abel nichts machte, wenn er mir vorbeiritt. Die meiften festen aus Virtuosenlaune nicht eher einen Vers auf, als bis sie nichts mehr anzuziehen hatten. Berse und Poesie waren hart, aber die Herzen weich, obwohl grob - ja die meisten liebten alle Menschen und Thiere, und nahmen nur die Recensenten aus; Genies mit Thranen in ben Augen theilten auf ber Strafe Prügel aus und Scheltworte auf bem Papier. Kein Geift von einigem Gehalte

<sup>131)</sup> Darin lautet eine Stelle: Wir sahen Dich einst, rauschender Strom, mitten im Laufe gehemmt. Bebend und bleich, wehend das Haar, stürzte der Tyzrannen Flucht sich in Deine wilden Wellen, in die Felsen wälzenden Wellen stürzten sich die Freien nach; sanster wallten Deine Wellen. Der Tyrannen Rosse Blut, der Tyrannen Klut, der Tyrannen Blut, der Tyrannen Blut, der Tyrannen Blut, der Tyrannen Blut, der Tyrannen

segte einen Fuß in eine Universitäts-Bibliothek. — Das Publikum las und labte sich an dem asthetischen Schnepfendrecke dieser enznischen Dichter, da es für achten Bombast vielleicht mehr wahren Geschmack besitzt als ganz Paris; denn wenn der ungekünstelte, einfältige, natürlich rohe Geschmack nicht nur der richtigste, sondern auch der ist, der brennende dicke Farbe, Quodlibetsbilder und mäßige Uebertreibung zu genießen weiß, so muß er doch wahrzhaftig in einem Lesepublikum zu sinden sein, das größtentheils aus jungen Leuten, Studenten, Kausmannsdienern, und ungebildeten Geschäftsleuten besteht. — Jest ist der Parnaß ein ausgebrannter Bulcan, und wo haben wohl jene Männer, die aus Göthes Esse funkelnd stoben, ihren Glanz und ihre Wärme gelassen?"

Die Uebertreibungen dieser Jugend verdienten ihr biesen Spott und verursachten gleich aufangs, daß sich ein Gegengewicht in die Ueberall in den neuen Lagern selbst zeigten sich bie Schale leate. Feinde Diefer Genieseuche, oder gar Die Apostaten. In Ronigsberg, oder in Preußen überhaupt, stellten sich Herdern und hamann die Nicolai, Hermes, Sippel und Alchaliche entgegen, und felbst Kant zweifelte noch mit einem Stiche auf die junge Literatur, ob ber Welt mehr mit fuhnen, bahnbrechenden Genics gedient mare, als mit mechanischen Ropfen, die mit ihrem alltäglichen, langsam am Stabe ber Erfahrung fortschreitenden Verstande vielleicht das Meiste jum Wachsthum ber Runfte und Wiffenschaften beitrugen. Gothe bezeichnete Merck als seinen mephistophelischen Freund, weil dieser durchweg negirend gegen das romantische Unmaß dieser neuen Emporkommlinge stand. In Zurich bildete sich gegen Lavater eine Opposition und Partei. In Weimar nahm Wicland mehr bie Seite der Nüchternen und argerte fich bitter über "die laufichten Gelbschnabel, die sich airs geben, als ob sie mit Chafspeare Blinde= fuh zu spielen gewohnt waren." In Gottingen waren Raftner und Lichtenberg die Vertheidiger des alten Parnaffes und bes ge= sunden Menschenverstandes und der Lettere besonders horte nicht auf, die Leute zu verfolgen, "die gu dem Ramen Genies wie die Relleresel zum Ramen Taufendfuß famen, nicht weil sie so viel Tuge hatten, sondern weil die meisten nicht bis auf 14 zahlen wollen." Eine ganze Reihe praftischer und pragmatischer Romane vertritt diese Gegenseite, die sich gegen die Neuerungen der Genics, der Physiognomen, der Propheten, der Geheimgesellschaften, ber

# 424 Umsturz b. convent. Dichtung burch Verjungung b.

Philosophen setten. Wezel, Nicolai, Hippel, Musaus, Thummel, Anigge und Andere find die Bertreter diefer Poefie ber Wirklich= feit, biefer Genrekunft, Die sich jener hyperbolischen entgegenwarf. Auch sie aber war insofern ein Kind der Zeit, als auch sie die Natur und Wahrheit zum Kriterium ber Dichtung machte, auch fie auf Driginalwerke und auf Zeichnung originaler Charaftere aus= ging, die Anomalien der Wirklichkeit suchte, wie die Regellosigkeit in der Runft, und dieg Alles mit berfelben Impoteng, ba auf Diefer Seite Sterne das Vorbild gerade fo ward, wie auf der an= beren Shakspeare. Trugen biese Sternianer und Swiftianer nicht ihre Poesie ins Leben, so nahmen fie sie unmittelbar baher, benn Die meiften dieser Autoren waren im Leben selbst Driginale, nach bem Begriffe der englischen Humoristen 152), und bildeten sich selbst vielfach in ihren helben ab. Gine andere Ginseitigkeit riß bier bie Dichtung aber so tief herab, als sie bort war hinaufgeschroben worden; auf jener Seite bereitete man uns auf ben Nihilismus ber Romantif, auf Diefer fur ben platten Materialismus ber Un= terhaltungsschreiberei vor. Was die Imagination dort verdarb, das machte der praktische Verstand hier nicht besser; so schädlich fich der trunkene Schwung bort erwies, so nachtheilig hier die nüchterne Trockenheit. Und nicht einmal vor ahnlichen Berirrungen und Extravagangen schutte biefe Berftandigkeit; Die übertriebene Empfindsamfeit jener schmachtenden Zeit der Regenmonate unserer Literatur, fand hier auch Zuflucht, so gut wie bei ber Starkgeisterei. Nicht allein bort lag Werther neben Got, fondern auch auf Diefer Ceite Porick neben Triftram. Die Stelle neben der Empfindfamkeit nahm hier der Humor ein, und dieß ift am sichtbarften bei Jean Paul geworden, der die contrastirenden Gigenschaften dieser beiden poeti= schen Seften, von denen wir reben, ber Kraftgenics und ber Bu= moristen, der Starkgeister und Driginale, auf eine merkwurdige Weise vereinigt. Diesem humor gluckte es fast nirgends, aftheti=

<sup>182)</sup> Wie Ben Johnson ben achten Humor besinirt:

As when some one peculiar quality
doth so possess a man, that it doth draw
all his affects, his spirits and his powers,
in their constructions all to run one way,
this may be truly said to be a humour.

sche Würde und einen tieferen Gehalt zu behaupten; den Nach= ahmern schien es genug, wenn sie, wie Sterne, in Spirallinien meilenweite Reisen machten nach den nächsten Punkten und über Bagatellen grundtiefe Empfindungen heraufseufzten.

Während so die Poesie bei ihren ersten Unstrengungen nach Selbständigkeit und Große sich in inneren Spaltungen burch Ein= feitigkeit und Uebertreibung aufreiben zu wollen schien, kamen noch andere Hemmniffe von außen hinzu, die ihr noch gefährlicher zu werden drohten. Die Wiffenschaften wurden in den Strom der jugendlichen Begeisterung mit hineingeriffen, und fie zogen manche Rrafte von der Poesie ab, und überfluteten mit neuen und leiden= schaftlichen Interessen die kaum erwachte Theilnahme an der Dich= tung und Kunft. Die Physiognomik, der Magnetismus, Geheim= Iehre und geheime Gefellschaften aller Art machten ein ungemeines Aufsehen, und um so mehr, je mehr sie wissenschaftliche und Lebens= verhaltniffe zugleich umfaßten. Die Religionöftreitigkeiten, Die sich aus den Reimarischen Fragmenten und sonfther entwickelten, füllten ein großes Gebiet unserer Literatur aus, und Manner wie Lavater und Berber wurden ber Dichtung badurch gang entrückt. Die Pas bagogik ward eine ganz neue Wiffenschaft und brachte eine ganz neue Bewegung in bas Leben; sie rif eine gange Maffe von Romanschreibern in ihren gemeinnützigen Dienst. Die Geschichte ward seit Herbers Anregungen gang neu begrundet und jog sehr schone Talente ausschließlich an sich. Die Philosophie ward 1781 restaurirt und ergriff mit einer ungeheuren Bewegung gang Deutsch= land, fogar ben fatholischen Guben; und wer fich nur eine ftati= stische Tabelle unserer literarischen Producte entwerfen wollte, ber wurde erstaunen über ben Abfall an poetischen Werken seit ben 80er Jahren, wo die philosophischen an die Stelle traten. Diesen enormen Gegenwirkungen gegen unsere Poesie kam endlich noch die frangbfische Revolution, die die Staaten erschütterte, das Hausleben ftorte und taufend Geifter irrte. Zwischen all Diesen feinblichen Elementen und Sturmen follte fich bas leichte und garte Fahrzeug unserer Dichtung erhalten, und wahrlich es ift ein Zeichen einer naturlichen Bauart, daß es nicht größere Lecke bavontrug und sich mit Ehre und Ruhm, wenn auch nicht unversehrt, in einen sicheren Safen rettete. Gothe zwar, den die politischen Begeben= heiten brudten, ben die wiffenschaftlichen Reizungen abzogen, und



# 426 Umsturg b. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoesie.

ber, was die Hauptsache mar, seine schonften Rrafte bereits ge= braucht hatte, Gothe ließ das Steuer finken und übergab es neid= los in Schillers Sande. Auch dieser war von seinen Rampfen mit Wiffenschaft und Politik, mit Philosophie und Geschichte ermudet und hatte die erfte Jugenderaft darangefest, aber er bewaltigte Alles und zwang es zum Dienste ber Dichtung zuruck, in flarer und ausgesprochener Ueberzeugung, bag uns für unser National= leben nicht politische Revolutionen frommten, che wir unsere gei= stige Natur gereinigt hatten. Da er seine Dichtung mitten burch jene Klippen und Wellen hindurchsteuerte, so litt freilich unter seiner hand Steuer und Schiff zugleich, allein nur um diesen Preis war unsere Dichtung überhaupt zu retten. Glücklich, daß Diese Jean Paul versuchte ja auch, allen Hand so lange ausdauerte. jenen Elementen mit noch größerer Kuhnheit zu troßen; er wollte Wirklichkeit und Ideal, alle Wiffenschaften, Politik, Philosophie, Padagogif und Dichtung an Bord behalten, aber bafur liegen ihm auch die Trummer von Allem umher. Und was wollte es vollends bebeuten, daß die Romantifer und Lyrifer nachher den von Un= deren geretteten Rahn mit eitler Selbstgefälligfeit auf dem ebenen Waffer des Portes schaukelten? Aufs hohe Meer hat sich seitdem feiner hinausgewagt, wie viele Matrofenfunfte auch an bem alten Tauwerk versucht wurden.

# 1. Preugen. (Berber.)

Nach dieser allgemeinen Aussicht treten wir nun den Gegensständen, den Personen und Werken näher, durch welche die außersordentliche Bewegung in unsere Literatur kam, die sich uns anskündigt. Wir haben uns zunächst nach Preußen zu wenden, um dem neuen Geiste unter dieser revolutionären Generation auf die Spur zu kommen, der nachher zwar am Rheine erst greller ans Licht trat. Im 14. Jahrhundert zog Schlesien den Bortheil von den vorhergehenden Regungen am Rhein und im Südwesten von Deutschland; dießmal blied der Nordosten mehr im Hintergrunde und im Nachtheile gegen die westlichen Gegenden, obwohl mit die größten Persönlichkeiten von dort ausgingen. Die großen Regenten in Preußen und Rußland lockten hier, scheint es, alle außerorzbentlichen Kräfte, die im Bolke schlummerten, hervor, und welch

eine Reihe von Namen bilben nur bie Herber, Winckelmann, Samann, die beiden Forster und Rant, die Preußen in jenen Zeiten geboren hat! Unter ihnen hat Herber, wie wir schon mehrfach andeuteten, bas Berdienst ben erften großen Impuls zu einer freieren Production im Reiche der Dichtung gegeben zu haben. Dieß geschah nicht burch eigene productive Gabe, durch Muster und Beispiel, sondern badurch, bag er die asthetische Rritif mehr mit Phantasieschwung als nuchternem Geiste betrieb und baburch eine Brucke von ihr zur dichterischen Schopfung schlug. hatte Lessing burch Reinhaltung ber Rritif und funftlerische Betrachtung feinen eigenen Dichtungen geschadet, indem er seine wiffenschaftlichen Grundfage aufs Sochste forderte, so nutte dagegen Gerber burch Berwirrung und Vermischung biefer Grundfase, burch eine Maffe von neuen Winken, Ideen, Anregungen und Gedankenbligen, ben Dichtungen Underer, indem er seine eigene Rritif, wie seinen Ge= schmack unsicher und launenhaft machte. Ueberall fteht Berder bei feinem erften Auftreten, soweit er fich ber schonen Literatur ans nahm, auf Leffings fritischen Leistungen, als auf bem Fundament feiner eigenen Schriften, in deren Aufbau er jedoch bem erften Plan fast immer auswich, und baber gang gewöhnlich auf lockeren Was uns diefe chen so entschiedene Unlehnung an Boden baute. Lessing, als Abweichung von ihm erklart, ift, bag Serder in ber Literatur fast kein anderes Worbild hatte als Lessing, und in eini= gem Windelmann, bag bagegen sein perfonlicher Umgang mit Sa= mann ben Eindrücken, die er dort aus bem Buche empfing, ein Gegengewicht hielt, das, wenn nicht durch die größere Lebhaftigkeit bes mundlichen Verkehrs, so gewiß burch die größere Verwandt= schaft von Hamanns Geifte zu Berders, ein Uebergewicht marb. Wenn wir uns daher Berder erflaren wollen, muffen wir nothe wendig zuerft einen Blick auf Hamann werfen, sowie wir Winkel= mann hinzuziehen muffen, ber in einigen Zugen für Herder, in nicht wenigen für Gothe ein Borbild war. Beide Manner gehoren Preußen an; beide haben in gang verschiedener Deife, ber eine fo mittelbar wie ber andere unmittelbar, große Ginfluffe auf bie Umgestaltung von Runst und Wiffenschaft geubt. Gie gehen bie Geschichte der Dichtung nicht direct an, sind aber ihrer Auregungen wegen einer wenigstens allgemeinen Betrachtung nicht zu entziehen. . Und namentlich find uns ihre personlichen Charaftere, die in den

reichlichsten Briefen in größter Unbefangenheit uns abgebildet vorsliegen, ganz unentbehrlich, wenn wir die Art und Natur, die gesänderten Gesinnungen und Lebensweisen des jungen Autorensgeschlechts im 8. und 9. Jahrzehnt verstehen und es in seinen ersten Anfängen betrachten wollen. Auf diesen Charafteren werden wir daher in den folgenden Sfizzen mehr verweilen, als auf ihren Werken, die bei Winckelmann unserem Gegenstande zu entfernt liegen, bei Hamann überhaupt zu unbedeutend sind.

Joh. Joach. Windelmann (aus Stendal 1717-68), ift neben Lessing und Klopstock unstreitig ber Mann, ber ben alten Lebensansichten und engherzigen Beschranktheiten ber deutschen Ge= lehrten den erften Stoß geben half durch Entwickelung eines gang originellen Charafters, den feindlich anzutasten bas ungemeine Berbienst des Mannes wehrte, der für ganz Europa ein Kunstlehrer ward. Was Klopstock ber Nation an größerer Freiheit barbot, nahm er wieder durch überspannte Quirde zurud, Lessing schritt mit einer beneidenswerthen Sicherheit auf der Grenze bin, wo fich Burde und Freiheit berühren, Winckelmann verlor vielleicht in bem Maße an Wurde des Charafters, als Klopstock an Freiheit ein= bufte. Allein die außerfte Naivetat und Unbefangenheit des Mannes, tie vollkommenfte Sicherheit, mit ber er bem Triebe feiner Natur folgte, die ihn nicht irre fuhrte, die Befriedigung und das innere Bluck, das fein spateres Leben ausfüllte und das feine Denfart und Handlungsart zu rechtfertigen schien, die ungeheuren Wirkun= gen seines Strebens in gang Europa, wohin so leicht damals kein Ruhm eines deutschen Gelehrten brang, dieß Alles machte, bag man eine Individualität von fo scharfem Gepräge trug und bald liebte und bewunderte, wie ungewöhnlich und neu auch dieß Geprage war. In diesem Manne mischte sich Gutes und Boses, wie in der Natur, und beffer zu sein als diese, war in ihm wie in Gothe kein Begehr, ja sogar eine Abneigung. Ginfamkeit und inneres Ungluck hatten ihm burch dreißig Jahre eine Glasticitat des Geistes gegeben, die ihn zu Aufopferung, Gelbstverleugnung und den schwerften Tugenden, aber auch zu den feinsten Nachgiebigkeiten gegen die Schlechtigkeit der Menschen und den Druck der Umstände fähig machte; diefe seine Jugendzeit hatte ihn fruhe altern gemacht, aber bie Spannkraft seines Geiftes warf ben alten Druck nachher ab; er sagte selbst, daß er seine Jugend wieder erhalten habe in dem

Lanbe ber Runfte, und bag er nicht mehr zu veralten icheine. Co baben wir in feinem leben felbft ein fleines Bilb, wie bie beutsche Welt, unter melden Opfern und auf welchen Wegen fie aus bem alten Regime in ein neues binubertrat. Bindelmann mar arm und mubiclig burch bie Coule gegangen, aber geftust burch mobre und achte Liebe zu ben Alten, beren treue Bemabrung im beutichen Unterricht nun endlich nach zwei Jahrhunderten ihre befferen Fruchte tragen follte. Bie Leffing follte er Theologie ftubiren, allein "bie akademifche Speife blieb ibm zwischen ben Babnen hangen (wie er felbft ergablt), er ward was man nennt luberlich, und befam mit febr großer Doth ein febr fables Theologenzeugniß." Ibn trieb ce frube ju Untiquitaten und ichonen Wiffenschaften, und ale er 1758 in Salle finbirte, fant ibm febon Italien ver. Er faßte mit ungemeiner Lebendigkeit bie alten Buftande und Berbaltniffe auf, concentrirter auf biefen Ginen Gegenftand, bas Alterthum, als ein anderer Deutscher jener Beit mar, fo bag in ibm, wie in jenen Stalienern bes 16. Jahrhunderts, bas antife Leben mit all feinen Eitten und Reigungen wiedererwachte. 216 er ben Berodot überfeste, fdrieb Bonfen an Gleim, mar es als ob ibn ein Genius in= fpirirte; als er Cafare Gallica las, wollte er gu Aug nach Frantreich reifen; und fo ift es mabricheinlich genug, bag er ichen fo frube ben Gedanken hatte romifch ju werben, um Rom ju feben. Daß folde Raturen wie er und Leffing, von angeborner Rafdheit und Lebendiafeit, von bem Schieffale etwas gebemmt murben, mar vielleicht beilfam; ber Drud fonnte fie boch nicht beugen. Gileich: wohl baben wir die Nachweben ber Unterbruckung bei Windelmann au bebauern. Bis jum 30. Jahre feufste er unter ber Laft eines Schulamts, Die er nie gang verwand; über feiner Runftgeschichte empfand er fpater, bag ein gemiffer feiner Beift febon aufing gu werrauchen, mit bem er fich fruber auf machtigen Schwingen gur Betrachtung ber Schonbeit bob. Er follte in jenen Jahren, wie er im Unmuth fdrieb, grindige Kinder bas 21 96 febren, mabrend er febnlich munichte gur Renntnig bes Schonen gu gelangen, und Gleichniffe aus Somer betete. Wie Leffing fuchte er außerlich anftanbiger zu erscheinen als feiner Armuth gemaß mar. 2016 er feinen Cophofles und Juvenal commentirte, abnte noch niemand ben Wiedererwecker ber Runft in ibm, fo wenig als in Leffing ben Retter ber beutschen Bubne, wie er feine erffen Combbien febrieb.

# 430 Umsturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Naturpoesie.

Erft 1748 ward ihm eine burftige Erlofung geboten; er gab feine Schulstelle gegen eine provisorische und uneinträgliche Stelle bei bem Grafen von Bunau auf, und druckte die rettende Buschrift an Mund und Bruft. Er fah nun Dresden, wo bie alte Prunkliebe ber Konige werthvolle Kunftschäße gesammelt hatte; der Unblick dieser Gallerie, ber Umgang mit Kunftlern und Runftkennern, wie Defer und hagedorn mar fur ihn, mas fur Lessing die Bekannt= schaft mit feinen Schauspielern. Als er feine Unterhandlungen be= gann, katholisch zu werden, um bas gelobte Land ber Runft zu feben, flagte fein Freund Berends, wie Mofes bei Leffing, über Unstetigkeit, und suchte ihn auf ebenem Wege zu halten. Aber in ihm war ber Trieb nach einem zusagenden Berufe noch machtiger als bei Lessing. Er schrieb (1753): "Nullum ingenium magnum sine mixtura dementiae. Man muß die gemeine Bahn verlaffen, um fich zu erheben. Die Liebe zu den Wiffenschaften ifts allein, bie mich bewegen konnte, diesem Anschlag Gehor zu geben. Gott und die Natur haben wollen einen großen Maler aus mir machen, und beiden jum Trot follte ich Pfarrer werden. Dun ift Pfarrer und Maler an mir verdorben. Allein mein ganzes Berg bangt an ber Renntniß ber Malerei und Alterthumer. Satte ich noch bas Feuer und die Munterkeit, die ich burch heftiges Studium verloren, so wurde ich weiter in der Runft gehen, nun habe ich nichts vor mir als die griechische Literatur. Ich finde keinen Ort als Rom geschickter, dieselbe weiter und wenn ce sein konnte aufs Sochfte zu treiben. In Bezug auf bie conditio sine qua non bei bem Antrag des Pater Rauch, fo streiten fich Eusebia und die Mufen bei mir, aber die Parthei der Letteren ift ftarfer. Die Vernunft, die das Gegentheil in foldem Falle thun follte, tritt berfelben bei. Sie ift bei mir der Meinung, man fonne aus Liebe zu den Wiffen= schaften über etliche theatralische Gaufeleien wegschen, ber mahre Gottesdienst sei überall nur bei wenigen Auserwählten zu suchen. Ich glaube, daß ich berechtigt bin, das Borhaben mit mir nach meinen Begriffen und Gemiffen zu deuten. Ich glaube nicht den Pater durch meine reservationes mentales ju betrügen, ich fann biefelben burch ber Jefuiten eigne Lehren in Diefem Punkte ver= theidigen. Gott aber fann feinen Menschen betrugen. Der Finger bes Allmachtigen, die erfte Spur seines Wirkens in uns, bas ewige Gesetz und ber allgemeine Ruf ift unfer Inftinct; ibm

mußte ich aller Widersetlichkeit ungeachtet folgen. Hierin bestand bis auf Mosen Gesetz und Propheten. Die folgenden gottlichen Offenbarungen erhalten ihre Ueberzeugung nicht durch den todten Buchstaben, sondern durch gottliche Rührungen, die ich, wie vielen Glaubigen geschehen, billig auch an mir in stiller Anbetung er= warte." Den Ausichten, die er hier vor bem Schritte aussprach, blieb er steis treu. Er fagt selbst, daß er keine Religion habe 153). Ihm blieben wie Gothen die Jugendgefühle theuer und ber Ge= nuß, den Religionsgefühle dem Bergen geben; er fang feine luthe= rischen Lieber, die allen Preußen jener Zeiten ans Berg gewachsen find, in Rom fort und konnte in Ungludsfallen feinen Freunden religibse Trostungen geben und lang verleugnete Empfindungen wecken. Aber was ihm in aller Religion als die letzte Wahrheit übrig blieb, das nannte er Philosophie; sonst zweifelte und bachte er nicht viel über heilige Dinge, ba er gang andere Sachen gu benfen habe, und hatte er in Griechenland fein konnen, fo mare er auch ein Priefter ber Cybele geworden. Bu ber Begeisterung für seine Musen, die ihn nicht bedenklich über diesen Schritt wer= den ließ, kam noch eine weitere Schwarmerei, die ihn zu biefer Reise antrieb, "die keiner seiner theueren Marker vielleicht in zwei Saculis gemacht", und die fein fur die damalige Zeit ungeheures und nur in Dreeden mogliches Project des Religionswechsels noch mehr in ihm nahrte. Er trug bas Ideal einer heroischen Freund= schaft mit sich, das er aus dem Allterthum nahm; er zurnte der christlichen Religion, weil sie keine Lehre und kein Beispiel ber Freundschaft gebe, die ihm die erhabenfte aller Tugenden mar. Er verschwendete damals seine Neigung an einen Lamprecht, ber ihn

<sup>135)</sup> Er schreibt unter anderm: "Mein Bater hat mich zu keinem Katholiken machen wollen, er hat mir ein gar zu bunnes, empfindliches Knieleder gemacht. Ich merke, es sehlt mir noch viel zu meiner Seligkeit. Wenn ich mit der rechten hand das Krauz machen soll, so meldet sich die Linke. Den Uschermittwoch din ich eingeaschert worden; ich zuckte, aus Furcht es unrecht zu machen, mit dem Kopfe, der geheiligte Dreck ware mir beinahe ins Maul geschmiert worden. Ich habe auch gebeichtet, allerhand schone Sachen, die sich besser in Latein, als in der Fraus muttersprache sagen lassen. Sieden Baterunser und sieden Ave soll sch beten; zum Unglück kann ich das Ave nicht, Paternoster brauche ich nicht. — Sollte ich Dir nicht dalb kust machen, ein Katholik zu werden?"

#### 432 Umftura b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

gurudfließ, betrog, enttaufchte; er wollte biefen unterftugen, und fich in Rom eine Stellung ichaffen, Die ibm erlaubte Diefes Freun= bes gang ju geniegen. Go bitter ibn biefer, fo bitter ibn Denas taufchte, bennoch fonnte er nie eines Freundes entbebren, und er mabnte balb in Stofch, balb in v. Berg, balb in Franke ober Riebefel ben treuen und mabren gefunden gu haben. Geine Freund= fehaft mar gang anberer Urt, ale bie ber Gleim und Jacobi, bier fcheiben fich bie Sitten und bie Gefchlechter. Geine Freunde maren meift fcone und junge Danner; er "fprach mit ihnen von Liebe;" er bielt bie mannliche Schonbeit bober als bie weibliche; bie Rrau Mengs, auf bie ibm fein Freund alle Rechte abtrat, mar ibm nicht gefährlich : man beutete feine Freundesliebe ibm wie bem Sofrates und Job. v. Muller ubel. Wir erfennen bie Buge ber freieren, geniglen Lebensweife, Die uns nun balb in vielen Bariationen begegnen merben; mir erfennen einen Mann von antifer Gefinnung, jum Theil von anderen Seiten ber ale wir bei Leffina fanben. Go bat Gothe bieg beibnifche Clement in ibm bervor: gehoben . ber überhaupt feine beffere Charafteriftif geschrieben bat als bie von Windelmann. Er beutete auf jenen Ginn, ber fich auf biefe Belt richtet, auf ienes Bertrauen auf fich felbft, ienes Birfen in ber Wegenwart, jene Ergebenheit in ein übermutbiges Schicffal, auf Die Liebe bee Dachrubme, ber felbft bie Bufunft wieber auf biefe Welt anweift, auf ienes fichere Musaeben von einem ge= miffen Punfte ju ungewiffen Bielen. Birflich mar ibm Unfterb: lichfeit und funftige Beftimmung gleichgultig; er feste in bie Un= rube bes Lebens felbft fein Biel, in ftete Birtfamfeit und Thatigfeit feinen Beruf, und nicht ber Glaube allein, auch ber Bille fcbien ibm Alles moglich zu machen. Bang antif mar Winchelmann in ber Aufrichtigfeit und Raivetat, mit ber er feine Ratur nie gu perbullen fuchte, mit ber er fich allen Uffecten überließ, in ihnen aber bausbalterifch mar und magig. Er war es felbit in feinem Glude und Behagen, und im Ginne jenes alten Beifen wunfchte er nicht ju gludlich ju merten. Go mar feine Derbheit und Grabbeit burch Rlugbeit geregelt, feine Seftigfeit burch geitgemäße Demuth, Befcheibenheit und Stille gegügelt. Diefe Gaben fernte er in Italien ausbilden. Er legte bort bas Schwarmerifche, mas er in Deutschland ben Grafen Bulau und feine nuchternen Freunde offen feben ließ, ab, er lernte bie fcblauen Balfchen fcblau beobachten und bebandeln, und baran binberte ibn feine Beftigfeit in Liebe und Sag nicht. Wie fo viele frembe Runftler in Rom, marb er auf fein Treiben ftolg und auf feinen Ramen; wie fo viele beutsche Stalianizati liebte er fein Baterland nur bann, menn es feiner Gitelfeit opferte, bafte es bitter, wenn es ibr entgegentrat, und es find bie unwohltbuenbften Stellen in feinen Briefen, menn er fich uber einen fchlechten Recenfenten, ober uber bas Lob eines feblechten Archaologen und bergleichen Albernbeiten glubend argerte, Die weit unter ibm batten fein muffen. In feiner beiteren und luftigen Ratur fpottete er ber Ernfthaftigfeit und Gravitat ber beutschen Universitatsprofefforen, aber bier in biefer Reigbarfeit und außerften Empfindlichkeit benahm er fich gang wie ein beutscher Professor. Befonbere gegen Leffing war fein Berbaltniß eigen= thunlicher Urt; beibe Manner ftanben fich fo gegenüber, bag unter Umffanden bas intimfte Berbaltnif, ober auch, befonbere wenn Leffing nach Rralien gegangen und feinen Runftstudien gefolgt mare , Die bitterfte Reinbichaft batte entfteben fonnen. Un biefen Raben reiben mir, mas Binckelmanns Sauptichriften fur unfere poetifche Literatur bebeuteten, an.

Unmittelbare Birfung batte feine Jugenbarbeit uber bie Dachabmung ber Miten (1755) baburch, baf fie Leffing, menn nicht ben Unfaß, fo boch bie Unfnupfung zu bem Laocoon barbot. Er fcbrieb fie noch in Dresben, unter ben Ginfluffen ber Runftler und Runftfenner, ber Lippert, Sageborn u. M., unter benen Defer ibm, wie Gothen, bas meifte mar, obgleich er grabe an biefem auch gelernt baben wollte, wie wenig ein Runftler außerhalb Sta= lien fein fonne: Diefe Manner bes alten Ctole influirten auf Diefes Bertchen und theilmeife auch auf bauernbe Unfichten Bindelmanns, wie bilbfam und forticbreitend er übrigens mar. Dag er icon bier mit enticbiebener Stimme bes frangbfifchen Beschmackes in Dresben fpottete, baf bier ichon ber Saf gegen bie Frangofen burchbrang, bie ibm, feit er Rom fab, bie fcblechteften zweifußigen Greaturen biefen, fo wie alle neueren Bilbbauer Gfel und ber Runftverberber Bernini ber größte unter allen, bag er bier icon auf ben fein burgerlichen Unftand ber Deutschen berabfab, ber aller Freiheit ber Gitte Gintrag thut und alle fcone Ratur vers bullt, bieg Alles und bie finnliche Gluth, bie uber biefer Schrift liegt, Die reine Muffaffung bes bellenifchen Alterthums und ber Gero. Reuere Bit. I. Banb. 28

on Coogle

### 434 Umsturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoesie.

Schonbeitefinn ber aus ihr athmet, gehort Windelmanns eigener Natur und bem erwachenden Geifte der neuen Zeit in Deutschland an, und mochte fur Lessing erstaunlich anregend sein. Dagegen erscheint er in Anderem wieder gang noch als ein Schuler ber Schweizer Aesthetifer; auch reichten ihm biese bereitwillig bie Band, zogen ihn in ihren freundschaftlichen Kreis und schickten ihm ihren Beinrich Fugli, Diesen Araftgeist und Chafspearianer unter ben Deutschen Malern jener Zeit, beffen findliche Ratur bei großen In= lenten Windelmann ungemein anzog und bem er Rom zeigte, wie es fein Deutscher vorher gesehen hatte. Wie bie Schweizer, so ftatuirt Winckelmann in jener Schrift noch bie Bermischung ber Kunfte, er will, daß ber Maler Dichter werde, und Figuren burch Bilber, b. h. allegorisch male, daß er seine Kunst auf das Un= finnliche, auf den Gedanken richte, was ihr hochstes Ziel sei; ein bistorisches Gemalde ohne Allegorie war ihm wie ein historisches Gedicht, ein Epos ohne Dichtung. Die Allegorie ist ihm in ber Malerei, was die Fabel in der Poesie. Diese Unsichten, die er nie aufgab, bie er vielmehr in einer fpateren befonderen Schrift über die Allegorie noch mit mehr Nachdruck lehrte, stammen birect aus Breitingers Lehren, und man ficht leicht, wie Leffings Laocoon sich grade ihnen entgegenwirft. Auf die erste Nachricht von biefer Schrift, die boswillige Aufheger als bircete Polemif gegen Bindel= mann auslegten, nannte Windelmann ben Berfaffer einen Baren= führer, fprach aber dann mit Achtung bavon und nahm fein Ur= theil jurud, boch fo, daß er auch fpaterhin Leffingen einen Menschen von wenig Kenntniß und einigem Universitätswiß nannte, ber sich in Paradoren gefiele. Wie schon und ebel ftand bagegen Leffing gegen ihm über. Als Windelmann ,,wie ein armes Schlachtopfer ermordet gefallen war auf der Grenze zweier nationen", für die er fein ganges Wirken einsette, erflarte Leffing, daß er ihm gern ein Paar Jahre von feinem Leben geschenft hatte. Er hatte bie Briefe gur Durchsicht in ben Sanden, in benen Winckelmann leiden= schaftlich gegen ihn schrieb; Stosch wollte die Stellen tilgen, aber er litt es nicht. "Niemand, sagte er, fann ben Mann hober schäpen als ich, doch mochte ich eben so ungern Winckelmann sein, als ich oft Leffing bin." Leffing konnte bei seinem afthetischen Richter= amt nicht anders, er mußte die Unficherheit von Winckelmanns ersten Kunftansichten auswittern und durfte nicht bazu schweigen.

Wie vieles blieb nicht burch sein ganzes Leben an Winckelmann Dieser Art hangen. Wie einseitig ift sein Urtheil über Malerwerke geblieben! wie einseitig fein ftreng-antifer Gefchmack, ber die fchon= sten Reste gothischer Kunst bespottete, ben er auf Gothe und Meyer vererbte, dem zuerft Beinse freilich in jener vagen Weise entgegen= trat, wie etwa, wenn man Großes mit Kleinem vergleichen foll, Berder fich mit feinem romantischen Geschmacke gegen Leffing siellte. Wie ließ er fich von Mengs bethoren, ben er über Raphael feste, ber ihn mit seinem antiken Anstrich so bestach, wie sich die Christo= logen, bie Lavater und Jung von jedem Manne bethoren ließen, ber ihnen eine christliche Miene entgegenbrachte. Aber all diese Mangel werden so reichlich überwogen burch bie Werke, die ihn unfterblich gemacht haben, die Runftgeschichte, die er troß dem An= dringen des Cardinals Albano feiner Nation in Italien beutsch schrieb (1764), und bie Monumenti (1767) "in benen er als ein armer Privatmann leiftete, was akademischen Rraften Ehre machen wurde" und fich ein Denkmal feiner edlen Uneigennützigkeit für immer gegrundet hat. hier warf er nicht allein bas Ansehen ber Sage= born in Deutschland, sondern auch der Gori und Caplus, der Montfaucon und Maffei und wer fonst im Ausland fur Runft= beurtheiler galt, völlig barnieber, und raumte bie gemeine Be= trachtungsweise ber Kunst ebenso hinweg, wie herder nachher die ber Geschichte; er öffnete bas griechische Alterthum zu so freier und objectiver Betrachtung, wie Herber ben Drient; es war bei Berber eine erklarte Gifersucht, ben Tempel griechischer Beisheit und Dich= tung ben Deutschen so zu bffnen, wie Windelmann ben ber Runft, und es laffen fich bei Beiben als vollig gleiche Mifgriffe bie Vorliebe für Allegorie in ber Kunft, für Didaris in ber Poesie bezeichnen. Aus wenigen Winken bes Bellejus Paterculus und Quintilian faßte Windelmann die Idee einer geschichtlichen Entwickelung ber Runft, von der seitdem Niemand eine Ahnung gehabt hatte, er schied Die Epochen, er wies ben Werken Stelle und Werth an, und bei fei= nem Deutschen als bei ihm konnte Berder Nahrung fur seine phi= losophische Betrachtung ber Geschichte holen. Bon Windelmann wie von Herder lagt fich fagen, was Gothe von bem erften allein bemerkte: sie werben Dichter, wenn sie unaussprechliche Werke (ber Sculptur ober ber Musik) umschreiben, um auch bem, ber sie nicht fab ober borte, einen paffenden Gindruck zu machen.

beschämte Winckelmann bie, die ben Nichtkunstlern nicht gestatten wollen, über Kunstwerke zu reben! welcher schweigende Genuß ware bem seinen zu vergleichen, ber sich so enthusiastisch zu außern wußte! Die Falconets und die Kunftler, die gegen Winckelmann und Lessing widerbellten, muffen wohl Alle ihre Urfachen haben, bak sie ihre Werke ber Rede und ber Geschichte wollen entzogen Wie vor seinen Runfturtheilen bie Runftler, so mag vor feiner genetischen Geschichte bie archaologische Anatomie und Mi= Prologie schweigen, die seitdem unendlich viel Material zugetragen bat, ohne baß, wie fich Winckelmann gang richtig voraussagte, in diesen hundert Jahren einer gekommen sei, "dem es gelungen ware, ihm auf seinem Wege nachzugehen, und bem bas Herz auf bem Flecke fage, wo ce ihm fag." Seit biefen Werken schien erft das Reich bes Schonen fur Deutschland geoffnet; und jeder Runftler nicht nur, auch jeder Dichter und Alle, die eine Ahnung von den machtigen Anregungen einer Kunstwelt und ber Natur eines sub= lichen himmels hatten, wanderten feit Winckelmann nach Italien; bort, sagte Gothe, beginnt fur jeden Empfanglichen die eigentliche Bildungsepoche, und wer zur Vervollständigung dieser Winke über Windelmanns hiftorische Stellung zu unserer Literatur Gothe's Charafteriftit nachlesen will, wird ohne unser Buthun finden, von welcher Bedeutung dieses Land für Beide, und von welcher Wich= tigkeit ber Worgang Winckelmanns für unseren größten Dichter ge= wesen ift. Sollte ein plastisches Element in unsere Dichtung zu= ruckgeführt werden, so war es durchaus nothig, daß sich neben der regenerirten Musik, die so schwer auf Klopstock wirkte, die plastische Kunst gleichfalls neu belebte und ber Geschmack an ihr zurückgerufen wurde, um in einer anschauenden Dichternatur, wie Gothe war, die entsprechende Gegenwirfung zu schaffen.

Wenn Gothe mit Winckelmann sympathisirte, so that er es aus seiner ganzen Natur; seine Sympathie mit Joh. Georg Ha= mann (aus Königsberg 1730—88) dagegen mussen die Einslusse Herbers und die besonderen Verhältnisse einer gewissen Periode erklären. Zwei entgegengesetztere Naturen, als Winckelmann und Hamann, kann es nicht geben, und die wunderlichen und grellen Abstiche und Contraste, die scharfen Individualitäten unter unseren Literaten jener Zeit und die allzugroße Verschiedenheit und Selb= stigkeit deutscher Vildungen zu veranschaulichen, ist nichts tauglicher,

#### Periobe b. Originalgenies. Preugen. (Berber.) 437

ale die gleichzeitige Betrachtung biefer beiben Danner, Bindelmann. bon ber gludlichften forperlichen Dragnifation, gab in felbitgefälligem Schonbeitegefühl Samilton Recht, ber feinen fchoneren Ropf geseben haben mollte, ale in feinem Bilbe: Die Runft, meinte er felbit, babe feine bobere Grenge. Samann bagegen fchleppie fich mit einem maftigen Rorper, ben ber Stock gegen Schwindel auf. recht balten mufite, er batte eine fammelnbe Bunge und ein tables Saupt pon Jugend auf, und imbecillitas gab er fich felbft jum Damen. Vener bielt außerlich auf fich . Samann aber mar in feinem gangen Leben zu feinem orbentlichen Unguge getommen. Beibe waren von Roth gedrudt, und Samann tam bis jum 50, Jahre nicht aus Mabrungeforgen, aber ber Gine entrift fich mit ber auferorbentlichften Willensfraft, ber Andere buldete mit Leichtfinn, fraftund willenlos, und oft mit Bergagen, und wenn bort ber Moralift über ben Beiden feufgen mochte, fo mirb er bier bei bem Chriffen nicht erbaut werden. Jenem mar Alles in ber Belt Stoff aur Ur= beit und Befchaftigung, in ber er fein Glud und feine Luft fanb, biefer mollte Alles jum Genuffe baben, verbarb fich aber ben Gies nuff mit nublofer Grubelei , und mar langweilt in ber unerfattlich= ften Lefeluft; jener mucherte mit feinem Pfunde ale ein treuer Rnecht, Diefer verscherate und migbrauchte mas ibm Gott verlieben batte. Gener gielte mit feiner gangen Thatigfeit auf ein großes Gange, und febrieb baber bas Gine Bert, bas ben Mittelpuntt feines Strebens bilbete, in einem eblen Zone, ber bas urnua es an murbig auf bie Nachwelt bringen follte, biefer ließ fich zu buns bert Rlugblattern burch bie unmurbigften Rleinigfeiten bes Privats Iebens gerftreuen und gerfplittern, und burch vermirrte Reminifcengen aus einer confusen Belefenbeit zu jenem fpringenben Stol in feinen Fragmentchen verführen, ben er feinen Seufchreckenfint taufte. Diefer Beife ihrer literarischen Ratur entsprach ihre menschliche. Der Gine ging mit festem Bufe burch bie schwierigften Berhaltniffe, bie ben Rraftigfien mantend machen fonnten, ber andre mar im eine fachften Gleife bes Lebens fiets in Labprinthe verirrt und rathlos. und biefe Berriffenbeit murde bas Chriftenthum meniger empfehlen, ale jene Befriedigung ben Beg bee Unchriften. Beibe maren fich gleich in ber großen Raipetat, mit ber fie ihr Leben in Gutem und Bofem jebem aufhullten; gleich auch in ben Genialitaten ber Lebend: meife , benn Samann lebte in einer Gewiffendebe , Die ibn brudte.

# 438 Umsturg b. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoesie.

bie er aber nicht auflosen und nicht zu einer burgerlichen Che um= gestalten wollte. Beibe maren in Gitelfeit gleich, nur daß bei Sa= mann bie Reigbarkeit bis zu weit argeren Ausbruchen fam. Gie ging fo weit, baß fie auch bas Freundessüchtige, bas in Beiden lag dong anders bei hamann erscheinen laßt; der neue Sofrates febnte Nich immer nach einem alcibiadischen Freunde, aber er war gegen alle feine Freunde aus Gelbstgefälligkeit grob, nedisch, ty= fannisch, weil keiner ihm so viel Ehre und Schmeichelei entgegen trug, als er verlangte. Winkelmann war heiter, auch in druden= ben Lagen, Samann traurig in selbstersonnenem Jammer, von bypo= chondrischen Anfallen zerqualt, jener ein Jungling geworden, als er die Altersburde seines Schulamts abgeschüttelt hatte, Samann, wie er felbst fagte, schon in seiner Jugend ein gekunstelter Greis. Jener hatte fich am Marte des Alterthums kraftig gefogen, Diefer fich ,an den heiligen Buchern bis jum Migbrauche überrauscht." Ueber seinen heidnischen Lehrern war jener zu edlen und großen Ge= sinnungen begeistert worden, denen es nicht schadet, wenn die Schwäche der menschlichen Natur zuweilen dahinter zuruckblieb; biefer schien ben alten Bormurf zu rechtfertigen, bag bas Christen= thum eine Religion fur Schwache fei, benn fie schien ihm ,, so febr für unsere Schwachheiten und Mangel eingerichtet, baß sie alle biese zu Wohlthaten und Schonheiten umwandelt." Und bieß find nicht blos Worte, sondern sein ganges Thun und Leben ift in Wirf= lichkeit nicht allein schwach und fehlervoll, sondern macht auch die Pratenfion, fur wohlthatig und schon angesehen zu werden. Große der Denkungsart oder Handlungsweise bricht aus den breiten Memoiren seines inneren Lebens 154) hervor, aber desto mehr Un= schones und Rleines, bei der größten Ginbildung auf fein eigenes Selbst.

Dieses harte Urtheil wollen wir insofern mildern, daß wir, wenn wir blos auf den Mann selbst blicken, der sein ganzes Leben hindurch sich mit einem ungesunden Körper zu plagen hatte und seine Vernunft dem Fleische untergeben sah, weit entfernt sind, mit der Grausamkeit ungeduldiger Krankenwarter ihm jene hypochonderen Wechselsieber von Uebertreibung und Erschlassung vorzuwerfen, an

<sup>184)</sup> Den zahlreichen Briefen in ber Musgabe feiner Berfe von Fr. Roth. 1821.

benen er litt, und ihm die Sandlungen und Aeußerungen anzurech= nen, zu denen er fich in ben Unfallen von Bergagtheit, des Un= muthe, und schwermuthiger Menschenfeindschaft hinreißen ließ. Wir konnen bann ben unglucklichen Mann nur bedauern und beflagen, und von diefer Ceite her murbe man fein Bild nur entwerfen, um ben menschlichen Dunkel mit bem Gemalbe des menschlichen Glends Wenden wir uns aber von ihm felbst ab zu ben zu bampfen. thorichten Bewunderern, die ein Leben voll Frrungen, eine Schrift= stellerei voll Barbarismen, einen Charakter voll Blogen als ein Muster bestaunen, so konnen wir nicht anders als vor dem fals schen Gogen warnen, vor dem die gutmuthigen Deutschen wie vor allem knieen, an beffen Berftanbnif fie verzweifeln, und zu biefem 3mede muffen wir unfer hartes Urtheil erharten. Wir laffen ben Mann fo viel als moglich felbst reben, bamit ein jeder mit eigenen Augen sehe, der sich nicht mit Willen blind machen mag. Denn Niemand hat hamann beffer gekannt und gezeichnet, als er fich felber, Miemand seine Verirrungen in Lehre und Leben so oft genannt, Niemand feine embryonische Ausbildung so durchschaut, wie Er; nur daß er "feinen Tehlern vielfach die rechte Stelle zu geben verstand, wo sie sich verlieren", so in seinen Schriften wie in feinen Briefen.

Die Quelle bes ganz eigenthumlichen Mangels an allem Begriffe von Ordnung, ber durch sein Leben und Schreiben durchgeht, fuchte hamann felbst schon in dem unnugen und gehauften Schul= fleiße, der verwirrenden Schulmethode, die jene Seuche auf alle feine Sandlungen und auf all fein Biffen ausgebreitet habe. Pfy= chologische Aerzte mogen es ausmachen, ob nicht mehr als dieg bie geheimen Jugendsunden, zu benen er sich in ben Gedanken über feinen Lebenslauf bekannte, Die Unfruchtbarkeit feines Beiftes und die Zerstreutheit seiner Gedanken veranlagt haben. Er haftete in feinen Studien auf nichts fest; Theologie, Rechtswissenschaft, Alter= thumer, schone Wiffenschaften, Raufmannschaft und Alles versuchte er ohne Bestand. Gescheitert an solchen Versuchen, warf er sich dann gelegentlich in "misanthropischen Fleiß, in Ausschweifungen der Luste und des Mussiggangs." In Riga war die Berens'sche Familie seine Bohlthaterin, sie unterftutte ihn und ließ ihn nach London reifen, in das Land seiner Meigungen. In diefer Familie war Joh. Christoph Berens der Wecker fast aller Talente Dst=

### 440 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

preußens: er wirkte auf Kant und Herder, er bezauberte hamann mit Aussichten in die neueren Biffenschaften und ben herrschenden Geschmack bes Jahrhunderts. Er ift auch schriftstellerisch in ben "Bonhommien, geschrieben bei Eroffnung der neuerbauten \*\*schen Stadtbibliothet" aufgetreten und gibt fich barin als einen jener ehrenbesten Manner fund, die wie Mofer, von mahrem Gemeingeifte beseelt, ihren praktischen Sinn auf diese Welt und die nachste Um= gebung richten, gleichgultiger gegen die Weltburgerschaft auf ber Erde und die Bruderschaft im himmel. Er suchte unter feinen excentrischen jungen Freunden zu wirken, wie Merck unter ben feinen; er hielt fie in ben unteren Regionen, wenn fie fich überfliegen wollten. Eine brennende Freundschaft war um 1755 zwischen ihm und hamann und 3. G. Lindner in Mietau; aber hamann fühlte fich fogleich in dem Kreise von Berens Familie gedruckt, als ob er nicht verdiene und nicht verstünde, daß man eine unzeitige Frucht fo im Preise hielt. Alls er nach England fam, blickte er noch grundtief in die Cloafe des Londoner Lebens, mard, nach Freund= schaft durstig, bitter getäuscht, führte ein luderliches Leben, und fchlug bann plotlich um zum Bibellefen und Beten, nannte fich ben Brudermorder bes eingebornen Sohnes Gottes, und bezog nun Alles auf die Erlofung, beren er fich bedürftig fühlte. Der Ronigs= berger Pietismus, ber bort uralt ift und von dem wir unlangst noch die eklen Wirkungen erlebten, ftedte auch ihn wie eine Peft an; und es ift bie Frage, mas widerlicher ift, die Entartung des physischen Triebes ober bes metaphysischen, wenn sie ein gebildetes und edles Wesen ergreift, wie Hamann war. hinfort bediente er fich bes munderlichen Ausdrucks und ber Betrachtungsweise Diefer Gefte, Die bas Beiligste entwurdigt, indem fie es überhebt. Wenn fich ber schwache Mann burch Biertrinken frank und burch Baffergrube ge= fund macht, fo hats Alles der gnabige Gott gethan; er fand, wie Jung Stilling, ber ihm neben Raufmann (!) ein ecce homo mard, "individuelle Beweise gottlicher Berablaffung zu unferen Bedurfniffen in Masse, sie waren ihm feurige Rohlen, die ihm tiefer in die Seele brannten, als all das faule Solz scholastischer Begriffe von Substang, Attribut, modus und ens absolute finitum;" felbst wenn ihm nur die allgemeine Bibliothek fehlt, wenn ihm ein Ur= laub geweigert wird, fo fieht er barinnen immer Gottes Finger, wird aber bennoch wuthend barüber und beneidet dem guten Claudius

feine chriffliche Raffung, Die Er nicht befag. Er rebete fich fein Chriftenthum im Laufe ber Beit fo ein, baf ihm fehr fpat einfiel. feine gange Autorschaft , bie fich um bie fleinlichften Dinge geles gentlich gefummert batte, brebe fich um Chriftenthum und Luthers thum und beren Erneuerung und Berftellung jur Reinheit berum. Co wollte er feinen Gr. Nacobi in Die Ginfalt bes Evangeliums aus bem Spinoga und ber Philosophie gurudverfegen, mabrend er fich gleichmobl felbit nicht von bem Grubeln über Spinora los machen fann, und bie geitweilige Rreundichaft mit Jacobi ertlart fich uberbaupt febr mohl baburch , bag jener mit abnlicher Unbefriedigung nach Religion und Glauben, ju bem er fich unfabig fublte, aus bem Standpunfte bes Philosophen rang, Samann aber auf ber Stelle bes Religiofen nicht von ber Philosophie laffen fonnte, fur Die er fich eben fo untqualich ertlarte. 216 Berens feinen Freund Unfange in biefe frommen Berirrungen übergeben fab , marnte er ibn febriftlich und mundlich , und mit bem Beiftanbe Rante: Das mann aber , flumpf gegen ben guten Rath , und flumpf gegen bie gute Abficht, und ftumpf gegen bas fleinfte Gefuhl von Dantbarteit , flieft Beibe bochfabrend jurud und fuchte felbit unter ibnen Difftrauen und Unfrieden au fiften 155). Alle feine Freunde, Die

<sup>133) 3</sup>d berufe mich nicht gern auf Mutoritaten . menn es bas Gefammturtheil über einen Mann unferer Literatur gilt ; ba es fich aber bier um bie moras lifche Seite biefes Charaftere handelt, fo unterftuge ich gern bie obige Unficht mit Riebubre. Die Bosfagung von aller Dantbarfeit gegen bie Berens'fche Familie, bie bespotifchen Unfpruche und bie graufame De. tulang Samanne ichienen ibm nur anbere Phafen ber bamonifchen Ratur, bie auch in Gothe furchtbar erfcheine: " Bir feben ibn fich gang geben taffen, auf bie leichtfinnigfte und gemiffentofefte Beife feine Berpflichtungen gegen liebenbe Rreunde perfaumenb, gang in bem Strom feiner Reigungen ichmimmenb. und ba bie Bettommenbeit feiner perameiflungevollen gage ibn auf feine fruberen pietiflifden Gefühle gurud. führte, boch nicht im gerinaften ju feiner menfchlichen Pflicht gurudgebracht. Bir feben ibn biefe Rreunde mit Religioneftola bobnen, ibre Bobithaten annehmen, fie aber boch haffen und verbammen, bennoch fich porbehaltenb, wenn ibn bie Doth treibe, au ihnen gurudgutebren. Muf feine Sanblungen hatte bie vermeinte Beiligung teinen Ginflug" u. f. m. Darin weiche ich naturlich von Riebuhr gang ab, bas er bie Befannts machung ber Briefe an Lindner migbilligt, und bas Entfleiben biefes bamonifchen Mannes. Bir meinen burch bie Berftreuung biefer Rebel nichts zu verlieren, fonbern gu gewinnen. Bir furchten auch nicht bie

er von Lindner an bis auf Jacobi nach der Reihe befaß, behanbelt er in dem schnobesten Tone ber Neckerei und ber Petulang, gleich empfindlich gegen einen Tabel, wie gegen ein mäßiges Lob; und feinen Briefen an diese Freunde ift fein schriftstellerisches Auf= treten gegen bie verschiedensten Literaten gang analog. Blickt man auf die Quellen seiner Freundschaften und Feindschaften gurud, fo findet man Eigennut und Stolz, wenn nicht noch schlimmere Do: Gegen Mofer mar er eine Zeitlang literarisch und fogar mo= ralisch feindlich gesinnt, als ihm dieser aber eine Stelle in Darm= stadt verschaffen wollte, ba mar er gang enthusiasmirt von bem treuherzigen Laienbruder, unter welcher Maste ihm Mofer entgegen= trat und ihn vor seiner prismatischen Schreibart gewarnt hatte. Umgekehrt hatte er Mendelssohn entschieden lieb gewonnen, als er ihn perfonlich in Berlin fah, als ihn die Literaturbriefe lobten, als ihm Moses aus Verlegenheiten half; weiterhin aber, als ihm biefer Die Bahrheit fagte und fich nicht jum Schmeichler hergab, und als hamann schon zelotischer ber Freund Lavaters und Goge's Bertheibiger gegen Leffing geworben war, spielte er mit Jacobi ein gang schmähliches Spiel gegen ben alten Freund. Er hatte in feinem Golgatha und Scheblimini den ehrlichen Juden, ben er fruher ein Salz und Licht unter ben Seinen genannt hatte, ,, zum Atheisten gemacht", zu gleicher Zeit als Jacobi Leffing zum Spinozisten machte. Mofes entgegnete in einer Recension, die Samann fo fein, giftig und politisch nennt, bag ihm badurch die Sande ge= bunden feien; und dieß eben scheint ihn zu argern. "Ich bin über= zeugt, schreibt er an Jacobi, daß man in Berlin empfindlich ift beleidigt worden, Moses zum Atheisten gemacht zu haben. Biel= leicht bin ich der erste gewesen, der ihn auf die Sprunge gebracht, mit feinen Vorlesungen (über Gott - zur Rechtfertigung) aus= zuruden. Dadurch murde die Entschuldigung ipso facto widerlegt, und ihm zugleich die Arbeit erleichtert, ben todten Freund vom Berdachte des Spinozismus zu reinigen und so frohlockt er über uns Beibe. Bir konnen alfo unferem beiberfeitigen Erbfeinde gar nicht einraumen, ihn feine Lection zu Ende lefen zu laffen,

<sup>&</sup>quot;unseligen Ginbrude, bie bieß auf verkehrte Gemuther machen kann", benn wir meinen, bie fatalfte Wirkung mußte es auf bas gerabeste Ges muth machen, und bieß sei eben bie belehrenbste und wohlthatigfte.

fondern muffen die Epistel darüber lesen. Dazu sehe ich kein ans deres Mittel, als einen Hirtenbrief an den Prediger in der Buste zu entwersen, und ihm Alles das in die Nase zu reiben, was der allgemeine Bibliothekar gerne gethan hatte, wenn er es nur gedurst, und durch diesen Umweg konnte ich den stummen tückischen Hunden auf das Fell kommen." Und nun stiftet er Kant und Stolberg auf, wehrt mit Händen und Füßen, daß ihn Jacobi gezwähren lasse, damit jener, der eifrig und in seinem Eiser ehrlich war, nicht Alles verderbe, und selbst Moses Tod, der darüber einsfällt, kann ihm kaum einen Augenblick ein Gefühl für den verzsolgten Mann zurückrufen. In welche elende und gemeine Cabalen läßt dieser Brieswechsel, läßt uns diese Eine Stelle hineinblicken! und das sind die wackeren Leute, die so eifrig über die pia fraus der Berliner Freunde schalten, indem sie die frandulenteste Pietät gegen sie ausübten!

Geht man Samanns kleinen Schriftchen auf ben Grund, fo trifft man durch alle verhüllenden Rebel auf benfelben Menschen, ber bie Briefe schrieb, in beffen Beifte, nur in anderer Urt wie bei Windelmann, die alte und neue Zeit in einander fpielte, Mifro= logien und Pedantereien mit genialen Bliden in die Wiffenschaften und die Berhaltniffe bes Jahrhunderts wechfelten. Der erfte Gin= bruck, ben wir von der formellen Ginkleidung empfangen, ift ge= wöhnlich der, bei dem die Beurtheilungen dieser Schriften ftehen In feiner Schreibart scheinen fich die physischen Uebel abzuspiegeln, an benen er litt, und er felbst nahm seine Metaphern, in denen er fich über fich felbst und seinen Styl luftig machte, borther. Er wußte recht gut, daß er die zahllosen Buchermaffen, die er las, mehr verschlang als verdaute, daß er mehr Betaubung als Cultur daher empfing, daß er in die jedesmaligen Blatter, die er unter ber Feber hatte, taufend Beziehungen aus feiner jedesmali= gen Lecture fullte, die er fehr bald felbst vergaß, so daß Er felber ebensowenig über jedes einzelne seiner Rathsel Aufschluß zu geben vermochte, wie dieß einem Andern weiter möglich ift, als zufällige Prafenz des Wiffens, die Notizen feiner Briefe und etwa einige Divination und Phantasie reichen. Diese lettere ift besonders dort erforderlich, wo er feine burftig ausgedrudten abstracten Cape auf fremde Gegenstände überträgt und allegorisch umschreibt. "Dieser Wurststyl nun, ber von Berstopfung herkam, und von Lavaters

#### 444 Umftury b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

Durchfall ein Gegenfat ift, machte ibm felbit Etel und Grauen:" fortgefebtes Lefen feiner Stude verfett faft in feine phofifchen Buftanbe: wenn Leffing beiteren Ginn macht und Gothe rubige Sar= monie bes Gemuthes, fo verurfacht Samann Schwindel; Mofes meniaftens empfand fo, bem bie Ginne por Spleen vergingen uber ber Entgifferung biefer fleinlichen Rathfel und ber bie treffenbe Grage unferem Abalarbus Birbius ftellte, ob er nur mifrosfopifche Mugen erabben wolle und Die Ratur feine murbigeren Gegenftanbe ber nachabmung babe, ale ben Schimmel. Diefe mifrostopifche Manier mag in ben bumoriftifchen Romanen ber Driginalautoren, Die fich um Die Rleinlichkeiten bes Alltaglebens breben, in ber Datur bes Gegenftandes begrundet fein, und man wird fie baber mit Dag angewandt bei Sippel, 3. Paul und den Mehnlichen, ale beren Bater und Borganger Samann pon biefer Geite ericheint . billigen . nur in wiffenschaftlichen Dingen follte fie nicht, und nicht aus Grillen und Launen , nicht aus "Reigheit und Aurcht por bem Lichte" ge= braucht merben. Und wie oft fcheint fie bei Samann aus jenem boblen Uebermuthe gefloffen fein, ber ben Underen faum einer beuts licheren Mittheilung murbigt, und boch bes eitlen Ritele fich nicht enthalten tann, fich mitzutbeilen. Denn wie febr er Die Rubmfucht und die Polypragmofpne und Bielfchreiberei bes Lavater verwarf. bennoch flingt es gelegentlich aus feinem rathfelhaften Schweigen und rathfelvollen Reben wie ein Lavateriches Drafel beraus : man folle nicht fo pochen, bag er ans Licht treten folle! Benn feine Stunde tommen werbe, fo merbe feine Berechtigfeit hell leuchten, und mancher Mugen murben es fublen. Er laffe mit Rleiß vieles fchlafen , weil bie Beit nicht getommen fei; unterbeffen bie Uthener bon bem fehmanglofen Sunbe fehmatten, babe Alleibigbes mit ihnen gemacht, mas er wollte, Aber wie follte Die Stunde eines Mannes je tommen , ber in bemfelben Augenblide, wo er in ber großeften Unmagung bie Deifterftude rubmt, Die er gegen Die Berliner, feine Philifter und Reinde, fchleubern wollte, ploBlich in ber grofften Bergmeiflung von benfelben Berten, wie von Bechfelbalgen fpricht! Der mit Jacobi wichtig thuend philosophische Beisbeit mechselt. und balb im Boraus meiffagt, er merbe ibn nicht verfteben, baib nicht verftanden, binterber wie Sancho Panfa feufat, ber liebe Gott verftebe ibn ichon!

Dan bat bie Eigenheiten biefer Schreibmeife auf bie prienta:

lifchen Dufter geschoben, bie auf norbischen Boben verpflangt, bie Ronfe gemobnlich verberben . in benen bie flaffische Ratur nicht aufgeraumt bat , welche Samann amar au Beiten in fich aufnahm. aber, nach feiner Beife, nur verschlang, nicht verbaute. Bielfach übrigens erinnert auch feine Schriftstellerei an Die alten Bochenfcbriften und beren verschrobenen Sumor, ber in manchen Dros pingigiblattern noch beute fpurmeife gu finden ift. Samann febrieb in Die Ronigeberger Beitung, und fein Freund Buchbols in einem abnlichen "barbarifchen Raubermelich" in bas Dunfteriche Bochenblatt; Claudius und Dofer baben biefen Sumor gezugelt und verebelt. Gans an bie Stoffe und Materien biefer alten Bochenblatter erinnern noch Samanne polemifche Schrifteben. Blidt man oberflachlich auf die Reihe feiner Artifel bin, fo scheint es, man babe nichte, ale einen ichabenfroben Reder por fich , ber balb in Theos Togie und Sprachfunde, bald in Philosophie und Rritit fich an Allem gu reiben fucht , worauf er gerade gufallig fiel. Jest bat er es mit bem Groften, jest mit bem Rleinften, in Perfonen und Sachen , ju thun; er flicht auf Leffing und Rant , er laft Sippel und feinen Freund Berber nicht ungerupft; Schlozer und Campe. Mofer und Start, Sageborn und Damm und bie Samburger Nachrichten, alles ift feiner polemifchen Reigbarfeit wichtig genug. Dun eben glaubt man ibn uber einen großen Gegenstand tiefe Beisbeit prebigen ju horen, ba entichlupft er binter Rebenfachen und macht fie mit feinen Rathfeln wichtig; ein andermal fpannt und Jacobi auf ein Schrifteben, bem wir an Tieffinn, Bis, Laune, an Reich= thum von Genie nichts zu vergleichen hatten, jum Glude ifte bas einzige Schrifteben , bas flar und beutlich abgefagt ift - aber es enthalt leiber nichts als eine Bertheibigung bes Buchftabens 5 gegen Die alberne Orthographie eines geiftlichen Berrn. Um beftiaften ift feine Polemit gegen Berlin, bas ihm Babel mar; Regierung , Ras tion Ronia . Alles mar ibm jumiber , befonbere feitbem man ibm ungerecht gemiffe Emolumente entzogen batte: ba mar ihm ber Ronig, beffen Schriften ibn ohnebin enttaufcht hatten, ein Detamachiavell . und feitbem lieft er feinen Born gegen bie Propheten pon Bobmifchbroba, und ben Better Rabal, gegen bie Aufflarer und Rationaliften in Berlin und gegen Dicolai feinen Lauf, und empfand Frions Bolluft und Rab jugleich, wenn er feine Rache an ihnen ausuben tonnte. Fruber batte er fich mit ben Literaturbriefen fchon

#### 446 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

immer geneckt, aber gehalten, nun gerieth er mit ben alten Berfaffern berfelben in offenen Rrieg. Dieje auffallende Stellung bes Conigebergere gegen Berlin babne une ben Beg in Die Dofferien bes Samann'ichen Befens. Er felbft nannte ja auch feinen Sag gegen Babel ben eigentlichen Schluffel feiner Autorichaft; und er mollte . Die scandalose Geschichte Der Pfun (Der Emolumente, fooi, bie ibm 4782 genommen murben), und ber melichen Berrichaft, ben Staat, ber alle feine Unterthanen unfabig erflart fein Rinanzwefen an nermalten, und bafur einer Bande unmiffender Spigbuben fein Berg . Den Beutel feiner Unterthanen anvertraut, bas tolle Gefchrei uber Pabfithum, furs alle locos communes bes Berliner Bahn= finns in Literatur und Religion, Alles wollte er mit feiner Rralle erreichen." Gein chriftlicher Gegensaß gegen bie frangofische Atheis fterei, fein beuticher gegen ben frangoffrenben Ronig, fein miffens Schaftlicher gegen die Berliner Literatur und Afademie, fein univerfaliftifcher gegen bie einfeitige Philosophie, Alles hangt innerlichft aufammen , und zeigt ibn ale Reind alles beffen , mas mir in ber preufifchen Literatur vorherrichend fanten, obgleich er fich bei all feinem Spirituglismus nicht von gemiffen vermandten Trodenheiten, nicht von bem religiofen Regliem losmachen fonnte, ber feinem Raterlande naturlich mar. Gener neuen Auftlarerei gegenüber ge= rath er ebensomobl, wie uber ben alten Schlendrian unferer Gles lebrtenmelt in einen Mufruhr, wie Lavater Boltairen und ber frangefifchen Literatur gegenüber. Ihn argerte Die Schwache und Schiefheit ber Rritit felbft noch in ben Literaturbriefen, und er febrieb feine Briefe uber Die Belvife, nicht well er einer anderen Meinung baruber, ale Dofes in ienen Blattern gemefen mare, fonbern meil ibm bie Begrundung ber Unficht nicht genugte. Der Born benahm ibm alle Ueberlegung, wenn er bedachte, wie die Wiffenschaften in Deutsch= Iand permuffet feien und wie es moglich mare, baff junge Leute in Die alte Ree Gelehrsamkeit ohne Bahne und Saare verliebt fein Fonnten. Gr fuchte ben Beift und lebendigen Sauch in Geschichte. Rrieit. Philosophie und Philosogie und fand ihn nicht; migmuthig blidte er auf Die Bequemlichfeit unter ben Gelehrten , Die fich auf ber meiten Dberflache ber Materialien genugten, mahrend Er, bas erfte Borbifb iener prometheischen Titanennaturen und Kaufte, in ben Schacht hinunterfrebte, ber bie Quellen bes Biffens enthielte, in ben fernften Drient gurudaing, um bie Unfange ber humanitat gu

suchen, in die Tiefen der Sprachen sich eingrub, um von da erst auf die Philosophie zu gelangen. Gegen bas Feberlesen unferer Pedanten emporte fich fein "Adlerblick", ber nach "Connenflug" aussah, vielleicht um so mehr, je mehr er sich die Flügel selbst ge= bunden fühlte, und er nahm nachher Antheil an dem Aufschwung seines Herder, dem die Fittige kuhner wuchsen. Wie dieser fteht er baher feindlich gegen alle bie geiftlofen Gelehrten aller Facher, und gibt in feinen fofratischen Dentwurdigkeiten (1759) Winke gu einer fruchtbareren Betrachtung der Geschichte der Philosophie, einem Bruder entgegen, ftellt fich in Ariftobuli Berfuch über ben Ginflug der Sprache auf die Meinungen gegen die Michaelis und Gottsched, und über Anderes gegen Andere, immer in dem gleichen Widerwillen gegen ein Gelehrtsein, das von Eingebung und Geift entblogt mar. Hundert wichtige und unwichtige Probleme berührt er fo, ohne im geringsten felbst etwas zu ihrer Lofung beizutragen, als bag er zeigt, wie wenig die Anderen beigetragen hatten; immer gurud= haltend im gleichen Gefühle ber Ueberlegenheit und Schwäche, weit der extreme Mann lieber Nichts fein wollte, wenn er nicht Alles fein konnte; immer voll zerstreuter Gedanken und Unregungen, bie oft wie Blige ein blendendes Licht, niemals Barme und Belle ga= ben, oft fogar nur wie Irrwische ein Scheinlicht marfen. bas eigentliche negative Prinzip unserer alten Literatur gegenüber; feine Freunde gaben ihm auf, die Rolle des Pan und Satyr gu spielen; seine Schriften find wie ein Sauerteig in die Nation ge= worfen, ungeniegbar an sich, eine nothige Gahrung im Gangen. Man muß warnen, wenn Er und Jacobi ihr Gines, was Noth ift, predigen und ihr evonna rufen; benn aller Beisheit Prufftein ift doch nur der reine Abschluß mit dem Leben und hier verzagt ber Gine und verzweifelt ber Undere. Fur die Befriedigung bes inneren Lebens bietet diese ,, Furie der dithyrambischen Ginbildungsfraft, die Walder von Grillen aufschießen macht" so wenig, wie der suste= matische Werstand, ber alles Grun des Waldes ausborren mochte. Aber wie er in bem Rorper ber Wiffenschaften bie Geele, wie er in jeder bas punctum saliens sucht, dieß durfen sich die deutschen Sammelgeister mit allen Samann'schen Sarkasmen noch manchmal merken. In Reception und Production ift bieg ber Mittelpunkt von Hamanns ganzer Natur. Sein Gedachtniß mar ganz wie zer= brockelt, "Alles mas er las, ward beinahe gur Afche, worin ein

# 448 Umsturz b. conv. Dichtung burch Berjung b. Maturpoesie.

granum salis übrig blieb, das beim Elaboriren spagirisch=herme= tisch=palingenetische Wundergestalten hervorbrachte." Dieg sagte er felbst, wenn er auf seine Lecture blickte; wenn er auf seine Producte fah, so drudte eine andere Metapher baffelbe aus. Er verstand sich da selbst nicht, und begriff nicht, wie er "diese Misthaufen aufwerfen konnte - aber ben Samen von Allem, mas er im Sinne hatte, fand er allenthalben." Gelang es une, Dieses Rorn aus dem Bufte zu fichten, fo mar die Summe seines Befens eben bas, mas das Ferment in die gange Geschichte aller deutschen Bil= dung warf, das Machiavellische ritornar al segno, was Hamann die petitio principii nannte. Er stand allen raffinirten Berhalt= niffen, allen unnaturlich gesteigerten Wiffenschaften entgegen, und wollte zu einem kindlichen, instinctmäßigen, totalen Leben zuruck. Er fand, baß ber Baum ber Erkenntniß ben Baum bes Lebens zerftort habe. Er fah nirgende Rath unter dem ewigen Trennen und Theilen von Berufen, von Wiffen und Runft; ihm mar es ein Grenel bas Gange des Lebens fecirt zu feben, bas Schulgeschrei von Realism und Idealism zu horen, die Begriffe des Seins, des Glaubens, ber Bernunft isolirt behandelt zu finden, als Schul= begriffe, da sie ihm lebendige Berhaltnisse waren und hochstens Bulfemittel, unfere Betrachtung zu weden. Er fah die Berfeine= rung und ben Migbrauch der Wiffenschaft, ber Religion, des Staats, aufs Extrem getrieben, konnte sich mit diesem Lurus nicht versch= nen, und fprang mit einem naturlichen Galto auf bas andere Ex= trem findlicher Berhaltniffe gurud, und wuthete bann gegen feinen Die petitio principii, die Revolution schien ihm alten Aldam. unter folchen Berhaltniffen ber Uebertreibung, ber Unnatur und Ausartung das mahre Gegengift zu sein. Daher sein haß gegen bie octropirte Verwaltung seines Landes, gegen die autofratische Bill= tuhr feines Ronigs; daher fein eifriges Lutherthum, weil auch Luther die Anfange ber christlichen Rirche herstellen wollte; daher fein Ab= hangigkeitsgefühl, seine Religiositat überhaupt, die überall am Anfange der Dinge liegt; daher seine Vorliebe fur die Schrift der Rinder, bas alte Testament, und fur ben Drient, die Wiege ber Menschheit; baher sein Saß gegen alle Philosophie, der so weit ging, bag er ben Spinoza einen Morder und Rauber ber gefunden Bernunft nannte, und seine Neugierde dagegen für die albernsten Prophezeihungen und Wundergerüchte; baber auch feine Sichtung

des Studiums der Sprache, die er verbildet und mißbraucht fand und als die Verführerin von Verstand und Vernunft ansah. Aus diesem Gesichtspunkte wird seine ausgeartete Manier und Ueberskühnheit im Vortrage selbst ein Spott auf die gekünstelten Vershältnisse des Jahrhunderts, ohne dadurch entschuldigt zu werden.

Bang auf Diefer Linie liegen auch feine zerftreuten Urtheile über die poetische Literatur, die uns hier eigentlich allein angehen. Ihn ekelte alles, was im alten Style fleif und gelenklos war, er hatte fich an den Trescho (in Morungen) und Gottsched gesättigt, er schien die übrigen alternden Poeten keiner Aufmerksamkeit zu wurdigen, die nichts von Sinnlichkeit, nichts von Schonheit, Natur, Wahrheit, die nur die conventionellen Buge der alten Wigpoesie an sich trugen; "unter jeder Schminke des guten Tons und Wißes bachte er sich eine sieche, gelbe, etle Saut, die sein ganzes Gefühl emporte". Einzelne Miggriffe seines Geschmad's fehlen nicht; im Ganzen aber schätzte er von allen unseren Poeten nur Rlopftock, und von ihm nur die Oden; aus der übrigen Welt verleidet ihm homer jedes Epos, ben Milton nicht ausgenommen, und Shafspeare alles neuere Drama. Gegen den italienischen Wit, gegen den Geschmack der Franzosen, die ihm die Runst verrathen zu haben schienen und über die er gang wie Winckelmann bachte, erklarte er fich gelegent= lich bei der Lecture der Heloise, in der ihm "jene Schwarmerei der Sinne, die Spitfindigkeiten der Leidenschaften, das sonderbare Umal= gam des Wiges miffiel, worin die romische Große zerschmolzen ist wie korinthisches Erz". Im strengsten Sinne ber Driginalgenies ift er ein Junger und Prediger ber Matur gegen alle Regel und Mufter. Alls fich die Literaturbriefe gegen bas Schuldrama er= Marten, neckte er sie mit dem Paradoron, das Theater muffe fich grade nach Rindern richten; vor ihnen wurden die Ginheiten und alle die Possen, die man Grundgesetze nenne, zerscheitern; ohne Berleugnung der Regeln fei fein Genie, fein Schuldrama noch Urbild deffelben möglich; Rinder mußten wir werden, um ben 3med der Poesie an Schulern zu erreichen. Der Natur gegenüber waren ihm die Alten felbst, die er fonst schätzte, wie Scholien zum Text; das Urkundliche der Matur zu treffen, find ihm Romer und Griechen nur durchlocherte Brunnen; er mag daher auch von Lef= sings und Diderots Theorien nichts horen. In der aesthetica in nuce stellte er seine Naturtheorie bagegen. Poesie ist ihm die 29 Gerv. Reuere Lit. Bb. I.

Mutteriprache bes menichlichen Gefchlechte, alter ale Drofa, Sinne und Leidenschaften verfieben nichte au reben, ale Bilber. Bir baben on ber Ratur nichte ale disiecta membra poetae ju unferem Gies brauche ubrig: fie zu fammlen ift bes Belebrten, fie gustulegen bes Mhilosophen, fie nachaughmen, ober fubner, fie in Geschich au bring gen . bes Poeten Theil. Man fann ein Menich fein obne ein Autor an fein. Wer aber auten Kreunden gumuthet, baf fie ben Schrifts feller ohne ben Denichen benten follen, ift mehr zu bichteris fchen als philosophischen Abstractionen gufgelegt. Diemand foll fich in bie Detaphpfit ber fchonen Runfte magen, ohne in ben Draien und Glebeimniffen ber Leidenschaften pollendet zu fein. Gben wie Dert. wie Biudelmann ber feruvulofen Moral ber Deutschen ibren Mangel an Runftfinn gufchrieben , wie Gothe gelegentlich bem Pprifer Blum ein icones Daochen municht, fo fpottet auch Samann an anderen Orten ber moralifchen Seiligkeit ber fehmachmutbigen febonen Beifter, Die fein Dabchen angugreifen magten : und bief fugt fich in Diefe Theorie binein. Die Ginne find Ceres, und Bachus Die Leidens febaften, alte Pflegealtern ber fconen Ratur. Die Ratur wirft burch Ginne und Leidenschaften, mer ibre Werfreuge perftummelt. wie mag ber empfinden? Gind auch gelahmte Cennabern gur Bes meaung aufgelegt? Gine morblugnerische Philosophie hat Die Datur aus bem Bege geraumt, und ihr forbert, bag man fie nachahmen foll? Gragt euth, woburch ibr fie meggeraumt! Baco befebulbigt euch . baf ihr fie boch nur burch euere Abftractionen fchindet ! und er fagt mabr. Gine Dufe, wie bas Reuer gines Golofchmiebs. mie Die Geife ber Dafcher, foll ben naturlichen Gebrauch ber Ginne pon bem unnaturlichen ber Abstractionen lautern. Wenn bie Leiben: fchaften Glieder ber Unehren find, boren fie barum auf, MBaffen ber Mannheit zu fein? Leibenschaft allein gibt Abstractionen Sanbe und Rufe und Rlugel, Bilbern und Beichen Geift, Leben und Bug. Bo find fchnellere Schluffe? wo wird ber rollende Donner ber Berebtfamfeit erzeugt, und fein Gefelle, ber einfplbige Blis? Datur und Schrift find bie Materialien bes fchonen, fchaffenben, nachs abmenden Beiftes. Woburch follen wir aber bie ausgeftorbene Sprache ber Ratur ermeden? Durch Ballfahrten nach bem gludlichen Urabien, burch Rreuguge nach ben Morgenlanbern. Durch Bieberherftellung ibrer Dagie!

Sier horen mir Berbers Ton; mir boren eine Borfcbrift, Die

### Periode b. Originalgenies. Preußen. (Berber.) 451

bei Herber nicht verloren war, der die Poesie des Drients neu belebte, dorther die Morgensterne einer anderen Epoche unserer Lites ratur heraufzaubern wollte, und borther feinen Geschmack an Natur= poefie bildete. Die er ben Geift des Drients und feiner Poefie schilderte, that er hamann am meiften Genuge. Auf allen Begen und Stegen feben wir Berber von Samann angeregt, aufgemuntert, unterftutt. Er mar fein Lieblingeschuler und Freund; er hatte ibn gleich anfangs durch seine jungfrauliche Seele und die Reizbarkeit bes Gefühls, die hamann an jungen Livlandern häufig gefunden haben wollte, angezogen, und unter all ben vielen Freunden, die hamann versuchte, hielt nicht Lindner, Berens, Kant, Sippel, Scheffner, nicht Penzel, Kraus, Rreugfeld, Reichardt, fo aus, wie Herber, der ihm Liebe durch Liebe, und durch feine kuhnen Fluge Achtung abnothigte, ber seinen scharfen und bittern Ion er= trug, ber ihm Gufigkeiten ftreute unter Die Redereien, Die er, von Samann ober feiner eigenen Natur gelehrt, erwiederte, ber fich übrigens auch nicht scheute, ihn gradezu aufzufordern, ihn offents lich mit feinen nachtheilbringenden Kritiken zu verschonen. Empfindlichkeit, jenes ftarte Gelbstgefühl, jener Sang Undere gu hudeln, jene Inspiration neben universeller Gelehrsamkeit, jenes Beftreben, Phlegma und Fleiß mit Enthusiasmus zu paaren, jene Ah= nunge = und Witterungsgabe und jener feinere Geschmack, ber aus ben gebildeteren Organen des Auges wie des Dhres fich herschrieb, jene ausgebreitete Lecture im Driente und im Alterthume, jene glübende Imagination, jener "rothwalsche Styl", dem hamann auch bei Berder Anfangs mit Verwunderung und wenig Bohlge= fallen zusah, jene strebende und reformatorische Ruhnheit, bas Alles liegt bei Beiden gleichmäßig, nur nicht in gleichen Graben vor. Sang denfelben Gang schlug Berder bei seinen aufruhrerischen Schrifs ten ein, wie Hamann. Wie dieser halb freundlich halb feindlich gegen die Literaturbriefe, gegen Moses und Nicolai stand, so Herder gegen Leffing. In den Fragmenten, mit denen Gerder zuerst auf= trat, meinte hamann alte verblichene Joeen wieder aufleben zu sehen, nur mahnt er ihn caute et sobrie zu verfahren, warnt ihn por den Klippen, an benen er selbst gescheitert, will es mit ihm gegen seine Feinde, und mit seinen Freunden gegen ihn halten. Er versprach seine Stallmeisterdienste dem spanischen Rittergeiste Berders gegen alle Schlozer und Aehnliche zu widmen; er fand, baß

bessen romantische animaleula und die Rader seiner Sprichwörter für einander gemacht seien. Bei der ältesten Urkunde des Menschen= geschlechtes fand Hamann, die Polonii würden vielleicht sagen, daß Herder ihn aushamanisirt habe; und gewiß behaupteten sie, daß in Herders Metakritik die auffallendsten Gedanken aus einem gleich betitelten Aufsaße Hamanns stammten. Hamann selbst aber fand so viel wahr, daß einige seiner Samenkörner durch Herders Fleiß und Feder in Blumen und Blüthen verwandelt seien; nur wünschte er lieber Früchte, und zwar reise.

Joh. Gottfr. Berber (aus Morungen 1744-1803) pflanzte in der That die neuen Ideen Hamanns in die Nation, die biefer felbst kaum ale Privatgut fein eigen nennen konnte. Denn barin war Herder verschieden, daß ihn fruhe, statt des personlichen Ehren= figels, ben hamann besaß, ein öffentlicher Ehrgeiz ergriff, der Welt etwas fein zu wollen, und eben dieses laute Auftreten, Diese erklarte Ruhmsucht war es, was hamann weder in herder noch in Lavater leiden konnte. Er mochte es durchfühlen, daß Beiden für eine Wirksamkeit auf bem offenen Markte der Nation nicht ein= mal die Musculatur und physische Kraft gegeben mar, die zu er= setzen ihre garteren Seelen widernaturliche Mittel anwenden mußten, was dann nothwendig die Verzerrungen bei Lavater hervorbrachte, denen Herder vielleicht ebensowenig entgangen mare, wenn ihn nicht beffere Umgebung und eben bas marnende Beispiel Lavaters selbst bewahrt hatte. Herbers Natur und Jugend schien ihn auch in ter That für nichts weniger zu bestimmen, als für die tumultuarische Beife, in der er in seiner erften Periode in die deutsche Literatur eingriff. Er war in seiner ersten Rinderzeit durch Schulzwang ge= brudt, verschlossen und schuchtern geworden; seine gute fromme Mutter hatte ihn, nach seinem eigenen Geständniffe, verwöhnt und mutterlich gemacht; fein spaterer Lehrer Trescho fand ihn immer ftill, eingezogen, in blober Saltung, ftete allein und entfernt von anderen Kindern, und horte und fah ihn nie laufen oder fpringen ober laut schreien. Geine garten Merven machten ihn gum Medi= einer untauglich, ju bem er bestimmt war; er ward Theolog, und dieg schien seiner sittsamen und zuchtigen Art angemeffener, die immer auf Anstand hielt und fruhe ben Sittenrichter und Docenten verrieth. Etwas Berschloffenes und Migtrauisches mischte fich in diese Sanftheit seines Wesens, und seine Freunde fanden ihn bald

empfindlich, reizbar und leicht beleidigt. Die Ginsamkeit feiner Jus gend außerte fich gang fruhzeitig in dunklen, nebelhaften, vifioneartigen Gedichten, in Reben von entschiedener Richtung auf bas, was Schauber und Ruhrung erregen fonnte; feine große Empfind= barkeit sprach sich barin aus, baß er sich aus feiner Jugend an nichts erinnerte, als an empfindsame und ruhrende Scenen, ober einsame Gedankentraume voll von Planen des Ehrgeizes. Geselligkeit Lessings, von Winckelmanns Freundschaftsdurfte ift bei ihm keine Spur, er mar fich gang fruh felbst genug, und behielt Diesen Bug durch sein ganges Leben. In Riga, wo er mit 20 Jah= ren eine Schulstelle erhielt, bildete er den Ginn fur Familie, Dro= ving und Staat aus, was fich aber schon damals bei ihm mit welt. burgerlichen Ideen vertrug. Aus feiner Ginfamkeit und Berschloffen= heit heraus schickte er seine ersten Schriften anonym von dort in Die Welt, und ihr feder, niederwerfender Ion schien gang bem bloben Jungling fremt, auf ben auch im Unfange Diemand rieth. Der Beift der Zeit riß ihn mit, der Gifer, neben Leffing und Die Literaturbriefe zu treten, die so vernehmlich sprachen und neben benen ein bemuthiger Redner nicht mehr gehört worden mare. Das manns ftartes Selbstgefühl und seine absprechenden Urtheile mochten ibn auch irregeführt haben, wenn es beffen erft bedurfte, benn bie Bereinsamung macht zwar ruckhaltend und blobe, aber auch ftolz, weil fie nicht vergleicht. Dazu tam, bag feine Schickfale gang anders waren, als die eines Leffing oder Windelmann. Auf Diefen laftete lange der Druck der Umftande und ihre ftrebende Natur war gezügelt von Noth, ihr Geist vor Ausschweifung gewahrt, weil er fich aus der Burde ber alten Schule und Gelehrsamteit erft herauszuarbeiten hatte. Aber Berbern mard diese Freiheit gleich anfangs von Lehrern wie Rant und Samann, durch bie Schriften Winkelmanns und Leffings als eine Errungenschaft dargeboten, und in gang jungen Jahren fam er über Nahrungsforgen hinmeg und au fruhen Ehren. Dieß alles gab feinem zwar garten aber gaben Wefen eine außerordentliche Glasticitat; es lieh feinem Ehrgeize Flügel und machte, daß seine Art, offentlich in Schriften aufzus treten, gleich anfangs feiner Perfonlichkeit zu widersprechen schien. Seine Schüchternheit hatte Niemand in bem anmagenden Tone gefunden, in bem er Leffing und Rlot befehdete; feine Sittlichkeit batte leicht ein Theolog bezweifelt, ber ihn über die angstliche Do=

ralitat ber Doeten fpotten borte: feine Gramlichfeit fcbien gang perloren unter bem Enthufigemus, mit bem er fich uber Die Beit und Literatur auslieft: feine Befcheibenbeit murbe Diemand baben anertennen wollen, ber fein Berfahren gegen Spalbing tannte; fein anfianbiges Benehmen hatte Mancher permift, ber ibn in ber Panne einer übermuthigen Joviglitat und Liberglitat bes Betragens gefeben hatte. Die Grourberie pollenbe, beren er fich beschuldigte, ben Mangel on Umgang und Melt. febien er agna ablegen ju mollen , ale er ben großen Beruf fich porfette, mehr burch verfonliche Bilbung, anfere Mirkfamteit und Reuntniff ber Melt mirken zu mollen , ale burch Bucher, fich mehr sum Menichen und Lebrer, als sum Ges lebrten und Schreiber ju bilben. Dieje 3meifeitigfeit feines Wefens verlor fich in feinem gangen leben und all feinen Schriften nicht, und fie theilt die Geschichte feiner Wirtfamfeit in Die zwei großen Perioden, mo er ber Startgeifferei und Genialitat angeborte und wo er fich von ihr entfernte; mo er auf bie Welt mit Jugenbeifer und febwarmerifchem Reuer zu mirten boffte, und bann über ihre Ralte mehmuthig mard bis jum gebrochenen Bergen; mo er von ber Literatur erwartete, baß fie unfer Baterland auf eine impofante Sobe ftellen merde, und mo er nachber meinte, Die Rantifche Phis lofophie und die Repolution habe une um ein Sahrhundert auruelgeworfen; wo er erft fich an alle grofe Genies gnreibte . bann fich auf die Bieland und Gleim guruckjog; wo er erft bie freie Poefie ber Datur verfocht und gurudfubrte, bann bie Dichtung in ben 3mana ber Moral und Lebre geben wollte. In beiben Perioben ubrigens fehlt nicht, mas in bet erften die zweite antunbiat . in ber zweiten bie erfte fortfett. Die Empfindlichteit feiner Ingend weift fchon auf bie Unverträglichfeit bin, über bie alle feine Freunde einstimmige und oft bittere Rlage geführt haben; und biefer Fehler war vielleicht fur die gange Birtfamteit Berbers von unberechen: barem Rachtheil. Er verftand fich nicht mit bem Ungleichartigen ju ftellen, er umterftuste nicht bas ichone Beifpiel, bas Die Bereinigung grifchen Schiller und Gothe ber Ration gab, er wich ben meiften unferer großen Beifter aus, mit anderen, wie mit Gothe und Rant verfehdete er fich und machte Leffinge Bort mabr, baff au nabe genflanat fich bas Große bie Mefte gerichlagt. Umgefehrt blieb fein fpateftes bausliches Leben ber gemuthlichen Sanftheit feiner erften Jugend gleich, ja feine Gattin mar es fogar, beren sanfter Einfluß ihn zuerst bestimmte, aus der Starkgeisterei zu seiner Matur zurückzukehren, und mäßiger und weniger beleidigend zu schreiben; sie war eine jener schonen Naturen von ächter Weiblich= keit und sittlicher Liebenswürdigkeit, die in ihrer Geburtstadt (Darmsstadt) nicht selten sind, und deren sich selbst aus der öffentlichen Geschichte eine kleine Gallerie auszeichnen ließe.

Herders erfte Schriften zeigen ihn gang ben schonen Wiffen= schaften und der Kunst zugeneigt, die auch im 7. Jahrzehnt bei weitem alle anderen Zweige der Literatur überragten, und noch sieht man barin nichts von jener Universalitat, an die er spater seine besten Rrafte sette. Die Literaturbriefe hatten ihn, schon als er in Konigoberg ftubirte, gereigt, Bufage bagu gu schreiben; Leffing und Winckelmann waren die beiden Vorbilder, die ihn beschäftigten; diesem nachfolgend trug er sich schon um 1768 mit ber Idee gu einer Plastif, die zehn Jahre fpater unvollendet erschien; an jenen angelehnt widmete er seinen meisten Fleiß der schönen Literatur und dem Studium der heimischen und fremden Dichter. Rein Schrifts steller hatte auf Herders Gemuth einen intimeren Gindruck machen konnen, als Rlopstock: an ihm bildete er sein Dhr und seinen Ge= schmack, bei ihm holte er den Anstoß zu jener Fertigkeit sich in fremde Natur, Dichtung und Zeit zu versetzen, an ihm sagte ihm die Erhabenheit und der prophetische Dichterschwung und die Rein= heit des Charafters zu. Allein da er frühe empfunden haben mochte, daß er zum Dichter nicht geboren sei, so ward Lessing auf seine Productionen einflußreicher, und er trat zuerst als Kritiker Herter schrieb es selbst an hamann, daß der Einzige, der ihn interessire, wohin er sich auch schlage, Lessing sei. Und dieß ift in solchem Umfange mahr, daß Lessing fast nichts geschrieben hat, worauf nicht Herder irgendwie, spåt oder fruhe, billigend oder polemisch Ruckficht genommen habe. Lessing schrieb Rettungen, auch Herter schrieb Rettungen bes Horaz; Lesffing theoretisirte über das Epigramm, auch Herder in feiner Anthologie 1785; über die Fabel stellte Lessing seine scharfen Cabe auf, und Berder ents gegnete über Bild, Dichtung und Fabel 1767, und in den Früchten Lessings Religionsgrundsatze haben herdern sein ganzes 4801. Leben hindurch beschäftigt, und er setzte auf theologischem Wege im Grunde gang fort, was Lessing als Laie nur etwas anders betries ben haben wurde; er tam Lessings Deismus so nahe, als er als Geistlicher nur irgend konnte, er nahm ihn gegen Jacobi, ber ihn zum Spinozisten machte, mit sammt Spinoza in Schuk, und seine Schrift (über Gott 1787) wurde ihn mit Hamann verseindet hasben, wenn dieser langer gelebt hatte. Einzelne Sate Lessings über die Unsterdlichkeit und die Runde der Zukunft, über den Traum von der wachsenden Bollkommenheit des Menschengeschlechts, seine wenigen Worte über die Erziehung des Menschengeschlechts, seine Freimaurergespräche Ernst und Falk, gaben Herdern Stoff zu einer Reihe von Schriftchen (vom Wissen und Nichtwissen der Zukunft 1797; Blicke in die Zukunft der Menschheit 1793; Palingenesse Unlaß zu den Fragmenten zur deutschen Literaturbriefe Anlaß zu den Fragmenten zur deutschen Literatur (1767); Laocoon und die antiquarischen Briefe aber zu den kritischen Wäldern (1769), den Erstlingen, die Herder unserer Literatur darbrachte.

Die Fragmente find ein Beitrag zu ben Literaturbriefen, benen Berber bas Zeugniß gibt, fie hatten Deutschlands Auge bis zum Ende auf fich gezogen, hatten ben Geschmack verbeffern wollen, und wirklich verbeffert. Er sammelt hier ihre Unmerkungen, erwei= tert, beschränkt, und lenkt fie andershin. Er hat babei überall bas große Bild einer literarischen Zeitschrift im Auge, ber eine Geschichte ber Literatur zu Grunde liegen mußte, und bie ein Leitstern in der babylonischen Verwirrung unserer Literatur werden follte, in der nichts als Partheien und Schulen, feine Hauptstadt, fein allge= meines Intereffe, fein gesetzgebendes Genie fei; und er muß ben Briefen bas Zeugniß geben, baß fie biefem Ideal am nachsten ge= kommen feien. Das ben Geift und Sinn angeht, ber aus Berber in dieser Schrift redet, so ist bas Besentliche, bag er die Alten, wie Lessing, in ihr wahres Licht stellt, daß er sie gelesen hat mit dem Enthusiasmus Windelmanns, und in ber Ausbehnung wie hamann, und daß er ihre Schonheiten zu zeigen, abzubilden, für sie zu be= geistern, geschickter mar als Alle zusammen. Er argerte fich über die, die das Alterthum mit fremden Augen ansahen, robe Ueber= fetzungen fertigten und mit barbarischer Bunge von hellenischen Bei= ligthumern schwatzten. Hamann hatte ihn gelehrt auf die Sprache als auf das Behitel ber menschlichen Gedanken, ben Inhalt aller Weisheit und Runft zu achten; er laßt sich daher zuerst über Die beutsche Sprache aus. Das Dhr gefüllt mit ber eblen Größe

ber Alten, bie Seele überschwellend von der Uhnung einer gros Beren Dichtung, Die Rlopftock uns eröffnet hatte, verglich er mit diesem erhabenen Stoffe bie rohe Form ber deutschen Berfe, die fahle Rritif des Ramlerschen Batteur, ben steifen Alexan= briner, und dann jene verfetteten Predigtperioden, ben plappernden Paragraphenstyl, ben aufgeblahten Schulvortrag, die gange peban= tische Weitschweifigkeit unserer Profa. Er fprang hier zu bem an= beren Ertrem über, spottete des fogenannten Rlaffischen unserer Schreiber, bei benen alles im langfamen Schritt wie ein belabener Maulesel trabe, verlachte diese Pedanten der Reinigkeit, Die Groß= siegelbewahrer ber Sprachfeuschheit, rief die idiotistischen Schrift= steller hervor, und vertheidigte die Ausbrude des gemeinen Lebens, ben Eigenfinn ber Sprache, die niegewagten Freiheiten, bas Regels lofe und Gigenthumliche gegen bas Rlassische und Musterhafte, ben Ion ber Welt gegen ben ber Schule, - Alles aus dem Grunde, weil unfere Sprache noch in der Zeit der Bildung, des Berfuchs, ber Bearbeitung stehe. Er reflectirt, von Klopftocks Dden und ber Poesie der Sebraer und unserer Barden angeregt, ob nicht ber polymetrische Numerus die naturlichste und ursprünglichste Poesse genannt werden konne, ob er nicht ein Schat fur unfre Sprache, Leidenschaft, Ginbildungefraft und Mufit merden, und uns als ein Daß fich empfehlen mußte, bas ber Phantafie feine Feffeln an= legt. Und anderswo vindicirte er zu anderer Zeit felbst der Profa ben Schwung der Poesie, und verwirrte theoretisch den Begriff ber Redearten, wie er ihn praftisch in Profa und Bersen gleich vom Aufang verwirrt hat. Denn er nahm fich fogleich die vertheidigten Freiheiten vorn weg, verwarf die ,,fußtonende, lammartige Stimme, und den gebuckten Ton Derer, die gern wieder geschmeichelt sein wollten, er fprach in bem bitteren Tone des patriotischen Ernstes", ben er fpater felbst migbilligte, schrieb in einer dithyrambischen Profa, und in einem fpringenden Style, ber die Schule Samanns eben fo fehr, wie ein eigenes innerliches Feuer verrath; und die Schreib= weise ber neuen Jugend, Die Rectheit ber Genialitaten, Die Un= maßungen ihres Vortrags, die Mighandlung der Sprache im über= muthigen Trot auf die Schopferfraft, ber es gestattet fein mufte, ben Thon nach Willtuhr zu fneten, All das, mas die regellofen Ropfe im Bten Jahrzehnt nachmachten, Die regelmäßigen bete= ftirten, schrieb sich eigentlich von Berber zuerst ber. Samann

### 458 Umfturg b. conv. Dichtung burch Bering. b. Daturpoefie.

felbit entfeste fich, ale er bie Rolgen feiner Lebren bemertte. Ge fchrieb an Berber: Die Greuel ber Bermuftung unferer Sprache. Die alcibiabifchen Berhungungen bes Urtifele, Die mouftrofen Bort-Puppeleien, ber bithprambiiche Contar und alle übrigen licentiae poeticae perdienen eine offentliche Abnung. Diefer Dinbrauch ift Ihnen fo naturlich geworden, bag man ibn fur ein Gefet 3bres Stoll anfeben muß, beffen Befugnif mir aber gang unbegreiflich und unerflarlich ift. Liegt bier auch eine Catire auf ben Libertinies mus unferes aangen Nabrbunderte ju Grunde? Bei Ihrer meiten und grundlichen Kenntnig ber Muttersprache bat man Mube bier und ba einen deutschen Perioden zu finden, ber eine fo rara avis iff . baff man fich mie ein blindes Subn uber ein gefundenes Korn freut. - Dachdem Berber alfo in Diefer neuen Redemcife unfere alte nermorfen, und ibiotiffische, prigingle Sprache in Unfpruch genommen bat, perlangt er in ber gweiten Sammlung auch Driginals bichtung und feine Dachahmer. Er fommt auf Die Thorbeit jener Bergleichungen neuerer Dichter mit alten, er beutet an, melche undanfbare Mube Die Nachahmung ift, er rath lieber treu und im Geiffe zu überfegen, ale ungelent nachzustammeln. Er beurtheilt Rlouftod gegen Somer, und zeigt fchon bie Lacherlichfeit biefer anmaflichen Bufammenftellungen baran, baff in Betracht beffen, mas Somer fur Die Nationalbilbung ber Griechen mar, eber Gellert unfer homer beißen mußte. Er wirft bann Willamop gegen Dins bar in Schatten . Gefiner gegen Thepfrit . Die Rarichin gegen bie Cappho - aber noch fehlt es nicht an Diffgriffen, wenn er 1, 23. in Bleim gern mehr als im Tortaus feben mochte. - In ber britten Cammlung folgt ein beredter Ercure uber Die Berrichaft ber lateinischen Sprache und Literatur über unfere gange Bilbung, und Diefe Gabe muffen fur Die Emancipation ber griechischen Sprache auf unferen Schulen und die badurch gang veranderte Beffalt uns ferer Philologie pon großer Unregung gemefen fein. Er municht, wir maren lieber Sclaven bes griechischen Conftantinopels geworben. ale bes lateinischen Rome; es mare une beffer in Religion, Biffenfchaft und Sprache geworben. Bieber nach Leffingischen Binten weift er von ben Romern weg auf die bellenischen achten Duffer und fcbiebt Birgil gegen Somer, nach Rlopftod's Unficht, weit gurutt. Es verdient immer wieder gelefen gu merben, mas bier Berber portrefflich , eindringlich , mit ber Gefebichte jur Geite, über unsere Schulbildung, über unsere Behandlung der lateinischen Sprache als Zweck zu klagen hat, denn es spricht hier ein für die Alten Begeisterter gegen den Mißbrauch der Alten und ein solcher ist immer zu hören.

In diesen Kragmenten hat Herder überall seine Belesenheit in den Alten und besonders im Somer, und das Bewuftsein der gei= stigen Auffassung Diefes feines Lieblings, auf ben er auch fpater immer gern zurücktam, im hintergrunde; er urtheilt mit einem ge= bildeten Geschmack über Geschmackefachen, und ift überall voll anregender Beobachtungen, die damals nothwendig großes Aufsehen machen mußten. In den fritischen Balbern ifts wieder haupts fachlich die Kenntnis des Homer, die ihm seine Waffen leiht, mit denen er aber diegmal gegen die Rritit, nicht gegen die Dichtung zu Felde zieht; und in diesem Rampfe bewährte fich bas Ruftzeug ber Phantafie und Empfindung nicht immer von ber gleichen Festig= feit. Man wird ihn mit Beifall horen, wenn er den epistolae homericae von Klot (1764) gegenüber, die fich ungefahr zu homer verhalten, wie Wielands Noten über Chaffpeare gu diefem, bas gerechte Verlangen abermals stellt, daß man bei Beurtheilung bes Homer fich in beffen Zeit verfete. Mein homer, fagt er in ber vertraulichsten Sprache der befreundetsten Kenntniß; soll fich nicht nach meiner Zeit Sitten richten; und er reiht fich hier in der Betampfung der frangofischen modernen Interpretationen der Allten, im Berwerfen der Mateleien eines D'Argenfon und Boltaire, gang an Leffings Befehdung des gallisch-antiken Dramas an. Er nimmt die Unsitte jenes Zeitalters in Schutz, und die unschuldigen Dichter gegen die "Ehrbarkeitspedanten unserer Zeit", er will nicht die Gefetse der Politesse an die Schamhaftigfeit des homer gehalten ha= ben; auch hier erkennt sich gang fein Ginn für die Urfitten ber Bolter, der mit ihm aufgewachsen war über seinem Studium ber Bibel, des Homer und Offian. Rur in Ginigem verfah er es, als er Lessing entgegentrat, ber ihn mit Grunden und Thatsachen zu streiten nothigte, und ber ihm in der Auffassung der Alten vielleicht überlegen mar, wenn er auch nicht die Gabe hatte, in Ueberfetzungen, Analysen und feinen Expositionen bas Aufgefaßte so wiederzugeben, wie Herder. Er wendet fich in diefen Waldern auch gegen ben Laocoon, und es ist in ber That peinlich zu verfolgen, wie er nach seinem eigenen Gefühle "auf seinem traumerischen Pfade manche

#### 460 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

richtige und irrige Gebanten bentt", und mit feiner fritischen Dbantaffe gleich mieber permirrt . mas ber reinfte Berffand eben geloff batte, mit ber eifrigften und fertigften Ueberrebungsagbe wieber ummerfen mill . mas mir uns eben jur lebergengung gesett haben. Dir mandeln bei Leffing in lauter Licht und Klarbeit, Berber mirft uns in ein Deer von Duntelheit gurud', mobin gumeilen eine ein= gelne Beleuchtung ibr Licht mirft . um gleich barauf mieber argere Rinfterniff zu perbreiten. Bir fteben bei Leiffing in einem fertigen Bau, und freuen une reiner Berbaltniffe, Berber aber beichaftigt und, wie er felbit fagt, mit fritischem Schutt. Leffing hatte uber Die Runft und ibre Gefete gebacht, Berber aber nur empfunden. und feine Empfindungefritif bangt fich obne Methobe, ohne Dlan, obne Ueberficht, ohne Rechenschaft an jeden Leffingifchen Gab, ber feinen Gefühlen miderfpricht und fucht ibn mit Gefühlen meaguraumen. Und bier mifcht fich feine fubjective Ratur fogar in Die Auffaffung fremben Beiftes, in ber er fonft Die gerühmte Dbiecti= witat ber Deutschen beginnt: er weiß fich in ben Beift ber Leffingischen Rritit und Dentungeart nicht zu verfegen, mas ibm felbit fein Freund Muller einmal porgemorfen bat: und er verliert ibr gegenuber foggr ben Beift bes homer. Go treffen mir ibn gleich anfange auf ber Behauptung Leifinge, bas Schreien bei torperlichen Schmerzen bestehe nach griechischer Dentart mohl mit einer großen Scele. Dief ift bem febmungreichen Manne nicht erbaben genug . es verdirbt ibm feinen Somer und feine Achaer. es ftimmt ibm nicht mit feinem - Diffian, beffen norbifche Gelben fammt bem Stumpffinne ibres Beroismus er mit ben menfchlichen Achaern verwechselt. Alle Mittel bietet er nun auf, bicfem beleis bigten Gefühle Recht gu fchaffen, und ber Lefer barf fogar por Entstellungen ber Leffingifchen Unfichten auf ber but fein. Er mirft ibm 1. 23. por, Leifing mache bie Thee bes forperlichen Schmerges gur Sauptibee bes Philoftet, und bieg ift fowenig rich= tia, baff fogar Stellen im Laocoon find, bie grabe bagegen angumenben maren. Wenn er bernach bie Leffingifchen Gase uber bas Raumliche und Succeffive beffreitet, fchleicht eine abnliche Ralfchung ein. Leffing faate gur fcharfen Unterfcheidung, ber Daler mirte im Raume, ber Dichter in ber Beit; "Die Beitfolge fei bas Ge= biet bes Dichters, ber Raum bas Gebiet bes Malers": Serber Schiebt ihm aber unter: burch Beit und Raum! Mis ob es einerlei

Ding fei, zu fagen ber Luftschiffer treibe fein Befen in ber Luft, ber Matrofe auf dem Baffer, oder jener schiffe mittelft der Luft, und mittelft bes Baffers biefer! als ob Grund und Boden und Be= dingung einer Runft einerlei sei mit ihren Mitteln! Auch bei Befehdung diefer Gate aber leitet Berdern blos ein peinliches Gefühl bei ben Consequenzen, Die daraus folgen. Wir haben es schon früher angeführt, daß es ihm graute por dem Schreckenswort: nur Sandlungen folle Die Poefie barftellen! Bo blieben feine Dis daktiker und Lyriker! Die Poefie folle nicht malen! wo blieb fein Diffian und feine Drientalen! Und wo, bei ber blogen Sinficht auf den plastischen Somer, wo blieben die romantischen Staliener, Arioft und Taffo! - Much anderswo, wo er über Fabel und Epigramm fich ausließ, lagt fich dieselbe Beobachtung machen, wie schwankend die fritischen Ansichten Herbers gegen Lessing find, wie er fich ebenso in Pocsie versteigt bei Untersuchungen, als er sich bei seinen Poesien wohl in Untersuchungen berablaßt; und feine schärferen Denkubungen kann man fich machen, als wenn man ben labyrin= thischen Jrrgangen seines immer burch Gefühle und Phantasien ge= ftorten Raisonnements prufent, 3. B. in ben Anmerkungen über bas griechische Epigramm 156), nachgehen will; fo wie man bie Un= terschiede ber dialektischen Lessingischen und ber declamatorischen Berderschen Schreib = und Denkart nirgends schroffer und interessanter finden wird, als in dem 23ften der humanitatsbriefe, wo er Leffinge Freimaurergesprache abbruckt und fortsett. Wer biese Unter= schiede noch auf kurzerem Wege kennen lernen will, ber lese bie Beleuchtung der Leffingischen Gate über die Erziehung bes Menschen= geschlechts, die Palingenesie. Dieg ift eben die Schrift, von ber Joh. v. Muller fagt, es bedurfe feines Erweises, bag Leffing bie Lehre ber Seelenwanderung, gegen die fich herder richtet, nicht in bem Pfaffen = und Brachmanensinn anpreisen wollte, gegen den Berder hier ein Scheingefecht halt. Er hat fur die fuhnen, ans regenden Sate Leffings gar feinen Ginn; wie es mit ihnen ge= meint fei, scheint er taum zu fuhlen. Weil Niemand mehr an die Seelenwanderung glaubt, fo zeigt Leffing einmal in bem fo ge= glaubten Unfinne ben Ginn; weil Alles an ber Dreieinigkeit zweifelt,

<sup>186)</sup> In ben Werken im 10ten Theile ber literarischen Ubtheilung.

so zeigt er auch hierin Berstand und symbolische Beisheit. Herder macht aber aus allen diesen kecken Spielen und gymnastischen Uebunz gen bitteren Ernst und apodiktische Lehre. Er fühlte es selbst, daß sich Lessing über seine Behandlung beschweren werde. Unhöfzlicher, läst er ihn sagen, ich erzählte Dir ein Mährchen und Du nennst es Unwahrheit? Nur Mährchen, entschuldigt er sich. Aber Lessing würde vielleicht auch so gesagt haben: Ich gab Dir tiefe Blicke in die Geschichte und Du setzest moralische Gemeinpläze dazgegen; ich sprach zu Dir als zu einem Eingeweihten in die menschzlichen Dinge, berathend, Du aber antwortest mir predigend, wie vor einem Kirchenpublisum. Und hätte Herder vollends sine gezordnete, sesse, scharfe Entgegnung, eine solide Gegenaussicht aufzgestellt, so hätte ihn Lessing vielleicht gar mit der Antwort überzrascht: Du hast ganz recht, ich meinte grade das Gegentheil von Dem, was ich sagte!

Lessing und herder liegen fich einander fo entschieden ge= genüber, wie Schiller und Gothe: in großen Fragen waren fie einig, im allgemeinen Streben ungleich, und grundverschieden in Datur und Lebensweise, in Beruf und Schriftstellerei. Beschäftigt fich Berber birect mit Leffing, fo horen wir einen vagen Scholiaften su dem pracisesten Autor, Excurse der Empfindungen über die scharf= ften Begriffe, über die vierlothigften Gage runde Bemerkungen, und wie herber felbst einigemal fagt: Traume. Bei Leffings Des monftrationen wurde mit Ginem Gage Alles zusammenfallen, in Ber= bere Declamationen ift vieles Vortreffliche und Herrliche mit vielem Falschen und Schiefen gemischt; bort darf man nicht mablen, bier barf man nichts anders als wahlen. Wo Leffing auregt und auf= fordert, verschließt Berder und stumpft ab; jener will nur Funten schlagen, dieser nur felbst leuchten; jener trifft überall den Dagel auf den Ropf, der dann wohl haftet, Herder aber braucht felbst bier und da ben Ausbruck, wenn er am Biele feiner Unterfuchung angelangt ift: jetzt stehe die Junge der Wage inne! Dabei aber ift bem Zuschauer immer schwankend zu Muthe, wie geschieft die Sand= habung ift. Herder versteht diese vortrefflich: fie besteht in den Runftgriffen ber Ueberredung, auf die Die Theologen vor allen Menschen angewiesen find. Dem mathematischen Leffing gegenüber wirft er mit musikalischen Gindruden; den knappen Beischesatzen entgegen mit umstellender Rede. Aus allen seinen Schriften blickt

### Periobe b. Originalgenies. Preugen. (Berber.) 463

ber glangenbe Redner, ber gewohnt ift, an Stellen gu predigen, mo fein Miderfpruch erlaubt ift, und fo fchilbert DR, non humboldt auch Die einzige Redegabe bes Mannes im verfonlichen Umgang als eine unnabbare, Co vielen Berbalt Leffing auf eine Strede an ben Berfechtern bes gefunden Menschenverstandes hatte, fo nielen hatte Berber mit ben Geniglitaten; beibe bielten bei naberem Bus feben inne, wie es jum außerfien fam. Bon ben Genialitaten gog fich Leffing febmeigent gurud , gebtungevoll por bem Beichen ber Beit, aber Berber lebnte fich gegen die Kantische Philosophie feindlich auf, Die fein geringeres Beichen ber Beit mar. Co viel Leifing Berhalt und Liebe ju ben plaffifchen Runften batte, fo viel batte Leffing gur Dufit. Beibe maren nicht Dichter, aber aus gang pers fchiebenen Grunden; ben Ginen hemmte bas Uebermiegende bes Berftanbes, ben Unberen bas ber Empfindung; Die Biffenichaft und Rritif Jenen , Diefen Die Theologie und Rhetorit; Die gurud's gebliebene Beit Venen, und Diefen Die fich felbit überfliegenbe, Doch ftellte Genen Die fichere Ginficht beffer, ale Diefen bas ficherffe und und feinfte Gefühl : Berbere eigene Poefien find fammtlich pera geffen, aber Leifinge bauerten aus; Berber felbit bemunberte gegen Die Stimme ter gangen Welt ben Dichter Leifing mehr ale ben Rritifer und hielt ber gleifenden Theaterliteratur Dathan und Emilie ale Die Mufter = und Deifterftude entgegen. Im Genuffe ber Diche tungemerte aller Beiten und Botter aber, in ber Empfanglichkeit fur ben Musbrud jedes Schonen und Eblen, im offenen Ginne fur alle frembe Datur mar Berber uber alle Beitgenoffen meg, und bat in diefer Binficht an einen Bele geschlagen, aus bem une ber Strom ber Doeffe aller Zeiten jugefloffen ift. Dier febt er unter ben Eltern ber Momantit obenan, und etwa wie fich bie Schlegel gu Gothe bem plaftifeten Dichter verhalten, fo Er fich gegen Leffing. ben Lobrebner ber plaftifchen Runft. Dicht wenig auf fich felbit anwendbar fchilbert er biefen Charafter bes Romantifchen, Genialen und Reuen gegen bas Alte: Es fcheine, ale ob mir jenen fanften Umrif bes menichlichen Dafeine gang aus ben Mugen verloren hate ten, indem wir, fratt diefer Schranken, fo gern bas Unendliche in ben Ginn faßten; unfere Philosophie, unfer Jagen nach Renntniffen und Gefühlen, Die über bie menschliche Ratur bingus find, fenne feine Chranten, und fo fanten wir, nachdem wir uns in jungen Sabren vergeblich aufgezehrt batten, im Alter wie Miche gufammen,

ohne Reuer bes Geiffes und Bergens, vielmehr alfo ohne jene icho: nere Korm ber Menschheit , Die mir boch mirflich erreichen fonnten. Diefe Gefahr, une felbit zu verlieren ift leiber bereingebrochen burch Die Bertheilung unferer Ratur und unferes Untheils uber alle Dinge ber Delt, mas Berber nicht menig unterftunte. Gein Rosmopolis tiemus liegt auf einer Linie mit feiner Receptivitat fur aller Belt Berte und Menichen. Leffing batte, ermubet von feinen ichweren Unftrengungen fur bie Rationalbubne, perlaffen pon ber Ration. ienes Wort gegen unfere nationalitat fallen laffen, ber paterlanbifchife Mann fich fur bas Beltburgerthum erffart: bief griff Berber auf und machte mit vielen Underen Spftem aus bem Rosmopolis tiemus, obwohl er au Beiten bie Joeale einer Provingialwirtfamfeit mit alubendem Gifer ergriff, Dit Diefem Streben ins Deite bangt auch bas Rragmentgrifche und Dilettantifche in Berber gufammen. bas bei Leffing gang anbere liegt. Bei biefem brangt es gegen ben Anfang, mo er unficher in feinem eigenen Berufe und in bem ber Mation taffend bie Beit versuchte, mas ibr mobl paffend mare : gegen bas Enbe concentrirte fich feine Thatigfeit mehr; er fing mit Bruchfiuden an , und borte mit Berten auf. Gang umgefebrt bei Berber : bei ibm brangt fich bieg Rragmentenmefen ans Enbe bin; feine gerftreuten Briefe und Blatter baufen fich in ben fpateffen Nabren am meiften. Er, wie Leffing, gang auf bas Beitgemaffe gerichtet, bat unendlich viele Unregung gebracht, bat im Gangen mit richtigem Tatte bas mas Roth that getroffen , aber im Befonbern oft wieder die Birtung aufgeboben. Leffing erledigte, mo er ernft: baft augriff, Berber bat auch in feinen vollenbetften Werten nur Reime gelegt: jebes Rragmentchen ift bei Benem ein Ganges, bei Diefem fein gröfftes abgeschloffenes Wert nur Rragmente: und babei mar Berber viel ernfter und gemiffenhafter, Leffing aber leicht und forglos. Leffinge Universalismus batte bie Duelle . baf es ibm gleichaultig mar, mit welchem Gegenstanbe ber Ertenutnif er fich beichaftige, weil es ihm immer nur um Babrbeit gu thun mar, bie in jebem Gebiete gu finden ift; Berbern aber mar Alles wichtig, und Alles fuchte er ju umfaffen, und er polemifirte mit Leffing baruber, bag er einmal fagte, er babe am Martte muffig geffanben und gemartet mer ibn binge. Bie vielmehr, meinte er, batte biefer ruftige Beift leiften und vollenden tonnen, menn er einer unter ibm merbenben Gefellichaft vorgeftanden batte! Dan fiebt, baß Berber zu Rlopftod und feinen reinhaltenben Gefellichaften gurud. febrte, fomie er auch fpaterbin Afademien und bergleichen lobpries. Aber Schiller und Gothe blieben bei Leffing, ber bem Bolte freie Erziehung porbebielt, und bie griftofratische Ruthe nicht fur nothig achtete, ber alle Heberanffrengung und Mlles mieb, mas ber Ratur 3mang anthat . mobin Tagebucher und Gefellschaften im offentlichen und Pripatleben gleichmäßig geboren, Leffing ift, wie guther, mit feiner Beit etwas geworben, Berber wollte aus ber feinen etwas machen: wie er felbit eine individuellere Charafterform trug. fo erkennen fich feine Unbanger unter Theologen und Drientglen (Pof. v. Sammer) noch beute in ibm, fein Unbang ward eine Schule in einem Sinne, in ber Leffing feine gehabt bat. Bor Leffing beftanb nichts, mas fich nicht bei Berftand und Bernunft rechtfertigen fonnte, Berber aber gab auf Beiffagungen ber inneren Geele und prophetische Stimmen: er laufchte nicht allein auf ben fofratischen Damon mehr, ale auf Die falte Berathung ber Bernunft, auf Mb= nungen bes Gemuthe, auf Traume und Erscheinungen, er ließ fich auch die Bibel aufschlagen in Stimmungen bes Rummers, ber Cehnfucht und Buniche. Des prophetischen Beiftes voll, feste er fich gegen Leffing, ber por bem Forichen in ber Bufunft marnte. er fprach von einer Wiffenschaft ber Bufunft 157); "nicht allein bie Raben follten fchreien uber bie Begebenheiten in ber Ratur, auch ber meiffagende Schman Applle follte feine Stimme beben und ein Lied fingen bon bem, mas fein wird, weil bas JeBige fo ift und bas Borige fo mar, Entweder muffe unfer Studium ber Gefchichte und Philosophie nichts fein, ober es gebe eine Biffenfchaft ber naberen und ferneren Bufunft." Aber porfichtiger bat Gothe por bem Dochen auf unfer Biffen gemarnt: "Ber bas Bergangene mußte, ber mufte bas Butunftige." Dit feiner Gabe zu erratben und ju ahnen mar Berber mehr ale Giner geeignet Wege ju brechen, um groffe Musfichten zu offnen, wenn auch nicht wie Leffing bes Beas gebulbig au fubren; bas Biel ber Babrbeit bief ibm immer ein Puntt, oft fand er ibn beutend mit gludlichem Muge aus: er fuchte fich ber gefundenen und gegbnten Babrbeit mit Bils bern und Sombolen ju nabern; fie ju rechtfertigen und factifch ju

<sup>487)</sup> In ben gerftreuten Blattern: Bom Biffen und Richtwiffen ber Butunft. Gerv. Reuere Lit. 1. 28b.

belegen, mar er meniger gebulbig. Denn er mar fur alles Dechanifche ohne Bebarrlichkeit, fur alles Besondere fo langfam ale enthuliasmirt fur bas Mlaemeine: er liebte Religion aber nicht Theologie . Mufit aber nicht bas Spielen . Voeffe aber nicht flare Rechenschaft baruber , Philosophie nicht Speculation , Universalitat nicht Gelehrsamteit . Geschichte ohne Ginn fur Thatfachen. Co tann man felbit von feinem Berbaltniff zu Leffing fagen; er liebte biefen Mann mahrhaft , ale er ihn in feiner Charafteriffit im Gangen überichlug : im Gingelnen borte er nie auf an ibm gu fritteln. Er betete nicht wie Gothe ben beiligen Beift ber funf Ginne allein an, er ftand nicht gufrieden und gludlich wie Leffing in ber Gegenwart. wie fie mar . er febnte fich - mas feinem Bean Daul febr intereffant fcbien - Geiffer ju feben und im Mittelalter geboren gu fein. Bare er bort geboren gemefen, fo hatte er fich wieber nach feinem Sabrbundert ber humanitat gefebnt. Denn er fam nicht ju einem reinen Abschluffe amischen ber Ratur, Die er in feiner Jugend, und ber Cultur, Die er im Alter in Musficht nahm; beibes in ber Urt ju perfohnen, wie es Leifing gelang, fcbien ibm nicht fo leicht au merben. Daber feben wir ibn immer in einer fo eigenthumlichen Mitte gwifchen Diefem und Samann fteben; wir feben ihn in jenem Schwanten . bas allen fogenannten Gefühlemenichen naturlich ift. wir gemabren in feinen Schriften aus verschiedener Beit erstaunliche Biberfpruche, gwifchen benen man fich entscheiben muß, fo bag man, bei aller Liebe und Achtung fur ibn, oft nicht fein Unbanger fein tann, obne augleich mit ibm felbit fein Gegner gu merben.

Wenn wir diese Gegensage neben einander stellen, so werben wir sogleich gewahren, wie sich sier wieder die Eemente einer alten und neuen Seit streiten, wie man eine erungene Cultur erhalten wollte, ohne die versingenden Naturregungen in der Nation zu verzscheren. herber stellt in sich dassselbe Schauspiel streitender Etemente vor, wie die damatige schöne Literatur seines Baterlands im
Großen, wie es Preussen in politischer hinsicht damate und noch
heute darftellt: ein junger Etaat in alten Formen, Verwesung, wie
Mirabeau fand, vor der Reise, ein Metamachiavell, wie Hamann
fagte, auf dem Thron, der gegen dem Machiavelli schrieb, und
Freigrist und Deshot zugleich war. herder überfam völlig die Misseligt in die eines Hamann, die dieser sieher sieher erfüllen tonnte, er ging
als ein Bote der Etissung von alten Sahungen, Schulmeinungen

und Kleingeistereien in alle Welt und lehrte alle Bolfer. Samann hatte bas Reich der Literatur ben Rindern verheißen, und fo pre= bigte Herber. Mehr noch als Homer und Offian war die Bibel die Freude seiner Jugend und das Buch seines Lebens. Seine Freude baran nannte er felbst findlich und angeboren; nur ihr zu Liebe ward er Theolog, und wie er in seinen Kinderjahren Siob und den Prediger, Jesaias und die Evangelien las, hat er fein Buch fonft in ber Welt gelesen. Gein ganges Leben, fchrieb er, entwickelte ihm nur, mas ihm feine Rindheit fagte. Er flagte fich felbst an, daß er in seiner Natur leidenschaftlich mar, wie ein Rind, er ließ sich geben, er fiel in schwere Strafe, er fehrte in sich und ging liebenswurdiger hervor. Der Menich in feiner Rindheit, fagte er, ift gang Ginn und Gefühl. Und fo blieb er immer. Er faßte mit bem reinen Glauben ber jugendlichen Phantasie, unbeschabet ber Aufklarung, die Religion, Die Sage, Die Dichtung ber Rindheit bes Menschengeschlechts auf, und tam niemals aus biefer Singebung heraus. Er brehte ber grauen Zeit ber Uebercultur ben Rucken, grub fich in die Ratur, in bie Jugend ber Welt ein, fuchte fie gu bemeistern und zu schildern mit sinnlichen Bildern und lebhaften Gefühlen, und alle seine Reigungen schwebten um die Wiege der Menschheit oder der Bolfer. In Shakspeare forschte er heraus, was der Naturpoefie des Bolfes gehorte, gleichgultiger gegen bas, was ben Menschenkenner als Chakspeares Eigenthum lockt; in feinen Ideen zu ber Philosophie der Geschichte rang er fich von den Un= fangen der Menschheit nicht los. Gang wie Samann den unge= theilten Menschen bes Instinkts suchte, so bewunderte er die De= rioden der Bolker, wo noch die Bernunft am wenigsten in die vielfeitige gelehrte Form gegoffen ift, wo noch Sinnlichkeit und rober Scharffinn, Schlauheit und muthige Wirksamkeit, Leidenschaft und Er= findungegeist, wo bie gange Seele ungetrennt und am lebhafteften wirkt, weil sie, noch auf keine langweilige Regel gebracht, immer in einem Rreise von Bedurfniffen, Gefahren, Erforderniffen gang lebt, und fich immer neu und gang fühlt. Er fand es unbegreiflich, daß fich fein Jahrhundert fo fehr in die Schatten und bunklen Werkstätten des Kunstmäßigen verloren hatte, um das weite, helle Licht ber un= eingekerkerten Natur in andern Sahrhunderten nicht erkennen zu Aus den größten Selbenthaten, fand er, machten wir Schulubungen im Staube unserer Lehrkerker, aus den Meisterstücken

menschlicher Dichtfunft feien Rinbereien geworben, an welchen greife Rinber und junge Rinder Phrafen fernten und Regeln flaubten. Er fuchte baber, mas une bier am meiften intereffirt, eben wie Somann nach einer Raturpoefie, Die bes lebenbigen Sauches voll fei, und fo menig er in ber Sprache bie fpaten und ftumpfen Gefebe ber Grammatifer verehren wollte, fo wenig Ramters Correctus ren und bie Grillen ber Mefthetif. Er legte bas Gemuth ale Daffe fab an bie Gebichte, nicht bie Regeln bes Ropfes, und bier ge= nugte ibm oft ber robe Gefang ber Wilben mehr , ale bie gierliche Soplle Gefinere. In ben Fragmenten unterfucht er baber die Datur einer jungen Sprache, und findet barin am beffen Die Glemente poetifcher Diction. Er fett fich gegen ben mobernen Lieblingsges banten, bag eine Sprache, fo lange fie nur Gigenthum bes finnlia chen Bolfes ift , eingeschloffen und unvolltommen fei , dag erft Biffenichaft und Philosophie fie volltommen mache. Bur Philosophie pollfommen, gibt er gu, aber bie Poefie athme in einem an= beren Glemente. Er ftellte uber allen Zweifel meg, wie Samann, baff bie Doefie por ber Profa fei, und bie erften Dichter bie beften. Er mufte, baf Alles in ber Belt feine Stunde bat, und bie Doefie Die ihrige in ber Jugend. Bur Beit ber fchonen Profa machie in ben Dichtungen nichte ale bie Runft, fpater gebe es nur verfificirte Philosophie ober mittelmäßige Poefie. Die Eprache einer Beit. wo die Stande noch nicht gefchieben, wo es wie in ber Gefellichaft noch teinen Abel, Mittelftand und Pobel unter ben Borten geges ben, mo bie Profa noch nicht ausgefiebt mar, bieje mar bie reichfte gur Poefie. Gegen bie alte wilbe Sprache fei bie unfere mehr fur Die Ueberlegung ale fur Ginne und Ginbilbungefraft. Diefe Gate befrembeten in ber erften Musgabe bas gange bamalige Gefchlecht. Die Unterscheidung von Ratur= und Runftpoefie, Die nachher allges gemein marb, Die Schiller aufnahm, Berder aber fpater gerne mieber permifeht hatte , begann bier; bie Trennung achter und jugendlicher Dichtung griff ein, und Berber ließ langebin nicht nach, ber blinben Ration ben Staar gu flechen, wie fchmerglich ihr Die Dveration auch fein mochte. Der Raturfinn, ber Gefchmad fur Die findliche Poeffe ber Urzeiten, ben Berber aus Bibel. Somer und Dffian fich angeeignet und in feinen ermabnten Jugendichriften fchon fund ge= geben hatte, flieg bei ihm ju einer neuen Lebendigfeit, als er Riga verließ und auf ber Geereife ben Diffian las. Gin Tagebuch, bas er über diefe Reife schrieb, ein merkwurdiges Actenftuck zu Berders innerer Geschichte, spricht diese gesteigerte Empfanglichkeit mit einer heftigen Glut aus. Aus den Geschäften und Poffen der burgerli= chen Welt entnommen, vom Stuhle des Gelehrten meg auf dem Elemente jener Selben, verstand er den Offian gang anders, und er verlor nicht das "Gefühl jener Nacht, da er auf scheiterndem Schiff, mit Meer bespult und mit Mitternachtwind überschauert den Fingal las". In dieser Schrift sind in ganzer Unmittelbarkeit alle seine jugendlichen Organe in Thatigkeit, Die bamals gleichsam in ihm erwachten, als er auf den Naturfinn der Geeleute achtete, die auf die große Natur allein beschränkt find, in der Natur scharf beobachteten, und bann auch einen Schritt über die Natur hinaus ins Geisterhafte und Bunderbare thun. Sagel, Blig, Mond und Sterne machten bier gang andere Wirkung auf ibn, als auf bem Lande; hier febnt er fich Orpheus und homer zu Gee zu lefen, hier fprach ihm "das Frappante der erften Dammerungsgeschichte und Poefie" noch weit anders zu als fonft. Die Gindrucke diefer Reise murden bem Publikum bald kund, in Bezug auf Poesie gu= nachst in den fliegenden Blattern von Deutscher Art und Runft (1773), die er mit Gothe herausgab, und die gewohnlich als das Signal zu der neuen Kunstfritik angesehen werden, wie Gothe's Erstlingewerke als bas ber neuen Naturdichtung. schrieb herder über Diffian und Shakspeare; er verglich Diffians Lieder mit den Gefangen der nordamericanischen Wilden, deren le= bendigen Eindruck die Reisenden schilderten, er sprach seine Freude an diesem wilden Gesange unverholen und in einer Sprache voll neuer sinnlicher Glut aus, und biefer Enthusiasmus wird bamals nicht dem Correspondenten allein, den Berder fingirt, so aufgefallen fein, wie Woltairen, daß Rouffeau das Geben auf Bieren fo mohl Denn dieß war un fer Rudgang auf ben Urzustand, bag wir nicht ben Staat und die Gefellschaft auf die erfte Urfprung= lichkeit zurudführen wollten, sondern die Poefie, bas Reich ber Einbildung. Serder halt hier bas Tobte aller unferer Poefieftucke gegen dieses dramatische Leben, Diese Scenen, Bilder und Gestalten. Den roben, einfaltigen Geift, Die große Manier, Die Tiefe Des Gin= brude, ben jedes fo starkgesagte Wort macht, ben freien Wurf, mit dem der Eindruck gemacht wird, das Alles hebt er hervor, nicht als Mufter, sondern als Natur; er ruhmt jene Sinnlichkeit

Diefer Gefange ohne Begriffsworte und symbolischen Letternverstand, ohne Runftelei und Ueberlegung, Diefe Schwachungen bes Geiftes; er magt es zu fagen, unfere Pedanten, die Alles zusammenplap= perten um methodisch zu stammeln, unsere Schulmeister und Rufter waren nichts gegen diese Wilden! Rinder, Frauen, Manner von simplem Naturverstande, die feien die besten Redner unserer Beit. Er rudt die Impromptus ber alten Zeit und Natur weit vor un= fere Runstgedichte über Gegenstände, über die fich nichts benfen, noch weniger sinnen, noch weniger imaginiren laßt, in benen man Leidenschaft nachahmt und erkunstelt, die man nicht hat. Die Dichtkunft, die die fturmischste, sicherste Tochter der Geele fein follte, sei die lahmste und mankendste geworden; die Gedichte corrigirte Schulexercitien. Wir dichten nicht in der lebendigen Welt, wir erkunfteln uns Thema und Styl, und baher fehlt uns ber runde Contour, den uns ber erfte Hinwurf verleiht. Nur Klov= ftodt ift von diefer Kriegberklarung ausgenommen; von allen un= feren übrigen feilenden Dichtern wendet er fich meg zu ben lebhaften Sprungen und der sinnlichen Verstandlichkeit des Volksliedes. Er schamt sich seines Handwerks nicht, Lieder zu sammeln; er em= pfiehlt die Ellisionen, die Knittelverse, die Idiotismen, ohne Furcht vor den scandirenden Runstrichtern; er stellt fich feck gegen alles Dogmatische, Lehrhafte, Abgezogene in der lyrischen Poesie, und. ruft nach Natur und Simplicitat. Gleim hat er als den einzigen zu nennen, ber ben Volkston angestimmt; aber nicht lange, fo folgten Gothe und Burger seinem Rufe in verschiedener Beise und ber Sinn fur bas Wolkslied griff weit um fich, fo baß fich Nicolai mit seinem kleinen feinen Almanach (1777) gegen diese Manie wie gegen Alles stellte, mas aus dieser neuen Schule fam. Allein man achtete ihn nicht, man verstand wohl gar seine satyrischgemeinte Sammlung ernsthaft, obwohl Gerber "vor diefer Schuffel voll Schlamm warnte, die uns die Luft am Befferen verberben follte, als ob fie das Gold mare, das wir befagen"; Leffing felbst be= griff Nicolais Gifer nicht und nahm fich biefer Naturkinder an. In dem Auffate über Chakfpeare stellte fich Berber neben Leffing gegen die Franzosen; er belacht Corneilles Helden, die außer bem Theater Narren fein wurden, und Racines geschminkte Empfindun= gen; Voltaires Vers fei Zuschnitt, Inhalt, Bilberwirthschaft, Glanz, Wit, Philosophie, ein schöner Bers, aber fein Bers fur Sandlung,

Sprache, Sitte, Leidenschaft; ewige Schulchrie, Luge und Gallismathias. Der Charafter und Vortrag: schon gekleidete Herren und Damen, schone Reden und nützliche Philosophie, Schauspieler, die auf Declamation, Stelzengang der Sentenzen und Außenwerke der Empfindung Wohlgefallen anwenden. Dann bereitet der rhapsostische Ausleger Shakspeare seine Stelle, und einige Stücke wers den in der fliegenden, hastigen Manier des Enthussasmus durchsgestürmt mehr, als in Lessings Art analysier.

Berber blieb in den 70er Jahren und noch weiter bin aufs lebhafteste mit der Volkspoesie beschäftigt und gab dieser ersten Er= schütterung noch lange den nothigen Nachdrud. Um 1772 war er tief vergraben in Boroafter und ben Schufing, in Percy's reliques, diese Sammlung von englischen Bolksliedern, die außerordentlich anregend in Deutschland ward, er las Jones über orientalische Poefie, und mas Alles in diese Gattung einschlug. Schon 1774 wollte er feine Stimmen ber Bolfer geben, es verschob sich aber. Im deutschen Museum schrieb er 1777 über die Alehnlichkeit der mittleren englischen und beutschen Dichtfunft; er sprach von Percy, er schmahte die Deutschen, die ben verlorenen Barbengefangen nach= jagten, aber die gefundenen Minnelieder liegen ließen. Noch bier gab es Seitenhiebe auf die ,, liebe Moral", benn bamals folgte Berber gang dem neuen Begehren nach bem rein Schonen, er mar auch hier den radicalen Genies gleich und hatte schwerlich bie Claufel Leffings gelten laffen, ber zwar nicht die afthetische Schon= heit von der moralischen abhangig machte, aber doch es nicht una billig fand, wenn einer jenes Schone ohne Dieses Gute verachtete. So hatte er in den Fragmenten mit Rlopftock ausdrücklich gestrit= ten, weil dieser fur den letten 3weck ber Poesie die moralische Schonheit hielt, und nicht die Bewegung unserer sinnlichen Rrafte, weil er bas Rennzeichen ber Gute zu bem ber Schonheit machte. Und so hatte er sich auch gegen Klotz in den literarischen Waldern verwahrt, daß ber Runstrichter nicht überall auf die Ehrbarfeit des Dichters aussehen und zuerst den Buchtrichter machen solle. einem Aufsatze über bie Wirkung ber Dichtkunft auf bie Gitten (1778) wiederholte er feine oft gesagte Ansicht, bag die Poefie ihren lebendigsten Ausbruck in ber Jugendzeit ber Bolfer erhalte. In eben diesem Jahre fing er nun an, diese bieber blos fritisch ausgesprochenen Sate mit Mustern zu belegen. Salomon's Lieder

der Liebe nebst 44 alten Minneliedern erschienen gleichzeitig mit ben Stimmen ber Bolfer (1778). Dort eiferte er gegen bie, die an jenen judischen Gefangen blos Bebraisch lernen wollten, und fur den weltlichen Inhalt gegen jene, die aus der Bibel blos eine Spreutenne fahler Moralen und trockner Afroame machten. Bas die Exposition der poetischen Schonheiten betrifft, so ift es feine Frage, bag die Darme der Erfaffung orientalischer und aller Naturpoefie nirgends in dem Grade gefunden wird, wie bei Berber. Die Stimmen ber Bolfer hatten ben 3med, bas rohe Geschrei über und gegen bas Bolfelied zu bammen, er wollte Nicolai ein Gegen= gewicht halten und einfach zeigen, mas er unter und an ben Bolfe= liebern preise; und ba es ihm arm schien, ein deutscher Percy zu werden (wie man nachher im Wunderhorn versuchte), so zog er vor, um ja nichts Gemeineres einfließen zu laffen, die Schabe ber gan= gen Welt auszubeuten, und er bot die Fruchte einer Belefenheit und Kenntnig der Literatur aller Zeiten aus, wie sie damals in Deutschland einzig war. Er führt uns von Gronland bis nach Indien, aus ber Zeit Luthers zuruck bis zu harmodius und Ariftogi= ton, aus Esthland bis nach Peru. Mit einer reizenden Leichtigkeit, die bis dahin nicht allein unter uns, sondern in aller Welt gradezu unerhort mar, fast er jede Zeit, jedes Bolk, in jedem Charakter mit einer überraschenden Treue und Ginfalt auf, und schickt fich mit der feinsten Wandlungsgabe in Sinn und Sprache, in Ton und. Empfindung. Die spanische Grandezza, die Dufterheit des Offian, die tandelnde Naivetat der Litthauerin, die graufame Gewalt des nordischen Rriegers, bas sanfte Gemuth bes Deutschen, das Schau= rige schottischer Balladen, der fuhne Gang der historischen Bolks: romangen in England, Laune und Schreck, Ernst und Tanbelei, Alles bewegt fich neben einander, ohne Affectation und ohne 3mang, als ob die divergirendsten Strahlen aller Menschlichkeit und Mensch= heit fich in dem weiten Busen bes Deutschen concentrirten. durch erreichte Herder diese frappante Wahrheit und Wandlungs= gabe in diesen Liedern, die er in seinem sonstigen Bortrage fo wenig verrath? Nicht allein baber, bag es bier mehr auf Reception als Production ankam, nicht allein baher, baß Berber, vielseitig in sich, an dem Allerverschiedensten, an griechischer Lebensfrische und indischer Beschaulichkeit, an der Glut des Sudens und der Trauer des Nordens participirte, sondern auch ganz besonders daher, daß

er das Wesen des lyrischen Liedes nicht im Worte, sondern im Tone suchte, nicht im Gedichte, sondern in Musik und Melodie. Das Wesen bes Liebes, fagt er, ift Gefang, nicht Gemalbe; seine Bollkommenheit liegt im mclodischen Gange ber Leidenschaft oder Empfindung, ohne Ton und poetische Modulation ist es trot Bild und Farbe fein Lied. Ift in einem Liede lyrische Beise, so ift felbft fein geringer Inhalt ber Dauer nicht entgegen, man schiebt einen andern unter, man stößt die schlechten Strophen aus. Da nun bas Lied gehört werden foll, so suchte er auch beim Ueberseten des Textes ben Gesangton vor Allem zu treffen, um angstliche Wort= treue unbekummert; ihn warnten die gescheiterten Ueberschungen fo vieler fremder Lieder. Das Schwanken zwischen zwei Sprech = und Singarten des Verfaffers und Uebersetzers war ihm unausstehlich, fein Dhr vernahm es gleich und hafte ben hinkenden Boten, ber weder zu fagen noch zu schweigen mußte. Berder leistete bier für das Wolfslied, mas Klopstock fur die Dbe geleistet hatte; wie sich Diefer zu den Compositionen feines Bach verhielt, fo Berber gu Gluck, ber bamals auf ben fimplen und naturlichen Ion ber Em= pfindung und Leidenschaft zurudwies. Noch im Zuge berfelben Thatigfeit, die diese Gesange sammelte, liegt Berbers Buch vom Geifte der hebraifchen Poefie (1782), das er, wie er an hamann schrieb, von Rindheit an in feiner Bruft nahrte. Diefelbe Gabe ber Auffaffung und Auslegung, die fich bamals in gang Deutschland mit merkwurdigem Wetteifer am Homer versuchte, die= felbe, die Herder dort am Volksliede ubte, wandte er hier auf die poetischen Theile der Bibel. Dieß Buch stellte sich gegen Michaelis' Uebersetzungen und das Aehnliche fo, wie Berders historische Neuerun= gen gegen die Schlozer und feine poetischen gegen die Rlotz und Ramler. Fur das Berftandniß orientalischen Geiftes und das Stu= bium der biblischen Literatur mar dieß Werk so einzig anregend und bahnbrechend, wie Winckelmanns Schriften fur das Runftstudium, wie fur die Poesie überhaupt Gerders hinweisung auf das Natur= lied der Bolfer. Auch hier waren die übertragenen Stellen fein 3med und die Frucht, wozu das übrige Buch die Schale bilbete, Auch hier begeisterte ihn die Natur im kleinen Umfange aber lebendigerem Gehalte; hier, wo fich Poefie und Prophetie die Sand zu einem Bunde reichte, der Berdern fo nahe lag, fand er fich noch heimlicher als bei Homer und Offian: gegen biese kindliche Ginfalt

## 474 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Naturpoefie.

im Hiob, in den Psalmen u. s. w. war ihm wie Alopstock die kunstliche Poesse der Griechen lauter Schmuck und bei der celtischen
selbst ist es ihm hiergegen, als ob er unter einem bewölften Abendhimmel wandle. Diese theuere Poesse entriß er mit diesem Werke
den pedantischen Grammatikern und gab sie der Jugend anheim,
die sie empfand, nicht commentirte; und es ist als ob diese prophetische Dichtung ein Ableiter gegen seine eignen Esstasen sei: er
wird vor diesem Dunkel klar und fesselt jene Blize zu Lichtern.
Gewiß war dieses Werk eines der erfolgreichsten, die Herder schrieb
und seine ganze Natur und Tendenz erklärt es, daß es sein Lieblingsgeschäft war, und daß er es gern zu einem Lebensgeschäfte
erhoben hätte.

Berber machte mit diesen Werken, wenn nicht den Anfang gu ber Berpflanzung der poetischen Literaturen aller Bolfer und Zeiten auf deutschen Boden, so doch die ersten Bersuche, die man flaffisch und musterhaft nennen durfte, und die erstaunlich ermuthigen muß= ten. Er leitet bier auf Diejenige Seite ber nachherigen romantischen Schule uber, von der diese bei weitem am wohlthatigsten und ver= dienstlichsten gewirkt hat. Mehrere hierin einschlägige spatere Ur= beiten geben und biesen Uebergang zu erkennen. Wie er im beut= schen Mercur und in den zerftreuten Blattern eine Reihe von morgen= landischen Sagen mittheilte, wie er einzelne Bluthen morgenlandischer Dichtungen und Spruche pflucte, wie er, um an hoheren Beispie= len hohere, edlere Tugenden des Menschen zu lehren als die Fabel that, von dieser in den Palmblattern zu jenen Erzählungen des Drients überging, die diese feinere Aufgabe mit ahnlicher Simpli= citat lofen, wie er mit feinem gewohnlichen Sinne Stude aus ber griechischen Unthologie mahlte und nachbildete, wie er bie Safuntala in der Uebersetzung des edlen Forster (1791) einführte, wie er in der Terpsichore (1795) den Balde übertrug, wie er endlich (1801) ben Cib befang, bieß Alles liegt auf biefem Bege, und dieses lettere Werkchen, bas ber Nation ein lieber Besitz geworden ift, erklart sich sehon gang aus ben romantischen Reigungen ber Beit, und aus dem Uebergange unserer vorliebenden Reigungen von der nordischen Poesie zur südlichen, der in Gerder sehr deutlich nachzuweisen ift. Bu allen diesen Uebertragungen brangte Berbern seine innerste Natur, die der Poesie überall bedurfte und nicht felbst poetisch war, die ihre Genuffe suchte, aber nicht felbständig erschuf.

Diefem Triebe gab er Grundfage bingu: er meinte, mir muften bas Frembe erft schaten lernen, um und felbit bie richtige Stelle angumeifen : und um bas Frembe ju ichagen, mußten mir es richtig faffen und perffeben. Las er baber einen Dichter, fo fuchte er jedesmal ibn und feine Bilbung gang ju geminnen, er perglich ibn mit feinem Bolle und feiner Umgebung und mit verwandten Gra Scheinungen, und fam jum Rerffandnift bes Dichtere gugleich mit ber Grenntniff ber jebesmaligen literar-hiftorifchen Berhaltniffe, Gr meinte Die Geschichte ber Dichtung nicht groß genug nehmen gu tonnen, es reigte ibn, alle Botfer in ihrem eigenthumlichen Genius gu belauschen, ber fich in ihren Doeffen am reinften und frischeffen ausspricht. Es mar ibm tein geringer Borgug unferer beutschen Bilbung, baß mir mit Drientalen und Griechen, mit ben ebelften Geiftern Staliens, Spaniens, Franfreichs fore chen, und bei jedem feine eigenthumliche Beife zu benten und zu fublen bemerten tonnen , bag wir ,, bie Bluthe bes menfchlichen Beiftes, Die Dichtung, bon bem Gipfel bes Stammes ieber aufgeflarteften Ration brechen burften". Birflich ift bief Berbers großartigfte Geite, wie er ben Geiff ber Beiten und Bolfer ergreift, bas Berichiebengrtigffe perffeht und genieft und wiedergibt; in unferem Bolte, bas biefe Gabe überhaupt in ausgezeichnetem Grabe befitt, bat fie feiner fo ausgezeichnet befeffen, mie Gr. Bebenft man, mas biefe Gigenschaft in fich begreift, fo weift nur fie allein Berbern eine eminente Stelle in unferer Gulturgeschichte an, fo vielfache Dachtheile fich auch an fie anschließen. Es ift mabr, bas Umfichareifen Diefer Genuffucht, bieje Gelbitverleugnung, bieje Banblungsgabe bangt mit bem Mangel an Gelbftgefubl, an Boltofinn, an prigingler Productionefraft, mit jener Unerfattlichfeit an allem Fremben que fammen, Die ein urafter Charaftergug unferer Ration ift; Die romantifche Schule bat bamit ber Pflange unferer Dichtung bas Berg ausgebrochen und fie frubzeitig bee lebendigen eigenen Triebes beraubt. Muf biefem Wege haben wir unferer Nachahmungefucht ben Bugel Schießen laffen, und von einer Dent : und Schreibart, Die einen gleis chen, nationalen Topus balt, burfen wir eigentlich nicht reben. Allein wenn wir billig fein wollen, fo fragt fiche einmal immer, ob nicht biefe Singebung an alles Menschliche in fich einen gro-Beren Berth bat, ale alle nationale Abgeschloffenheit, jene Lockerung bes Cosmopolitismus eine ichonere Geltung, ale alle polte-

#### 476 Umftury b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

maffige Reffigfeit und Starrheit. Und bann lag es burchaus nicht allein in unferer Ration , fonbern es lag in ber Beit bes porigen und jenigen Sahrhunderte, mie est in ben Beiten ber Kreuzzuge lag. boff alles Nationale vermifcht marb: und nur bas ift ein Mertmal unferes Charaftere, baff bie Bluthe unferer Literatur beibemale in Diefen Beiten fich aufschloff, ale bie Conne ber Sumanitat beiter am Simmel fant. Ber mochte in ber englischen und frangofischen. felbit in ber italienischen Literatur ber neueften Beit Die altnatio= nalen Gigenthumlichkeiten wieder fuchen? Die Eroffnung ber Cultur aller Beiten im ermeiterten Unterricht und Bilbungefreife bedingte Diefe Gigenheit ber beutigen Literatur, baf fie nicht in bem Grabe felbifanbig und unabbangig merben fonnte, wie ju anderen Beiten anderen moglich mar. Das Schone und Große aller Sabrbunderte lag une offen, mer mollte, mer fonnte es perleugnen? Bor biefen gehauften Schaben febmand bas Gelbitvertrauen und Die Schopfungs: luft ber Menichen, dief lagt fich bei unferen Romantitern portreff= lich beobachten. Go abmten bie Romer ben Griechen, fo bas gange Mittelalter ben Romern nach, fo bie Deutschen ber gangen Welt. ' Dufte alfo Nachahmung ber Charafter unferer Literatur werben, bas bat Berber felbit gefagt, fo fei es Ghre, wenn mir uns nur besonnen bas Befte zu eigen machten; und ich glaube, bas Beugnig barf man une aus beffer Uebergeugung geben, bag mir bieg fo lange thaten, bis bas Befte erichopft mar, und nun bie Gemobnung ber Thatigfeit freilich auf bas Mittelmaßige und Entbebrliche übergleiten mußte. Unfere Sprache, bemertte Berber weiter, erleichterte une bieff, bie nicht wie bie frangoffiche gebunden ift. Alles in ihrer eignen Beife zu fagen. Und bei alle bem ift es ibm boch nicht fchmer, ben rothen Raben einer Gigenthumlichfeit nachzuweisen, ber burch alle unfere Dichtungen burchgebt, wie abbangig fie find : Gutmuthigfeit, Bieberteit, ein verftand = und lebrs reicher Genius, Sitte, Bescheibenbeit, Berg, bei meniger Glang ber Runft mehr Gemuth und mabre Empfindung. Und bief eben find biefe allgemeinen menschlichen Gigenschaften, Die uns wieder in jene weite Relation mit aller Belt fetten. Gewiß ift, bag, mas mir baburch an Individualitat ber Ration verlieren, auf anderen Geiten reichlich mieber gewonnen mirb. Ich will nur an bas Gine erinnern, bag eigentliches Berftanbnig ber Geschichte obne biefe Ems pfanglichteit fur fremte Ratur gar nicht meglich ift. Bir baben

vor "Serber nur Rationalgeschichten gekabt; was Engländer und Franzsese in ere Geschichte anderer Böster geteistet haben, ist kauber Bernder ber Reichte Bestelle ist es nicht anmaßend zu sagen, daß noch beute eine Westgeschichte nur in Deutschland möglich ift, und auch bei und erst möglich ist, seit herber ansing, daß Innere der Nationen aufzubillen, in Ueberseugungen seinen Westelle ist, "Physicianne der Gemposition und die Geele des Driginals" erscheinen zu lassen, und und in ierer Art mit allem Fremben zu samitaliaristen. Diese Gabe ist ganz von seinem entschiedernen Gesmospolitishung bedingt, der wieder in einer allgemeinen Estimmung der Nation wurstetz, auf die wir anderenden und unschliederinen Gestellen Valein wurstetz, auf die wir anderenden und unschliedernen Consultation.

Der Cid liegt gang auf ber Grenge, mo fich Gerbere Heberfegungefunft mit feiner eigenen Dichtergabe ohne Rachtheil berühren tonnte. Diefe Romangen geboren in bas Gebiet ber Raturgefange, mo er gu Saufe mar, und in ben Guben, beffen Doeffe er in fpa= teren Sabren fo bevorzugte; fie haben eine biftorifthe Saltung pon menia Schwung, felbft von einer trodenen Farbung, ber nur fo burch bie fvanische Wurde aufgeholfen wird, wie vielen beutschen Dichtungen burch Gemuth und Melancholie. Es fam bier mehr auf Cituationen an, ale auf epische Darftellung in großem 3us fammenbange, mehr auf Undeutungen in der Erzählung, auf Dinfe in ber Charafteriftit, und bieg lag gang in Berbere Gubare, und Toctte feine fpringende, ber Phantafie Raum laffende Urt bes Rortrage : bagu fam jene moralifche Grifette, jene einfaltige Groffheit. Die Gelegenheit gur Lehre u. 21., mas Alles einlud, bier von bem feinigen bagugugeben , Die fcharfen Ranten ber oft burren fvanifchen Romange mit beutschem Gemuthe abguschleifen und ber Empfindung mehr Bahn ju machen. Beiter hatte fich Berber auch nicht magen durfen; felbit Dichter war er nicht. Much bat er im Grunde nur weniges Dichterifche felbft befannt gemacht und fchien es ju fublen, baf bieft nicht feine Starte mar, miemobl er au Beiten boch in feinen Dben mit Rlopftod fiegreich zu metteifern meinte, und die Difchung von Philosophie und Empfindung in feinen Gedichten fur etwas mehr bielt, ale ben blogen "Dammerungton ber Empfindung", ben Rlopftod in ber Geele gurudlaffe. Geine Gegner warfen ibm bor, bag er in ber Profa Poet, in ber Poefie profaifch mar, und er felbft bat in ben gerftreuten Blattern geaußert, daß fich nach feiner Meinung die Profa viel mehr Schmud

#### 478 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Daturpoefie.

bes Bort : und Periodenbaues erlauben burfe, ale bie Doeffe, bie ihrerfeite Schmud in bober Ginfalt und tief eingreifenber Bilbung ber Gebanten fuchen muffe. Diesem Gate entspricht mehr feine Profa ale feine Poeffe. In Diefer ift eine formelle Ginfalt mobl in fo meit . baf fie meift bart . ungelent und fehmerfallig erscheint : allein fie marb baburch buntel und unverftandlich, und treibt fich in jener "Dammerung" berum, in ber fich Berber immer fo glude lich fublte. Sieht man fich in feinen Gebichten um, fo findet man . baff feine fefte Gattung ibm in ber Musfubrung gelingt, fo menia als ibm ibre aftbetifchen Definitionen gegludt maren. Das Rirchenlied ift bei ibm balb minnefangerifch, bald bithprambifch und pfalmobifch , balb lieberhaft , aber nie fchlecht und recht, vielfach gefucht in Gebanten und einzelnen Borten. Ceine Rabeln in neuen Unwendungen erzählen nicht plan, fie fpringen in unfertigen Caben, minten blos, geben eine epigrammatifche Moral, oft nur. mas feine Lieblingefigur ift, einen Mubruf, einen Gebantenftrich! Seine Ginomen find gegen Gothes lebenvolle Deisheit bammeria. obne pfpchologischen Berth, ohne nabes Berbaltniff zu ben Bebingungen, unter benen grabe bas beutige Befchlecht in Die Belt gefest ift. In ben Iprifchen Gebichten ift nicht Beiterteit, nichte von ben emigen Themen ber Lprif: Die Inbifche Rlote perbammt er: feine Gefange find melancholisch gefarbt, oft aus einer truben Un= ficht ber menfehlichen Dinge. Dem Inhalt nach ift Die Dehrzahl aller feiner poetifchen Productionen lebrhaft und philosophisch , ia metaphofifch; ber eintleibenden Rorm nach baufig allegorifch. Gine Reihe Legenben bat Berber erneut und, wie er fagt, bem leb= renben Soull nabe ju bringen gefucht; allein er fonnte biefe anbachtige Poefie, fur Die er mehr aftbetische Gbrfurcht bat ale wir theilen murben, nicht burch feine Reber geben laffen, ohne fie mit feiner miflaunigen Stimmung ju inficiren, und fie gu fatirifchen Musfallen zu miffbrauchen. Er erzahlt fie wie Rabeln . mit bis battifchen Prologen und Epilogen, in benen nicht felten fritifche Seitenblide und bittere Satiren Die allenfalls mogliche Birfung Diefer einfachen Stoffe aufbeben. Bie er alfo biefe Legenden ents Rellt und ihrer reinen Gattung entnimmt, wie er bas geiftliche Lieb beranbert, bie Rabel sum Epigramm fpift, bas Epigramm gur Gnome ftumpft, Die Gnome gum fibollinifchen Spruche verbuntelt, fo brauchte er in ben Darampthien (ein febr bezeichnenber Musdruck!) griechische Mythen zu Parabeln und parabolischen Anwendungen, jene Dichtungen, die so gang nur Gin Korper fur Gine Seele find. In seinen dramatischen Dichtungen haben wir eine abnliche Mischung von Oper und Schauspiel; wo sie nicht mufifalische Texte find, follen fie ein Bersuch fein, das griechische Drama auf beutschen Boden zu verpflanzen, und fiehen fo in einer Linie mit den ahnlichen Versuchen Schlegels und Schillers. Schade, daß man dem allen die bittere Opposition gegen die Gemeinheit der Buhne anfieht, auf der schon Rotzebue herrschte. suche maren nicht minder aus Oppositionsgeift entstanden, allein fie verriethen das nicht, weil der Berfasser in ruhiger Ueberlegenheit schrieb; auch Er war nicht Dichter, allein er hatte einen Ruckhalt in feiner Renntniß des Menschen, und eine Rechtfertigung in feiner Bescheidenheit; Berbers Dramen aber (Admetus Saus u. 21.) finddagegen von allem Gehalte entbloßt, und babei nicht ohne Pra= tenfion.

Der auffallende Contrast zwischen Herbers eigenen Poesien und seinen Uebertragungen, zwischen ber elastischen Spannkraft jener Naturdichtung, die er empfahl und fur die er enthusiastisch in der Nation ftrebte, und dem schweren, bumpfen Drucke diefer gefun= stelten Gedichte, die er selbst producirte, erklart sich nicht allein burch den Mangel an Productionsfraft, der bei den meisten Dich= tern der genialen Periode gefunden wird, sondern auch durch die veränderten Gesinnungen in herder selbst. Biele seiner Dichtungen gehoren der spateren, zweiten Periode feiner Unfichten und Stellun= gen an, die seinen fruheren zum Theil diametral widersprachen. Berder war ber Sohn einer Revolutionszeit, beren Schreckensperiobe er nicht veranlassen wollte, aber wesentlich mit veranlaßt hat; Er, wie Gothe, erschrafen im Verlaufe ber neuen Bewegungen über bie ungeahnten Wirfungen ihres Jugendenthusiasmus, und entsetzten sich, baß dieser Raptus in dem Nationalleben eine langere Dauer hatte, als in ihrem perfonlichen. Gie schritten rascher vor und legten Bu= stande in sich ab, die um sie her noch lange hafteten; sie wider= setzten fich hernach diefen um so heftiger und baher erklart man sich wohl die außerordentlichen Widersprüche, in denen Herder spater als sein eigener Gegensatz erscheint. Wer die Kalligone (1800) und seine polemischen Schriften gegen Kant durchläuft und mit dem Inhalte der Fragmente, der Walber, ber Deutschen Art und

# 480 Umsturz b. conv. Dichtung durch Berjung. b. Naturpoesie.

Runft vergleicht, der wurde glauben, diese Feindseligkeiten seien ge= gen seine eigene Jugend gerichtet, und bieß ift besonders in allen Punkten ber Fall, Die Die Berhaltniffe ber Dichtung betreffen. hier liegen felbst viel fruber schon jene zweiseitigen Urtheile bereits nebeneinander, auf die wir oben schon vorbereiteten. In einem Auffate von 1778 über Ertennen und Empfinden fpottet Er, ber fo gang ben Genialitaten jener Zeiten angehorte und bie Leng und Aehnliche bewunderte, schon "jener übertriebenen Witlinge ohne gesunden Verstand und herzenstreue, jener fliegenden Sonnenroffe, die die Erde verbrennen, jener Speculanten ohne Anschauung und Sandlung, jener Leidenschaftshelden, die der Berrudung nahe find, jener Schwäßer in Modeformeln", Die alle fur Genies galten. In Schulreden lachte er über die Genieseuche, über die Quafersette in ben Wiffenschaften, die den Geift über fich walten laffe und von der Galbung Lehre und Weisheit erwarte. In der Kalligone war sein Ab= scheu gegen die regellosen Genies so weit gediehen, daß er seit Leffing die Rritif des Schonen verschwunden erklarte; fatt ihrer habe fich mit dem kritischen Idealismus die Akritik auf den Thron gesetzt. blinde Abgotterei mit einigen Runstprodukten schien ihm die Schlaff= heit des begrifflosen Ungeschmacks so wenig zu verbergen, als der in Gang gekommenen Afrisse abhelfen zu konnen. Er verhöhnt jest, der früher selbst der klassischen und übertragenden Dichter spottete, die bewußtlose Schopfung und Schopferfraft: schwatt, sagte er, so viel ihr wollt von der absoluten Bewußtlosigkeit des Genies, die mit dem Bewußtsein unerklarlich kampfe — bedauernd geht der Berftan= dige an diesem Taranteltanze vorüber! Er, den wir so ausdruck: lich wider Klopstock über die Vermischung des Schonen und Guten Rlage führen horten, er emporte fich schon in den 80er Jahren, als die alleinseligmachende Kantische Philosophie und der neue Kunst= geschmack die schönen Formen vom Sittlichen und Rüglichen trennte; seine Losung ward jett das Schone, Gute und Wahre unzerstreut und unzertrennlich. Die Guten aller Zeiten, lehrt die Kalligone, strebten burch den Reiz bes Schonen das Sittliche zu fordern; wir aber wollen was die Natur in uns zuerst verschmolzen hat, trennen, "und lobjauchzen auf dem gefundenen kahlen Fleck, auf dem bas Schone weder mahr noch gut fein muffe, als über eine hochste Ent= deckung, als über das gefundene Reingottliche, d. i. hochst Nutlose, durchaus Formelle, mithin hochst Leere". Dies schien ihm jett Ent=

weihung bes Edelsten ber Menschheit, ber Runfte, Talente, Ge= fühle und ber Vernunft. Derselbe Mann, ber fruher so bitter gegen die Frangosen sprach, erscheint in ber Abrastea als ihr Ber= theidiger. Er redet dort der Alkademie das Wort, er findet es beilfam, daß ein folches Parlement über die Reinheit der Sprache und ihre Fortbildung mache, ba er boch früherhin diese Fortbildung gang vorzüglich mit den fühnen Versuchen der Idiotisten bezwecken wollte. Er ruhmte jest, ebenso wie Gothe spater Die Anstandig= feit des Voltaire fehr wichtig thuend anprics, die Pracision und Bestimmtheit dieser Sprache, als eine nothwendige Frucht ihrer verständigen Cultur, da boch vorher eben jene Eigenschaft ber Freiheit seiner Ginbildungsfraft unerträglich schien, und die verstän= dige Cultur gegen einfaltige Natur gar nicht in Anschlag bei ihm fam. Er fand nun auch felbst die frangbsischen Dramen em= pfehlungswerth, und verzich ihnen ihren beelamatorischen Bers, ihren prosaischen Accent, ihre Canzleisprache der Empfindung, weil sie treffliche Sittengemalbe barftellten! er wollte, bag man auch hier sich in den Geift diefer Nation versetzen muffe, daß man nicht von der Tulpe verlange, sie solle Rose sein, da er doch viel= leicht früher auf diese Vorschrift in seiner raschen Art erwidert haben wurde, man werde aber doch ber Tulpe ben Rucken wen= den, und wenn sie der Rose das Licht versperren wolle, sie vor den hohlen Ropf schlagen durfen? Der theologische Gifer steht bem freidenkenden Manne in keiner Weise gut, mit dem er sich jest gegen die Lehrfreiheit auf Schulen, für eine Controlle ber Lecture, für Staatsverbote gegen alle Religionspolemif erflarte. Er wollte eine heimliche und unmerkliche Sichtung der Leihbibliotheken durch ein Verständniß mit honetten Buchhandlern herbeiführen, gegen Einfuhr schlechter Schriften! an chinesischen Schriften habe sich noch Niemand geärgert, jedes schlechte Buch sei also chinesisch für uns! Ein so chinesisches Mittel kann er vorschlagen! ein so chi= marisches Bundniß mit dem Raufmann gegen seinen Beutel! Er, der früher die "tollste und schadlichst scheinende offentliche Mei= nung" nicht unterdrückt haben wollte! So meinen wir einen Su= perintendenten des 17. Jahrhunderts zu horen, wenn er gelegent= lich auch gegen die Theatermanie, die Theaterunterhaltung, die Privatbuhnen loszieht. Er, der Chakspearen so gerne der Nation zuführen wollte! Früher hatte er die Poesie ber Natur, der Kind= Gerv. Neuere Lit. I. Banb. 31

beit, ber Ginfalt und Robbeit gepriefen, und hatte gefunden, bag mit ber Zeit nur die Runft und Runftelei nicht die Poesie ge= wonne, aber jest statuirte er einen Fortgang ber Runft; bas Ideal des Schonen schien sich ihm mit ben Zeiten stets zu heben, es ift ihm glaubhaft, daß der Geift der Poefie durch alle Schwingungen und Excentricitaten in Zeiten und Nationen babin ftrebe, immer mehr und mehr jede Grobheit des Gefühls, und jeden falschen Schmuck abzuwerfen, und den Mittelpunkt aller menschlichen Be= muhungen zu suchen, namlich die achte ganze moralische Matur des Menschen, Philosophie des Lebens. Co febrte er hier zu Jugendideen zuruck, die verborgen schon in den Frag= menten, fremdartig unter bem übrigen Inhalt diefer fturmischen Schrift lagen, und es entwickelt fich an diefem Merkmal mehr, wie an jedem anderen die Doppelfeitigkeit biefes merkwurdigen Mannes, und die Naturlichkeit des Uebergangs von der Vorliebe zu der hochsten Naturpoesie, zu einer Dichtung, die die Frucht einer bochften Reife bes menschlichen Beiftes sein follte. Bier be= ruhren sich die Neigungen, die sich zwischen Dichtung und Wiffen= schaft, zwischen Kunft und Philosophie, Geschichte und Natur theilten, und bennoch um alle biese Gebiete ein gemeinsames Band zu schlingen suchten; hier schien ihm die Alufgabe zu liegen, wo ber Eingeweihte in allen Tiefen ber neuen Cultur und bes neuen Wiffens zurückfehren fonnte zu ber poetischen Prophetie ber urältesten Dichter, wo sich Alter und Jugend die Sand reichen sollte. In ben Fragmenten schon hatte Berber ber bidaktischen Pocsie ihre Stelle angewiesen, wie Lessing. Mur Gin Gebiet in ber Psycho: logie behielt er ihr vor, in den philosophischen Muthmaßungen und Erfahrungen über Die menschliche Seele, Die aller Starke ber Dicht= kunft fåhig und aller hoheren Reize werth seien. In bem Buch über ben Geift ber hebraischen Poesie aber ward ihm das Ideal eines bidaftischen Gedichts beutlicher, bas er ahnungsvoll suchte. Er wunschte bort, daß sich Newtons und Buffons und Copernis cus' Syftem zu Poesien gestalte; die bochsten Resultate ber rein= sten Berstandeswissenschaften zu "Naturdichtungen"! auf der Sohe ber Naturkunde benkt er sich einen Dichter möglich, wunscht er, daß ein Dichter geboren werde, ber ein Analogon schaffe zu jenen biblischen Bildern, die fich aus simplen Unsichten der Ratur ge= bildet haben. Fur ein Gebicht, bas unfere neuere Ansicht von

T.

dem Weltbau in solcher Belebung für den Sinn, in so treffender Auslegung für das Herz, so planmäßig für den Verstand darsstelle, wie ein gewisses Capitel im Hiob, gabe er eine Epophe voll Helden und Waffen hin! Er selbst war nicht dieser Dichter, den er suchte, er war nur Aaron, aus dessen Mund der Prophet sprach, und er hatte sich willig dem neuen Moses in Dienst ges geben.

Co sehen wir Herder, wenn wir die Summe seiner afthe= tischen Ansichten ziehen, bort wieder stehen, wo schon Brockes und schon das 17. Jahrhundert gestanden hatte, wo man eben solche wiffenschaftliche Dichtungen als das hochste Ziel ber Kunft ins hundert Punkte ber Vergleichung brangen sich auch Aluge nahm. auf, die in der furzen revolvirenden Geschichte unserer Literatur im 18. Jahrhunderte Gerdern die Stelle amveisen, die in bem schwer= fälligen Verlaufe unserer gesammten Literatur Die Dichter bes Zeit= alters zwischen Opig und Leibnig einnahmen. Es war bie Zeit, die sich mit dem Alterthume und ber Bibel, mit der nordischen und südlichen Literatur ebenso beschäftigte, wie Er, die an Allem Geschmack fand, Alles aufsuchte, Alles übersetzte, was ihr die Fremde darbot. Wie die Dichter der schlesischen Zeit ihre Pocti= fen schrieben, so schrieb Herder seine Fragmente, Fullfteine zu einer Alesthetif, voll von Sprachbemerkungen, von Stolz auf die deutsche Sprache, auf ihren lebenden Wohllaut, auf ihre metri= schen Vollkommenheiten, voll von jenem Patriotismus, der in allen ienen Schriftchen ber gefronten Poeten des 17. Jahrhunderts nicht mangelt. Der Enthusiasmus fur den Naturgesang eines homer und einer Sappho, bei ber Entfernung unserer Sitten und Dich= tungen ahnelt sehr; die Borliebe fur gefungene Poesie und Musik nicht minder; die dichterische Production blieb auf Nebenstunden beschränkt. Die Cantaten, die Opern, die Gelegenheitsgedichte, die Vertheidigung des Gebrauchs der alten Mythologie, die allegori= schen und didaktischen Liebhabereien, die halbe Polemik gegen das Schauspiel, bas er boch in den zwei contrastirenden Formen bes antiken und des volksmäßigen Drama's begünstigt, Alles dieß konnte uns glauben machen, Herder sei nicht ganz den Nachwehen jener Zeit entgangen, die auf seinem Vaterlande, auf seinen Lands= leuten oder gar Lehrern, auf Gottsched und Trescho, noch gewaltig laftete. Gang wie biefe Zeit fich zwischen Theologie und Dichtung

#### 484 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

in einer Rlemme befand, gang wie fie immer von bem Entbufigs= mus bes Dichtere und Borggens Reile gugleich fprach, gang wie bas Matur : und Bolfelied in ihr neben ber gelehrten Doefie ber Drife lag, gang fo wie bas Bute gum Schonen ber Schrei jener Beit war, gang fo ift Alles bei Berber. Dicht gufallig icheint fich Berber mit Dpis, mit Unbred, mit Balbe beichaftigt ju baben: Das Uebergleiten in bas Romantifche, bas Bervorbeben ber fpanis iden und itglienischen Literatur, nachbem bie bollandische ober englifche befannt genug war, bie Tolerang gegen fatholifche Dichtungs elemente, Alles ficht fich gleich. Die Bermifchung ober Bermechs: fung bes Stule, ber poetifche Bortrag in ber Profa, ber profaifche im Gedichte entspricht fich nicht weniger; bas Simbeifen auf reinbaltente Sprachgesellichaften ebenfo. Bei eignem Unvermogen gur Dichtung batte bas 17. Sabrbunbert bas entichiebene Berbienft. baf es bie Dichtung frember nationen uns eroffnete und uns baran fculte, Go auch Berber. Bei tem Ungenuge, bas fich jene Beit in poetifcher Sinficht that, lag ber Uebergang von ber Runft jur Biffenichaft nabe. Ihn machte auch Berber. Und in ber neueren Beidichte bat Serber offenbar fein Borbitt, bas ibm fo theuer ware, wie ber große Mann jenes Jahrhunderts, fein Leibs nis! Man lefe nur mas er über ibn fagt, mo er auch auf ibn ju reben fommt. Die Dolphiftorie bes 17. Sabrbunderte ift in Leibnis auf bem Culminationspunft, und bas mar Serbers boch= ftes Ibeal, nicht zwar wie bie Gelehrten mit eifernen Gingeweiben aus jener Beit ein gerftreuter Bielmiffer, aber boch, Die Gefchloffen= beit und ben Ueberblicf ber fpateren Bilbung mit bem Wiffen iener Melteren vereinent, ein "Danfopbus" ju fein, wie es Leibnis geworben mare, wenn er ein Sabrbunbert fpater gelebt batte.

Nachbem wir die Seite, mit der herber dem Gange unsfere sichnen Kiteratur zugefehrt war, herausgeholen hohen, bleibt und bie zweite Nichtung auf die Wissenschaften übrig, auf die wir an anderen Orten, von allgemeineren Gesichtepunsten aus, zurückskommen. Nur die Keinne und Ansfange diese Kichtung wollen voir gleich dier noch aussuchen, damit wir von dem Streisgung in die späteren Ledensjahre Herbert, der uns zur Umschreibung seiner ässeiche Gerecken, aber uns zur Umschreibung seiner ässeinen Gestellung nöchsig war, zurücksehren in die bewegte Zeit seines ersten Ausstreich; damit wir den Zon und dem Geist der Voor Jahre festbalten, ebe wir zu anderen Erscheinungen bieser

ffurmischen Periode übergeben; damit wir uns aus dem herrschen= ben Geiste dieser Jahre das Ueberspannen des Bogens und aus diesem die folgende Abspannung erklaren; damit wir endlich Alles bas umfaffen, was in Berders Jugend feine kuhnen Entwurfe ausfüllte, um von ba aus die universalen Tendenzen zu verstehen, benen er sich spåter immer mehr hingab, und die in dem großen Kreife um Gothe her nicht minder zu hause waren. Seben wir von Herders Natur und ber Zeit seiner ersten Bildung ab, wo Die gleichmäßige ungemeine Empfanglichkeit in ihm, dem Indivis buum, wie in der Nation, seine unersättliche Wißbegierde von fruh auf hinlanglich erklart, so lag der erfte Anstoß in ihm, seine Aus= sichten über den Areis der schonen Wiffenschaften hinaus zu erwei= tern, auf jener Seereise, die auch auf seine Ansicht von Poefie und Runft fo erregend gewirkt hatte. Er hatte in Riga einige Jahre als Lehrer und Prediger gestanden, das Gemeinwesen dieser Stadt hatte ihn intereffirt, er war 1769 nach Nantes und Paris gegangen, um frangofisch zu lernen. Auf ber Seereise babin brachen die Damme, die den Strom seiner inneren Thatigkeiten bisher noch zurückgehalten hatten. In dem Tagebuch, das wir schon oben anführten, beklagt er sich, Jahre seines Lebens verloren zu haben. Aus Hamanns Ansichten wünscht er sich, eine leichtere praktischere Schule burchlaufen zu sein; hatte er frangofische Sprache, Mathematik, Zeichnung, Umgang, Geschichte, Natur, Talent bes lebendigen Vortrags zum Hauptzwecke gemacht, in welche Gefell= schaft hatte ihn dieß führen konnen! Autor ware er dann nicht geworden, und in wie viele Ruhnheiten und Dielbeschäftigungen hatte er sich dann nicht gestürzt! wie viel falscher Ehrsucht und Liebe zur Wiffenschaft, betaubten Stunden bes Ropfes, und Un= finn im Lesen, Schreiben und Denken ware er bann entgangen! Er ware nicht ein Worterbuch, ein Tintenfaß von gelehrter Schrift= stellerei geworden, er ware den Situationen entschlupft, die ihn auf eine falsche intensive Menschenkenntniß einschränkten, ba er Welt, Menschen, Gesellschaft, Frauen, Vergnügen lieber extensiv hatte lernen fennen sollen. Welch ein anderes Gebau einer anderen Seele! Er ware dann nicht geworden was er war, und hatte nichts verloren, viel dabei gewonnen. Er bittet Gott, ihn zu be= lehren, warum es gut fei, daß es schüchterne und betaubte Seelen gabe, die nie wiffen was sie thun, nie kommen wohin sie wollen, nie

find mo fie find, und nur burch Schauer von Lebhaftigfeit aus Buftand in Buftand binuberraufchen! Er ward ungufrieben mit fich. felbit mit feiner Tugend; er fab fie fur Schmache an, fur einen abstracten Ramen , er fonnte feine Tugend begreifen , felbit bie Befferung ber Menichen fant er nur Schmachung ber Charaftere. Er wollte jest Alles, mas er gelernt batte in fich serfibren. Alles nur felbft erfinden, mas er bente und glaube. Dichte ale Leben und Gludfeligfeit fcbien ibm jest Tugend, jebes Datum ift Sanblung, Alles ubrige ift Schatten, ift Raifonnement, Bu niel Reufchheit, Die ba fchmacht, fei ebenfomobl Lafter, als zu viel Unfeuschbeit. Go fturmt unfer Reifenber, in bem fich Raufts Beift regt, in feinen morglifchen Charafter; fo borten wir ibn oben über Dichtung neue Gebanten faffen; fo regen fich ibm miffenschaftliche Aufgaben an. Er benft an eine Geschichte ber Menfchheit; Die Borden gichenber Beringe verglich er mit ben Wanberungen ber Bolfer und bolte von jenen Auffchluffe uber biefe, Mus bem Aberglauben ber Schiffleute fpinnt fich ihm eine Theorie und genetische Erflarung bes Bunberbaren, eine Logif fur bas Dichtungevermogen, Sebe feiner vielfachen Gigenschaften woat bier in titanifchen Soffnungen auf. Er fragt fich, mas er fur Unlage babe, in Livland, bem Lande ber Barbarei und bes Lurus, ber Rreibeit und ber Sclaverei, ju einem Luther und Calvin ju mer= ben! "Sich frage noch, ruft er. Unnuge Rritif und tobte Unterfuchung aufgeben, mich uber Bucherverbienfte erheben, mich gum Mußen ber Belt einweißen, bas Butrauen von Sof und Regierung gewinnen, frangofifche Sprache und Wohlftand, englischen Geift ber Realitat und Freiheit, italienischen Gefchmad, beutsche Grundlichkeit und bollandifche Gelehrfamkeit einfammlen, große Begriffe von mir und große Abfichten in mir erweden, mich meinem Beitalter bequemen , ben Beift ber Gefengebung, bes Commerces und ber Polizei gewinnen, Alles im Gefichtepunfte von Politif, Staat und Ringngen einzuseben magen , feine Bibfen mehr geben , Tag und Racht barauf benten , biefer Genius ber Liplanber ju merben, mir angewohnen, Welt, Abel und Menichen zu überreben, auf meine Seite ju bringen - Jungling , bas Alles fcblaft in Dir, aber unausgeführt und verwahrloft! Die Rleinheit Deiner Erziebung, Die Sclaverei Deines Geburtslandes, ber Bagatellen= fram Deines Jahrhunderts , bie Unftetigfeit Deiner Laufbahn hat

Dich eingeschrankt. In fritischen, groben, unnugen, elenden Dal= bern verlierst Du das Feuer Deiner Jugend, die beste Bige Dei= nes Genies, Die größte Starke Deiner Leibenschaft : ju unterneh= men." Er gibt fich noch weitere Regeln für Diese große Miffion; er will nicht wie Rouffeau ausschweifen, er will das Große aller Beiten in Schriften sammeln, gang anders, als in Ifelins Ge= schichte, er will die Brucker und die Postillenprediger und die Mosheimschen Moralen weit hinter sich laffen. Wir haben außer Gothes Jugendbriefen nichts, was die Titanomachie dieser Jahre, die prometheische Himmelsturmerei so trefflich ausspricht, wie dieses Tagebuch; nichts aber auch, was die wunderbaren Selbsttauschun= gen fo nahe legt, die mit diesen ikarischen Flugen verbunden ma= ren. Der Jungling, ber alles Große ber Weltgeschichte so vor Augen hatte, lernte nicht einmal, daß Wahrheit und ein Streben aus reiner Natur allein die großen Wirkungen auf die Menschen ubt, die er machen wollte; in die Begeisterung so junger Jahre mischte sich eine so altkluge Politik, die all ihr Werk auf Ueber= redung anlegte, die da meinte, wenn man fur eine Sammlung von Kenntniffen ber policirten Welt gehalten werde, fo konne man mit biesem Scheine Alles ausrichten! Er wollte eben fich bem Dienste der Welt weihen und praftisch wirken, und benkt babei auf ein Jahrbuch ber Schriften fur die Menschheit, was Alle lesen follten, worin für Alle Alles enthalten sein follte, was für die Menschheit unmittelbar ift, aus allen Wiffenschaften und Runften! Er wollte national und provinziell wirken, concentrirt auf Einen Landstrich unter den besondersten Bedingungen, er wollte "Riga zu einer glucklichen Stadt machen" und schon hatte er die weltbur= gerliche Rebe in Riga gehalten, daß ein Vaterland in bem Sinne ber Alten bei uns nicht mehr moglich sei! Er nahm fich eben vor, aus sich herauszugeben, ber außeren Welt zu gehoren, von ihr zu lernen, und in demselben Augenblicke will er ein Tagebuch führen, seinen Geift in Bemerfungslage fegen, fich felbft ana= Insiren. Langsam schien er auf Ginen Punkt mit Nachdruck eben hinarbeiten zu wollen, als er schon mit haftigem Finger Bucher= plane umschreibt, die nachher sein ganzes Leben ausfüllten. wollte als Prediger fortfahren zu wirken, und faßte freigeistige Ideen und weltkluge Maximen zugleich, wollte den Weltmann und ben Propheten, die Burde bes geiftlichen Standes und ben ger

# 488 Umsturg b. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoesie.

schliffenen Ton der Gesellschaft vereinigen. Er meinte bei der großen Catharina die Rolle zu spielen, die Voltaire bei Friedrich spielte, dazu wollte er "seine Gabe zu Phlegma und Hiße" auszbilden und kalte Vorschläge mit Enthusiasmus unterstüßen. Inziem er über das Ideal einer Schule für Finnland nachsann, sielen ihm die enormen Widersprüche nicht auf, als Er, der Nousseaus Abwege meiden wollte, sich zur Aufgabe stellte, "den menschlich wilden Emil zum Nationalkind Livlands zu machen; was Monztesquieu für den Geist der Gesetze ausdachte auf den Geist der Nationalerziehung auzuwenden, und was er in dem Geiste einer friegerischen Nation fand, auf eine friedliche Provinz umzubilden!"

Bu all diesen großen Aussichten grade auf eine praktische Wirksamkeit schien ihn seine Natur wenig zu berechtigen; die Der= haltniffe aber schienen sie fordern zu wollen. Er erhielt durch Resemit einen Ruf, ben Prinzen von Gutin drei Jahre auf einer Reise zu begleiten, und als sich dieß zerschlug, ward er zu bem Grafen Wilhelm nach Buckeburg 1770 als Hofprediger vocirt. Er hatte auf der Reise nach Kiel Leffing, Claudius, Bode und Meimarus kennen gelernt; er kam in Darmstadt in Verbindung mit Merk, in Strafburg ward er mit Gothe und Jung=Stilling bekannt; fein Ruf und seine Freundschaften erweiterten sich, und überall fand fein polypragmatischer Ginn in biesen Kreisen Nah= rung und gab fie wieder. Wie er nun nach Buckeburg fam, fo hatte er eigentlich den Wirkungsfreis gefunden, den er kaum erst fo eifrig suchte, denn ob er in Livland oder hier seine Ideale versuchte, konnte bem kosmopolitischen Manne gleich gelten. Alles schien ihm hier entgegenzukommen, was man nur erwarten mochte. Der Graf Wilhelm war ein Furst, an bem man die Kunst ber Menschenbehandlung üben durfte, ohne sich verächtlich werden zu muffen; der zwar den Beglückungseifer theoretisch nicht theilte, ihm aber boch nicht factisch entgegengetreten ware. In London (1724) geboren, in großen Berhaltniffen aufgewachsen, hatte er in bem großen Styl eines englischen Edeln gelebt und die Welt durch= reift, ohne als zweiter Cohn an die Regierungsgeschäfte zu benken. Da berief ihn ber Tod seines Baters und Bruders ploglich zum Regenten des kleinen Landchens, ihn, der an die Hauptstädte Eu= rapa's gewöhnt war. Er vertilgte die bisherige Pracht an dem lockeren Sofe seines verschwenderischen Baters, und qualte bagegen

Basi

The second line

#### Deriobe ber Driginglgenies. Dreufen. (Berber.) 489

bas Land mit feinen friegerifden Reigungen; er baute Reftungen, legte Stuckgießereien an, machte ben 16ten Mann feines Land: thens jum Golbaten, und bachte babei nach, wie man bie angreis fenben Rriege aus ber Welt ichaffen mochte. Er bilbete fich in ber That, wie febr fein Belbeneifer aus la Mancha zu fammen febien, zu einem großen Rriegsmanne; er trat im 7jabrigen Rriege ju Sannover und leiftete nachber, als England Spanien ben Rrieg von 1762 erffarte, in Portugal mejentliche Dienfte, mobin ibn Die Englander icbicften. Dort batte er Dombal regieren feben, und er fam verandert und mit bem Ginn fur andere Dinge gurud. Er beirathete, er midmete fich feinem Lande, er nabm 21bbt in Dienfte, ber vortrefflich augleich fich felbft zu feiner neuen Stelle an bilben und ben Dann voll Gigenheiten und Grillen leife gu reiten mußte. Er legte bas Beifpiel weltflugen Benehmens Bers bern fo nabe por! Leiber farb er balb . ber Graf bedauerte feinen Berluft tief, er fiel auf Berber, ber 1768 Abbten ein Denfe mal geschrieben batte, aber er fand in ihm nicht wieder, mas er brauchte. Der Graf mar Berbern gu febr Beld, gu bart und eigenfinnig, ju befretisch - er mußte ben Dann nicht ju faffen. ber Probitat und Proiture, feine Lieblingstugenden, neben Rache giebigfeit in bem Manne erfennen mußte, ber ibn bebanbeln follte: Berber feste Gigenfinn gegen Gigenfinn. Go war es febr cha= rafteriftifch, baff er fur bas Landchen und beffen Regenten nichts mart, wehl aber fur bes Grafen Bemablin, Die franklich mar. burch Rranflichfeit anafilich religibs, und bie Gerbern zu banten batte, bag er ibr bie Religion lichter und leichter machte. Gben biefe Berhaltniffe wiederholten fich gleichfam in Beimar, wobin Berber 1773 burch Gothe berufen mart; auch bier mie in Buches burg entmutbigteit ibn bie Berbaltniffe und bie Semmungen, Die er erfuhr, und er jog fich ber Bergegin gu, und auf ben fleinern gleich gefinnten Rreis guruck, ben er und ber ibn gu ertragen

mußte. Babrent Berber fo in feinen perfonlichen Birfungefreifen ichuchtern gurudtrat, fubr er fort in Schriften von febr verichies benem miffenschaftlichem Inhalte bie beftigen Impulfe auch in ans beren Sachern ju geben, wie er fie in ber Dichtungefritif gegeben

hatte. Durchaus reformatorijch fchrieb er fo einen Auffas uber bas Ibeal einer Schule icon 1769, und begegnete fich bier



### 490 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

zu Giner Zeit mit Basedow, bem er bieses Feld überließ. Herbers neue Plane gingen gang von Demselben Bedurfnisse auf basselbe Biel aus: Die schwerfällige alte Schule machte unter jeder Bedin= gung eine Erleichterung nothwendig, ber tobte Betrieb ber alten Sprachen eine realistische Reaction. Das Latein wird in biesem Plane weit hinter das Deutsche und Franzosische geschoben, und soll nur lebendig betrieben werden; Physik, Moral, und alles Gach= liche tritt bagegen hervor; ausbrücklich fagt Berder hier, baß er über Errichtung einer Anstalt in Diesem Sinne nachbachte. Sier, wie in den asihetischen Schriften blickt immer Hamanns Sinnes= ort und beffen Wunsch, alle Verhaltniffe des Lebens und alle Wiffenschaften geistig zu burchdringen, hindurch. Die Preisschrift über ben Urfprung ber Sprache (1770) zeigt ihn in einer Cphare, in der sich Hamann schon gern umtrieb, und Herder auch spater weilte. Er ftcht bier gegen Condillac, Rouffeau, Gugmilch u. A., gleicherweise gegen die materialistischen Erklarer und die Bertheibiger bes gottlichen Urfprungs ber Sprache, und zeigt, baß die Sprache untrennbar von dem Unterscheidungszeichen des Men= schen, seiner Vernunft ift, daß es also eine mußige Frage fei, ob die Sprache von Gott gelehrt ward, da das erste Wort von Gott zu vernehmen, Dieselbe Bernunft nothig war, Die fur fich allein hinreichte Worte und Sprache zu schaffen. Dieses Schriftchen ist eben so geistreich und selbständig, wie seine erste Conception einer Philosophie der Geschichte (auch eine Philos. Der Geschichte 1774), in der er auf das physiologische Gesetz in der moralischen Welt wies, gesättigt an bem langweiligen Stoffwerk ber Boffuet, Ifelin und Schlozer. Diese Blatter verhalten fich zu seinen spates ren Ideen über die Philosophie der Geschichte, wie Winckelmanns Nachahmung der Alten zu seiner Kunftgeschichte; sie sind gang in bem braufenden, aphoristischen, orakelmäßigen Bortrage geschrie= ben, in dem sich die kuhnen Ahnungen, die sich in dem Manne brangten, ungeduldig Luft zu machen suchten. In eben diesem Jahre begannen auch seine Neuerungen im Felde der Theologie und hier am fediften. Die Schrift über Die altefte Urfunde des Menschengeschlechts (1774) sollte ebensowohl, wie alles Andere, was er in diefen Jahren schrieb, die Schriftgelehrten be= kampfen, die die Schulknaben alt machten, und die er mit der Jugend jung machen wollte. Kein Buch konnte ben Born ber

Alten in Deutschland so erregen, wie diefes, keines ift heftiger, leidenschaftlicher angegriffen worden. Diefes Werkehen hangt gang genau mit Herders Geschichtsphilosophie jufammen. Auch erschei= nen die Ideen spater als ein großer Commentar ber Schopfungs= geschichte mehr, benn als eine Philosophie ber Geschichte; und es fehlte nicht an solchen, die dieß Werk für Revelation ansahen und meinten es werde einmal die Bibel erfetzen. Die Urfunde follte ber Reim zu biefer neuen Geschichte und Philosophie bes Menschengeschlechts werden; Herber schrieb privatim an hamann im Tone eines Propheten davon, und offentlich kundigte er es auf bem Titel an, ale: eine nach Jahrhunderten enthullte beilige Schrift! Er schalt die durren Auslegungen ber Schopfungsgeschichte platten Unfinn, und wiewohl er meist auf die Fremden losschlägt, fo fab man wohl, baf es ben Deutschen galt, die die Gade ber Fremden trugen. Gang ließ er dem revolutionaren Gifer hier seinen Lauf, benn er hatte es freilich beffer als Buffon, ber ber Gor= bonne einen Schein ausstellen mußte, daß sein System nicht die mosaische Schopfungegeschichte abrogiren folle. Eben derselbe Born, der ihn gegen Klotz gewaffnet hatte, und gegen Alle, welche den alten Homer mit modernen Augen lasen, ruftete ihn auch gegen die Franzosen und Englander, die auf ihre moderne Vernunft stolz ber Vergangenheit und ihren phantasievollen Schöpfungen kein Recht widerfahren laffen konnten, und gegen die Eregeten, die ihre Grillen dem Moses oder gar dem Verstande Gottes unterschöben; er nannte all den physischen und metaphysischen Kram, ber biesem Capitel ber Bibel angestrichen ift, eine Gunde und Schande für bie menschliche Vernunft und gegen die einfaltige Offenbarung Gottes, und hoffte, daß funftig die Bibel nicht mehr mit diefen Morasten von Rosmopbien überschwemmt wurde. Der Gegen= fat seiner exegetischen Rhapsodien, seiner poetisch=allegorischen Aus= legung gegen bas Althergebrachte ift bis jum Komischen grell; schon die Gewöhnung an die schleppenden Untersuchungen und riefenmäßigen Systeme mußten biefes Buchlein, bas blos mit Aus= rufungezeichen interpunktirt ist, und burch Empfindungen und Er= clamationen kampft, in ein wunderliches Licht stellen; wie sonder= bar stach dieser orientalische Geist und Hauch ab gegen die gut= gemeinte Umftandlichkeit mit ber Michaelis bem gelobten Lande beikommen wollte; gegen beffen Berunzierung ber poetischen Ueber=

## 492 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

lieferung mit trockenen, rationalen Commentaren biefe "Bereinfal= tigung und Entkleidung der alten Dichtung"; gegen das Ungeheuer von Bibel-Uebersetzung und Erklarung biefe eifrig polternde Rin= dersprache, Sage ohne Verbum und Copula, Hauptworte ohne Artifel, Ellisionen in den Sylben, Sprunge in den Gedanken! Db bas Kind, bas bier gereinigt werden follte, nicht mit bem Babe im Eifer verschüttet ward, ob das Bild des jungen Tages, bas Herber in ber Schopfungsgeschichte fand, des großen Larmes, bes lauten Triumphs werth war, mit dem ber Ausleger dem schaffen= ben Gott und bem bichtenden Moses gerne sein Enoinos nach= fagte, wie er in dem Auch eine Philosophie jenes stolze anch' io rief, obgleich ers leugnete, - bieß ziemt uns nicht zu erwägen, da uns nur obliegt anzudeuten, wie Herder auch in der Wiffenschaft dieselbe Simplificationsmethode anwandte, wie in ber Poesie, mit demfelben scharfen Sinne ausspähte nach den Mitteln ber Versungung und neuen Belebung, und mit berfelben Lebhaftigfeit auf eine geniale Jugend wirkte 158),-hier wie bort. Bei biefer ju= gendlich poetischen Eregese machen wir übrigens dieselbe Bemer= kung wie bei Herders asthetischen Ansichten: mit der Poesie mischt sich Grübelei, mit ber Jugend Alter. Er begnügte sich nicht mit dem anschaulichen Bilde, mit dem er es werde Licht in das Chaos der biblischen Interpretation rief; er gab Metapher, Alle= gorie, Lehranwendung hinzu, und sinnbilderte von symbolischen Sechsecken, was es wohl erklart, daß man über Muftik, Cabbala, und Gnosticismus schrie: und glucklich, daß kein Lichtenberg über Diese Schrift kam, der die brillante Production und die Rnall= effecte, die von allem Prophetismus in hellen Zeiten unzertrennlich find, blosgestellt hatte. — Gang in berselben Zeit, in bemselben Ion und Geift, wie die Urfunde, sind auch die zwolf Provinzial=

<sup>158)</sup> Gothe schrieb bei Erscheinung bes Buchs an Schönborn, es sei ein so mystisch weitstrahlendes Ganze, daß es nicht auszuziehen. "Er ist in die Tiefen seiner Empsindung hinabgestiegen, hat dabei alle die hohe, heilige Krast der simplen Natur ausgewühlt, und führt sie nun im dammernden, wetterleuchtenden, hier und da morgenfreundlich lächelns den orphischen Gesang, vom Ausgang herauf, über die weite Welt, nachdem er vorher die Lasterbrut der neueren Geister, Des und Atheisten, Philologen, Textverbesserer, Orientalisten u. s. w. mit Feuer und Schwesel und Fluthstürmen ausgetilgt."

blätter an Prediger geschrieben. Spaldings Buch von der Nutz= barkeit des Predigtamtes hatte fie veranlaßt, und herdern argerte baran die Lauheit, der Mangel an Wurdegefühl, die ewigen Be= ziehungen der Religion auf den Staat, die Nebenbetrachtungen, die Klagen über Dogmatif, Gesangbuch, Katechismus und Litur= gie. Er war von der Erhabenheit seines Amtes gang durchbrun= gen, gang erfüllt von ben Difhandlungen, die es in unseren Zeiten erfuhr, wo man es blos zu toleriren schien, wo ,,glorreiche Degen= knopfe und Feldschmarrengesichter die Engel Gottes in die Rirche schicken, wo fein Weg zur Kanzel betretner ift, als der von der Informator = oder Borschneiderstelle Gr. Excellenz aus." Wie er den Naturstand ber Dichter herzustellen strebte, so den Urftand ber Priester; er spricht hier von dem Amte des Predigers wie bie schlesischen Dichter von ben Poeten. Er wollte nicht allein, daß unfere Priefter gewiffermaßen bas feien, was in Israel bie Propheten im niederen Verstande waren, sondern er meine: was auch die Propheten im hoheren Berft ande gemesen! Er nimmt fich Lavaters an, der noch heute Wunder= und Prophetengabe glaube und lehre; die Propheten feien Bunberthater, Giferer fur Gott, Weissager gewesen, und er wisse nicht, ob dieß Alles Wesen einer anderen Welt feien, die wir ansehen mußten, wie den Mann im Monde. "Wer heute wieder bas gange Werf Gottes durch Zeiten und Bolfer in aller Burde und Ginfalt zeige, ber mare fein Pro= phet? Man benfe baran, was Luther gethan hat, und schaudre und hoffe!" Wir feben, daß hier derfelbe Enthusiasmus des Mannes redet, der in den Blattern von deutscher Runft und Art die Poefie regeneriren wollte, eines Mannes, ber gang von glanzenden Soff= nungen auf die Fortschritte ber Menschheit, von glanzenden Soff= nungen auf feine eigene Wirksamkeit erfüllt ift, eines Mannes ber Bukunft, eines prophetischen Geistes felbst, ber bier die ungestumen Wünsche seiner Bruft, dem Bolfe ein neuer Luther zu werden, nicht verhehlen fann. Aber Luthern trieb nicht bas Vorgefühl leuch= tender Rollen, die er spielen wollte, ihn lenkte leise und allmählig ber Finger der Gottheit und ber Geschicke, die ihn gum Propheten bestimmt hatten; ware in ihm die geringste Ahnung diefer prophe= tischen Rolle aufgestiegen und hatte ihn verführt, darnach seine Magregeln zu nehmen, so ware sein Werk verloren gegangen. Denn Dieß trug die Zeit nicht mehr schon zweihundert Jahre vorher, geschweige jetzt, wo Lavater eben seine ähnlichen krampshaften Ansstrengungen zur Herstellung der Urzustände des Christenthums machte. Glücklich für Herder, daß durch die Polemik gegen Spalding, die unberufene Einmischer (Teller) lauter machten als nothig war, und durch den rebellischen Ton dieser Schriften selbst ein großer Aufstand gegen ihn veranlaßt ward, den er sich besser als Lavater zu Herzen nahm. Er ließ sich die pkäfsischen Auskälle verleiden, in denen er hier zu Gunsten der dogmatischen Predigt die Moralspredigt verwark, und die philosophischen Beweise der Religion dem Bau der Kothschwalbe am Throne Gottes verglich — er nahm weiterhin eine ganz andere Stellung in der Theologie ein, die dieser exclusiven sehr unähnlich war.

Auf die großen Gahrungen, die Lavaters und Berbers theo= logische Schriften in diesen 70er Jahren machten, kommen wir weiterhin zurud. Fur die Poesie mar es ein unberechenbarer Scha= ben, daß die Rrafte so vieler Manner auf Nebenwege abgeleitet wurden, die bald ein tumultuarischer Verkehr zu hauptstraßen um= schuf, auf die sich die Literatur hinzog. Für die betreffenden Wiffen= schaften aber mar ber Mugen gleich unübersehbar, ber burch die neue Bewegung hervorgerufen wurde. Und wer Herders trotiges Sturmlaufen absolut migbilligen wollte, frage fich ja erft, ob gur Erschütterung bes alten Gebaubes unserer gelehrten Theologie und unserer Predigtkunft leichteres Werkzeug und ftumpferes Gerathe genügt hatte. Herder fuhr auch hier fort, in hamanns Urt ein Ferment in die Nation zu werfen, bas, wie herb es auch fur fich schmeckte, im Ganzen doch hochst nothig und wohlthatig war. Wie verdienstlich seine Schriften an sich sein mochten, so wurden sie bennoch verdienstlicher burch bas, mas sie erregten; mas er in ber Gegenwart that, war wenig gegen bas, was er in bie Zukunft fortwirkte; die Pflanze, die aus hamanns Samenkorn in ihm auf= schoß, war noch reicher an Setzlingen als an unmittelbarer Frucht. Es ward auch hierin anders als es in Herders anfänglicher Mei= nung war: fo fehr vertreten fich die Menschen gern felbst bas Licht und bei diesen merkwurdigen Widerspruchen im Wesen find Wider= sprüche in den Beurtheilungen ganz unvermeidlich, wo nicht der Urtheilende vollig leidenschaftslos fur diese und jene Seite ift. Herber suchte anfangs jene laute und öffentliche Wirksamkeit und Anerkennung, die leidige Celebritat, wie es Samann nannte, und

fein Mann war mehr geschaffen, in bescheidener Stille unsichtbar zu wirken; ja Niemanden hat weiterhin dieses unfichtbare Gingreifen in die Bildungen der Zeit fo fehr gereigt, wie ihn, wenn auch ei= nige schmerzliche Sehnsucht babei sichtbar wird; und Niemand hat in der That so fehr im Berborgenen die fommenden Fortschritte der Wiffenschaften eingeleitet wie Er. Auch Dieses Berschwimmen, Dieg Aufgehen im Allgemeinen, Diese Berleugnung bes Individuellen, leitet fich aus feinen weltburgerlichen Reigungen ber und bildet zu= lett eine seiner innerlichsten Maximen. Er lehrte weiterhin bas Aufgeben des Ich in folcher Confequenz, daß er felbst eine indivi= duelle Fortdauer nicht begehrte 159). Er neigte fich in der Dichtung jenen Bolkspoesien zu, zu denen oft der Name und Ruhm bes Dich= ters fehlt, in denen des Dichters. Perfonlichkeit aufging. Weil er fo gut verstand sein Ich aufzugeben, barum fand er sich auch fo gut "in das beffere Du, Er, Wir, Ihr, Gie", und faßte fremden Beift so vortrefflich auf. Co wollte er in den Provinzialblattern, daß auch der Priefter, der auf heiligem Boden dient, seine Gigen= beit gang vergeffe; so verlangte er an den Siftorifer, daß er schreibe wie ihm die That dictirt. Ja so mußte er selbst ben Gottmenschen erhaben über bem Mamen und gleichgultig benten, ob funftig noch fein Dame genannt werde, wenn nur seine Lehre bestehe! Er ertlarte ben Nachruhm in bem Grade, wie ihn die Alten feierten, nicht mehr fur moglich, und einigen Schmerz meint man ihm babei an= aufeben: nur den abstracten Nachruhm, das geheime innere Fort= wirken in der Menschheit sieht er uns armen Neueren vorbehalten. Bu anderer Zeit ift er enthusiastischer in dem Gefühle dieser nuten= den Berborgenheit, aber doch nicht ohne Bitterkeit: " Wenn Dir ber Nachbar Dein Berdienst stiehlt, fagt er, wenn Du bettelnd ihn flehen mußt, Dein Gut boch als seines zu nugen, wenn Dein Weib und Kind zu Hause barbt, und Dir boch bas Gerz vor Freude schlägt zu Deinem Werke, und Du den Sohn der Thoren trägst, liebst bas Baterland, und in ihm die taufend Mitduldenden, liebst selbst der Deutschen Dumpfheit und Verlegenheit, Treue und Ginfalt — bleibe Der! fo wohnt in Dir Die deutsche Ration!" Dieß ift auf herder in gewissem Mage anzuwenden.

<sup>159)</sup> Sein Gebicht bas Ich ist in biefer hinficht charakteristisch.

ihn Viele gehöhnt, die ohne es zu wissen, mit seinen Wassen foch=
ten, und die auf seinen Schultern standen, haben ihn über die Achsel angesehen. Er hat zu jeder freieren und tieferen Forschung der Wissenschaften bei uns Bahn gebrochen, und Niemand sei so unbillig, ihm die Verirrungen zu hoch anzurechnen, die bei diesem Geschäfte unvermeidlich waren. Er hat alte bose Geschwüre auf=
geschnitten, und nur die Thoren konnten ihn darum anklagen, daß
er schmerzlich schnitt.

# 2. Der Rhein. (Gothes Jugenb.)

Mirgends mar herders Ginfluß fruber, frappanter und in feinen Folgen unberechenbarer, als bei Gothe. Herder lernte ihn in Straß= burg kennen, als er borthin mit bem Pringen von Gutin fam, und ihr kurzes Zusammensein war von den außerordentlichsten Anre= gungen für den Mann, der unserer bei allem Aufstreben siechenden Dichtung endlich helfen follte. Welcherlei Art ber Zusammenstoß ber Beiden mar, in welchem Zustande ber altere den jungeren traf, wie fich Gothes Jugendleben überhaupt und sein erster Auftritt in der Literatur entwickelte, hat er und selbst so ausführlich erzählt, baß hier dem Geschichtschreiber fein anderes Berdienst bleibt, als mit offenem Blide aufzunehmen und wiederzugeben. Denn felbst die Bergleichung seiner individuellen Bildung mit dem Gange ber öffentlichen Dinge hat uns der Autobiograph treffend vorgezeichnet, der sich überall innerhalb seiner Zeit sah, die Einwirkungen, Die Forderungen, die Hemmungen der Verhaltniffe beobachtete, und die feltene Gabe besaß, sich felbst und feine Zeit richtig zu schaten. Wenn irgend einem Manne jene Ginbildung auf ben eigenen Ge= nius, die sich den Zeiteinfluffen entnommen wahnt, zu vergeben gewesen ware, so ift es gewiß Gothe, allein er mar vollig frei von dieser Selbsttauschung, mit der sich z. B. Jean Paul gegen die historische Erklarungsart wehrte, der es Gothen wie eine unlösbare Aufgabe stellte, anzugeben um wie vieles jedes Jahrzehnt ihn geandert habe. Diese Aufgabe hat Gothes Leben, so weit es reicht, mit fast zu großer Genauigkeit in bem Dage geloft, bag gleichsam jedes einzelnen Jahres, jedes Mannes, jeder Lecture Ginwirkungen nachgewiesen sind. Er, der immer als feiner Barometer den ver= schiedensten Stand der literarischen Witterung in Deutschland genau

#### Periode b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugenb.) 497

anzeigte, erfannte fich gern in bem Bechfelverhaltniffe ber Ginwirfungen, in bem fich mehr und minder jeder Menich au feiner Beit befindet. Er meinte bis ins Endlose fonne man bie Duellen feiner Bilbung verfolgen; nichts wollte er fur fich behalten als bie Energie und ben Willen, Die offene Seele, Die bas Babre fucht und es fich gern anbilbet; er befannte, "bag, wenn er alles fagen fonnte, mas er großen Borgangern und Mittebenben ichulbig ges worden fei, nicht viel übrig bleiben murde," Dief Befenntnif ift in bemfelben Geifte gemacht, in bem fein Leben geschrieben ift: es lag fcon umfrandlich in feinem Leben; es ehrt ben Mann, ben feine Ration vergotterte, fo febr, wie es Bacon chrte, baf er fein Dragnon eine Krucht ber Beit, nicht individueller Borguge nannte: im Großen macht bie naive und fast antife Aufrichtigfeit, mit ber er bier fein Unnerftes aufdedt, und literariich felbft bie Influenten entidiebener Geaner ober auch mittelmößiger Menichen angibt und anerfennt, wieber aut, was im Gingelnen fein Bang jur Droffis fication und jum Berifeckenspielen fo oft verdorben bat. Er bat une in biefer unbefangenen Unfchauung feiner felbft und feiner Beit= perbaltniffe eine pragmatifche Beschichte feiner literarischen Bilbung geliefert, Die boch in feiner Beife, wie es bem Dragmatifer fo leicht ergebt, in eitles Berweilen auf bem Gingelnen verfallt; und wie man an feinem Werther rubmen fonnte, bag bier bas Biberfprechende geleiftet, Die fentimentalfte Materie auf Die naivfte Beife behandelt mar, fo tann man an ber Gelbitbiographie preifen, bof fie, mas fich am meiften bem Pragmatismus entriebt, Die Ents faltung eines geniglen Beiftes pragmatifch bargelegt babe. Dief ift um fo bober angufchlagen, ale Gothes funftlerifche Ratur fonft ben Ginn fur alles Siftorische gern verleugnete, wie er benn auch Die dronologische Ordnung in ber Musagbe feiner Schriften pers mieben und ausbrucklich getabelt bat, bie ihm boch, nach ber Bers fahrungsart in feinem Leben, über Alles batte geben muffen. Allein bier fcbien er eben, wie es bem Gelbftergabler gegiemt, aus fich berauszutreten, und fich wie ein frembes Weien zu beleuchten und er lieferte in ber geschichtlichen Ertlarung ber Entstebung feiner Jugendwerfe mabre Dufterftucte, Die gang geeignet maren, uns ju einer grundlicheren Behandlung ber Literargeschichte anguregen, Benn ibn bei biefem Geschafte eine hiftorifche Gabe angufliegen fcbien, bie er fonft weniger befaß, fo fcbien ibn bagegen eine andere babei Gero. Reuere Lit. I. 286.

ju verlaffen, Die ibm vorzuglich eigen mar. Er mußte fich fonft fo trefflich in andere Buftanbe ju verfegen, aber bieg gelang ibm bier nicht wieder; er fonnte ben Jon nicht treffen, ben Unftrich nicht finden, ber auf feinem Jugendleben lag; er fublte es felbft, baf feiner Darftellung bas Abbild ber Rulle und Rrifche jener Gus gent abging, Die im Uebermuthe auf ihre Krafte feine Schranfen fannte; es wiberfpricht gleichfam bie Belle ber Erzählung bem bunften Ringen jener Beiten , Die ausschließliche Ginficht in bem beobachtenben Gubiecte bem bloken Gefühleleben in bem Beobach= teten, Die fcbarfe Entwicklung bem Buftande iener Geelen, in benen "bas Bilb bes Unenblichen mublte", Die breite und weiche Reb= feligfeit bei ber Berarbeitung ben fnappen Quellen, und ihrem ger= riffenen fturmifden Musbruck, ben mir in Gothes Briefen aus ben 70er und 80er Jahren finden. Alle er fein Jugendleben febrieb. mar Gothe fchon ju febr ein Underer geworden; er lebte fo innig mit ber Datur, und folglich mit ber Beit, bag er ftete Schritt baltend mit ben Entwickelungen feiner Sabre und feiner Umgebungen ieber neuen Richtung fich fo gang bingab, und iebe frubere Darüber fchroff ablegte. Wie er fich feiner Buftanbe im Leben ent= lebigte mit feinen Schriften, fo feiner Schriften wieder beim Gintritte neuer Buftande bes Lebens. Go verwarf und verfolgte er fpater nicht nur ben Ginn und Geift, ber feine Jugend burchbrang, viel bestimmter, ausgesprochener, und gestandiger als Gerber that, er mandte fich auch von ben reinften Producten feiner greiten Des riode ab; er vergaß felbft aus einer britten ober vierten Epoche feinen Divan und wollte fich auf viele feiner Cachen nicht mehr befinnen. Und fo fam es, bag er fich mobl bes Kactifchen aus feiner Jugendbildung bei ber Musarbeitung feines Lebens erinnerte, auch bie Triebfebern noch fannte und nannte, aber ben entsprechenben Ton ber Darftellung nicht traf. Leiber find Die Driginalquellen fur biefe Jugendzeit ju fparlich, ale bag une ber Ructblid babin fonnte boffen laffen, Die geblaften Karben überall geborig aufzufrischen.

Joh. Wolfgang Gothe (aus Frankfurt 1749 – 1832) war, als ihn herber in Strafburg fenuen lernte, noch aufs mannichtsträfig in ber alten Zeit befangen, beren gange tage ihn genein Gefühl peinlicher Unbefriedigung erregt hatte. Seine Jugendsechhichte fobien, wie bas Anabenalter Jovbere, ein glängendes und

gluckliches Talent anzukundigen, aber keineswegs ben Mann, ter bie kuhnen Neuerungen in ber Literatur am lebhaftesten fordern sollte. In frühen Jahren finden wir an ihm einen Knaben, der fich an ber Natur und einsamen Spatiergangen sinnig freut, aber ebensowenig wie Berder einen Bug zu seines Blichen fühlt; sein Bater entfremdete ihn ber Schule und erzog ihn im Saufe, und baß ihm auf biese Art ber epische Jugendlauf entging, burch ben wir uns im Conflicte gleicher Krafte am besten selbst erziehen, bieß wirkte auf ben ganzen Bang feines Lebens nach, ba er nie bas Bestreben ber Maffen hat achten lernen, in benen wir uns nur behaglich fuhlen, wenn wir von fruh auf an ihre Gemein= schaft gewöhnt waren. Geschichte und Epos hat baher Gothen nie in bedeutendem Grade gefesselt, ba bas Interesse baran nur in einem außerlich bewegten Jugendleben wurzelt. Wie anregend ber siebenjahrige Krieg fur eine fraftige Stimmung bes Knaben= geschlechts jener Jahre sein mußte, liegt von selbst nah: fur Gothe aber resultirte baraus zunachst nichts, als ein Partheistreit unter den Alten, ein Umgang mit einem franzbsischen Konigelieutenant und ben Malern, die biefer in feines Baters Saus beschäftigte; und seine Barme fur Friedrich war so wenig naturlich, bag man ihm in Leipzig den großen Konig eben fo leicht verleiden konnte, wie man ihn von Weiße und Gellert abtrunnig machte. Wie war Windelmann von seinem Homer, von seinem Cafar begeistert zu Entschlüffen und Handlungen! wie Herder von seiner Bibel und ihrer schwungreichen Poesie, von Offian und ben feandinavi= schen Dichtern! wie war in Allen der Haß gegen die frangbsische Nation und Kunft aufgewachsen, ja angeboren — aber Gothen gefiel Wirgil beffer als Homer, weil fich bie Handlung darin ab= schloß; ihm sprach Dvid vor Allen zu, eine so charakteristische Lecture für ihn, wie die hebraischen Propheten für den jungen Herder, wie Plautus fur Leffing; seine jugendliche Phantafie führte ihn von ben Dichtern nicht zu Spiel und gymnastischer Uebung, nicht zu poetischer Nachahmung der Erzählung großer Handlungen, in ber sich bas Interesse gleich theilt zwischen Stoff und Form; er erzählte Mahrchen seinen Gespielen, froher im Gefühle seines Uebergewichts, als in seiner Schopfung selbst; er flocht ovidische Reminiscenzen in ein frangofisches Stuck ein; er las bie Bibel mit ungeheuren raisonnirenden Commentaren; er zerstreute sich in alle 32 .

Sprachen, in Kunft, Dichtung, Religion, Recht, Musik und Na= tur; ihm kam von fruhester Zeit an entgegen, was herber mehr suchte: eine Mannichfaltigkeit bes Wiffens, in der jeder Andere wurde zu Grunde gegangen sein, über die ihn aber feine entschiedne Runfilernatur hinweghob, die überall bas Diele zu einigen ftrebte, und auf nichts mit bem Fleiße weilte, ber nach Ergrundung muh= Allem, was die Zeiten bamals poetisches gebahren, sam abzielt. sehen wir den jungen Gothe hingegeben, fast ohne Wahl und Dei= gung: er hatte von Mosers Daniel und den Patriarchaben ange= steckt einen Joseph in Prosa verfertigt; er machte anakreontische Gedichte; er sang geistliche Oben nach Glias Schlegel; er schrieb Gelegenheitsgedichte; und feinem Bater gefiel bieß Poetisiren in Nebenstunden wohl. Beifällig hörte er komische Epopoen, Die feine Gefellen Zacharia nacherzählten; er ergötte fich an Weiße's Opern; er nannte noch in feiner Lebensbeschreibung Gunther, ben er wohl nie gelesen hatte, einen Poeten im vollen Sinne bes Worts; er ging wie Kleist auf die Bilberjagd und machte be= schreibende Gedichte; er hatte noch Gellert herzlich lieb, ber Les= singen schon 20 Jahre früher langweilte; in Wielands Musarion schien ihm das Antife lebendig zu werden. Professor Clodius und bie Frau Bohme in Leipzig waren bie erften, bie ihn in Kleidern, Sitten und Buchern zu mahlen und zu unterscheiden lehrten, auch fein wunderlicher Freund Behrifch irrte ihn in feinem Geschmacke, aber freilich waren dieß nicht die Leute, die ihm das Verlorene hatten ersetzen, für das Berworfene bas Mechte zeigen konnen; fie bereiteten nur den Boden, den hernach Herder mit Leichtigkeit baute. Alle Kritik ließ den Jungling trostlos, dem es Bedürfniß war anzuschauen mehr als zu grüblen; weder seine noch Anderer Arbeiten gnügten ihm und zweimal tilgte ein schonungsloses Au= todafe seine ersten Versuche hinweg. Seine Urtheilsunsicherheit mar ihm peinlich; er fab sich auf bem Scheidewege zweier Epochen, wo eine Wahl getroffen werden follte, zu ber er durchaus keine Un= leitung hatte; er follte bekannte Pfade, auf benen er fich lange gefallen hatte, mit unbekanntem Erfolge gegen neue und fremde vertauschen. Er empfand die Ralte und Oberflächlichkeit des bisher Beleifteten, schon als er die Universitat (1765) bezog; neben Gellert zu stehen dunkte ihm leer und unzulänglich; von ihm sprach hier und ba eine Stimme in zweibeutigen Ausbruden, mahrend ein

einziger Ruhm die Namen Buffon und Linné umstrahlte. Dennoch sockte ihn immer nur die Aussicht auf ein Dichterleben, wie sehr ihn auch Bater, Lehrer und Freunde auf juristische und biploma= tische Bahnen zwingen wollten, wie wenig auch das außere Leben ermuthigend entgegenkam. Der Jungling fuhlte bei feinen erften Bersuchen offenbar schon jene Leere unserer Literatur, zu der der Biograph später portrefflich die Urfachen angab. Es fehlte unserer Dichtung ein nationaler Gehalt und ein wurdiger Stoff, und daß auch der siebenjährige Rrieg hier nur stellenweise und durftig ab= half, spurt sich in Gothe's Darstellung so gut durch, wie in der unseren. Die außeren Gegenstande waren zu unbedeutend, die Rlein= heit des deutschen Lebens zu verächtlich, um einen Genius zu rei= zen, der sich fühlte; aller Geift, der sich regte, Patriotismus, Ca= thre, Dichtung, Alles verkruppelte, weil es fich nicht an großen Dbjecten groß zog, und wiederholt blickt Gothe im edlen Reide auf England hinüber; er wußte es wohl warum es in Deutschland schwer war ein Chakspeare und Sterne zu werden. War Gothe schon um die Schule, um den kleinen Weltlauf unter ber Jugend, um den lebendigen Unterricht in der Geschichte gekommen, so er= flart fichs wohl, daß es ihm nicht gelegen war, die großen Gegen= stande in der Ferne des Raumes und der Zeiten zu suchen, Die fein zu lebendigen Verhaltniffen neigender Sinn in der Nahe be= durfte. Denn ihm machte nach seinem eigenen Geständniffe nichts Bergnügen als was ihn anflog, und Alles, wozu Fleiß gehörte, war seine Sache nicht. Es war ihm angeboren, alle Arten des menschlichen Daseins mit Theilnahme zu umfassen; er fand sich leicht in die Buftande ber Anderen, es ward ihm Bedurfniß fie gu fuchen; ihn fesselte anfangs jede Bewegung die ihn berührte, die paterlandischen, literarischen, religiosen Interessen zogen ihn an; ein großes Baterland hatte an ihm einen Dichter gehabt, ber bas noch weit überragte, was er geworden ift. Wie ihm das öffentliche Le= ben nichts bot, marf er fich gang fruhe auf die naheren Buftante in seiner Vaterstadt; die mannichfaltigsten Verhaltniffe gingen ihm auf, er war aufmerksam auf die Lage ber Juden, er trieb sich in handwerkstätten um, und hinter ben Coulissen bes Theaters, er hatte auf offentliche Begebenheiten zu achten und ward in Privat= verhaltniffe verwickelt, er gefiel sich in dem engen Rreise bes Tages, der sonst der Jugend verleidet, er mard eingeweiht in die inneren

Buftande einer großen Stadt, die von bem Rrebefrage ber blos materiellen Intereffen und ber Unfittlichkeit schon in ben mittleren Rlaffen angesteckt mar, in einem Alter, in bem man uns sonft diese Erfahrungen noch fern halt. Rein gleichfühlender Freund trat ihm in diesen leicht bestimmbaren Jahren nahe; wie Berber stellte er fich in personlichem Selbstgefühle über feine untergeordneten Bespielen, indem er sie nicht wie jener meisterte, fondern mit fei= nen Talenten unterhielt; wie Herder schloß er sich fruhe an Weltere an und das Schicksal tam ihm hier so wenig wie mit den großen Berhaltniffen ber Außenwelt gunftig entgegen. Ueberall fand er fich an abstoßende Naturen gewiesen, deren Bigarrerie ihn boch wieder nicht losließ. Sein umffandlicher, ordnungsliebender, regel= rechter Bater konnte ihm die Excentricitaten feiner Natur nicht ab= gewöhnen; die Dienschlager und Buisgen wollten ihn zum hofmann und zum Menschenfeinde machen, aber er blieb Dichter; fein ba= roder Freund Behrisch stellte seine geselligen Talente beraus, aber er fiel immer wieder in fein wirres und ftorrifches Wefen gurud; ben Sarkasmen seines Merck mar er fo vielfach verbunden, aber fie thaten seinem weichen Gemuthe zu wenig wohl. Rechnet man hinzu, baß er, gerade als fein jugendlicher Beift am schonften anfing auf= zubluhen, in Wetglar das Schauspiel ber Bisitation des Reichs= fammergerichts erlebte, wo ein großes Gericht wegen ber Berbre= chen einzelner Uffefforen wieder gerichtet mard, fo begreift man wohl, wie all dieß in der fruhen Zeit, da er feinen erften Ibealen entsagen mußte, ba er Berachtung seiner literarischen Muster ein= fog, ihm schon zugleich Berachtung ber Welt und Menschen ein= flogen mußte. Go lange sein ungemein fuhlbares Berg jugendlich schlug, war in ihm felbst gegen diese Bedrangniffe ber außeren Welt noch ein Widerstand, ber spaterhin haufig ermattete: Die rein gehaltene Rinderzeit hielt der bofen Gefellschaft die Wage, in die er gerieth als er sich von der Bucht seines Baters emancipirte; feiner Bielbekanntschaft steuerte feine Ginsamkeit und Naturfreude: und dieß Gleichgewicht streitender Wirkungen geht durch Gothes ganzes Leben und Schreiben hindurch. Bon ber großen Außenwelt unbefriedigt, von der kleinen um ihn her vielfach abgestoßen, blieb dem strebenden Jungling nichts als Er felbst; es bot ihm fruh die innere Welt einen Erfat fur bie außere, die ihm mighagte; feine nneren Beschäftigungen entschädigen für viele verlorene außere Tha-

tigkeiten; bem Siftorischen seiner Dichtungen gesellte fich ftets ein Pathologisches hinzu; und mare biefer Gegenstoß gegen ben Druck der laftigen Außenwelt nicht gewesen, so hatten wir nicht die seelen= vollen Dichtungen, die England fo wenig hatte hervorbringen fonnen, wie Deutschland Chakspeares Meisterwerke. Die Berhaltniffe, die Gothen zuerst entgegentraten, der Widerstreit, in dem fich feine Seele gegen die Welt befand, spiegelt fich in seinen ersten Werk= chen ab, wie in seinem Wesen, deffen Abbild er dort niederlegte. Er gibt felbst an, daß er sich in Leipzig stets aus einem Extrem ins andere warf, schwankend zwischen ausgelaffener Lustigkeit und melancholischem Unbehagen, durch Rousseauische Ginflusse einer Lebensart hingegeben, die ihm nicht zusagte, stockig und storrisch, durch krankhaften Widersetzungsgeist und wunderliche Launen beschwerlich; und in welchen Ruf ihn dieses sein fahriges nie ruhiges Wefen leicht nach außen fetzte, merkt man fowohl aus ber Er= zählung seiner ersten Jugendabentheuer in Frankfurt, als auch da= raus, daß in Leipzig ber Graf Lindenau dem hofmeister feines Sohnes ben Umgang mit ihm untersagte. Ganz in einen folchen inneren Zustand laßt sein erster bramatischer Bersuch gleichsam hineinblicken: Die Laune bes Berliebten. Er nahm barin feine Leidenschaft zum Stoffe, ein geliebtes Wesen mit Grillen und Giferfüchteleien zu qualen, und er schrieb es fich zur belehrenden Bufe, als er bamit ben lieben Gegenstand verscherzt hatte. Die Mitschuldigen bagegen offnen uns die Sitten seiner verderbten Stadt; ein Stud, in bem Gothe felbft bas Peinliche und ben Di= derspruch der heiteren Ginkleidung mit dem dufteren Inhalte fühlte. In beiben Studen wird fein Unbefangener Die tieferen Begiehungen finden wollen, die Gothe fpater hineinlegte; Beibe merben im boch= ften Grade befremden, wenn man ihren verlegenden und theilmeise felbst gemeinen Stoff mit bem vergleicht, mas von jeher die jugend: liche Dichterbegeisterung sonst zuerst zu mahlen pflegt; und befon= ders das lettere wird uns bedauern laffen, daß ein so erregliches Gemuth schon in solchen Jahren "schauderhafte Erfahrungen in bur= gerlichen Familien selbstthatig erlebte" und jeden Augenblick von Bankerotten, Chescheidungen, verführten Tochtern, Mord, Diebstahl und Vergiftung horen mußte. Formell laffen beide Stude nur von fern ein Streben nach großerer Gefälligkeit burchblicken; noch mar fein anderes Muster ba als Lessings Minna; und Gothes Ber=

trautheit mit Moliere und ber frangofischen Buhne, die er in Frank= furt gesehen hatte, ließ noch den franzosischen Unstrich und die Farbe ber alten Zeit zurud, ber er zu entwachsen strebte. Wie wenig aber ein Stoff, wie der der Mitschuldigen ihn selbst erbaut haben mochte, scheint eben jener Zwiespalt zu sagen, mit der hier traurige Gegenstande lustig behandelt, oder auch ein bitterer Ernst in ein Lustspiel getragen wird; und Gothe felbst scheint es angu= deuten, indem er versichert, daß er ahnliche heitere und gunftigere Motive verfaumt habe zu behandeln, weil er immer zu feinem eige= nen Bergen gurudgekehrt fei. Er fei nicht ermudet, "über Flüch= tigkeit der Neigungen, Wandelbarkeit des menschlichen Wesens, sittliche Sinnlichkeit und über all das Hohe und Tiefe nachzuden= ten, beffen Verknupfung in unserer Natur als bas Rathsel bes Menschenlebens betrachtet werden konne. hier suchte er Alles, mas ihn qualte, in einem Reime ober in epigrammatisch zugeschnitte= nen Liedchen los zu werden, die fich auf die eigensten Gefühle und die besondersten Umstände bezogen und zunächst nur ihn selbst in= tereffiren fonnten."

Diesen realistischen Grund hat Gothes ganze Poesie. Er fagte es felbst, daß alle seine Dichtungen Bruchstücke eines Lebensbekennt= niffes feien, die feine Biographie erganzen follte, und es ift fein Wunder, daß man bei uns seine Perfonlichkeit bald hoher hielt als feine Werke, und diese blos als einen Commentar ju jener las; fein Wunder auch, daß fur so viele seiner Producte das materia= listische Interesse vorwaltete, weil eine natürliche Neugierde den Schleier zu luften strebte, mit dem die Dichtung die Wirklichkeit verhängte. Der von ber Außenwelt unbefriedigte Mann griff in feinen eigenen Bufen gurud, wenn er ein Thema feines Gefangs fuchte; felbst wo ihn wie im Gog und Egmont ein außerhalb Ge= legenes aufforderte, mischte sich das Individuelle und Pathologische hinein und überbecte bas Sistorische und von außen Empfangene; ben Hohepunkt seiner Leistungen bilden jene Dramen, in denen er Die inneren Rampfe schildert, die ihn in der gahrenden Zeit unserer literarischen Revolution bewegten. Nicht Gothe allein, auch die ganze Zeit mar gefattigt an jenen anakreontischen Liebern, jenen Fabeln, jenen Bardengefangen, jenen Idyllen, an allen den Gat= tungen, die uns in gemachten Situationen, in leblosen Gefühlen, in fremden Zustanden umtrieben; es war die Zeit gekommen, wo

Rlopstocks poetisches Evangelium durchgreifen follte: daß uns selbst das bewegen muffe, wovon wir singen wollten. Gothe war in feiner Jugend gang Dieses Glaubens, nicht die Lecture und die Alten follten uns zum Dichter, nicht bie Imagination bei faltem Gerzen zur Nachahmung treiben, sondern die Natur und die volle Bruft uns zum Gefange treiben, wie ben Bogel in ber Luft. In Diesem Sinne ift jene Stelle im Got geschrieben: bas mache ben Dichter, von einem Gegenstande gang erfüllt zu fein. Sollte ihn etwas gur Production reizen, so bedurfte er eine mahre Unterlage, unmittel= bare Anschauung und Erfahrung, einen Gegenstand, ber die Sphare feines Lebens und Empfindens berührte. In diesem Sinne schrieb er zuerst seine Gedichtchen, beren aus ber fruhesten Zeit eine kleine Bahl unter bem Namen blos bes Componisten Breitfopf (Neue Lieder 1768) übrig geblieben find; und mit ihnen "begann die Rich= tung, von der Gothe nie abweichen konnte, bas, mas ihn freute ober qualte ober beschäftigte in ein Bild, ein Gedicht zu verman= beln, und barüber mit fich abzuschließen." Diese unbedeutend flin= genden Worte scheinen uns zu fagen, mas Gothen zu bem mahren Dichter machte, ben wir vorher vergebens in Deutschland erwar= teten und suchten. Es ist wohl mahr, baß jeder andere Dichter auch zunächst nach Stoffen greifen wird, die ihn bewegen und be= schäftigen, nicht jeder andere wird aber jedesmal so tief in und so hoch über Dem stehen, mas ihn bewegt und was er befingt, als es biefe Stelle zu fagen scheint. Nicht jeder wird feine innere Be= wegung immer, wie Gothe wiederholt fagt, als eine Qual empfin= ben, und so die Burgschaft mitbringen, daß der Gegenstand feines Interesses die menschliche Natur machtig zu ergreifen wirklich fabig ift, baß er jenen inneren Gehalt habe, ben Gothe gang vortrefflich ben Anfang und bas Ende ber Kunst nannte. Auch Wieland, auch die Freundschaftsbichter und Epistolographen, dichteten, mas sie lebten, aber sie spielten mit ihrer Empfindung, geschweige, baß bie Empfindung sie qualte. Wenn diese oberflachlich bewegt, ihrer Ge= fühle allzusehr Herr waren, so war Rlopstock auf ber Gegenseite allzusehr von ihnen beherrscht, zu tief von ihnen erschüttert. Dieser stand mitten in ber Empfindung gefangen, von ber er bichtete, aber Gothe war am Rande der durchlebten Erfahrung und zum Abschluß fertig, zur Bewältigung geschickt, ebe er zu Werte schritt. Ihm war vorherrschend die Gabe ber Einbildungskraft eigen, die allein

den Dichter macht, und an der die anderen Alle nur ein beschei= benes Theil hatten: eine Gabe, die treibend und hemmend auf die Empfindungen wirkt, bald geschäftig, herrschende Gefühle unendlich zu steigern, eine wirkliche Qual mit Borfpiegelungen zu mehren, bald aber auch den Uebergang von Empfindung zu Reflexion au die Sand gebend, indem fie lehrt, im Uebermaße der inneren Be= wegungen und aus uns felbst zu feten, und zu vergleichen und zu beruhigen. Dieser Gabe ift die Kraft uns felbst zu theilen wesent= lich eigen; fie lehrt uns mitten in ber Leidenschaft uns zu faffen, bie fie felbst erft in uns mehr entzundet hat; fie treibt uns zu Ex= tremen und lehrt uns von ihnen zurudzukehren; sie scheidet uns, wo und innere Rampfe grade gang und vollig auf Ginen Punkt gu reißen scheinen, von uns felbft; fie trennt uns von ben Dbjecten, zu benen fie une hinzog; fie liegt auf ber gefahrlichen Scheide von Gefühl und Reflexion, von Instinct und Bewußtsein, und auf diefer aum war es daher den Allten fo leicht zu weilen, bei denen inner= halb eines großen Volkslebens, bas gang Allgemeingefühl mar, ber Einzelne fich zu freiem Bewußtsein ansbildete, mahrend es uns un= endlich schwer wird auf jener Mefferscharfe zu schaukeln, ba wir unter lauter willkuhrlich bewegten Individuen faum einzeln einmal zur reinen Natur und einem gefunden Lebenstacte gurud gelangen. Daber hat auch fur une biefe Rraft, wo wir fie fo thatig feben wie in Gothe, etwas Damonisches und Furchtbares, meil wir überall in ihr die Ueberlegenheit des Bewußtseins voraussetzen und voran= sehen, überall also bas kaltere und freie Beherrschen ber Dinge fürchten, deffen vortheilhaften Ginfluß auf die Runstwerke des Dich= ters wir nicht verstehen, beffen unheimliche Anwendung auf die Hand= lungen und Unfichten des Menschen uns bagegen auch schon in ber Borftellung abschreckt. Denn diese Gabe wirft in Runft und Le= ben, und ift dem Dichter und Weltmann eigen; Dichter und Welt= mann liegen fich auch in ber Natur ber Dinge feineswegs fo gegenüber, wie die damalige Jugend, Klinger und Gothe, sie liegen faben: und wer fich über die Bereinigung des Diplomaten und bes Poeten in Gothe mundert, bem wollen wir anzudeuten fuchen, wie beide Eigenschaften auf jene Eine Anlage zurudweisen. Gothes Leben burchlaufen, so haben wir zahllose Situationen, Die uns, je nachdem wir fie betrachten, eben fo lebhaft die entschiedene Rünstlerbestimmung in ihm darlegen, als sie une bie überlegenen

und gefährlichen Eigenschaften des moralischen Menschen aufhüllen. Wir feben ihn jeden Gegenstand, jede Beschäftigung, Wiffenschaft und Lebensverhaltniffe mit derfelben poetischen Rraft bewältigen, mit der er seine innersten Regungen bandigt. Schon jenes Altar= opfer des Knaben schien es zu verkundigen, daß er seine Religion bald in ben Dienst seiner bichterischen Rrafte bringen murde; er hielt die Philosophie, gegen die er sich all sein Leben wehrte, in Religion und Poefie begriffen, und auch feine Religion mar ihm wieder in ber Dichtung enthalten. Spater nahte er fich ben Natur= wiffenschaften mit jenem kunftlerischen Bestreben, in die Mannich= faltigkeit typische Ginheit zu bringen. Gang frube entwarf er um fich in feche bis fieben Sprachen zu üben und die Langweiligkeit ber Grammatik zu verfüßen, einen Roman in Briefen verschiedener Geschwister, die aus verschiedenen Gegenden in verschiedenen Spra= chen schreiben. Allen außeren Erscheinungen gegenüber lagerte er sich als ruhiger Beobachter: "wenn es draußen noch so wunderlich und wild herging unter ber Berftreuung bes lebens und ber Ber= studelung bes Lernens, fo umgab ihn Frieden." Der Kronungsact wird ihm fogleich eine geordnete Erzählung fur eine bestimmte Per= fonlichkeit: "diese mannichfaltige Welt machte also sogleich einen sehr einfachen Eindruck auf ihn." Gine Szene auf feiner italienischen Reise in Malsesina, die ihm Berhaftung und Unannehmlichkeit brohte, und jeden Andern gleich anfangs emport hatte, verwandelte fich por seiner Einbildung in eine komische Szene auf dem Theater und machte ihm den heiterften Gindruck. Alle Personen seiner Bekannt= schaft wurden ihm gegenständlich, um gelegentlich seinen Dramen einverleibt zu werden; allen auch gemeinen Gegenstanden die poe= tische Seite abzugewinnen war ihm leicht und naturlich; Defers Rupferstiche, eine schone Gegend, eine leidige Erfahrung, Alles regte bas poetische Genie in ihm an, und er fuhlte sich, bas Gelegen= heitsgedicht aus der tiefsten Bersunkenheit wieder retten und ihm zu feiner verlorenen Burde helfen zu konnen. Sobald er in die Boh= nung seines gastlichen Schusters in Dresben tritt, sieht er Bilber von Offade und Schalken; wie er mit dem Pfarrhaus in Gefen= beim bekannt wird, fieht er fich in bem Rreise bes Bicars von Batefield; eine robe Studentenversammlung, die feinem Merck den humor verdarb, gab ihm Masten zu feinen Fastnachtospielen; feine einsamen Reflexionen sogar brachte er in dialogische Selbstgesprache.

Wie bei folchen Operationen der Seele Gefühl und Einbildung in einanderspielt, sieht man leicht und wie ber Charafter babei leiden kann, ift eben fo klar, wie, daß die poetische Anschauung außeror= bentlich dabei gefordert werden muß. Unfer Dichter lebt einen ge= gebenen Zustand im blinden Zuge nach bem Naturtriebe so aus, daß ber Anstoß an die Convenienz unvermeidlich, und mit biesem das schmerzliche Erwachen des Bewußtseins nothwendig ift. gewöhnliche Mensch fügt fich bann ben bestehenden Verhaltniffen und trifft mit ihnen ein bitteres Abkommen auf Unkoften feiner na= turlichen Empfindung; ber Dichter, um mit ber Erkenntnig nicht das Leben aufgeben zu muffen, fluchtet feine naturlichen Empfin= bungen in das Reich der Poesie, und scheidet sich von der Wirklich= feit; er wirft dadurch die lebendigen Berhaltniffe in folche Ferne, daß diese Objectivitat seiner Runft im hochsten Grade dienlich fein muß, aber in geselliger Beziehung wird er freilich als ein Gegner der bestehenden Ordnung erscheinen muffen, der fich falt, ironisch, egoistisch von ben gemeinen Berhaltniffen lossagt. baber Gothe im Unfange, nach feinem charakteristischen Ausbrucke, fich gewiffe Buftande vom Salfe schafft, bauten fich auf Diesem Acte seine trefflichsten Dichtungen auf; als er späterhin den Hof= mann spielte und mit den Dingen sich setzte, ehe er sie noch recht ergriffen hatte, verlor er feine Runftlergabe in bem Mage, als er an diplomatischem Talente gewann. Daß in jener Gabe, die Dinge innerlichst zu genießen und doch in objective Ferne zu stellen, des Dichters mahre Kraft liegt, wußte Gothe selbst. liebte Goldsmith's Vicar von Wakefield barum besonders so fehr, weil er fich in Uebereinstimmung ,, mit jener ironischen Gefinnung fühlte, die sich über die Gegenstände, Glud und Unglud, Gutes und Bofes, Leben und Tob erhebt, und so jum Besitz einer mahr= haft poetischen Welt gelangt." Diese Scheidekunft ist immer eine bamonische Gabe, nicht nothwendig die eines bosen Damon. Dichter kann sie so wenig entbehren, wie der Politiker und Welt= mann, bei beiben aber verlangt man, daß ein reines Gefühl fie anstößt, und ein ehrenhafter Charafter unschadlich lenft. Gothen ist oft der Vorwurf gemacht worden, den man fonst nur Staats= mannern machen hort, daß er bie Menschen nur wie fachliche Ge= genstände behandelt, benutzt und geschätzt habe; Berkleidungen und Rollenspielen hat er im Rleinen und Großen, im naturlichen und

figurlichen Sinne immer geliebt; er hat das Talent bes Schau= spielers und des Diplomaten vereint, das uns bei jenem, auf bie Runft gerichtet entzuckt, bei ihm und bem andern, wo ce fich auf die Menschen bezieht, erschreckt.. Wie verschieden diese zugleich rei= zende und unheimliche Anlage wirkt, wie verschieden sie von an= beren Seiten burch andere Menschen betrachtet werden fann, wollen wir an einem Beispiele verfinnlichen, bas leicht für alle anderen stehen kann. Die Gothe Italien gesehen hat, wie ce ihn forderte, wie er ben Zauber seines fublichen Klima's, die Reste seiner Alter= thumer und Runft, die Merkwurdigkeiten feiner Natur ausgebeutet und für seine kunftlerische Bildung benutt hat, hat 28. von hum= boldt in einem besonderen Auffate auseinandergesett, durchweg freudig gestimmt über die Erfolge diefer Reise, weil er nur die afthetische Seite betrachtete, und alles Schone und Große ber Gothischen Poesie auf diesem Boden aufgeschoffen fah. Aber Die= buhr fah diese namliche Reise mit gang anderen Augen an 160). Ihm war es graflich, bag Gothe dieg Land nur als eine Er= gogung für sich betrachtete, überall nichte fah, als was zu einer unendlichen Decoration bes erbarmlichen Lebens gehort, Alles Große vornehm beschaute und wo es von dem Entgegengesetzten verdrangt ift, fich an ber komischen Seite bieses Letteren ergotte. Er fügte vortrefflich hinzu, daß er selbst in bas andere Extrem gebe, bag sein politisch historischer Sinn sich schon bei bem befriedige, wofür Gothe keinen Ginn hat, bag er unter freien Bauern, die eine Ge= schichte haben, vergnügt leben konne, ohne die Runst zu vermis= fen; er behauptete aber, daß ein achter und ficherer Kunftfinn ohne ben historischen nicht sein kann, weil die Kunfte nichts Abgeson= bertes sind. Und in der That ist diese scharfe Widersetzung völlig gerechtfertigt, wenn man das Extrem ber menschlichen Ralte in Sothe gewahrt, die von der kunstlerischen Warme gleichsam her= vorgerufen scheint. Er fagt im Leben Winckelmanns, er kenne nur zwei gleich schreckliche Dinge, wenn man die Campagna von Rom anbauen und Rom zu einer polizirten Stadt machen wolle, benn nur bei einer so gottlichen Anarchie und himmlischen Wustenei hatten bie Schatten Plat, beren Giner mehr werth fei, als bieß

<sup>160)</sup> Briefe. II, 289.

ganze Geschlecht. Dieser Satz mag leicht eine unbedachte Kunstlernatur enthusiasmiren; ein Mann von historisch politischem Sinne aber, der gerne lebende Geschlechter um sich sähe, die es mit den Ahnen, geschweige mit deren Schatten, aufnähmen, wird davor schaudern, ein elend gedrücktes Volk nur als Staffage einer trümmervollen Gegend betrachten zu wollen und behandelt zu wünschen.

Damit unsere Leser ben Faben nicht verlieren, so wiederholen wir, daß auf Gothes Erzichung und Schule, fo wie auf feinen fruhesten Productionen, die une übrig geblieben sind, der Druck ber Zeit, ber fleinen Verhaltniffe, ber engen Literatur sichtbar Ia= ftete, daß aber fein Dichterberuf gleich in ben Symptomen feiner frühesten Entwicklung gang entschieden vortrat und erwarten ließ, er werbe bei jeder großeren Unregung die Burde der alten Zeit abzuwerfen trachten. Er hatte schon als Anabe aus den Poeten des alten Schlags Klopstock wohl herausgefunden; in Leipzig fing ihm bas schone Naturell Wielands aufzugeben an; er ließ bort Gellert und die Alehnlichen fallen. Aber noch war er gang rath= los, den Wirren der literarischen Kritik gegenüber, und man merkt aus seiner spateren Darftellung genau, wie ein einziges Mufter, wie Leffings Minna, wie ein Auffat feines Landsmannes Joh. Georg Schloffer ihm über alle Regel gilt, ihn beruhigt und er= muntert. Er hatte bie gluckliche Gabe ber Glaubigkeit, Die ber Jugend heutzutage abgeht, sonst aber naturlich ift: er ließ das Schone auf sich wirken, ohne sich ben Genuß burch Grubeln und Untersuchen zu verkummern, durch verständiges Urtheilen zu verlei= ben. Und so war es naturlich, daß bas Kunstwerk ihn mehr reizte, als die Kritif, und was ihn als Kritif anziehen follte, mußte Die Geschloffenheit eines Kunstwerks an sich tragen. Daher mar Lessings Laocoon offenbar bas erfte Buch Diefer Art, was ihn neben Winckelmanns Runftgeschichte feffelte, und was ihm eine bobere Aussicht in diesem Gebiete barbot, so lange er für seine anschauende Natur noch immer bie wurdigen Gegenstände vermißte. "Wie vor einem Blige erleuchteten sich ihm alle Folgen des herrlichen Ge= bankens, ber die bildenden und Redekunfte schied, alle bisherige Kritik ward wie ein abgetragener Rock weggeworfen und man hielt fich von allem Uebel erloft." Nicht ohne einen Seitenblick auf herber, ber an dem hohen Ginne marktete und makelte, gibt Gothe

an, daß biefes Buch, fo fehr im rechten Augenblick erfchienen, feine volle Wirksamkeit auf ihn geubt, bag er sich gange Epochen seines Lebens liebevoll damit beschäftigt und sich eines überschweng= lichen Wachsthums erfreut habe. Diese Lecture ward die nachste Beranlaffung, daß Gothe nach Dresben ging, und bort die Runft= schäße kennen lernte, die ihm eine andere Welt offneten, als er bisher bei Defer ober seinen Frankfurter und Darmstädter Malern hatte kennen lernen. Go bffnete sich ihm im Gebiete bes Gedan= fens burch Leffing, im Felde der Kunftgeschichte burch Windel= mann, in ber plastischen Runft burch jene Gallerie, wie in ben Naturwiffenschaften burch Buffon ein großartiger Gesichtsfreis, auf einer Sobe, wohin ihn fein Dichter seiner Umgebung, es sei benn Rlopstock gewesen, in dem Gebiete geführt hatte, das ihm vor Allem theuer war. Es begreift sich baber wohl, daß er sich an Alles klammerte, was ihm eine Aussicht auf biese Bobe zu gelan= gen barbot; bag er verzagte in seiner Sulflosigkeit, in der ihm Niemand Anleitung geben konnte. Er follte nun von Leipzig nach Sause zurückkehren, und fühlte, daß er vor seinem Bater nicht be= stehen wurde; er that diesem nicht in der Rechtswiffenschaft ge= nug, und fich felbst nicht in dem, was ihm am Bergen lag: bagu hatte seine excentrische Lebensweise ihn frankelnd gemacht. In Frank= furt (1768) fam er in biesem Zustande in Berbindung mit Fraulein von Klettenberg (berselben, aus beren Unterhaltungen und Briefen Die Geständniffe einer schonen Seele im Meister entstanden), Die, wie so viele Frauen, aus Krankheit pietistischen und herrnhutischen Principien nachhing, und nach Universalmitteln für ihre Korper= und Seelenleiden suchte. Durch fie mard Gothe auf hamann auf= merksam; er kam burch sie in Berbindung mit Herrnhutern und fagte felbst, es wurde diefen damals leicht gewesen sein ihn zu dem ihrigen zu machen; er stellte mit ihr alchymistische Operationen an, las mit ihr Welling, Theophraft, Helmont und Starken, bil= dete sich aus diesen Beschäftigungen mit Kirchengeschichte, Magie und Philosophie ein eigenes System ber Religion, das aber so= gleich poetisch gestaltet eine Art Kosmopdie ward; noch späterhin gerieth er über ben mosaischen Buchern auf die wunderlichsten Grillen, er glaubte z. B. gefunden zu haben, daß nicht die zehn Gebote auf den Tafeln gestanden, und seine Disputation über Diesen Gegenstand, Die mit Ernst bewies, es seien auf Diese Tafeln

bie zehn Grundgesetze ber Eigenthumlichkeit des ifraelitischen Wolfs geschrieben gewesen, wollte Niebuhr gelesen haben. Diese auffal= lende Sympathie mit dem Mystischen und Mysteribsen, diese To= lerang gegen die magischen Runfte und jede Schwarmerei, steckte in jener Zeit, wo sie epidemisch war, alle strebenden Ropfe an, und Jung, herder und Lavater find hier nur zeitweise und ftufen= weise von Claudius, Gothe, Forster und Anderen verschieden. Forster, der von 1779 - 85 in Berbindung mit Geheimorden in Caffel ben Stein ber Weisen suchte, gibt uns gelegentlich zu ver= fteben, wie viel bei biesen Thatigkeiten poetische Selbstrauschung mitwirfte. Er munfchte, sein nuchterner Freund Lichtenberg mochte auch ein wenig schwarmen; er finde es so liebenswurdig zu schwarmen fo lange man fich beffen bewußt ift: nur über biefe Grenze hinausgehend phantasire man im hitigen Fieber. Und so deutet auch Gothe an, daß ihn in seinen fabbaliftischen Studien nichts reizte, als die phantastischen Verknüpfungen, in denen man hier die Natur barftellte, und daß er nichts davon trug, als die "Terminologie, in der man etwas, wo nicht zu versiehen, doch ju fagen glaubte." Daß auch diese Beschäftigungen Gothes nicht zu großer Befriedigung führen wurden, war zu erwarten, und baß er fein gutes Gewiffen dabei batte, bezeugt, baß er fie in Straß= burg, wohin er sich jest begab, vor Gerdern sorgfältig verbarg.

Denn dieser war es, der hier die Rebel vor seinen Augen zertheilte. So vieles, was in Gothe nur erst als dunkle Ahnung lag, war in dem funf Jahre alteren Herder, besonders durch ben Anstoß jener Seereise schon klar und reif geworden. Jener Sturm gegen alle abstruse Schulgelehrsamkeit und Compendienwissenschaft, jener Drang nach ber Entwicklung bes Menschen und aller seiner Kräfte, die mit Logif und Metaphysik nicht gebildet werden, jene Emancipation der Empfindung und Leidenschaft, Alles was Gothe nur faum ichmerglich vermißte, bas hatte Gerber gerade jest im freudigsten Besitze, und theilte es freigebig aus. Noch war Gothe bisher in lauter folche Kreise gerathen, wo das "Geltenlaffen, Schonthun, Loben und Tragen" herrschte, wie es die Zeit der ana= freontischen Dichter und der Bremer Beitrage gewohnt mar, jest traf er mit Herber zusammen, ber all das Schelten und Schimpfen, was er von Hamann hatte erdulden muffen, an seinen jungen Freunden wieder ausließ, und daher ben Beinamen bes Dechanten

## Periode b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugenb.) 513

(Swift) trug. Er besturmte bie ,, Selbstgefälligkeit, Bespiegelungs= luft, Eitelkeit, den Stolz und Hochmuth, der in Gothe liegen mochte"; dieser kam ihm zutraulich und mit einer unersättlichen Diß= begierde entgegen, und ehe noch bas Abstoßende, was Berder für ihn hatte, wirkte, hatte ihn feine anregende Kraft schon gefangen genommen. Er verleidete ihm die kleinlichen Vergnügungen und Liebhabereien, die er von seinem Bater überkommen hatte, er ver= warf ihm das Interesse an seinen Siegelsammlungen u. dergl., er machte es lacherlich. Er imponirte ihm mit seinen Kenntniffen und Ginfichten, riß ihn auf feine großen Standpunkte mit, und flogte ihm bas Celbstvertrauen ein, bas bald an die Stelle von Gothes blodem Bogern treten follte. Diefes Bertrauen zu weden, die eigenen Rrafte in sich hervorzurufen, ben Wetteifer zu scharfen, half gewiß bas Migbehagen vortrefflich mit, bas ihm Herders ewige Unzufriedenheit und bitterer Tadel, feine Spottsucht und Sarkaes men anregten. Seine bedeutenden Gefprache, seine neuen Unfichten forderten ihn ftundlich; aus den dunklen Regionen heraus, in die ihn feine muftisch=religiofen und chemischen Beschäftigungen in Frank= furt geführt hatten, aus bem engen und abgezirkelten Wefen, bas er fich in Leipzig angewöhnt, riß ihn Berber in die literarische Welt, die ihm fremd geblieben war, und beren aufstrebende Bewegung ihm jetzt anfing, die mangelnden Anregungen ber politischen Welt einigermaßen zu ersetzen. Die ,, Gahrung in diesem Geifte, Dieses eingehüllte Streben" mußte einem Menschen wie Gothe einen grund: tiefen Gindruck gurucklaffen. Alles, mas Berder im Laufe feines Lebens ausführte, fand Gothe, als er fein Leben schrieb, in ber Fulle ber wenigen Wochen, die sie zusammenlebten, angebeutet! und ware Serder methodischer gewesen, hatte er eben so gut zu leiten als anzuregen gewußt, so wurde er, wie er meinte, auch fur eine dauerhafte Richtung feiner Bildung die toftlichfte Unleitung ge= funden haben. Dann aber hatte Gerber ben lentsamen Jungling gewiß auf Seitenwege geführt, bie nun vermieden murben, da feine Einfluffe blos negativ waren. Er sturzte ihm feine dichterischen Ideale, "zerriß den Borhang, ber Gothen bie Armuth ber deut= schen Literatur bebedte, zerftorte mit Graufamkeit fo manches Bor= urtheil; an dem vaterlandischen Simmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er bie übrigen alle nur als vorüberfahrende Sternschnuppen behandelte; ja mas Gothe von sich selbst hoffen Gerv. Neuere Lit. I. Banb.

und mabnen konnte, verkummerte er ihm fo, bag er an feinen Sa= higkeiten zu verzweifeln begann. Bu gleicher Zeit aber riß er ibn auf den herrlich breiten Weg, den er felbst zu durchwandern geneigt mar, machte ihn auf Swift und Hamann aufmerksam, und schüttelte ihn fraftiger auf als er ihn gebeugt hatte." Die Poefie zeigte ihm herder von der neuen Seite, die wir nun schon fennen. Das Lieblingsbuch feiner Jugend, die Bibel, mußte Gothe durch ihn in einem gang neuen Lichte feben; er lernte durch den Blick auf die Natur und Bolksbichtung, "daß die Poefie eine Belt = und Bolkergabe fei, nicht ein Privaterbtheil einiger feinen gebildeten Manner." Seinen Dvid fuchte ihm Berder zu verleiben, an bem er feine unmittelbare Dahrheit fand; der Dicar von Wakefield wurde ihm durch Herder bekannt, und dieser lenkte dabei fein Urtheil auf das formale Berdienft des Runftwerkes von dem ftoffartigen Em= pfangnif ab, wie es Gothe fpater fo nachbrucklich bei Underen Auch Shakfpeare ward in ihrem Rreise viel besprochen und überhaupt eine unendliche Maffe von Ideen in Fluß gebracht; und wohl burfte Berder, als er Stragburg verließ, fich der guten Gin= drude ruhmen, die er, und zwar mit Borwurfen, auf Gothe ge= macht habe, ben er bamals "leicht und fpagenmäßig" nannte. Dieß waren eigentlich bie ersten Unftoge zu bem ungemein regen perfonlichen Berkehre, ber jetzt bald langs bes Rheins unter ben Literaten aufleben follte. Jung Stilling befand fich bier, ber fich von Berdern formlich exaltiren ließ; Lerfe, dem Gothe im Got ein Denkmal fette; Magner und Leng, Die zu Gothes nachften Un= hangern und Schulern gehorten. Die hinreißend die Ginfluffe Bers bere in diesem Rreise maren, zeige Gothes Schriftchen über beutsche Baukunft, das in den Blattern von deutscher Urt und Runft neben den obenermahnten Auffagen Berders wieder abgedruckt mard. Gothe war von Jugend auf mit Vorurtheilen gegen bie gothische Runft aufgewachsen; er legte fie vor dem Munfter in Strafburg ab; aber bieß war fo wenig Ueberzeugung, baß gleich nach feiner Entfernung von dort der Gypsabguß eines Capitals der Rotonde, den er in Mannheim fah, seinen Glauben an die nordische Bautunst schon wieder erschütterte. Mit Muhe mar Gothe fpater zu überreden, dieß Blattchen unter seine Werke aufzunehmen, und er erinnerte fich kaum bes Zustands, in dem er zu biesem Enthusiasmus gebracht ward. Hier ist ihm Erwin ein Heiliger, hier wird die charafteri=

# Periode b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugend.) 515

stische Runft für bie einzig mahre erklart, mas er spater verspottete; hier lacht er ber Franzosen, die nichts als die Alten anerkennen Nach hamanns Manier bullte er feine einfachen Gate in feltsame Worte und Phrasen, und es klingt gang in Berders Sturm= und Drangstyl, wenn er seinen frangofischen Renner anfahrt : "Bas foll uns bas, baß ber erfte Menfch vier Stamme einrammelte, vier Stangen quer barüber verband und Mefte und Moos barauf bedte? Und es ift noch bagu falsch, daß beine Sutte bie erstgeborne ber Welt fei. 3mei an ihrem Gipfel fich freuzende Stangen vorn, zwei hinten, und eine queruber zum First, ift und bleibt eine weit primavere Erfindung, von ber bu nicht einmal ein Principium für beine Schweinställe abstrahiren konntest." Dit Diesem gothischen Geschmacke hangt das Wegwenden vom franzosischen, das Wohl= gefallen an ber niederlandischen Malerschule, und die hinneigung zu Shakspeare eng zusammen. Straßburg mar ber rechte Ort bes Streits ber frangofischen und beutschen Literaturtendenzen; in dem jungen Kreise mar ber Bug jum Baterland, jur Jugend und Natur Die frangofische Literatur schien ihnen bejahrt und welf; ein Buch wie bas système de la nature fam ihnen gran, cimmerisch, todtenhaft vor; ein Mann wie Boltaire erschien als ein altes eigenwilliges Rind und mar Gothen besonders durch fein Be= fampfen der Bibel fatal; alle Metaphyfit verleibete ihnen; fie fuch= ten nach Erfahrung, Leben und Dichtung. Rouffeau und Diberot felbst brangten von allem Berwickelten jum Ginfachen, von Runft jur Ratur gurud; fie faben in Strafburg ben Schauspieler Au= fredne, der gegen den hergebrachten Styl und beffen Bertreter Le Cain Opposition machte. In Gothes Gesellschaft follte nichts gel= ten als Wahrheit, Natur, aufrichtige Empfindung, Gradheit, Derb= heit, und was man Alles als beutsche Art hinzufugen konnte. Für biese Richtung gab Shakspeare bie achte Nahrung. Dobbs beauties of Shakspeare hatten Gothe zuerst mit ihm bekannt gemacht; bann gab Leffing bas Signal, Wielands Ueberfetzung erschien und ward verschlungen und ben Freunden empfohlen; bald war die So= cietat shakspearefest, ahmte feine Redeweise und seine quibbles nach, versentte fich in die Natur bes Clown, gefiel fich an seinen Ab= furditaten vor Allem und nahrte auf jede Beife ihren Muthwillen. Gothe war hierin voran; ber verwandte Genius in ihm regte bei diesen Flugen bes Meisters die Fittiche, er gestand es frei, baß er 33 \*

# 516 Umsturz b. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoesie.

fich mit ihm zu versuchen denke, und die Wagner und Leng mach: Lenz besonders schien ihnen gang der Mann, die ten bieß nach. Ausschweifung bes Chakspeareschen Genius nachzubilden und Gothe verweist, um in die Unterhaltungen und Ansichten der Gesellschaft zu versetzen, außer Herbers Auffatzen, besonders auf Lenzens Un= merkungen übers Theater. Hier wird Shakspeare als der kuhnste Genius bestaunt, der Erde und Himmel aufwühlt, 'um Ausdrude ju den ihm zustromenden Gedanken zu finden, beffen Figuren vom Konig bis zum Pobel überall, auch unter bem Reifrode, Menschen seien, die warmes Blut im schlagenden Bergen trügen, und figeln= der Galle in schalkhaften Scherzen Luft machten, feine Bapeurs kennten, nicht in muffigen Formularen hinsturben, nichts von bem tobtenden Wohlstand mußten! Nach Chakspeares Beispiele, so wird in jener formlosen, hier lacherlich übertriebenen Sprachweise Berders gelehrt, soll das Individuelle im Schauspiel dominiren; ber charakteristische und Carricaturmaler gilt zehnmal hoher als ber idealische. Alles, mas Aristoteles sagt, ist nichts; die Handlungen find in der Tragodie um der Person willen da; hier gilt der Grund= sat: fabula est una si circa unum sit.

Wenn Gothe unter diesen Aufregungen sogleich producirt und feine Producte publicirt hatte, fo murbe fein erftes Werk, fein Ges von Berlichingen, von den dramatischen Versuchen seiner Freunde Wagner, Lenz und Klinger nicht so außerordentlich abstechen; schon der erste Entwurf, der im Nachlasse bekannt geworden ift, zeigt dieß deutlich. Allein die nuchterne Erziehung, die lange Unent= schiedenheit, das Mißtrauen gegen sich selbst wirkte bei ihm hem= mend, und dieß zeichnet ihn eben vor jenen jungen Mannern aus, daß er über dem blinden Productionstrieb Wache hielt, daß er sich zwar bes Hervorbringens freute, aber nicht bes Hervorgebrachten, daß er sich gymnastisch übte, ehe er auf den Rampfplatz trat. Er nothigte, nach bem allgemeinen hange aller bamaligen Dichter= klubbs, Alles zum Produciren, was ihm nur irgend Talent zeigte, er selbst aber hielt zurück. Er theilte die ultranaturalistischen Aln= sichten seiner Freunde in Bezug auf die Runst nur in so fern, als er seinem vielseitigen Wesen nach einmal vorübergehend sich auch biefer Richtung hingab; ber gothische Geschmad, in bem sein Got, und nachher die Stude, die in diesen Zeiten schon Wurzel faßten, Egmont und Fauft, geschrieben find, lag bei ihm nur dem flaffischen

jur Scite. Die Opposition gegen alles Ginseitige und Extreme, gegen alles Ueberschwengliche und Ercentrische, die in Gothes Na= tur lag, fand bei ihm neue Nahrung, als er von Strafburg weg nach Frankfurt zurückkehrte, und hier in einen andern Kreis von Befannten fam, die gang anderer Urt waren als die Strafburger. Sein Landsmann und spaterer Schwager Joh. Georg Schlosser (1739—99) war ihm schon in Leipzig vorübergegangen; jett fand er ihn in Frankfurt wieder. Er participirte an der realen und idealen Natur des Menschen, und vereinte mit praktischen Rich= tungen, mit foliden Kenntniffen, mit einer gang ftrengen, sittli= chen und driftlichen Tendenz den Ginn für die reformistischen Neuerungen der Jugend, der Gothe angehörte. Durch ihn wurde er mit dem Darmstädter Kreise befannt, dem er schon von Herder angekundigt war: mit v. Heß, Petersen, Went und Merck, die nachher mit Sopfner in Gießen, mit Gothe u. Al. die Frankfurter Anzeigen eine Zeitlang leiteten. Unter ihnen ward Merck von bem größten Ginfluffe auf Gothe; auch Er ein reifer und ruhiger Geschäftsmann, vor beffen Sarkasmen und Bitterkeiten nichts Albentheuerliches bestand. Gegen Herders Ginfluffe gehalten, ma= ren die seinigen gang verschieden: Berder brangte mit seinem Spotte Gothen in sich zuruck, allein zu Merck hatte biefer die Zuversicht, daß er seine schlimme Seite nicht gegen ihn kehren wurde; Herder schurte bas romantische Feuer, bas Merck nur bulbete; die swif= tische Galle bes erfteren hatte sich gegen das Obsolete und Alte in Literatur und Leben gekehrt, Merck richtete bie feine eben fo oft gegen die Enormitaten ber neuen Titanen; Berbers Bitterkeiten floffen aus einem ungemein gesteigerten Gelbstgefühle, Mercks aus der bloßen naturlichen Gradheit seines Urtheils; jener wollte die Welt umkehren und dffentlich etwas bedeuten, er unterdrückte da= her auch den Dichtungstrieb in Gothe, der ihm feine Poefien ver= hehlte, aber Merck zog diese ans Licht, begründete durch Heraus= forderung und Herausgabe bes Gby den Ruhm des jungen Dichters, und hatte fich gerne an diesem begnügt, wenn ihm Gothe überall Genüge gethan hatte. Frühe erfannte er in ihm und warnte ihn vor ber Neigung zum Verschwenden seiner Zeit und seiner Krafte an unbedeutende Dinge; er warnte ihn vor den Berirrungen ber schrankenlosen Junglinge, Die sich an ihn heran brangten. Gothe ward unter diesen neuen Freunden an einen nicht minder freien

und kühnen, aber gehaltvolleren Umgang gewöhnt; als er baber nach Weglar kam und bort eine ahnliche luftige Gesellschaft fand, wie die Straßburger, in ber sich Behrische Thorheiten und Len= zens Berrucktheiten zu erneuern schienen, fo war er ihrer fogleich mude. Er schloß sich an Gotter an, knupfte ein Berhaltniß mit Boie und den Gottingern, und als ihm aus diesem Kreise nachher Die Stolberge befannt wurden, fagte ihm Merck bas bedeutsame Wort, er werde nicht lange mit ihnen aushalten; seine Richtung sei, bem Wirklichen eine poetische Gestalt zu geben, jene suchten bas Poetische und die Imagination zu verwirklichen und bas gebe nichts als bummes Beng. Wirklich fühlte Gothe bald, wie tref= fend die Urtheile Mercks über seine bamaligen Sinnesverwandten waren, durch beren llebertreibungen er sich bald gehemmt sah mehr als gefordert. Ueberall schen wir hier Merck, feineswegs wie ei= nen bofen, sondern wie einen guten Damon an Gothes Seite, und gang entschieden auch in solchen Fallen, in benen es biefer noch spåt nicht zugeben wollte. Selbst von moralischer Seite scheint er momentan eine Kraft in Gothe hervorgerufen zu haben, die mit beffen gewöhnlichem Zuge, ber Natur blind zu folgen, in Kampf trat; benn wie ihm afthetisch bei ben Extravagangen seiner Freunde, ja bei seiner ersten Unlage des Got selber nicht wohl war, so war er auch moralisch weit bavon entfernt, sich bei jenen Zustanden gang wohl zu fühlen, wo ,, ihn die Wogen ber Einbildungsfraft und einer überspannten Sinnlichkeit himmelauf und hollenab trieben." Die Episode in Sesenheim hat man fo oft gerügt, als ein Beispiel wie Gothe auch die liberalen und genialen Sitten seiner jungen Freunde theilte. Aber er verlor ben Abel seiner Seele barum nicht; bas Bewußtsein seiner Schuld und ber verlorenen Liebe machte ihn milb; die Resultate seiner reuigen Betrachtungen, meinte er, mochten in ben beiben Marien, in Gog und Clavigo niedergelegt sein. In Detglar fam er in bas befannte Berhaltniß, wo seine Leibenschaften von neuem spielten - es war gewiß kein mephistophelischer Dienst, bag Merck seinen Entschluß bestimmte, ben Ort feiner Liebe zu verlaffen. Gothe nannte bas felbst eine Heldenthat; leider muß es ihm in seiner Lebensbeschreibung nicht ber Muhe werth geschienen haben, sich selbst vor bem verachteten Pu= blifum in ein vortheilhaftes Licht zu setzen. Die Restnersche Fa= milie ift uns bie Bekanntmachung ber Briefe aus jenen Jahren

schuldig, die mehr als alles Andere das kindliche, durchsichtige, uns verdorbene und harmlose Gemuth aufdecken werden, das Göthe edlen Anforderungen gegenüber entfaltete; die auch den vertrauenss vollen, kühnen und doch gefaßten Muth aussprechen, mit dem Göthe damals der Welt entgegentrat, mit dem er Alle, die ihm begegneten, electrisirte, mit dem er in Götz und Werther (1773. 74) vor dem Publikum erschien, und mit einem Schlage die ganze Gesstalt unserer Literatur verwandelte.

In diesen beiden Producten erkennt sich die zweiseitige Natur Gothes in jedem Buge, und durch fie find beide fo bedeutend ge= worden: Form und Inhalt gehoren dem wühlenden und reforma= torischen Bestreben jener Jugend an, aber beide sprechen zugleich bie Mäßigung in dem Dichter aus, bem es gegeben mar, die wilden Stoffe zu bandigen. Er schrieb an Schonborn bei Erschei= nung des Werther, worin er fich felbft gang niedergelegt zu haben schien, im entschiedensten Gefühle ber Gelbsterhebung über biese In beiden verrath er wohl, wie er gang geschaffen Personlichkeit. war, große Begebenheiten ber Zeit poetisch zu bilden, falls sie ihm folche entgegengebracht hatte; ba fie nicht Thaten hatte, so lauschte er auf ihre inneren Beschäftigungen und auf die Ideen, die sie bewegten, und er traf ben Mittelpunkt biefes Ibeenkreifes fo ge= nau, daß sich baher die enormen Wirfungen wohl erklaren, die beibe Werke in verschiedener Deise machten. Im Got machte sich bas Freiheitsgefühl Luft, bas eben anfing in Deutschland Boden zu fassen und durch Rlopstock, Moser und die Schweizer vermittelt, bie Jugend zu ergreifen. Besonders in dem Gottinger Dichterkreise wurzelten biefe Ideen, die von bem Ganger bes Meffias ausge= streut waren, und mit ihnen war Gothe gerade in Verbindung getreten. Durch gang Europa mar im 18ten Jahrhunderte ein re= formistisches Bestreben fast in alle Rabinette gedrungen; was sich im Großen geltend gemacht hatte in Verfassung und Administra= tion, brang jest in die Bureaus und Alemter; in die Formen und bas Werfahren ber Gerichte floffen humanistische Neuerungen ein; der Geschäftsstyl sollte naturlich und lebhaft werden, und Gothe erlebte diese Gahrungen so sehr, und machte sie so eifrig mit, baß er in Beziehung auf seine stylistischen Vorzüge biefer neuernden Art Belobungen seiner Vorgesetzten erhielt. Dieß war die Zeit, wo ihn Voltaire's Beschützung ber Familie Calas und Lavaters

-

# 520 Umsturz b. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoesie.

That gegen Grebel begeifterte und mit der Welt versohnte: Die haut fur die allgemeine Gluckseligkeit barangufegen, heißt es im Gos, das ware ein Leben! und noch ift hier glaubig eine beffere kunftige Welt in Aussicht genommen, und bas ganze Gedicht ath= met in dem Rufe nach Freiheit aus. Wie die Gottinger am Alter= thume genahrten Junglinge, fo flog auch Gothen bamals bas Ge= fühl des geselligen Druckes ebensowohl in Bezug auf den Staat an, als es ihn in anderen focialen, fittlichen und afthetischen Be= ziehungen peinigte. Friedrich ber Große hatte selbst bas Signal gegeben, ben hergebrachten Regierungsschlendrian zu brechen, und jeder fühlte fich in seiner Sphare berechtigt bagu mitzuhelfen. Eben jett brach auch die amerikanische Revolution aus und brachte schnell eine Maffe politischer Ideen in Umlauf, die durch Rouffeau unter einem stillen aber weitverbreiteten Anhange schon lange vorbereitet waren. In Frankreich griffen die Ideen fogleich in bas Gebiet bes Wirklichen ein, bei uns sprudelte fich ber Saß gegen Tyran= nen, Sofe und Sofleute in Luft = und Trauerspielen aus. ihrer Spige erscheint Gog; ein hiftorisches Schauspiel, eine Staats= action von gang revolutionarem Charafter. Wie bas Genie im Poetischen und im Moralischen sich selbst Gesetz sein follte, nach ben Grundsagen jener Geschlechter, so erscheint hier ein großer Mann in anarchischen Zeiten an ber Stelle des politischen Ge= setzes. Vortrefflich war babei ber Griff in die Zeiten unseres Vol= kes, die jeder Bewegung in unserem Nationalleben zum Mufter bienen mußten; und gang neu war bas Geschick mit bem ber Dichter in ben Ion ber verschiedenen Stande, in ben Styl ber untergegangenen Zeit versetzte, ber burch bie vestigia veteris leporis so anheimelte, wie spater in noch höherem Grade die Hans Sachfische Farbung bes Fauft. Noch ehe Berder seine Bolkslieder gebracht hatte, ward dieg Beispiel ber Accommodation gegeben, bas damals am meisten in bieser regellosen Production frappirte. Shakspeares Dekonomie war mit diesem Ginen Stucke in Deutsch= land eingeführt, seine Schule spurte sich besonders in der Rolle des Hofnarren heraus. Gerade das aber, was ein Anderer zuerst aus Shaffpeare gelernt hatte, war am wenigsten erfaßt: und bafur traten die Elemente heran, die Gothe eigenthumlich hinzubrachte. Das Große, das Historisch = Imposante einer Zeit wie die Refor= mation war, die Erschütterung der Welt, die fühnen Charaftere

eines Luther, Hutten, Sickingen liegen in dammernder Ferne, jezdes starke Moment ist verwischt, ein Held ist gewählt, der sich durch eine Autobiographie erst dem Dichter nahe stellen mußte, der episodische Charakter eines Weibes, bei deren Schöpfung Gott und Teufel ums Meisterstück wetteten, gewann es über den Dichzter so sehr, daß er sich selbst in sie verliebte und anfangs nicht allein den schwächlichen Weistingen und den sinnlichen Franz, sonz dern auch den heroischen Sickingen in ihre Schlingen legte.

Diese Wendung in einem historischen Stude fundigte schon an, wie geneigt der Dichter mar, mehr in feiner eigenen Scele nach Stoffen zu suchen, und wie geschickt diese zu behandeln. Sein Werther erschien daher in sich vollendeter: er stellte ein Bild bes moralischen Genies auf, in Beziehung auf unsere geselligen Ein Charafter entwickelt sich vor uns, bem Berhaltniffe gesett. alles Bestehende Hinderniß und Schranke scheint; wie er in der Runft ber Regel spottet, so auch ber burgerlichen Gesellschaft, die bie Natur in une zerftore und nichts als Anständigkeit bafür Collegien und Alemter scheinen ihm den Menschen zu ver= nichten, und an seiner Stelle nur Philister und Strohmanner gu bilden; die Gesete find ihm kaltblutige Pedanten; Regel und Ord= nung ist ihm in Wohnung, Kleid, Amt, Schrift und Rede ver= haßt; er schlägt aus gegen alle Mäkeleien an ber Handlungsweise des Gefühls, an dem Glauben des Volks, an Allem, was Em= pfindung und Phantasie angeht; ihn reute keine Leidenschaft, die auch an Wahnsinn und Trunfenheit grenzte, benn er hatte begrei= fen lernen, warum man alle außerordentliche Menschen von jeher für Trunkene und Wahnsinnige ausschreien mußte. Ein solcher Mensch befriegt alle Welt und verzärtelt nur fein eignes Berg, lebt ihm gang zu Gefallen, und verübelt fiche nicht, weil ein Ge= fühl des Menschlichen in diesem Herzen schlägt; er wendet sich von ben Erwachsenen weg zu den Kindern, die ihm nicht wehe thun; von den Menschen zur Natur, die ihm nicht widerspricht; von der Wirklichkeit weg zur Dichtung, und innerhalb ber Dichtung von ber bewegten Welt des homer zu den formlosen schwermuthigen Schat= ten Offians; über Rlopstock und Kleist begegnet sich seine Seele einem gleichgestimmten Wefen, bas ihm die Berhaltniffe entzichen; an Entbehren ist er nicht gewohnt, an einen Vertrag bas Band des Lebens nicht einseitig aufzuldsen, kann ber Feind des Lebens

nicht glauben. Er wird ein Raub der Empfindung, die mit einer Glut und Wahrheit geschildert ist, daß wir nie ohne Seclenbewes gung der Entfaltung dieses Charakters folgen werden, der die Marionetten im Grandison und in der Heloise in gewaltigen Schatzten warf. Für die Befreiung der deutschen Dichtung von allen fremden Einflüssen war die Erscheinung von Götz und Werther schon ein ganz zuversichtlicher und tumultuarischer Sieg, während Lessings Stücke noch Schlachten, die nur mit der höchsten siratez gischen Vorsicht gewonnen waren.

Die Wirkungen beiber Stude maren unermeglich fur bie Dich= tung, wie für die Bustande bes Lebens. Die wilde dramatische Sfizze schmeichelte bem zügellosen Sang ber Jugend; "fie glaubte baran ein Panier zu feben, unter beffen Borfchritte Alles, was in ihr Wildes und Ungeschlachtes lebte, sich wohl Raum machen burfte;" und Gothe besaß besonders einen Brief von Burger, ber als wichtiger Beleg beffen gelten konnte, was die Erscheinung bes Gog bamale aufregte. Gefette Manner fürchteten, er begunftige die Anarchie und bas Faustrecht und mochte gern diese Zeiten wieder herstellen. Er selbst hatte die Absicht, noch eine Reihe bi= storischer Stucke zu schreiben und trug sich einmal mit bem Plan zu einem Julius Cafar, von bem er felbst vorher fühlte, bag er nicht Allen gefallen wurde. Seine Freunde fingen an Schauspiele in biefem Gefchmacke zu machen; eine ganze Saat von tragifchen Dichtern wuchs aus biefem Ginem Stucke auf, bas nach ben ver= schiedensten Seiten bin auswucherte. Mit der ungefahr gleichzei= tigen Emilie Galotti verschmolz bas Stuck in ben Augen ber meisten Nachahmer in Gins; unsere plotlich erzeugte Tragobie nahm meift ihre Schauspiele aus unferem gesellschaftlichen Leben, wie Lessing that, zeichnete aber groteske Züge und schreckliche Larven, ungeheuere Szenen mit nachlässiger Sand ins Grobe bin, wie man es im Gog gefunden haben wollte. Diese Gattung wandte fich ter Buhne zu, eine andere wandte fich gang von ihr ab: bas historische Schauspiel, ober beffer ber bialogisirte historische Roman, wie ihn die Schlenkert, Spieß, Cramer und Alchnliche behandelten. Diese roben Auswuchse, Diese Mordspectakel, Die in bombaftischen Furiosos den fläglichsten Plattsinn schlecht verhullen, mogen jett wohl kaum mehr bas Anabenalter enthusiasmiren, und sind schon längst in die Tabagien der Soldaten herabgekommen,

wobin wir ihnen gewiß nicht folgen werben; Die eigentlichen Erg= gobien aber, bie aus Gothes Schule hervorgingen, werden wir weiterbin ju betrachten Belegenheit baben, Gon pon Berlichingen. werben wir feben, wirfte rein schaffenb, auregend, bervorrufenb, weit auf die Folgezeit bin; Berther bagegen fchlog mehr bie fen= timentale Deriode ab ober zeitigte fie. In ber Literatur tonnte Diefer nicht fo nachhaltige Rachahmungen verurfachen, nachbem Dorid. Doung, Diffian und Die Centimentalitat ber Freundschaftegeit fcon vorausgegangen war. Auf Giegwart blieb mit Unrecht Die Benennung biefer Sabre bangen, Die weit richtiger burch Werther charafterifirt und bezeichnet wurden, fcon weil er bie ftarfgeiftige Seite ber Beit mit in fich fchlieft. Die Tragobie bilbete fich überbaupt weiter, ber Roman aber nahm, fcon als Berther erfchien, eine gange praftifche Richtung, Die bem ausschlieflichen Zone jener Empfindelei und jener weinerlichen Echwermuth in Millere Profafdriften nicht gunftig war. Im Gob war eine bichterifche Gattung angegeben, bie in fich bie Rabigfeit batte fich fortzupflangen. Werther war ein ju ummittelbares Abbild bes Lebens um nicht feine nachften und unmittelbarften Birfungen auf bas leben jus ruck zu machen. Der Dichter fand felbft bamals in ber Deriobe ber geftorten Ibeale, bie jebem Jungling naturlich ift, und bie im 8ten Jahrzehnt bes vorigen Jahrhunderts, wo fich Miles um die Dichtung brangte, wo man bie Birflichfeit mit ber Docfie maß und verglich, eine gemeinfame fur bie gange beutsche Jugend war. Unbeftimmte Triebe, ein bunfles Beftreben, ein gefteigertes Gemutheleben, eine hochfliegende Phantafie fliegen überall an bie Schranten ber gegebenen Buftanbe an, und Lebengüberbruft bes machtigte fich bes erregten und leibenschaftlichen Geschlechts. In biefer Lage nahrte man fich gerabe an ben bufteren Geftalten ber englischen Poefie, beren finfteren Charafter Gothe vortrefflich ge= fchilbert bat; Chatipeares Samlet befchaftigte Die Gemuther, Young und Offian lagen ben Bergen nab. "In folden Elementen, bei folden Umgebungen, Liebhabereien, Studien, von unbefriedigten Leitenschaften gepeinigt, von augen zu bedeutenben Sandlungen nicht aufgeregt, in ber Musficht auf ein fchleppendes burgerliches Leben, war in bem unmutbigen Uebermuthe ber Bebante bas Leben ju verlaffen an ber Tagebordnung. Diefer allgemeinen Stimmung batte Berther feine Birfung ju banten; er erregte nicht

eine Rrantheit, fonbern bedte bas vorhandene Uebel auf." Denfe man nun, bag Gothe aus ben eigenen Erfahrungen eines uberreichen Bergens ichrieb, baff ben letten Unftof ber burch eine abnliche Lage veranlafte Gelbftmord bes jungen Berufalem gab. ber bie allgemeinfte Theilnabme in Deutschland erregte 161), baff Gothe feine Erzablung in rafchen, bewegten Briefen in weniger Beit, aus ber erften Sand, mit genauer Benugung von Drigingla nachrichten über bie Rataftrophe Berufglems bimmarf, fo begreift man wohl die ftoffartigen Birfungen bes Buches, Die unglucklichen Rolgen ber Lecture, Die Aufregung ber Gegner, Die in Miltons, in Leffings, in Lichtenberge Geiffe bas Bergottern bes finnlichen Tricbes baften, ober bie moralifche Entnervung ber Charaftere furchteten; man begreift aber auch bie Bewunderung einer Darftellung, in ber fich Runft und Ratur, Dichtung und Babrheit, Ercentricitat und geiftige Gefundheit, Sentimentalitat und Daivetat, Bewegung und Rube fo innig bie Band reichten.

Denn wirflich schien es ja, als ob jest in Erfullung geben follte, wovon unfere guten Dedanten feit Jahrhunderten traumten, als ob ein Dichter uns geboren fei, ber jene Babe ber Inspiration, bee bichterifchen Enthusiasmus, ber unmittelbaren Empfangniß wiebergebracht babe, wie man fie in ben Gangern ber Urgeit vers muthete. Er fand es fich felbit von feiner Mutter angeerbt, alles Phantafievolle beiter und lebendig vortragen gu fonnen, auch bas Gemeine gab fich ibm leicht ju poetischer Muffaffung bin, bie Schwierigfeiten ber Form fannte er nicht und überfprang fie , wo er fie fannte. Bie bem Mufifer eine Melobie, fo ftellte fich ibm bes Nachts ungerufen und unwillfubrlich, obne beftimmten Unlag und besondere Erregung, ein Lied ein, bas er fich berfagte, und oft vergaß, oft wie einen flatternben Schmetterling baschte und auf fein Dult beftete. Bon frub auf wehrte er fich gegen ben Druck feiner Sachen; lebendig, wie fie empfangen waren, wollte er fie auch wiedergeben; er ergablte feine Dabreben fcon als Rnabe; er trug Sabrelang feine Plane und Entwurfe in fich berum; febrieb er etwas nieber, fo erhielt nur ber lebendige Bor= trag feine Freude baran; Alles, mas aus bem Stegreif gefchab.

<sup>161)</sup> Gotter ichrieb feine befannte Epiftel bei biefem Anlag und fpielt auf ben Tob bes jungen Mannes barin an.

Dichten und Spielen war seine besondere Lust; alles Theoretisiren und Kritteln haßte er, als einen augenscheinlichen Mangel an Schopferkraft; spat bildete er sich noch aus der bloßen Art und den Mitteln des Vortrags eine Theorie der dichterischen Gattungen: und er war in Weimar nachher darum so sehr an seiner Stelle, weil hier sein Talent freien Spielraum hatte, mit den heiteren Scherzen der Kunst das Leben zu verschönern, und "im Spiel und Tang, in Gesprach und Theater den Freudenkreis ununterbrochen durch die 52 Wochen des Jahres zu schlingen." Es war als ob die altesten Zustande uns wiederkehren sollten; als ob der Rhapsode und Bolksfänger lebendig erschienen ware, von deffen Gefangen Herder nur sprechen und ruhmen konnte. Niemand hat so sehr wie Er das deutsche Volkslied erneut, so einfach wie dieses em= pfunden, so viel Anschauung fur die Phantasie, so unendlichen Raum für die Musik gegeben 162), so wenig sich von Bers und Reim im melodischen Fluß der Empfindungen storen lassen. Wir haben nichts Lyrisches als unser altes Volkslied, was so, wie Go= thes Jugendlieder, Alles mit Bilbern zu beleben, allen Gedanken Gestalt zu geben wußte, was ohne kuhne Metaphern und schwere Apparate so Bieles in so simpler Beise sagte, mas so machtige Leidenschaften aufhüllt und doch in einer reinen Natur so gekühlt und beschwichtigt. Sein Naturleben spricht sich in seinen Liedern nicht als das gesellige, wie bei Boß, als das andachtige oder heiter beobachtende wie bei Hebel aus, sondern als bas eines traumeri= schen, phantasievollen Gemuthes; er hat das Naturlied geadelt und wenn er Schäferlieder von Damon und Phyllis, von Luna und Zephyr fingt, so geht Alles in ber schlichten Natur so ohne Miß= fälligkeit mit, wie die gelehrten Brocken bes alten Bolksliedes.

Wie in diesen Jugendproductionen darstellender Art Gothe durch= aus in einer freien und fuhnen Beise auftritt, die faum im hinter= tergrunde seine spatere Alenderung ahnen, so wie die spatere Be= schreibung seines Jugendlebens taum diese fruhere Ratur durchblicken läßt, so warf er sich auch kritisch und polemisch damals der deut= schen Welt und Literatur gegenüber, immer von dem edlen Bestre= ben erfüllt, "bemjenigen, mas vor unferen Geelen als bas Sochste

<sup>&</sup>quot; Mur nicht lefen , immer fingen, 162) und ein jebes Blatt ift Dein!"

## 526 Umsturz b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoesie.

schwebt, ob wir es gleich nie gesehen haben und nicht nennen fon= nen, handelnd und schreibend und lefend naher zu kommen;" überall von dem Bunsche beseelt, eine Gemeinschaft ber besten Menschen ber Beit zu fordern, fich, wie er fang, des Salben zu entledigen, im Gangen, Guten und Schonen resolut zu leben. Er mar jett durch feine beiden Werte an das Licht bes Tages gezogen, feine Einsamkeit ward ploglich gebrochen, Lob und Tabel riß ihn aus fich felbst und seinem Stillleben heraus. Er trat mit Merc und ben Underen in den Frankfurter Ungeigen fritisch auf, gang in dem neuen Tone, den Herber angegeben hatte, oder in Leffinge re= formatorischem Geifte. Mit heftigkeit zieht er bier gegen flein= liche Moralisten, schwache Dichterlinge, vornehme Zeloten, neue Propheten, gegen Unfitte und Ungeschmack bes Jahrhunderts, gegen alle Sustemmacherei und Dilettantismus, gegen finftere Religiones= eiferer zu Felde, aber auch gegen kritische Reger und Freigeister, wie Unger und Mauvillon; bas mahrhafte Genie schützte er felbst in seinen Thorheiten. Er ehrte Lavater und Wieland; er rechtfertigt Diefen gegen die angstlichen Moraliften: Renner bes Bergens mur= ben entscheiben, ob eine Leitung und Berfeinerung bes Gefühls durch Blumenpfade einer lachenden Landschaft nicht geschwinder jum Biele ber Sittlichkeit fuhrte, als die furzeste Linie bes moralischen Raisonnements. Er verbittet fich von Gulzer bie Moralpredigten, und rechnet fich gradaus zu benen, die nach deffen Theorie mit ben Runften Unzucht treiben. Er munschte in beffen Runftartifeln mehr Anschluß an Lessing und Herder zu sehen, in seinen philosophischen nicht blos Darzählung der Marksteine, sondern auch ein wenig Bacon'sche Bilberfturmerei, Fingerzeige, Ahnungen zu Entbedungen bes Columbus. Er lehnt sich gegen bas verzwickte, alltägliche Ge= schlecht unserer Dichterlinge auf, und er bittet den Genius bes Baterlands, gleichsam sich selbst portraitirend, um einen Jungling, ber voll Jugendfraft und Munterkeit ber beste Gesellschafter mare, ben zu fangen die Schonen alle ihre Dete ausstellten, beffen em= pfindendes herz sich auch wohl fangen ließe, sich aber folz im Augenblide wieder losriffe, wenn er aus dem dichtenben Traume erwachend fande, daß seine Gottin nur schon, wigig und munter sei; beffen Gitelkeit sich ber Burudhaltenben aufdrange, sie burch erlogene Ceufzer und Thranen eroberte - und auch wieder verließe, weil sie nur zurudhaltend mar; ber uns dann alle feine Freuden

#### Periobe b. Driginalgenies. Der Rhein. (Bothes Jugenb.) 527

und Leiben, Thorheiten und Refipiecengen mit bem Muthe eines unbezwungenen Bergens vorjauchgte, vorfpottete; und an bem end: lich offenbar murbe, bag nicht Rlache und Beichheit bes Bergens an feiner Unbestimmtheit Schuld babe, wenn er ein Dabchen fande. Das feiner werth fei. - Den Uebermuth einer fraftigen Gefinnung und eines frifchen Alters, fo wie ben feden Sumor ber von Ibea= Ien erfüllten Jugend hatte Gothe fchon gang fruhe genabrt und ichon in Leipzig batte er einen polemischen Muthwillen an Clobius ausgelaffen, beffen pomphafte und boble Dben in Ramlers Danier ibn argerten, und zu beffen Debon er eine Prolog-Barlefinabe fchrieb, Die Die Beiten Rofts und Gottfchede miederzubringen fcbien. 2Bas gegen fein poetisches Glaubenebefenntnig, mas gegen bie Traume, die fich feine bichterifche Phantafie fchuf, bamale grob verfließ, erfullte ibn mit 2Buth. Go hafte er, obwohl im Bergen ben rationalen Meuerungen ber Theologen jugethan, bas Dobernis firen ber alten Begriffe und Buftanbe, bas Berbreben und Befpots teln ber Bibel und ber Prophezeihungen, mit benen ibm ein guter Theil des poetischen Gehaltes verloren ging; er batte bamale Boltaire megen feines Saule erbroffeln mogen; fein Prolog ju ben neueften Offenbarungen Gottes gegen Bahrbt (1774) floß aus biefer Quelle. - Bieland mar immer Gothes Liebling gemefen, Mufarion und Agathon feine Freunde; feinen Auszug gegen Pfaffen und Tyrannen im Schach Gebal batte er mit gleicher Gefinnung gebilligt. Allein jest reigte er Gothen mit einer tabelnben Recenfion bes Gog, Die er in feinem Mercur hatte abbruden laffen. Bei naberem Bufeben fant fich, bag er fur nichts Rraftiges und Rri= fches Ginn batte, bag er ben großen Meifter Chaffpeare felbit mighandelte und bas Berbieft feiner Ueberfetjung burch bie Roten aufhob. Die modernen Salbgotter in feiner Alcefte verrietben, baff er pon bem eigentlichen Wefen bes Alterthums ebenfowenig einen Begriff hatte, ale von ber Runft bie Gitten und Charaftere anderer Beiten in einem entsprechenden Style barguftellen. Ge fchien end= lich , ale ob ber Mann , ber bieber unter Die Genien bes Tage ge= aablt murbe, feinen Rudgug gu ben Debanten ber alten Beit nahme, ale er in Beimar feinen Mercur begann, ben er ausbrucklich in Opposition gegen die ,, bundifche Urt von Rritif" unternahm , wie fie in ben Frankfurter Ungeigen herrichte. Das Barbenmefen , Die conifche Genialitat, der Ultraenthufiasmus mar ibm in unferer

# 528 Umsturz b. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoesie.

Literatur zuwider geworden; er argerte fich über die Leute, Die, wenn fie ein Bischen Wit und nichts zu effen hatten, fich über alle Rudfichten wegsetzten. Seine ganze literarische Thatigkeit qualte sich jetzt mit diesem Mercur herum, in bem alle die breite Mittelmäßigkeit und Spiegburgerlichkeit herrschte, aus ber Gothe mit Macht herausarbeitete; und nirgends fieht man fo tief in die bodenlose Gemeinheit bes beutschen Journalismus hinein, als in ben mercurialischen Briefen Wielands, die in aller Bonhommie die Manpeuvres auseinanderlegen, mit denen folche Inftitute bei uns gehalten und das Publifum in ihnen geafft und betrogen wird. Saß und Liebe hatte bei Gothe und feinem Rreife bamals feine Grenze, Rudficht und Schonung kannte man nicht, wenn ber Rigel bes Die Farce Gotter Belden Bieland Muthwillens sprach. (1774) hing fich an die Alceste und die Noten des Chafspeare 163): fie ,, turlupinirte den Autor über feine Mattherzigkeit in Darftel= lung jener Riefengestalten ber markigen Fabelwelt, wie Gothe an Schonborn schrieb, auf eine garstige Beise"; sie machte es aber boch noch gnadig, und ein freundlicher Brief an Wieland ftellte bas Bernehmen zwischen beiben auf guten Fuß. Nicht so friedlich ging es mit Nicolai ab. Unter den zahllosen Schriften, Die Werther hervorgerufen hatte, und unter benen eines Englanders "Geständniffe ber Lotte" mit einem wirklichen Facfimile ihrer Sand= schrift und ihrem Portraite die unverschamteste mar, erschienen auch Freuden des jungen Werther von Nicolai (1775), ein Rritik= roman voll Galle auf bas junge Geschlecht ber Bolks- und Schauspielbichter, beren Kraftsprache barin auf eine außerst matte Beife perfiflirt wird. Der Geschichte wird barin eine bekannte und un= faubere Wendung gegeben und ein Spottgedicht rachte bieß, bas den unberufenen Rrititer in einer unsauberen Stellung auf Wer= thers Grab zeigte, und trot Gothes Borficht benn doch bekannt geworben ift. Gin allgemeiner Larm erhob fich in Gothes Befannt= schaft gegen das "Geschmäcklerpfaffenwesen" ber beutschen Bibliothet

<sup>163) &</sup>quot;Bare er klug, und er konnte bie Stelle, wo er Deiner (bes Euripides) spottet, und die Noten zum Shakspeare mit Blut ab kaufen, er wurde es thun." Herkules: Geh in Dich, und bitte den Göttern ab die Noten über den Homer, wo wir Dir zu groß sind. Wieland: Wahrslich, ihr seid ungeheuer! Ich habe euch mir niemals so imaginirt.

und ihren Redactor, gegen diesen Usurpator der deutschen Kritik, ben Dictator in Religion und Wiffenschaft, ben Particulargegner fast aller der Genialitaten, die fich in diefen Jahren hervorthaten. Jung Stilling schrieb die Schleuder eines Birtenknaben gegen seinen Se= baldus Nothanker, im Merger über die Ausfalle gegen die Pieti= ften, und Nicolai wollte wiffen, baß Gothe ihn in feinen Schimpf= worten darin (die Jung nachher abbat) bestärkt hatte; er ließ ihn durch Merck warnen, nicht mit ihm, wie mit Wieland, Rate und Maus zu spielen; er wisse, baß er vor bem Publikum sehr balb mit ihm fertig werden wollte! Unberufene Ginmischer machten ben Bruch größer: fur Nicolai's Werk galt eine Flugschrift Menschen, Thiere und Gothe; fur Gothes die Farce Prometheus, Deukalion und seine Rezensenten, die Wagner aus Unterhaltungen mit Gothe in deffen Manier gegen Wieland, Nicolai, Jacobi, die Tadler des Werther richtete. Prometheus schickt barin den Deucalion in Die Welt, über ben fich nun das Rezensentenvolk, Gans, Gfel, Uhu, besonders aber der Merkur, die Bris, und der Drangutang her= machen. Fris (Jacobi) hat das Herz voll von Deufalion, aber aus Furcht vor Drangutang zieht sie sich zurud, Merkur bietet ihr ben Arm; ber Drangutang fett bem Deutalion einen anderen Ropf auf, benn dieß ift fo fein Element, zu bauen auf fremdes Fun= dament 164). Gothe erkannte in diesem übrigens rohen Machwerk feine Gebanken und feine Manier wieder; unter feinen Freunden war biefer hans Sachsische Styl stationar geworden, ber sich so fehr der Poesie des Tages anfügte und ben heiteren humor unter= stutte, und ben Gothe nachher auch nach Weimar hinüberpflanzte. Db biefer Styl Gothen oder Merck fruher eigenthumlich mar, kann man zweifeln; wenige Zeilen von bem Letzteren zeigen wenigstens, daß er ihm gleich eigenthumlich war. Der Ton des "cynischen Bonfens" muß ihm besonders angestanden haben; da vorzugsweise an ihn die Briefe der verschiedensten Leute Diesen derben Ton an= schlagen, die ihn wohl an Andere gerichtet gang verleugnen. Gothe hat leider die "poetischen Episteln von ungemeiner Ruhnheit, Derb= heit, Swiftischer Galle und verletzender Rraft", die er von Merck besaß, für eine Nachwelt versteckt, die vielleicht nichts mehr bamit

<sup>164)</sup> Ein Stich auf ben Sebalbus, ber sich an Thummels Wilhelmine anlehnt. Gerv. Neuere Lit. I. Bb.

anzufangen weiß, und er hat uns bamit bie Mittel abgeschnitten. über Mercks gangen Werth und Bedeutung abschließend zu urthei= Gewiß ist, daß diefer die satirische Feber seines jungen Freun= des zu scharfen nicht faul mar, und daß er jenen Sang theilte, alle kleine Begebenheiten des Tage poetisch zu verewigen, den Gothe überall hin ausbreitete, wohin er fich richtete. Die geiftreiche Gefellschaft voll Muthwillen und Laune gewohnte sich an, jedes Wort, jeden Borfall, jede Erscheinung in ber Literatur, in Gesprache, Spruche und Sinngedichte zu kleiben, die ihren Werth nicht im Stachel, fondern in der einfachen Charafteriftit fuchten. Mitlebende Genoffen wurden in Masten abgegoffen, und einzelnes in diefer Art ift im Jahrmarkt von Plundersweiler, im Intermezzo von Fauft u.f. stehen geblieben, und reiner gestaltet machte Dieser satirische Trieb fpat noch in den Zenien wieder auf. Ins Großere ausgeführt geben die Fastnachtsspiele vom Pater Brei und Gatyros solche Das eine persissirt ben jungen Leuchsenring, ber em= Lebensbilder. pfindsam, weich, enthusiastisch, vor seiner eigenen Einbildungefraft nie sicher, die ungluckliche Reigung hatte, überall etwas unter ber Decke zu vermuthen, und überall unter bem Tische zu spielen, von bem man daher jett noch immer nichts weiß, aber Dieles vermuthet. Er follte fpater das Mahrchen vom Aryptokatholicismus auf: gebracht haben, das fo ungeheuere Zerrüttungen brachte; damals als ihn Gothe (1773) bei Frau Laroche fah, habe er einen gehei= men Orden der Empfindsamkeit stiften wollen. Er hing daher mit dem jungeren Jacobi einmal zusammen, und hatte mit allen Weibern etwas zu framen. Geine Unnatur und Anspannung, feine geistige Contorsion und feine Runftstude argerten Frit Jacobi, die Correspondenzen, die er immer herumtrug, persiflirte Laroche, und Merck machte Gothen aufmerkfam auf Diese Art fich überall mit Schmei= cheln und Lugen einzunisten, die bann Gothe im Pater Brei verspottete. Ginen anderen ,, tüchtigeren und berberen solcher Bunftge= noffen, die fich überall vor Alnker legten und Ginfluß zu gewinnen fuchten" zeichnet er im Satyros. Wenn biefer nicht ein Stich auf Basedows faunisches Wesen, seine Reformationswuth, und gotteslasterlichen Paradoxien sein soll 165), so weiß ich ihn nicht zu

<sup>165)</sup> Die Jahrzahl 1770 in ber Ausgabe der Werke wird wohl ein Irr- thum fein.

### Periode b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugend.) 531

beziehen. Man sieht wohl, daß bie satirische Charakteristik nicht eben fehr beutlich ift; auch aus dem Pater Brei wurde fein Scharf= finn auf Leuchsenring rathen, ohne daß man es sonsther wußte. So war auch in jenen "lebenden Sinngedichten" der Scherz und die Bedeutung fo versteckt, daß die Gemeinten felbst fie nicht erriethen. Mitten in dieser polemischen und satirischen Richtung namlich er= kennt man von ferne mohl, daß biese Leidenschaftlichkeit, Dieser Trotz, Diese Unverträglichkeit mehr Jugend als Natur bei Gothe Die ehrenwerthen Gesinnungen und Absichten des jungen Ge= schlechts um ihn her riffen ihn mit, sich in ben Entwurfen und Be= schäftigungen zu gefallen, in benen er ftets bem Zeitgeiste mit= oder gegenwirkend nahe trat, in bem er fich immer in dem Gangen ber gahrenden Literatur erkannte. Aber indem er seinem Wider= willen gegen alles Falsche und Unnaturliche mit franker Offenheit im mundlichen Verkehre und schriftlich fur fich freien Lauf ließ, hielt er ihm doch gleichsam wieder den Zügel; er versteckte doch wieder bie so offene Meinung; er überließ seinen Freunden Lenz, Klinger und Merck, wie fpat noch Schillern zu publiciren, mas er nicht felbst veröffentlichen mochte, als ob es dadurch von ihm ab= gewälzt ware; das Meifte und Größte von dem, mas feine Seele bamals bewegte, ließ er fallen. Bon ber unartigen Sochzeit Sans= wurfts, die ihm nicht bruckbar erschien, erfahren wir noch in dem Leben nichts als einen Witz auf Macklots Maculatur. fich mit dem Plane zu einer Tragodie Mahomet, die gang in den Zeitbestrebungen wurzeln follte. Er fah die Basedow und Lavater bemuht, das Edle, was sie wollten, auszubreiten, er wollte ihnen an Mahomet tragisch vorführen, daß sie sich in diesem Be= ftreben nicht ber Menge gleich stellen, bas Gottliche irdisch machen und der Berganglichkeit Preis geben follten. Dieg Stuck blieb lie= gen; Faust ward hinausgeschoben, ber schon bamals im Entwurfe vorrütte; ein Epos vom ewigen Juden gehorte gleichfalls unter feine Plane, das, wie Fauft, "folche tiefere Griffe in die Menfch= heit" thun follte, und deffen volksmäßigen und zeitgemäßen Stoff Gothe ebenso mit Schubart zusammen ergriff, wie er im Faust die allgemeine Conception mit Leffing, Klinger und dem Maler Muller theilte. In bem ewigen Juden, einer Sage, Die fich von felbft zum poetischen Rahmen einer Philosophie der Geschichte darbietet, hatte Gothe, ben damals religiose Ibeen ausfüllten, mit richtigem Griffe

bie nach seinen Unfichten hervorstehenden Punkte der Religions= geschichte behandelt, er hatte barin niedergelegt, mas er sich aus Spinoza aneignete, ber ihn damals beschäftigte; er hatte fein chrift= liches Glaubensbekenntniß hineinverwebt, bas fich eben machtig an= berte. Er erkannte sich plotilich auf dem Wege ber pelagianischen Reterei, obgleich er fruber fich fur bas Gegentheil bekannt hatte; er gab jett lieber die orthodoren Begriffe von ber Gnadenwirkung auf, als daß er bem Bertrauen und bem Glauben an bie Rraft ber Natur und bes eigenen Willens entfagt hatte. Wie konnte er auch bei einiger Selbstprufung anders, ba ja die fammtlichen Ten= bengen ber Zeit aus jenen titanischen Bemuhungen flossen, die bes Menschen Celbstfraft und Große unter die Waffen riefen, und ihn von den Gottern fich zu sondern hießen. In dem Stolz auf Diese moralische Unabhängigkeit, auf die Emancipation von dem perfonlichen Gotte, zu der ihn Spinoza geleitet hatte, auf die dichterische Productionefraft, zu der ihm keine Zeit und kein Berhaltniß etwas zulegen fonnte, wurzelte auch der Entwurf bes Prometheus, den er gleichfalls fallen ließ. Als Monolog gehörte dazu jenes unter anderen gerettete Stud, das der Bundftoff fur eine Explosion mard, die wir weiterhin noch berühren. Jacobi theilte das Gedicht Leffing mit, ber sich zu bem spinozistischen er nat mar befannte; nach fei= nem Tode erklarte ihn Jacobi zum Spinozisten und dieß rief einen Streit mit Mendelssohn hervor, der allerdings zu bessen Tode mit= gewirft haben mag.

Die Dichtungen, die Gothe in die Welt schickte, die polemisschen Schriften, in denen er sich an den berühmtesten Namen neckte, erklaren wohl den Tumult, den sein Austreten erregte; nothwendig aber muß man sein Persönliches hinzurechnen, das ganz geeignet war, den ohnehin herrschenden Zug nach lebendiger Mittheilung zu unterstützen und die Masse der jungen Literaten-brüderlich zu versbinden zu einem heiteren Leben und einem ernsten Streben. Wohin sich Gothe damals wandte, bestach sein offenes Wesen, der Naturzug in seinem Benehmen, die geniale Unordnung in Schrift, Kleid, Orthographie und Sitte, der man es doch ansah, daß sie von einem geheimen Triebe des Anstands in Schranken gehalten war, das reine Selbstgefühl, das zwischen Stolz und Bescheidenheit schwebte, die Fügsamkeit, mit der er bei der ersten Warme der Bekanntschaft jede fremde Natur ehrte und behandelte. Auf die allerverschiedensten

Menschen machte er baher die gleiche bezaubernde Wirkung. Man suchte damals nach Genie in jedem Jungling, ber die Feder führen fonnte; man wollte es schon in den Mienen lefen, seitdem die phy= siognomische Wuth aufkam: und in wem sollte man es eher ver= muthen, als in jenen großen klaren Augen, jener prachtvollen Stirn, bem schönen Buchs und vertrauensvollen Aussehen bes jungen Gothe? So schildert Jung Stilling sein Auftreten in Straßburg in einer Weise, daß man wohl begreift, wie er in dem Rreise von Reli= gionszweiflern und Freigeistern sich allein an Gothe halten konnte, ber seine garten Religionsbegriffe schonte und ben er baber auch neben Berder noch lieb behielt, obgleich ihm diefer einen machtige= ren Impuls fur fein ganzes Leben gegeben. Die Mittheilsamkeit in dem Straßburger Klubb haben wir schon ermähnt; Lenz ward hier gang durch Gothe hingeriffen; Jung Stilling machte er unter anderen Englandern auch mit Fielding und Sterne befannt, mas nicht ohne Ginfluß auf beffen Lebensbeschreibung blieb. Sein Merck in Darmstadt mar ein Mann, ber in feiner hypochondren Ber= stimmung gern die Freude seines Lebens in den Ruhm seines jungen Freundes gesetzt hatte; Gothe ward ihm unentbehrlich. Wel= cher heitere Strich auch hier in ben Rreis ernfter Manner burch Gothe gebracht mard, fann die Gine Szene in Giegen zeigen, als Gothe mit Merck, Schlosser und Sopfner einen Congres über die Frankfurter Anzeigen hielt und fich über jenen Chr. S. Schmid lustig machte, der neben Eschenburg als einer der ersten literar= historisch beschäftigten Sammler und Kritiker bekannt geworden ift. Wie innig ferner damals alle diese Verbindungen waren, und wie ernst gemeint, geht aus ber Behandlung eben biefer Zeitung ber= vor, in der gemeinsame Arbeiten von Ginem redigirt wurden. Go fieht man Gothen überallhin bei jedem Unternehmen seiner Freunde helfend und fordernd. Er theilte damals ernstlich den physiognomi= schen Glauben seines Bruders Lavater, lieferte Artifel zu beffen Werke und schaltete bei seiner Anwesenheit in Zurich mit bem Text nach seinem Belieben. So hatte Gothe an Gerbers Ideen ben warmsten Untheil genommen; so hat er Jung Stillings Leben nicht allein drucken laffen, sondern nach seiner eigenen mundlichen Aus= fage auch redigirt. So waren auch alle Briefe, die bamals inner= halb dieser und anderer Kreise geschrieben wurden, Allgemeingut; nicht allein Leuchsenring, auch die Laroche felbst, besonders aber

Lavater und Andere trieben die Mittheilung ihrer Correspondenzen jum Migvergnugen ihrer Freunde bis jur größten Indiscretion und Schlosser legte 1788 eine formliche Circularcorrespondenz an, woran Lavater, Pfeffel, Jacobi u Al. Theil nahmen. Diese Correspon= benzen waren gang ungeheuer: nur die Gine Sammlung ber Briefe an Merck zeigt, wie dieser öffentlich minder bekannte Mann Die gange Literatur jum Freunde hat. Allerdings find baher biefe Briefe so wichtige Actenstucke fur die Literarhiftorie jener Zeiten, wie die Denkwürdigkeiten berühmter Manner für die politische Geschichte, und sie offnen das Berstandniß jener Zeiten vollig, zu bem bie poetischen Werke oft nur dunkle Winke geben. Außer der schrift= lichen Mittheilung, die in diesen Rreisen noch weiter ging als in Gleims und Leffings, ward auch die personliche gesucht; man hielt literarische Zusammenkunfte, man ruhmte sich einander mit einer Tolerang, die auch Gothe gang eigen mit feinem Rigel zu humo= ristischen Ausfällen zu vereinigen wußte. Er besuchte das Haus Laroche bei Coblenz 1775, von Merck angekundigt; er lobte da= mals bas Fraulein von Sternheim, einen Roman ber Frau la Roche, den ihr Freund Wieland eingeführt hatte und der eigentlich unsere Frauenliteratur eroffnet, aufrichtig; die sentimentale Sympathie zog ihn zu dieser Frau, hinderte aber nicht, daß er an der Schönheit und Jugend ihrer Tochter und an der weltmannischen Heiterkeit und dem persissirenden Zuge des Herrn Laroche gleichen Antheil nahm, der sich gegen alle Empfindsamkeit perhorrescirend verhielt. Dielleicht hatte sich Gothe auch mit Leuchsenring, der damals hingu= kam, einig vertragen, wenn nicht Merck und Laroche bazwischen ae= treten waren. Alls ein Jahr fpater Lavater nach Frankfurt kam, brangte sich Alles an diesen Wundermann, der gang geschaffen mar, die laute und personliche Mittheilsamkeit zu fordern, denn seine Reigung ging dahin öffentlich aufzutreten und zu glanzen. Gothe fand die größten Genuffe in feiner Unterhaltung und begleitete ihn nach Ems; kein Mann stand ihm damals so nahe wie dieser, wiewohl er an keinem seine Toleranz so sehr zu üben hatte; er erkannte ihn schon damals als einen Phantasten, aber er phantasirte mit Bewußtsein mit, und hoffte wohl noch Besserung, da er den schon= sten, schlichtesten Menschenverstand in Lavater gewahrte, den er je gefunden habe. Noch fesselte ihn jede ganze Natur, sie mochte noch so sehr von der seinen verschieden sein. Kaum zurückgekehrt

nach Frankfurt traf Gothe auf Basedow, den mahren Gegensatz Lavaters, und auch an diesen, ber ihn schon außerlich burch sein cynisches Aussehen und Wesen hatte abstoßen konnen, ihn fogleich das Wohlgefallen an allem dem, was in seinen Bestrebungen eine frischere Weltanschauung verrieth. Auch an ihm fand er nichts, was ihm zur eignen Bildung hatte bienen konnen, er brauchte ihn mehr "fich zu üben, als sich aufzuklaren", ber heimliche Zug des Absonderns trat auch hier schon dicht an die freieste frischeste Luft des Zusammenseins hinan; er sah sich lustig, wie es jenes Gedichtchen sagt, als das Weltkind zwischen diesen beiden Propheten, aber sie waren ihm wirklich noch Propheten, weit mehr als es die Lebensbeschreibung will merken lassen. reiste mit Basedow wieder nach Ems zu Lavater, und bas Setzen ber Geister dauerte bis zur Ermattung fort. Nun sollten bie Ja= cobi in Koln aufgesucht werden, an denen er mit Berder schon vor= her sich humoristisch verfündigt hatte; Verfohnung war um so leichter zu hoffen, als Frau Laroche vermittelt hatte, mit ber, ehe ber Nim= bus von ihr gewichen war und die Zeit eintrat, wo ihr Jacobi horreurs und Wieland fanfte Wahrheiten fagte, jener so empfind= same Briefe mechselte, wie es heute fein Chemann gestatten wurde. Dazu fam, daß Betty, die vortreffliche Gattin von Frit Jacobi Gothen gang einnahm. Sein Inneres, durch die ungleichartigen Lavater und Basedow zurückgedrängt, brach vor Fritz Jacobi auf, deffen gemuthliche Richtung ohne bas feindfelige jener Beiden ihm momentan wohl that, beffen völlige Ruchaltelosigkeit, beffen Ber= trauen, mit bem er ihm feine ,, tiefsten Seelenforderungen " nicht verhehlte, ihn warm durchbrang, bessen Beschäftigung mit Spinoza ihm gerade gelegen war: ", der tiefste Grund seiner menschlichen und dichterischen Fahigkeiten ward burch eine unendliche Bergens= bewegung, beim Unblick eines alten Familienbildes, in Gothen auf= gedeckt, und alles Gute und Liebevolle was in seinem Gemuthe lag, schloß sich auf;" er ward bes Vertrauens dieser Freunde so= gleich theilhaft. Die Nachte vergingen auch hier in ben ernstesten und tiefsten Gesprachen, in benen sich Naturen wie Fr. Jacobi erholen; sie schwelgten im Austausche ihrer Seelen. In Elberfeld fahen sie Jung, und Gothe nahm damals beffen Leben mit fich nach Frankfurt. Jungs Beschreibung bieser Zusammenkunft be= thatigt gang, wie glucklich und feig sich Gothe in Diesen Rreisen

fühlte, von benen er fich bald lossagte. heinse war damals zu= gegen; auch ihn riß bas "Genie vom Wirbel bis zur Zehe, ber Geift voll Teuer mit Adlersflügeln" in Gothen fogleich bin: Gothe hat ihn in seinem Leben nicht einmal erwähnt; und doch hatte er in jenen Jahren über seine Laidion gesagt: dieß sei ein Mann, dergleichen Fulle habe fich ihm fo leicht nicht bargestellt, man muffe ihn bewundern oder mit ihm wetteifern, er habe nicht geglaubt, daß so etwas in deutscher Sprache möglich ware! Von Jacobi's schied Gothe bamals, wie er fagt, ohne baß sie ahnten, wie ver= schieden sie seien: und doch werden die Zeugnisse noch einmal er= scheinen, baß er sie schon vor jener Busammenkunft mit Schimpf= namen belegte, und mit burren Worten fagte, er "verachte fie", fo wie Merck mit Anderen beim Weine sie "verfluchte"; und bie Beugniffe, wie er nachher Friedrichs Schriften in Weimar bem Gespotte Preis gab, find schon befannt. Aber dieg maren die Lau= nen jener Zeit, in der man gang "in dem Feuerblick des Moments" lebte, wie man barin zu erkennen und zu dichten strebte: bas vor= nehme Wefen Jacobis widerstand Gothes Natur, aber die Lebhaf= tigkeit des Augenblicks und die ganze Stimmung jener Jahre, als fein erfter Ruhm erscholl, öffnete fein Gemuth gegen alle Belt. Er blieb auch spaterhin, nach formlicher Berfohnung, in Briefen, im Gespräche mit Forster und sonst (und nur in der Biographie nicht) kalt gegen Jacobi, der ihm noch seinen Wolbemar bedicirte, als sei nichts vorgefallen, der seinen Migmuth verschluckte, wie fehr auch die Beinse und Alehnliche an ihm hetzten. Wie viel mag aber Jacobi von feiner Meinung zurudgetommen fein, Die er in jener Beit ihres Busammenfeins außerte, bag Gothe eben ber Mann fei, ben er bedurft habe, und daß bieß einmal gemiß ein mahres, in= niges, ewiges Berhaltniß fein werbe, bas fie zusammenbande! Wie oft wird er an ben uranfanglichen Gindruck guruckgebacht haben, da ihm Gothe wie Wielanden als ein Wolf vorkam, der Nachts an die Leute hinaufspringe und sie in den Kothe malze, wo er so ur= theilte wie ber junge Sartmann, ber in Gothes Briefen an Lavater nur einen Menschen reben borte, ber seinen Scherz mit bem Freunde trieb und Alles um fich her verachtete. Wir sehen, wie die Freunde bei den ersten, gewöhnlich untrüglichsten, Eindrücken die damonische Natur bes Mannes ahnten, ber auch weiterhin immer mehr von denselben Leuten durch große Rinfte geschieden erkannte, denen er

#### Periode b. Driginalgenies. Der Rhein. (Bothes Jugenb.) 537

fich fury porber mit Leibenschaft genabert batte. Go mar Diemand fur Gothen weniger gemacht, ale Rlopftod; bennoch fand auch mifchen ihnen eine Befreundung fatt: mit Bimmermann tnupfte ibn fchon Lavater gufammen, wenn es auch nicht fein leibenschaftlich berbes Befen gethan batte, bas bamals ale Rraft und Benie galt. Die Gottinger Jugend, Rlopftod's Schule, naberte fich ihm in Briefen und Versonen; Die Stolberge fubrten ibn in ben abnlichen franken und burichitofen, aber both gang verschiebenen, romantisch gefarbten Zon ber bortigen Rreife ein. Er empfing fie mit offener Bruft und machte mit ihnen eine Reife in Die Schweit. Das nannte Merd einen bummen Streich; er fand fie unpaffend fur Gothen und hatte Recht. 3mar hat biefer bamale, ale er Rlopftod's Den fammelte und wie Beiligthumer verehrte, ale er in Rlopftod's Ginne bas Rechten , Reiten und Schlittschublaufen trieb. schwerlich bie Rlopftodichen Gitten ber Stolberge, ihr öffentliches Baben, ihren lauten Tyrannenhaß, ihre Naturaffectation fo auf= fallend gefunden, wie er fich in bem vierten Theile bes Lebens anstellt, fonft batte er mobl nicht bie Briefe aus ber Schweiz, ben Unbang zu Berther, und noch viel meniger bie enthusigstischen Briefe an bie Grafin Auguste geschrieben; mohl aber liegt es gang in feiner Matur, baff jene ritterlichen Robomontaben, mit benen Friedrich Stolberg uber ben Berluft einer unvergleichlichen Geliebten und feinen un= ermeflichen Cehmerg ausbrach, bem fillen Gemuthe gumiber maren, bas abnliche Berlufte tiefer empfunden batte: und ale ber Schonen Gefundbeit getrunten und bie Glafer gerbrochen murben, mochte es ibm mobl fo portommen ale gupfe ibn Merd am Dbre.

### 538 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

er eben fo viel Glud als Unglud gehabt mit Abbt und Gerber, fo mare vielleicht bort eine Bufluchtftatte fur manchen Unberen gewor= ben. Mebnlich ging es mit bem Furften von Deffau. Der treffliebe Mann batte auf feinen Reifen Bindelmann fennen gelernt und biefen franten Deutschen gang bezaubert; Bindelmann wollte ibn auf feiner letten Sahrt nach Deutschland befuchen; feine Er= morbung gerftorte biefes Bieberfeben. 1771 berief ber Rurft Ba= febom au fich , um eine Lehranftalt nach feinem Plane angulegen; biefer Ruf gefchab in berfelben redlichen und eblen Abficht, in ber ber Rurft fein gandeben verwaltete und mit ben Werfen ber Garten= und Baufunft gierte, und erregte allgemeines Muffeben. Mus Deffau ift in ber That eine gange Reihe von verbienten Dabagogen ausgegangen, allein bie meiften in Opposition mit Bafebom, ber bort fein muftes Befen fortfette und bie lernbegierigen Lebrer, bie fich au ibm brangten, mit Effen, Trinten, Spielen und Rauchen mehr unterhielt ale mit ernften Gegenftanben; fo bag man wohl fiebt, ber Rurft mar mit ibm weit ubler berathen ale Budeburg mit herber. Der Gifer aber, bas Talent ju fchuben und ju pflegen. lief uber einzelne Difftanbe biefer Urt megfeben. Bir miffen, wie ber Erboring von Braunschweig Leffing protegirte; wir baben angebeutet, melche Dube man fich in Mannheim und Beibelberg gab, ben eigenfinnigen Dann ju feffeln. Rlopftoche Unfeben flieg an ben fleinen Sofen immer mehr: Die treffliche ganbarafin Caroline bon Darmftadt fammelte feine Dben und ließ fie in wenigen Pracht= eremplaren bruden. Man fagte fich, bie banifche Penfion folle mit ber Beendigung bes Deffias aufhoren, bafur wollte ibm ber Martaraf Carl von Baben eine gang unabhangige Stellung geben und mar begierig ben Dichter ber Religion und bes Baterlands bei fich zu feben. Es ichien aber, ale ob ein Difgefchick auf alle ben eblen Abfichten ber Sofe lafte. Go marb ber fchone Plan Carl Rriedriche, ein patriotisches Inftitut fur ben Gemeingeift Deutsch= lands, nach bem Muffer ber belvetifchen Gefellichaft, mit Burath= siebung Berbere und Mullere ju grunden, burch bie Revolution percitelt. Go brudte auf bie glangende Militaratabemie bes Der= ange Carl pon Burtemberg, Die gang aus bem neuen Bilbungs: triebe in Deutschland hervorging, Defpotie und ber 3mang ber Gub= ordination, die militarifche anterie und der Eigenwille eines gurften, ber bie wilde Geniamat ber Zeit mitgemacht hatte. Die Geele bes neuen Lebens, bas im 8. Jahrzehnt in Beimar aufbluhte, ber Mittel= und Bindepuntt aller ber vielartigen Derfonlichkeiten , Die bort theile gusammentrafen, theile porübergogen, mar Die Bergogin Amalie. Doch mabrend bes Lebens ibres Gemable batte man bort, wie mir oben borten, bas auflebende Schauspiel begunftigt, und ale 1772 Bieland binfam, fab man bas Theater fchon ale eine Schule ber Tugend und Sitte, ale ein politifch= moralifches Inftitut an, und betrieb mit Ernft und Gifer Die Muffubrung ber neuen Stude von Gebler , herrmann , Bertuch , und ber Opern, Die feit Weiße in Schwung gefommen maren. Go mar Die erfte Geffaltung Diefes Triebes nach Bilbung von ber Bergogin ausgegangen , und in ber Beit von Beimars Blutbe behauptete Bieland noch immer, baf ohne fie ber Ort bald mieber gur alten Bebeutungelofigfeit gurudfehren murbe. Gine Dame pon Welt und einer unruhigen Bildunges und Unterhaltungefucht, von milber Lebensanficht, tolerant gegen Alle und gegen Alles, mar fie auch gang bagu gemacht, die heterogenen Beftandtheile bes Sofe, ber Bermandtichaft, ber literarifchen Birtel wenn nicht in Liebe an binden, doch fo aus = und bei einander zu halten, daß trot vielfacher Reibungen jedes Auffeben und jede Spaltung vermieben ward. Bon ibr ging bie Saft aus, mit ber man in Beimar auf ftete neue Ergeblichkeit fann, mit ber man fich auf jeben Gaft von Geift und Ramen ffurste, ibn aussog und bafur mit Suld uberfchuttete. Gie batte Luft und Ginn fur Alles und Jebes, muficirte

## 540 Umsturz d. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoesie.

und zeichnete, lernte fpat noch griechisch, las Latein und übersetzte einiges aus Propert; ihr Liebling Wieland munderte fich bald über bie Ausbauer, mit ber fie in ben Zeiten burgerlich glucklichen Bu= fammenfeins mit ber Grafin Bernstorf und Bobe Musik trieb, bald über das schwankende Interesse, mit der sie jetzt fich mit Rannal von Politik, mit Villoison von Literatur, mit Deser von Runft unterhielt. Sie duldete in ihrer Umgebung Leute, Die felbst bem toleranten Wieland miffielen, fie war ihren Gohnen nachfichtig wie felbst beren Lehrer es migbilligten, sie stieß sich nicht an die vielen Unschicklichkeiten, die im Gefolge des wirren Getriebes am Sofe sich einschlichen, und über die sich die edle Herzogin Luise nachher ju beklagen und mit Geduld und Burde zu erheben hatte. hatte bem Erbpringen Wieland, bem Pringen Conftantin v. Knebel zu Erziehern gegeben; und ba biefe Manner um ein Billiges ge= wonnen waren, fo lag es nahe genug, daß man bei der Diel= geschäftigkeit und Reuigkeiteluft an biefem Sofe auf den Gedanken gerieth, noch andere schone Geister babinguziehen. Wieland machte ben Plan, Gleim zu gewinnen, und hatte Er bes jungen Bergogs Liebe, wie im Anfang der Fall war, ausschließlich behalten, so wurde er mehr um feinen Mercur, als um ben Sof ber, eine Ge= fellschaft von ganz anderer Art versammelt haben, als sie sich nachher durch Gothe bildete. Auf der Reise aber, die Karl August nach Darmstadt machte, um sich um die Prinzessin Luise gu be= werben, ftellte ihm Anebel in Frankfurt Gothen vor; feine Liebens= wurdigkeit spielte mit bem gewohnlichen Zauber, fein Bruch mit Wieland ward heilbar gefunden, er ward berufen. 1775 fam er in Werthers Montirung dahin, brachte noch Bieles von bem Geifte und Sitten feines Romans mit fich und hatte damit die Frauen fogleich meg. Dieß mar der Scheibepunkt ber alten und neuen Zeit in Weimar. Gang andere Perfonlichkeiten murden in Gothes er= stem Gifer in Aussicht genommen als vorher: Berber mard Got= tingen entriffen und nach Weimar berufen; Friedrich Stolberg mar engagirt, als sich Rlopstock hineinlegte, ber an dem allzu freien Leben Anstand nahm, und seinen Liebling bestimmte, in Solftein= Oldenburgische Dienste zu treten. Cogleich fühlte fich aber auch Diefer erfte Gifer Gothes ab; er hatte jest Buß gefaßt und fing an sich von feinen bisherigen Freunden zu sondern, das Ungleich= artige auszusichten, sich felbst zu fuhlen und zu heben. Die biplo-

### Periode b. Originalgenies. Der Rhein . (Gothes Jugenb.) 541

matifchen Unarten . uber bie fich feine Rreunde fpater oft gu befchweren batten , begannen gleich jest. Geinem Freunde Schloffer lieft er ichon 1776 burch feinen Bedienten febreiben , ohne nur ein einziges Wort bingugufugen. Rlinger fant fich balb in Beimar ein , aber er war ibm in ber Gefellichaft bruckend, benn er meinte es ju ernft wie Rnebel, wie Berber und Schloffer. Leng ericbien und marb mie ein Rind behandelt; er machte taglich feinen bummen Streich und mar bei all feinen Unlagen in Diefem Rreife nicht gu brauchen. Merct marb bem Sofe befannt, und ihn gewann und bebielt man lieb, obgleich er bie erlauchten Perfonen nach Biefand untermeilen behandelte , wie Die großen Schonen ihre Liebhaber. 3mifchen Merd und Gothe aber rif feit bem Mufenthalte in Beimar ein beimlicher Bruch ein. Muf Bieland wirfte ber neue Gunffling saubrifch : er verlor fich gang por ibm, fannte nichts Boberes und Reineres, und in einer Stunde, ,,wo er ibn in feiner gangen Berr= lichteit fab, fniete er neben ibn, brudte feine Geele an feine Bruft und betete Gott an." Er lieg es fich gefallen, bag ibm Gothe uber ben Ropf muche, er freute fich fogar barüber. Gine Beile mochte Gothe Dieje febmarmerifche Berehrung ertragen ; auf Die Lange mußte ibm Die Bubringlichkeit Diefer Freundschaft laftig merben, und bie gehoffte Geelenvereinigung mifigludte, wie bie amifchen Gothe und Nacobi, Bu Berber fublte fich Gothe wie in Straff= burg: er fuhr fort, flagte er, fich und Unberen bas Leben fauer gu machen. Much Bielanden brudte Aufangs "ber Sobepriefter" mit bem Glange feiner Erfcheinung, und bem Berlegenben feiner Redereien, aber auf bie Lange bin entsvann fich amifchen ihnen und ihren Ramilien eine "bausgesvonnene Freundschaft", Die berb und bauerbaft mar.

Der Ruf bes neuen Lebens in Weimar ging sogleich in alle Wett aus; er verbrieter Gutes und Boses, und was wir Alles von biefem Leben wiffen, scheint es bem wiren Getreibe an bem Eisenachschen hofe in der Blathegeit unserer alten Literatur sebrs u vergleichen. Der Jug bed genialen und wüsten Lebens ber Jugend griff nach Weimar aber. Man ließ die liebe Ratur frei walten, man wollte, wie Wieland schrieb, die bestiallische Natur brutalifiren, man wandte sich von Weibern zu Wein, vom Bein zu Spiel, vom Spiel zu Kinderpossen. Die Endschung an Grout, eine Zeit der eigentliche Lebensplan. Die Erwöhnung an Grout,

## 542 Umsturz b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoesie.

ber hunger nach Neuem, bie Ergreifungsfähigkeit, die man am Hofe systematisch ausgebildet hatte, führte nothwendig solche Er= ceffe mit fich; auf landlichen Parthien ber Etikette enthoben, wich man im genialen Uebermuthe aus allen Schranken. Das tolle Le= ben poetisch zu murzen, war Gothe eben der rechte Mann; er konnte es mit der Allbestrebsamteit der Bergogin Amalie mit Leich= tigkeit aufnehmen. Ausgezeichnete gesellige Talente, wie Ginfiedel, famen ihm fordernd entgegen, und fo bildete fich hier eine Miniatur= wirksamkeit fur den Dichter, die ihn dem öffentlichen Leben auf eine Reihe von Jahren entzog. Alles, was in seinen früheren Rreisen im Rleinen getrieben worden war, wiederholte fich hier mehr im Großen; alles Rleine, Nedische, Momentane, Gelegenheitliche ward rasch ergriffen, alles Große und Bedeutende ward fur eine Beit ber Sammlung gurudgelegt. Wie er in feiner Gefellschaft in Frankfurt und Offenbach zulett immer in Exaltation, stets in glan= genden, nie in nüchternen Momenten gelebt hatte, fo fetzte es fich hier fort. Ein geschriebenes Journal ward gegründet, ein Lieb= habertheater errichtet, das Redfte ward auf der Buhne und in den Birkeln gewagt, ju Ettersburg an der Ilm murben Die kleinen Stude und Operetten aufgeführt, zu benen Zeit und Dertlichkeit mitwirken mußten. Gothe huldigte, wie Ginfiedel, Seckendorf, Mu= faus u. A. diesen Bedurfniffen; er schrieb dem Sofgeschmack gu Liebe jene Claudine, Erwin und Elmire, und Alehnliches, mas Ni= colai schon ein Herabgehen von der Hohe nannte; er verlor die Beit über jenen Jahrmarktofesten und kleinen Spielen, bie im großen Busammenhange unserer Literatur nichts bedeuten; er vergeudete fein Dichtungsvermogen an Redoutenplane und Prologe. nungslosen Ausfalle auf Freunde und Feinde bauerten bier fort, wie in ben fruheren Rreifen: ", den leichtsinnig trunknen Grimm, die muthwillige Berbigkeit, die das halbgute verfolgen, und befonbers gegen ben Geruch von Pratension muthen", ließ Gothe in Ettersburg vor dem versammelten Hofe noch an Jacobis Woldemar aus, und in einer Farce Orpheus und Eurydice paroditte man zweimal eine Arie aus Wielands Alceste auf die allerlächerlichste Mit diesem geistigen und moralischen Treiben schien es dann in einem sonderbaren Widerspruche zu liegen, daß fich Gothe an= fing ben ernstesten Geschäften des Herzogs zu widmen, und die ver= schiedensten Memter sich übertragen zu lassen. Wieland fand, daß

### Periobe b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugenb.) 543

bieg politischen Froft um ihn ber breite, bag ibn fein Genius verlaffe . und feine Ginbilbungefraft ertofche. Er meinte nicht bag es rathfam mare, bem Somer ben Tempelbau gu Delphi gu ubergeben, wie fchon er auch ben Palaft in ber Dbyffee gebaut habe. Reiner von Gothes Freunden blieb mit ihm gufrieden; Berder wollte, ber von ber Natur Ausermablte follte fich nicht uber Rleinigfeiten gerfplittern, fondern nur bas Musermablte barftellen. Dieg brudte Merd grober aus: im Bergleiche mit bem, fagte er gu Gothe, mas Du ber Welt fein tonnteft und nicht bift, ift mir Alles, mas Du geschrieben haft, Dred! Er hatte fchon vorher bas plostiche Nachlaffen bes erften Schwunge mißfallig bemertt, als Gothe in bem fcmell bingeworfenen Clavigo (1774) ben Beistingen wiebertaute, um ibn ,, in ber Rundheit einer Sauptperfon gu geigen"; folch einen Quart, meinte er in Berbers Ginne, muffe Gothe nicht wieber ichreiben, und biefer nannte bieg einen schlimmen Rath, und berief fich auf Die Repertorien, benen gewiß mit folchen Studen gebient fei. Allerdings ift Clavigo ein vortreffliches Buhnenftud, bas, gegen Leffing gehalten, trefflich zeigt, wie leicht biefem Dichter ber Kluß ber Rebe, Bluthe ber Sprache und Rafchheit ber Erfinbung war; aber noch maren wir lange nicht auf bem Standpuntte, fur bie Repertorien gu arbeiten, wenn wir nicht wollten, baff bie Schauspieler Berren ber Theaterliteratur blieben. Stude bes boberen Stole febloffen ja bie Corgfalt fur bie Bubnen nicht aus, aber ichon galt bei Gothen ber uble Can, bag ,, Berte bee boberen Style nur die Liebe lehre". Geine fpateren Dramen bemmten theilmeife bie Stumper und Rachahmer, aber Stude wie biefes angen bie Maffen ber Schreiber nach, Die einigen Ginn fur Die Bortheile ber Bubne fur bramatifches Talent bielten. Und wie menig Gothe felbit nur barin Recht hatte, ju glauben, es fei ihm ein Leichtes gemejen , folcher Stude bamals ein Dupend auf Ber= Tangen und Bureben ju liefern, fcbien bie Stella (1776) ju fagen, Die fich nicht einmal auf ber Buhne gehalten hat. Es ift wieder berfelbe flatterhafte Charafter ,, mit curiofen Principiis", beren boch felbft Merd bald mude mard 166); es ift ber abgeschmachte Beld in Dig Gara Campfon; es ift wieber bas Thema ber Liebes

<sup>466)</sup> S. bie Matinee eines Recenfenten in ben Briefen von und an Merd p. 61.

intriguen, bas vielleicht als Hauptstoff in ber Tragodie am ersten In Diesem Sinne, ben Gothe gur Rechtfertigung feines Clavigo vorschützte, Buhnenftucke zu liefern, bedurfte es mehr eines Mannes, der ausschließlich außer sich lebte, und nicht aus seinem Innern ben Faden seiner Erfindungen fpann. Und wie Gothe in Weimar nach Außen hin lebte, dieß miffiel feinem negierenden Freunde am meisten. "Was Teufel fallt bem Wolfgang ein, fagte er, als er ihm in Weimar zugesehen hatte, hier am Sofe herumzu= schranzen und zu scherwenzen, Andere zu hudeln oder fich von ih= nen hudeln zu laffen? Gibt es nichts Befferes fur ihn zu thun?" Und daß auch diefer mißmuthige Ausbruch nicht die Stimme eines bofen Geiftes war, hatte Gothe doch zulett felbft zugeben muffen, als er bedauernd gestand, wie viel ihn sein geschäftliches Treiben an feinem eigentlichen Glude, feinem poetischen Sinnen und Schaffen geftort, beschrantt und gehindert habe, und mitten in der Beit, da er sich die Last der Aemter auflud, wollte schon Wieland an ihm bemerkt haben, bag er barunter leibe und bag ber Gram wie ein heimlicher Wurm an ihm nage.

Damals übrigens bachte er freilich im ersten Gefühle feiner Rrafte, getragen von ben Schwingen eines gunftigen Geschicks, ge= hoben von der ehrenden Freundschaft eines edlen Fürsten und eines geiftreichen Sofs, ber Achtsamkeit bes Baterlands ausgesetzt, weg= blickend über die Beengungen ber Moraliften, wie Klopftoch, Berder und Anebel, erhaben über die fleinlichen Rlatschereien und Zeitunge= schreibereien seines Wieland, ohne Achtung fur die Stimme Gottes im Wolfe und für die bes Damons in ihm felbst, damals bachte er mit seinem gigantischen Streben der hemnisse der Welt Meister ju werden, Meußeres und Inneres zu umfaffen, die fleinsten Genuffe bes Lebens nicht Preis zu geben über ben hochsten, noch bie boch= ften aus bem Gefichte zu verlieren über ben fleinen; mitten im Spiele begriffen und fiegreich gestellt lachte er ber falten Rritteleien des Freundes, ber gut rathen konnte, wo er nichts zu verlieren hatte. Er war überhaupt wenig geschaffen, über sich zu reflectiren, so lange er lebte, und bieß that er im vollen Sinne bes Worts. Sich in seinem Zuge nicht ftoren zu laffen, verschloß er fich; und nur in die Briefe an Lavater aus jenen Zeiten geht sein Inneres in knapper Mittheilung über, da diefer fein titanisches Ringen nicht wie Merc bespottelte. Ein leidiges Geschick wollte, daß er fruher,

als Alles um ihn her ins Unendliche hinausrang, seine innere Besonnenheit entgegensetzte und sich an den nüchternen Merck an= schloß, daß aber nun, als Alles in ihm selbst mit dem Unge= heuersten kampfte, als Alles in ihm gahrte, was die schonften Dichtungen seines Lebens zu fullen reich genug war, er gegen bie besonnenen Rathschläge von außen stumpf ward, und seinen En= thusiasmus an dem enthusiastischen Lavater nahrte. Die neuen ungewöhnlichen und glanzenden Verhaltniffe hatten ben jungen und unvorbereiteten Mann in zu viel glucklichen Rausch geworfen. Es muß einer kein Mensch sein ober keine Menschen kennen, wer ihm die kleinen Ausbrüche bieses Rausches verargen wollte. In diesem Glucke sturzte er fich auf Dinge, fur die er nicht berufen und geschaffen war, und tauschte sich barüber selbst. Das kann ein schwächerer Ropf und Geist viel leichter erkennen, als ber große, der sich keine Sobe zu fteil bachte. Er hatte im Sturm eine Freundschaft mit seinem Fürsten geschlossen, die ihn erhob und ehrte; man muß die Erfahrung gemacht haben, wie bergleichen plotliche Verbindungen fo leicht gebrechlich werden, um die Dauer Diefes Bundes zwischen Unebenburtigen gehörig zu schäßen. In Diesem Glucke gefiel er sich still und selbstvergnüglich, mar eifer= füchtig auf seine Wirksamkeit und bas Vertrauen, bas man ihm schenfte, verhehlte fein Treiben und feine Aussichten und Plane, da er keinen gewachsenen Freund um sich sah, dem er das Sobe und Niebere, was in ihm vorging, hatte vertrauensvoll zeigen durfen. So warf er sich gang in den Beruf, um jeden Preis benen gefällig zu fein, benen er verpflichtet mar; und es mar fei= ner fürstlichen Umgebung naturlich recht, bag er für biesen eng= ften Zweck "sich opferte, indem er nichts anderes suchte, als wenn Dieß bas Ziel seiner Begriffe ware." Go schienen sich Die Krafte bes großen Dichters fur bie Welt zu zersplittern. Es war kein Segen auf unseren macenatischen Berhaltniffen; ber Deutsche hatte fie vielleicht barum nicht, weil er fie nicht vertrug. Go hatte man fich an Klopstock und Gothe getäuscht, aber Lessing und Schiller schienen ohne Schutz besto trotiger zu machsen, je geringere Gaben fie mitbrachten. Es fann Gothen unmöglich felbst flar gewesen fein, was er sich Großes hinter seinem neuen Berufe imaginirte, wenigstens hatte es eben hier bes fuhlen, nuchternen Dritten be= burft, ber ihm neben bem Großen, nach bem er rang, bas ans Berv. Reuere Lit. Bb. 1.

granzende oft gar zu Kleine gezeigt hatte. Aber freilich, er hatte bes Nüchternen auch gespottet, wie er sogar des Enthusiasten spot= tete. Er felbst mußte es, bag er in seiner fteten Bewegung sich im Sochsten und Niedrigsten, in Weisheit und Thorheit umtreibe, und er erkannte damals das Element, aus dem des Menschen Seele gebildet ift, in einem Fegefeuer, worin alle himmlischen und höllischen Rrafte durcheinandergehn und wirken. Gott und Catan, himmel und Solle lagen in ihm neben einander, und Lavaters Ideale follten ihn nicht verfuchen und irre leiten, ,,wahr zu fein, und gut und bofe wie die Natur." Go wollte er benn auch bas Große und Kleine bes Lebens kennen und üben. "In meinem jegigen Leben weichen alle entfernteren Freunde in Rebel, schreibt er an Lavater, es mag so lang währen als es will, so hab' ich boch ein Musterstücken bes bunten Treibens ber Welt recht berg= lich mitgenoffen. Berdruß, Hoffnung, Liebe, Arbeit, Noth, Aben= theuer, Langeweile, Saf, Albernheiten, Thorheit, Freude, Er= wartetes und Unversehenes, Flaches und Tiefes, wie die Würfel fallen, mit Festen, Tangen, Schellen, Seite und Flitter ausstaf= firt; es ist eine treffliche Wirthschaft. Und bei allem dem bin ich, Gott fei Dank, in mir und in meinen wahren Entzweden gang glucklich. Ich habe feine Bunfche, als die ich wirklich mit schonem Wanderschritte mir entgegenkommen sehe." Es stritten sich in ihm die Gefühle von einer großen Bedeutung und Nichtigkeit seines Treibens. "Ich bin nun eingeschifft auf ber Woge ber Welt, schreibt er, voll entschloffen zu entdeden, gewinnen, ftreiten, scheitern oder mich mit aller Ladung in die Luft zu sprengen."-Und wieder: "Das Tagewerf, bas mir aufgetragen ift, bas mir taglich leichter und schwerer wird, erfordert wachend und trau= mend meine Gegenwart, diese Pflicht wird mir täglich theurer, und darin wunschte ich's den großten Menschen gleich zu thun, und in nichts Großerem. Diese Begierde, Die Pyramibe meines Daseins, beren Basis mir angegeben und gegründet ift, so boch als möglich in die Luft zu spigen, überwiegt alles Andere, und läßt kaum augenblickliches Vergessen zu. Ich barf mich nicht faumen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich das Schicksal in der Mitte, und ber babylonische Thurm bleibt stumpf unvollendet. Wenigstens soll man fagen, er war fühn entworfen, und wenn ich lebe, follen, will's Gott, bie Rrafte bis

## Periode b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugend.) 547

hinauf reichen." Er ruhmt, bag fein Leben fart vorrude, und fangt zugleich an zu begreifen, warum wir weiter muffen, sobald wir angefangen haben uns hienieden einzurichten. Er fieht die Schuppen und Nebel mit Freuden von feinem Geifte fallen, in= dem er zugleich sich seiner steigenden Gewandtheit im Leben erfreut. Es reinigt fich in ihm, rubint er; alle ftreitenben Rrafte ber Seele sind in ihm rege; ich heiße Legion, ruft er im vollsten Selbstgefühle. Und wirklich meinte er bamals die Welt und die Runft, die Wiffenschaft und die Natur zu bezwingen, den Men= schen in seinem praftischen und theoretischen Wirken, ben Staats= mann und Literaten barzustellen, bes Lebens Ernst zu behaupten und seine Genuffe nicht zu entbehren; und zu jener Art Univer= falität, zu ber ihn die Natur bestimmt zu haben schien, schien ihn auch fein Schickfal hinzuweisen, wie in der eigenthumlichen Erziehungs= weise in seiner Jugend, so jett in einem weit immenseren Ber= haltniffe an bem universalthatigen Weimarer Sof, wo man Runft und Naturkunde wenigstens so angelegentlich betrieb, wie bas Re= gieren. Wenn nur nicht auch Gothe bas, worin sich bier boch Mehrere theilten, Alles hatte zusammen sein, und nicht bas Re= gieren so angelegentlich hatte treiben wollen, wie Runft und Wiffen. Wenn er benn Tage und Wochen und Monate "im Dienste ber Gitelfeit" verbringen, mit "Masferaden und glanzenden Erfin= bungen eigne und fremde Noth übertauben, und bie Tefte ber Thorheit schmucken" wollte, so war bas ganz gut, so lange er biefe Sachen als Runftler traktirte und fur feinen eigentlichen Be= ruf einen Gewinn baraus zog. Wie er fich aber ein "Stud bes Reichs nach bem andern auf bem Spatiergange übertragen" ließ, und sich auch, so sauer es ihm zuweilen ankam, nicht überzeugen wollte, daß dieß nicht sein Feld war; wie er fich in dieser Un= ruhe von seinen dichterischen Arbeiten abhalten ließ, und sich nur in immer tiefere Berwicklungen fturzte; wie er selbst einsieht, baß fich der Mensch, ber fich in Staatsfachen verfett fieht, ihnen gang widmen muß, da Er doch so vieles andere auch nicht fallen laffen wollte; wie er fühlt, daß er zu viel auf sich lade, und doch nicht anders kann, dieß ift dem Unbefangenen unheimlich, der es be= obachtet, und leid, wenn er die Folgen überschlägt. Indem sich Sothe gegen Merck ruhmt, daß er in seinen Berwicklungen in Die Hof = und politischen Sandel eben recht am Plate sei, bas 35 \*

# 548 Umsturz b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoesie.

Kothige dieser zeitigen Herrlichkeit zu erkennen, schreibt er dazu: "Meine Lage ist vortheilhaft genug, und die Herzogthümer Wei= mar und Eisenach sind immer ein Schauplaß, um zu versuchen, wie einem die Weltrolle zu Gesichte steht!" Ob er in dem Augen= blicke, da er dieß schrieb, nicht wieder den mephistophelischen Freund am Ohre fühlte?

Wir verlaffen Gothen in diefem bunklen Drange, in bem er bie Entwurfe zu seinen gereiftesten Werken fortwahrend mit sich trug, aber fie zu gestalten nicht Zeit und Ruhe fand; in dem er bas Leben genoß und großere innere Erfahrungen als fruher sam= melte, die auch großere Zeitraume zu ihrer Entwickelung verlang= ten, ehe sie reif zum Pflücken, geschickt zum Abschluß und zur bichterischen Bewältigung waren. Zehn Jahre nahrte er so bie machtigsten Empfindungen und Bewegungen feiner Geele, und kein geringeres Asyl ward verlangt, um ihnen endlich Form und Geftalt zu geben, als Italien, wo die funftlerische Natur des Mannes, ber für jene mildere Sonne geboren war, erst vollig aufbrach, als er die Last seiner Geschäfte hinter sich hatte, vor sich die Reste der alten und mittleren Kunft, und in sich das le= bendige Verständniß ber alten Dichter. Ware es möglich gewesen, daß er die Stoffe, die er in Italien auf Einmal ausbildete, in Deutschland nach und nach ausgearbeitet hatte, so wurde sein bau= erndes Beispiel besonders im Gebiete des Dramas vielen Schaben verhindert haben. So aber überließ er, nach Clavigo und Stella, den Wahlplatz zu behaupten seinen Freunden; die Tragodie in den 70er und 80er Jahren steigerte sich, wahrend er immer mehr zur Ruhe, Mäßigung und Schonheit hinstrebte, nach seinem erften Muster nach ber Scite ber Kraft und Naturwahrheit bin bis zur Carricatur; und als er aus Italien zurückkehrte, erschrak er über bie Gewächse, die aus seinem erftgeftreuten Samen erstanden maren.

In der maaklosen Betriebsamkeit um die Aufnahme unserer Literatur, die wir in den 70er Jahren und vorzugsweise in Gothes Bekanntenkreise gewahren, fallen zwei Erscheinungen vor allen in die Augen, die uns von einer neuen Seite die streitigen Elemente der sich verändernden Zeiten und Geschlechter kennen lassen. Was

namlich die Kritik angeht, den afthetischen Sinn und die kunftle= rische Beurtheilung, so sehen wir fast Alles gleichmäßig bie neue Theorie des Natursnstems ergreifen. Nicht allein die strebende und leidenschaftliche Jugend verbreitete diese Ansichten und producirte nach ihnen, sondern auch altere gesetzte Manner schlugen sich auf Diefe Seite, burch Leffings besonnenen Worgang gleichsam gerecht= fertigt; die früheren Dichter traten ab und verstummten; und wo wie bei Kastner, Lichtenberg, Nicolai noch die alte Schule ver= theidigt ward, mußte meift perfonlicher Gigensun ober Gereiztheit zu der altvåterschen Natur hinzukommen, wenn diese noch laut zu werden wagte. Was aber die Production und poetische Schopfung betrifft, so sehen wir eine eigenthumliche Lahmung burchgeben, als ob die schaffenden Organe theils aus Alter theils aus zu großer Jugend erschlafft waren. Denn nicht allein bei jenen gesetzten Acteren beobachten wir diese Erscheinung, sondern auch eben bei jenen genialen Junglingen voll himmelfturmerischer Hoffnungen. Wir haben eine gange Reihe von Dilettanten und Laien, Frag= mentisten und Bielschreibern der verschiedensten Art, die meift alle vortrefflich urtheilen, voll ber schönsten Grundsätze, voll Intereffes an unserer werdenden Dichtung sind, aber ber dichterischen Pro= buction entweder gar nicht, oder gang wenig, oder doch mit we= nigem Glucke obliegen.

Co haben wir Joh. S. Merck nun ichon fo vielfach vortreff= liche, strenge, aber immer aus bem schonften Takte und bem fraftigsten Geschmack stammende Urtheile aussprechen boren: wir faben ben gereiften, ernften Geschäftsmann, ber von Leben und Runft ungefahr wie Leffing bachte, und ber auch z. B. Leffings Glaubensbekenntniß in religibsen Dingen ausbrucklich fur das fei= nige erklarte, gang auf ber Seite bes jungen Benius, ben er mit bem feltensten Scharfblick in ber Zeit eines gang verwirrten Ge= schmacks unter so Dielen als ben Ginzigen erkannte, ber bie rechte Unlage zur Rettung unserer Dichtung mitbrachte. So rathlos Gothe in fritischer Hinsicht mar, so sicher mar Merck; in bilden= ber und redender Runft ein treffender Renner wußte er mit Big und ohne Floskeln, mit verständiger Scharfe und ohne Enthusias= mus die Werke ber Phantafie zu unterscheiben. Wieland nannte ihn ben Gothe unter ben Rezensenten; wirklich konnte er bas em= pfangende Publifum von der tuchtigsten Seite barftellen, und er verachtete aufs tieffte bie Urtheilslosigkeit bes großen haufens und seine materielle und schwerfällige Natur. Gang wie Lessing gurnt er über die Nation, die immer Shakfpeares und Sternes verlangt, und boch ben Literaten von Profession Rang und Achtung ver= fagt, die die Sinnlichkeit als einen Rausch betrachtet, beffen man sich schamen muffe, wenn er vorüber ift; bie bie Existenz des Dichters, "beffen ganges Leben ein Rundtang sinnlicher Empfin= bung ist", schief beurtheilt; die von ihm eine gute nutliche Zeit= anwendung verlangt, und die Liebe zur Kunst nur erlaubt, wenn nichts Wichtigeres dabei versaumt wird. Ueberzeugt, bag in den Bildungen ber Zeit und Geschichte Politik, Moral, Runft, Religion fo zusammenhangen, wie die Krafte ber menschlichen Seele, und daß sich jedes Jahrzehnt im Ganzen und Großen umbilde, überschlug er den Zeitgeist, wenn er und wo er urtheilte; und von Diesem Standpunkte herab hatte er ben Grimm gegen alles Salbe, Mittelmäßige und im Ganzen ber Cultur Bedeutungslofe, gegen alles Tabellarische und Encyclopabische in unfren Wiffenschaften, mit Gothe gemein; hatte biefelbe Tolerang gegen bas Beftebenbe, gegen bas Sinnliche, Poetische, Anschauliche in ber Religion, wenn es auch nicht sein Glaube war, gegen bas Eigne ber alten Zeit, wenn er sich auch von ihr lossagte; und wo er ein Kunstwerk be= trachtete, überschlug er es so im Großen, und lachte der "Feuer= werke von Gefühl und Runstsprache", die die gewöhnlichen Kenner abzubrennen pflegen. Es läßt sich baber wohl begreifen, baß seine Pritischen Episteln, in benen er wie Gothe in seinen satirischen Sachen, die Kritik auf ben naiven Styl zuruckführte, vortrefflich fein mußten. Sie aber sind fur uns verloren, und was wir im übrigen von Merck besigen, zeigt nur, wie wenig er zum Schrei= ben geneigt und gemacht war. Er arbeitete fehr thatig in Wie= lands Mercur mit, seitdem die Frankfurter Zeitung aufgegeben war und die Verbindung mit Gothe sich lockerte: der unbehagliche, hppochondre, feindliche Mann zog sich zu dem behaglichen und zufriedenen bin, und im Dienste seines Gotterboten schickte er ihm Die Abfalle seiner Gebanken, Die fur Wieland lauter Gold waren, er bequemte fich zu loben, menagemens zu haben, Rucksichten zu nehmen, ber Alltagskritik zu frohnen, ber er sonst selbst so auf= fäßig war. Wieland meinte, er werbe ein brillanter Schriftsteller fein, wenn er nur wollte, und sab nicht ein, wie Gothe, daß ihm

bas eigentliche productive Talent abging, daß seine Briefe und Gesprache weit beffer waren als seine fragmentarischen Schriften, bie z. Th. noch fehr nach bem alten Regime schmecken. In feinen mehr barftellenden Auffagen erinnert er an Mofer und Sturg; er urtheilte in ben Kachern ber Naturkunde und Runft, wie jener in ben politischen und staatswirthschaftlichen, und sein Brief eines Landedelmanns 167), oder die Schilberungen des jungen Dheim von bem Staatswesen und Stadtleben, wurde man in ben patriotischen Phantasien ohne Unftog lesen. Die Tendenzen sind fur ein feine= res Auge verschieden: sein ernsterer Sarkasmus trennt fich von ber gutmuthigen Fronie Mofers, und von beffen staatsgeselligem Sinne scheidet ibn ein gewiffer Unabhangigkeitsgeift, der die Cultur mit ihren Folgen und Bedürfniffen gern entbehrt. Go veranschau= licht seine Geschichte bes herrn Dheim an dem Glücke bes Bauernlebens und fber Unnatur ber Gelehrten = und Staatswelt und ber Rastlosigkeit bes Gewerbstandes bie Wahrheit, bag ber Mensch auf eignem Schaffen und Thun sichrer ruhe als auf Wis= fen und Erlerntem, und bag bie Bedurfniflofigfeit glucklicher laffe als Cultur und Luxus. hier hort man eine Stimme aus Rous= feau's gemäßigter Schule, mabrend Mofer in der achteft beutschen Natur und Gemuthlichkeit von Rouffeau und Boltaire gleicher= weise eben so weit abstand, als sich Wieland beiden annaherte.

Möser und Sturz, die wir mit Merck vergleichen, können wir aus demselben Gesichtspuncte hier anführen, von dem sie uns allein angehen: wie nämlich diese Männer der Bissenschaft und des praktischen Lebens von dem Flusse der schönen Literatur mitzgerissen werden, bald ein Urtheil zu fällen und in Geschmacksachen eine Parthei zu ergreisen, bald einen wissenschaftlichen Gegenstand in freieren Formen zu behandeln, bald sich selbst im Gebiete der Runst zu versuchen. Eine Erscheinung wie Justus Möser muß uns in jener Zeit für viele Bizarrerien der jungen Literatur entzschädigen. Ein Mann, der sich an die klaren einfachen Gesetze der Natur in Staat und Leben bindet, der mitten in den Bedürfznissen der Zeit und in den Mängeln der Zustände steht, sie überzsieht, ordnet, und mit dem seltensten Takte zu handhaben räth;

<sup>167)</sup> Mercur 1780. III, 177.

der selbst ein Bild der Schlichtheit und Einfachheit barbietet und boch mild, heiter und frohlich Lust und Freude vergonnt, und dem Luxus und Wohlleben das Wort zu reben weiß; der die schönsten Gaben bes eblen Wolfsmannes vereinigt mit ber schonenden Sug= samkeit des Geschäfts = ja des Hosmannes; der in London seinen politischen Gesichtstreis auf die immensesten Berhaltniffe Des groß= ten Staatshaushaltes ausgedehnt hatte und doch nicht den innig= ften Sinn für die fleinen Bustande feines fleinen Baterlandchens verlor; ber sich vielmehr mit beffen Gegenwart praktisch und schrift= stellerisch so musterhaft beschäftigte, daß er in seinem lebendigen Wirkungsfreise erstaunlich viel Segen gestiftet, und in Osnabruck einen Staats = und Burgerfinn gegrundet hat, beffen Ausdauer sich noch in diesen Jahren in der ehrenhaftesten Opposition gegen einen schmählichen Despotismus beurfundet hat; der sich eben so musterhaft ben Forschungen über bie Bergangenheit seines Bater= landes hingab, buß er mit seiner Osnabruckischen Geschichte, so wie mit einzelnen Winken in den patriotischen Phantasien ein an= regendes Beispiel für deutsche Geschichtschreibung, Rechtsforschung und Staatsdfonomie geworden ift, - ein solcher Mann troftet uns in Deutschland mit seiner unverwüstlich guten Natur fur Die trostlosen politischen Zustande, die alle Talente zu vermüsten pfle= gen, welche fich nach biefer Scite bin neigen; er beweift uns, daß Die engsten Berhaltniffe, wenn sie einsichtig und thatig benutt werben, daß unsere kleinen Staatchen, wenn sie Dischung ber Gewalten und Bewegung ber Geister gestatten, wie es in bem geiftlichen Wahlstaate der Fall war, eben so wohl das Talent reifen konnen, wie die ungeheuern Raume des americanischen Frei= staats. Denn wie oft hat man Moser mit Franklin verglichen und immer neue Punkte der Alchnlichkeit, von den allgemeinsten Aleuße= rungen ihrer Menschenliebe und Menschenverstandes an bis zu ihren kleinen Paradorien gefunden! Wenn man denken follte, baß irgend einem Manne die Bewegungen in unserer schönen Literatur hatten gleichgultig, und die Meuerungen in ben 70er Jahren gu= wider senn durfen, so mare es gewiß Moser, ber in seine nut= lichen Thatigkeiten vertieft, bazu in einem Lande geboren mar, wo die Schriftstellerei langeher mangelte, wo v. Bar frangosisch schrieb und wo Gottsched reformirte, so baß auch Mosers Jugendschrif= ten die Gottschedsche und die französische Schule gleichmäßig ver=

Allein er ging mit der Zeit fort, er schloß sein Inneres für Lessing und Klopstock auf, wagte sich an dramatische Ber= suche, die vergeffen find, schrieb (wie wir horten) fur den ver= bannten Sarletin, und feste bie beste Entgegnung gegen Friedrich II. jum Schute ber beutschen Literatur. In Dieser Schrift, Die Gothen in Verbindung mit Mbfers Tochter brachte, nannte er Klopstock, Gothe und Burger gang in bem Sinne ber neuen Jugend die Grundbauer unserer Literatur, er bewunderte sogar die "herkulische Kraft" in Klinger, Lenz und Wagner, obwohl er wußte, daß sie sie vorzugsweise zu schmutiger Arbeit angewandt hatten; und wie fehr er auch noch als ein Mann ber alten Zeit einzelnen Namen anhing, die jest zu verschwinden begannen, so steht er boch ganz in den Naturtheorien der Gothianer und der Schule Klopstocks, die den nordischen Geschmack gegen den sudlichen, den englisch= Deutschen gegen ben italienisch = franzosischen vertheidigten. bem Ideal, das der Guden anstrebte, sagt er, sei seine Poesie verarmt, und habe die Mannichfaltigkeit verloren, die der Norden der hochsten Schönheit vorgezogen; er stellt sich gegen die Con= vention und den guten Ion, ber uns zu jenem einformigen vers feinerten Gesehmacke fuhrt, auf die Seite ber Natur, die uns gu Mannichfaltigkeit und Reichthum anleitet, wohl aber auch zur Berwilderung irre fuhren fann. Gang biefes Sinnes mar auch Belfrich Peter Sturg (1737-79), beffen Schriftstellerei haufiger mit Mosers ist verglichen worden. Er gehort seinen praktischen Tendenzen nach zu Mofer, nach feiner Kenntniß und Liebe fur die englische Literatur und Schauspielkunft zu Lichtenberg, nach seinen Werbindungen zu Rlopstocks Rreife, nach seinen Schriftchen zu ber großen Klaffe jener Fragmentisten, in beren Mitte Lichtenberg und Leffing ftehen, nach seinem Charafter und physischen Beschaffenheit zu den vielen Sypodondriften und humoristen jener Moserschen Periode. Auch er billigt 168) die Revolution in unserer Literatur, und meint, es sei endlich Zeit, bag die Natur rede wie ihr ber Schnabel gewachsen sei, daß nicht allein der Renner befriedigt werde, sondern auch die unverdorbene Klaffe der Menschen: sci Diese erft gebildet, so werde ihr Beifall das Siegel ber Bortreff=

<sup>168)</sup> In ben Schriften I. Briefe aus England.

lichkeit. Er freut sich, daß die populare Literatur schon aus den Zimmern unter die Treppe wandre und erzählt mit Bergnügen, daß er eine Lesegesellschaft kenne, in die ein Paar Autscher gehör= ten. Auch Er hat sich dramatisch versucht, und an einem Gegen= stande, wie ihn jene Göthischen Freunde gern wählten: die Heldin seines Trauerspiels, Julie, ist zu einer Heirath gegen ihre Neizung genöthigt; die Ausführung aber ist trocken, ganz verschieden von dem Sturm und Drang der Tragsdie der 70er Jahre, und beweist wieder, wie gering das poetische Bermögen bei so vielen war, die doch den Bersuchungen der Zeit und den epidemischen Einstüssen der dichterischen Atmosphäre nicht widerstehen konnten.

Auch 3. G. Schloffer, Gothes Schwager, gehort gang in bie Reihe ber Literaten, die gern alle Wiffenschaft auf einen praktischen Rugen zurückführten, und in fofern von ber neuen eman= cipirten Dichtung weit abzuliegen schienen. Er ftand mit ben Schweizern, mit Ifelin und Bobmer in Berbindung, Die helvetische Gesellschaft wirkte auf ihn, wie auf Carl Friedrich v. Baden über, die gemeinnützigen Regungen unter ben Zurchern ergriffen auch ihn, benen damals ber Bauer Rleinjogg, jener fleißige Land= wirth von gutem Ropf und gefunder Denkart, ein Prophet war. Ein durchaus edler Mensch, durch strengere Grundsage mehr mit Klinger verbunden, burch hypochondre Stimmungen zu dem Um= gang mit ben fanften Georg Jacobi und Pfeffel getrieben, ungefahr wie Merd zu Wieland, war Schloffer gleichmäßig bes Ideals und ber Wirklichkeit bedürftig, und erscheint bald in seinen sofratischen und platonischen Reigungen, so wie in feinen religidsen - (Ueber= zeugungen nicht sowohl als) Wunschen Jacobi abnlich, und in feinen philosophischen Schriftchen auf ber Seite ber Haffer alles Systemwerks, ber unbilligen Gegner Rants, ber Gefühlsphiloso= phen, oder in seinen politisch=moralischen Ansichten mit Mofer ver= bundet, und Parthei nehmend gegen alle vage Traume und verwegene Revolutionen. In diesen Beziehungen steht er in einer haarscharfen Mitte zwischen benen, die wie Rouffeau zur Natur zurud und benen, die wie Ifelin zu einer gewiffen Culturbobe vorwarts wollten; beides war ihm allgemeine Theorie und er ver= langte bas praktische Verfahren nach dem gegebenen Falle. war ihm in allem Wiffen die mahre Weisheit, von ben Berhalt= niffen auszugehen, sich nach ber Decke zu strecken, den jedesmal

paffenden Grad ber Wollfommenheit ins Auge zu faffen, wenn es fich um Reformen handelte; bas Erreichbare anzustreben, nicht bas Ibeal; am Staate zu erhalten lieber als entweder umzufturs gen ober zu kunfteln; er rieth an ben Gefegen und Berfaffungen weise "zu flicken", und mit ber Speculation ben Gang ber Natur nicht fruber zu versuchen, ehe ber Mensch ihn selber gebe; er zweifelte auch, ob wir ber Natur wieder naben konnten, oder wollte boch erwogen wissen, wie weit wir es konnten und wie viel wir unfern Nachkommen überlaffen mußten. Es war ihm daher zu weit gegangen, wenn die übertriebene humanitat an bie Stelle des Rechts fahrlaffige Billigkeit feste, zu weit, wenn ber Rosmopolitismus alle Vaterlandsliebe überwältigte, zu weit, wenn Reimarus vorzeitig erleuchtete, ebe dem Bolfe ein Glaube gesichert war; es war ihm zu fuhn, wenn Basedow Riesenanstalten für Zwerge errichtete, und Emile unter lauter Dahoos erziehen wollte, Herzen voll Wahrheit der verzirkelten Theologie gegenüber, Ropfe voll Licht mitten unter bem verwirrten Rechte, freie Seelen in fklavischen Regierungsformen, liebevolle Junglinge in ber kalten Es ist vortrefflich, wenn er die Granzen der Erziehung er: magt, die wenig beffer machen fann als die Natur, aber vieles an ihr verderben, und wenn er fich benft, daß bie endlosen Dig= fande ber Welt, die einer guten Erziehung entgegenstehen, burch eine Handvoll Seminaristen sollten gehoben werden, aber es ift doch auch wieder merkwurdig, daß Er, der doch überall Berbeffe= rungen bedarf, die ihm über die Rraft ber Reform hinausreichen, nirgends ben Gedanken gewaltsamer Umwalzungen zu faffen magt, und wohl mußte er baher wie ein Prediger in der Bufte stehen in einer Zeit, die nach nichts als nach Revolutionen durftete. Wenn aber dieß sonderbar ift, so ist es noch vielmehr, daß er im Alefthetischen, wenigstens zu Zeit und nach Laune, gang auf ber Seite ber poetischen Revolutionare stand. Schon baß er den Longin über= feste (1781), zielt hierhin: benn diefer weift die angftliche Beobach= tung der Regel ab und lehrt den Genius trop der Fehler zu ehren. Am merkwurdigften aber ift sein Schreiben des Prinzen Tandi an ben Berfaffer bes neuen Menoza 169). In biefem Stude hat Lenz

<sup>169)</sup> Im 2, Bande der kleinen Schriften v. Schlosser. 1779. 4 Thle.

ihn selbst unter biefes Prinzen Maste verstanden, und Schloffer spricht ihm in dem Briefe Muth zu. Er verwirft bier bie Poetik des Aristoteles, beffen Politif er doch so achtungsvoll übersetzte und auslegte; mit Unmuth habe er den kalten Unmenschen die Linien zu dieser Dichtungslehre brechfeln sehen; er verachte die re= gelrechten Stude; bei Shaffpeare habe er fatt ber Regeln Zauber= fraft gefunden; nur Gine Regel gelte: fuble, mas bu fublen ma= chen willst! sie sei ber Stempel bes Dichtergenies, ihn habe Leng! Und nicht allein afthetisch, auch menschlicherseits überhaupt scheint sich Schlosser hier in die Zunft der Naturgenies einschreiben zu wollen: er laßt den Prinzen Tandi fagen, ihn habe ber Dichter am wenigsten treu portratirt; er habe nur ben Philosophen in ihm gesehen, ber nach festen gefühlten Grundsägen gerader Ber= nunft Alles abwiegt - aber auch die Leidenschaften fturmten in ihm; er suche Wahrheit nicht, um sie zu wissen, sondern mit Leidenschaft sich hincinzusturzen und in ihr zu leben; er liebe und haffe mit gleicher Leidenschaft u. f. w.

Wo wir aber die Unentschiedenheit ber Stellung, bas Schwan= kende des Verhaltnisses, die neue Toleranz gegen jede geistige Rich= tung, die sich nur wieder ihrerseits tolerant zeigt, das bilettan= tische Interesse bes praktischen Geschäftsmannes für bie Literatur, und endlich das Improductive diefer Claffe von Intereffenten auf der hochsten Spige sehen konnen, ist bei Friedrich Heinrich Ja= cobi (aus Duffeldorf 1743-1819). Ihn hatten Wieland, Gothe und Leffing, eben bie Leute, Die unfere Literatur ben Sanden ber Schulpedanten entreißen und eleganten Weltleuten übergeben woll= ten, wiederholt, bringend und aufmunternd zur Schriftstellerei auf= gefordert, zu der er doch gar nicht geschaffen war. Er war von Jugend auf zum Raufmann bestimmt, mar ohne eigentliche Schulbildung geblieben, und follte und wollte spater als Autodidaft und Dilettant fich mit allen Schulen der Philosophie schlagen, in deren Terminologien er nach eignem Geständniß langehin Mißgriffe machte. Er war im Lande ber Stillen geboren, in eine Gesellschaft ber Feinen einverleibt, nachher nach Genf, in den Umgang mit Schus lern Rouffeaus gefommen, und hier gewann der Mathematifer Lesage Einfluß auf ihn, ber ihm noch in Briefen spater Studien= plane entwarf, ihn auf allerhand Lecture verwies, die man in ten guten Cirkeln von Paris tractirte, und ber von ihm (1765)

# Periode b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugend.) 557

hoffte, er werde uns Chaftesbury und Rouffcau erset haben, wenn er freien Lauf gehabt und sich ber Poesie, Gloqueng und boberen Moral hatte widmen konnen: Jacobi aber mußte vielleicht hoffen, auch ohne bieg Plato werden zu konnen, wie er benn weis terhin immer von einem Suftem seiner Philosophie sprach, ber boch nie nur eine systematische Abhandlung schreiben konnte, wie ihm fein Keind Mendelssohn und sein Freund Hamaun, und Friedrich Schlegel, der Freund und Feind schien, gleichmäßig zu verstehen gegeben haben. Er mochte fruhe, wie jene Zeit geneigt war, auf ein Angeborenes und Eingegebenes, auf eine bamonische Natur vertrauen, und es schienen ihn Erfahrungen bazu zu berechtigen 170), die Andere freilich nur in Berbindung mit seiner Reizbarkeit und Nervositat sehen murben; es klebten ihm Unsichten ber früheften Rindheit an, und er strebte immer die ersten Offenbarungen und Ahnungen der Secle mit ber Bernunft zu versohnen. Daß bei einer folchen Natur, bei einer unbefriedigten Stellung im außern Leben und einem halbverfchlten Berufe, bei einer mangelnden Schule alle seine Bekummerniffe und Philosopheme zulett nur auf ein ganz Individuelles hinauslaufen konnten, liegt in der Natur ber Sache und seine Freunde und Schuler haben es selbst gesagt: ihm schien es, als ob der Mensch nur in dem leben konne, was er fur wahr halte, mit dem sich vereinigen und Friede halten, was ihm gerecht scheine. Er war hierin im reinen Begenfat zu Leffing, ber im Ganzen seiner Umgebung lebte, und Friede und Rrieg hatte mit Meinungen, die er Schaden oder Rugen bringen fah, gleichviel ob fie im Grund ber Seele ihm lieb ober leid maren, ber eine THE PERSONNEL WHEN

Index exachlt, sein kindischer Tiefsinn habe ihn schon im 8ten oder 9ten Jahre zu gewissen sonderbaren Ansichten gebracht, die ihm die spät blieben. Es habe ihn nämlich in die sem Alter plöglich eine Borsstellung von ewiger Fortbauer beim Nachgrübeln über die Ewigsteit a parte ante mit solcher Klarheit angewandelt und so ergrissen, daß er in eine Art Dhnmacht sank. (Werke IV. p. 87.) Zu sich gestommen erneute er diese Borstellung und gerieth in einen Zustand von Berzweislung; er ertrug sie nicht. Im 25sten Jahre wiederholte sich diese Erscheinung, aber nun konnte er die gräßliche Gestalt ertragen, und er wußte jeht mit Gewißheit: sie war. Er könne sie seitdem zu jeder Zeit in sich aufrusen, und glaube, er könne sich in wenigen Misnuten das Leben nehmen, wenn er sie einigemal wiederhole!

Wahrheit für sich einschen und für eine andere öffentlich streiten konnte, wenn ihm die seinige untauglich fur die Deffentlichkeit schien. Daber hatte Jacobi spater gar nicht in Lessings Sinne gehandelt, als er beffen spinozistische Bekenntniffe veröffentlichte. und ganz Lessings Geift entgegen war ber geiftliche Gifer, mit bem er in den gehäffigen Streitigkeiten, die wir weiterhin noch beruh= ren, seine Ansichten zu Gemiffenssachen machte, und zu propagiren fuchte. Und bich war um so auffallender, als er selbst feiner Meinungen so wenig sicher war: benn wenn wir ihn felbst nach ber endlichen Befriedigung fragen, bie boch nur ber Prufftein jeber Weisheit, zumal einer folchen sein kann, die so ganz nur indivis duelle Lebensphilosophie sein wollte, so finden wir ihn zweifelnd und halb verzweifelnd an Welt und Wiffen, ber die Welt so vielfach und eifrig belehren wollte; in Unmuth und Unglauben einen Salomo, ba er boch so salbungsreich von ber Rothwendigkeit bes Glaubens sprach; er gibt fich immer bie Miene der Unfehlbarkeit, als ob sein Weg ber Weg ber Wahrheit und bes Lebens sei, und aulett läuft bei ihm alles auf die schwermuthige Trauer über die menschliche Natur hinaus: "er findet überall sein eignes Glend, seine eigne Armuth wieder", und nicht jeder wird sich hierbei wie Hamann troften, bem es nicht beffer ging: daß man mit folchen Befinnungen nicht weit vom Reiche Gottes sei. Er lieft schwankend die Gebanken ber freigeiftigen Forster und Lichtenberg, furch= tet sich ber Gunde und laßt sich's boch schnieden; bann wieder wie Lavater seines Glaubens und seines perfonlichen Gottes beburftig, klammert er sich an Herder mit bem Hulferuf, er folle ihm zu festem Glauben, zu biesem Priesterthum, biefer Teuerweihe helfen. Und fo hat Jung Stilling ihn zum Deiften und Zweifler aus Grundsagen erklart, und richtiger hat Fr. Schlegel bemerkt, daß er von dem Wege, ben er gewählt zu haben scheine, unaufhörlich nach bem anderen hinüberschiele, irre werde und in ein stetes Zaudern und Zweifeln gerathen sei. Denn dieg ift eben ein Zeichen ber Zeit an Jacobi, bas uns hier als fehr charakteri= stisch interessirt: bag er namlich bei all seiner individuellen Natur und Subjectivitat zugleich die größte Objectivitat zeigt barin, baß er sich mit Allem verträgt, wenn es ihn nur nicht personlich verlegt, daß er sich gerne verwahrt gegen alle Angriffe, baß er sich setzt mit allen Meinungen und Ansichten, sie mogen noch so himmelweit verschieden unter sich und von ben seinigen sein, daß er baher tolerant und intolerant zugleich erscheint, gleichgultig und reizbar, partheiisch und unpartheiisch, eben so eifrig sich über Anderer Meinung aufzuklaren, als seine eigne Anderen unterzus schieben oder anzutragen, begierig sich an alle Manner von Be= beutung anzuschließen, sich gegen alle auszusprechen. Denn bieß ift der Ausbruck sowohl einer unbefriedigten und unfertigen Bil= bung, als auch jener vornehmen, ibeenbedürftigen Redesucht berer, die sich zu handlungen und thätiger Wirksamkeit wenig aufgelegt fühlen, daß man stets über Alles grübelt und klügelt, philoso= phische Absicht in Allem sucht, philosophische Beobachtung an Allem und zu jeder, auch noch so unpassenden Stunde übt; und baber findet man bei Jacobi und in feinem Rreife, gang im Ertrem bei ber Furstin Galligin, jene sustematische geistreiche Unterhaltung, jene Tagebuchermoral, Die das Leben in lauter Betrach= tung auflost, jene Sentenzen à la Larochefoucauld und Montaigne, Die durftige Frucht einer launenvollen, veranderlichen und fast im= mer charafterlosen Weisheit; man findet in Jacobis Kopfe immer folche Probleme der Gefühlsphilosophie, die dem Jungling bei sei= ner ersten Charafterentfaltung sehr wohl anstehen, bem Manne aber im Ruden liegen mußten: ob man einen Freund noch lieben wurde, den Krankheit haßlich entstellt hatte; in wie weit man Freund von dem Freunde bes Freundes fein muffe und bergl.! Mit diesem Bedürfniffe der Mittheilung und der Unlehnung stimmt nun gang die weite Bekanntschaft Jacobis mit allen Literaten, und daß fein Pempelfort, wie fpater ber Wohnsig ber Fürstin Galligin ein Mittelpunkt fur alle Reisenden ward. Unabhangig von einander hatte sich in Duffeldorf und in Strafburg biefelbe Beweglichkeit fund gegeben, und in Jacobi mar Gothes Gifer noch in größrem Maasstabe, die edlen Menschen ber Zeit perfonlich zu kennen, wie er sich bei Gleim vorfand und in der Herzogin Ama= lie, und bei Joh. v. Muller, ber gang ein Rind diefer Zeit und voll von ihren Eigenheiten, Launen, wechselndem Geschmacke, tieferen Regungen und schwankenden Stellungen war. "Menschen dieser Art, sagt Jung von Jacobi im Theobald, haben ihren Ge= schmack und Empfindung boch rectificirt und konnen in der Welt Gottes nichts alltägliches ertragen, das ennuvirt sie; wo. sie aber Geniefunken entdecken, ba jubiliren, herzen und fuffen fic." Dieß

### 560 Umfturg b. conv. Dichtung burch Verjung. b. Maturpoefie.

schildert sein entgegenkommendes Wesen gegen Alle vortrefflich. Bothen befremdeten fpater bei ber Lecture ber Jacobischen Briefe biefe Berbindungen zwischen Menschen, die feine Spur von gleicher Richtung und gemeinsamen Intereffen hatten, und er bemerkt, baß auch Herbern babei nicht wohl war, daß er zu hoch über bem boblen Wesen gestanden habe. Buerft war eine innige Freund= schaft zwischen Jacobi und Wieland, als biefer mit Georg Jacobi stand und Fris und Mercur ein friedliches Paar waren. Damals war Friedrich Jacobi wie die Grafin Galligin mit bem eleganten Philosophen Hemsterhung verbunden, der ein Freigeist war wie Forster und Lichtenberg, beffen Spinozismus Lessing anzog, beffen Politur, Wis und Dichterschmuck ihm bamals den unbestrittenen Namen des Plato des Jahrhunderts erwarben; populare Philofophie war Jacobi das Hochste, und dieß wies ihn auf Wicland, ben er bamals mit heftigkeit gegen die Gottinger und gegen Fré= ron vertheidigte, ben er bewunderte, aber auch in Ginem Althem in jener herben Urt tabelt, die hamann eigen war und die biefer auch bald genug an Jacobi felbst ausließ. Die Freundschaft mit Wieland lofte fich, seitdem biefer ben Sebaldus von Micolai ge= lobt hatte, worin Friedrich die beißende Carricatur seines Bruders Georg in dem herrn Saugling erkannt hatte; und spater noch entschiedner durch eine machiavellistische Schrift Wielands über bas Recht bes Starkeren, die dem freisinnigen Jacobi zuwider war, ber keinen Gogendienst gegen Fürsten, kein Sebonthun mit ber Despotie ertragen konnte. Gothe follte nun Wielanden ersetzen, und mit ihm vertrug sich und versohnte sich Jacobi nach ben Reibungen, die wir berührt haben. Man wollte in seinen Schriften jest Gothes Styl feben, er fand ihn felbst mehr Lavaterisch; Lavater hatte ihn mit feinem "vernunftigen Enthusiasmus" in ber ersten Minute eingenommen, spater aber fant er viefach Ursache sich von ihm abzuwenden und eine Stellung zwischen ben Illumi= naten und Schwarmern zu suchen. So sehen wir ihn immer hin und her fahren, getheilt in die Bewunderung von Rlopftoch und von Leffing; wie er fich Lichtenberg von Seiten ber Ruch= ternheit empfiehlt und Claudius von Seiten bes Glaubens, wie er hemsterhung und Forster treu bleibt und hamann trop seiner schnoden Behandlungsart liebt, mit ber ihm biefer gerabe

# Periode b. Originalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugent.) 561

fein politisches Schaukeln zwischen ben Partheien vorwirft 271); er geht mit ber Galligin und mit Stolberg aufs innigste um und läßt fich mit Gothe und Müller des Catholicismus verdachtigen, von bem er auch, wie hamann selbst wußte, gar nicht fern ablag; es überraschte auch spater mit Recht, daß er so heftig gegen Stolberg Parthei nahm, und es war naturlich, daß er wieder einlenkte. Und boch ftand er auch wieder mit Boß; er fallt Gerbern gang bei, und halt fich eben fo wohl zu Beinse, mit dem sonft kein Mensch zu thun haben wollte. In seiner Philosophie war er wie Schlosser ein ungestümer Gegner Rants; nachher suchte er sich mit Fichte gu fetgen, und mit Fries, und meinte fich bald in Reinhold, bald in Fr. Schlegel wieder zu erkennen. Mit Dieser unsicheren Natur marb nun Jacobi in die Ideenkreise ber jungen poetischen Literatur ge= riffen und mußte feine Parthie ergreifen. Bei einem fo bestimm= baren Mann fam auf die nachsten Ginwirkungen erstaunlich viel an : hier hielten fich Gothe und feine Gattin gleichfam die Bage, ein Weib, die jenen himmelfturmern, die fich fur die Menschheit gegen Familie, Saus und alles Engere emporten, birect entgegen

<sup>171)</sup> Er schreibt ihm : "Berzeihe mir, baß ich Dir bas Ralte und Warme Deines Uthems zur Last lege. Wie kann ein wuthenber zugleich ein verständiger und schlauer Mann fein? fes ift von Starct die Rebe. ] Die alte Geschichte bes neu, in neuem Balge, erscheinenben Ca= tholicismus tommt mir nicht als ein Ibealismus, sonbern als ein un= fterblicher Realismus vor. Du fannst bas Uebel freilich nicht feben, bieweil Du felbft mit einem geheimen Catholicismus inficirt bift, und, wie es allen Gesetgebern geht, nicht bas Berg haft, ben Stab über Deinem eigenen Ropf zu brechen. Du icheuft Dich nicht, Gamaliel factice, meinen ehemaligen Beichtvater als einen — Maul= und Bauch= pfaffen zu laftern? Uch Deine politische Freundschaft übertrifft alle pias fraudes, die Du fo nachbrucklich an Unberen rügft. Lege die Feber nieber, ichopfe eine frische reine Luft, und weine über Deine eigene Bifion" u. f. f. - Die auffallenbste von allen biesen Zweibeutigkeiten ober Zweiseitigkeiten Jacobis ift bie Urt und Beise, wie er es fich zu einer Urt Lebensaufgabe machte, gegen ben Spinozistischen Utheismus anzukampfen, und wie er nachher, ale Alles und auch fein Berber fich bagegen auflehnte, sich verschanzte, Utheismus nehme er gleich Cosmotheismus und bezeichne ihn als nichts anstößiges! Es ift aber ein leibiger Erfas, wenn ich jemanben vor aller Belt Dhren Satan ichimpfe und ihm bann unter vier Mugen fage, Satan fei ein Engel.

lag, indem sie, wie jene Amalie im Allwill, sich umgekehrt für Mann und Rind und haus gegen alle Welt emport haben wurde. Gothe fühlte dieß Jacobis ganzem Wesen gegenüber wohl durch : er tadelte fein Ginmummen in ben einfachen Familienzustand, und mied fein Saus fpater, weil er fich vor der Beschrankung feiner dichterischen und menschlichen Freiheit durch jene conventionelle Sitt= lichkeit fürchtete. Das den poetischen Geschmack angeht, so läßt fich erwarten, daß Jacobi so gut wie Schlosser ober Merck ben Naturtheorien hulbigte: Die Dichter, welche Genie hinrif, Die nicht lange überlegten, die nicht erft ihre Schonheiten ins Licht ju rucken brauchen, "die, weil sie wirklich sahen, horten und fühlten, in ihre Worte das allgenugsame Sephata aufnahmen, welches ihnen selbst Sinn, Berg und Geift geoffnet hatte, diese Leute machten ihm Alles recht." Da er aber so wenig wie Klinger den Dichter vom moralischen Menschen trennen wollte, oder da bei ihm der dichterische Mensch moralisch ward, wie er von den Genies umge= kehrt behauptete, der sittliche Mensch werde in ihnen poetisch; da er feiner ganzen philosophischen Richtung nach eher barauf geführt wurde, über das moralische Genie nachzudenken als über das dich= terische, so trat bier fein eigenes Gefühl, bem er vertraute und fein Sinn fur Sauslichkeit, in der er fich gludlich mußte, gegen die neuen Genialitäten; und als er sich zu jenen philosophischen Romanen aufgefordert fühlte, Allwill und Woldemar, die uns hier allein angehen, und die er im Drange jener Jahre (1775-79) in ber ersten Gestalt der Bris und bem Merkur einverleibte, so lieferte er gleichsam die Gegenstude von Werther: er zeigte bas moralische Benie, bas hier in bas schonfte Licht gerudt mar, von zwei Gei= ten, mit jener Unpartheilichkeit, zu ber ihn seine ganze Unent= schiedenheit außerordentlich befähigte, und auf die er selbst sich große Stude einbildete. Alls barftellendes Werf ift Allwill burch= aus unbedeutend; Jacobi hatte nicht einmal Anlage fich raifon= nirend verständlich zu machen, geschweige darstellend anschaulich zu werden. Ueberall fieht man zu fehr wirkliche Berhaltniffe durch, und doch herrscht die Reflexion vor. Alls Abbild ber Geniemanner aber, als eine vorlaufente Charafteristit ber Faufte jener Zeiten, Die Jacobi in Diesem einen Individuum, wie schon der Gattungs= name andeutet, zeichnen will, find diese Briefe um so interes= fanter, als ihm bei diesem Portraite Gothe vielfach gefeffen

#### Periode d. Driginalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugend.) 563

hat x72). Diese Menschen, sagt er, sind von Gott gezeichnet; man foll fich vor ihnen huten. Uebermaß ber Rrafte reizt in ihnen zu Gemalt und Unterdrückung. Ihren besonderen Gaben liegt eine lebhafte Sinnlichkeit, große Gewalt des Affects und ungemeine Energie ber Ginbildungsfraft zu Grunde; und diese lettere ift bei ihnen mehr eine Einbildung bes Affects, weniger als bei anderen ein freies Geistesvermogen. Wo ber hellere Ropf in Dieser Gattung ift, ba ift gewöhnlich anch größere Ruchlosigkeit. Seinem sittlichen Theile nach wird ein folcher Mensch gang Poesie; er kann alle Weisheit verlieren und jede ehrliche Faser. "Die Vollkommenheit dieses Zustandes ift ein eigentlicher Musticismus der Gesetzesfeind= schaft, und ein Quietismus ber Unsittlichkeit." Gie find leiden= schaftliche Egoisten und gefallen dabei, da fie vor den kalten Egoi= sten edle und schone Regungen voraus haben. Eigentlicher Ber= leugnung find fie nicht fabig, und die Federkraft ber Sittlichkeit ift in ihnen so gut wie tobt. Wer die Außerordentlichen barunter fennt, barf fich wundern, daß fie nicht Engel an Tugend oder Sa= tane an Lastern murden; ihre Natur ist gang zweiseitig, unbandige Sinnlichkeit und stoische Bange, Bartlichkeit und Leichtsinn bei Muth und Treue, Tiegerfinn und Lammesherz. Gie fordern eben fo bei Anderen Alles an Alle, wie es fich bei ihnen darstellt: eine Teichte Dirne soll auch ben Reiz und die Liebe eines frommen Mad= chens haben und umgekehrt. Das nennen fie Ratur, und eines Sinnes mit ber Natur sein, da sie boch stets die Bande ber Natur losen, mahre reine Verhaltnisse zerftoren und chimarische an beren Stelle setzen, ba boch nichts ber Natur mehr entgegen ift, als bie Unmäßigkeit, die die Bedürfniffe vervielfältigt und unendlichen Mangel schafft, jene Ungenügsamkeit, die die Welt verdirbt, das blinde Ringen nach Allem, das Scheidekunfteln an ben Dingen, um die Form von dem Stoff, die Wirkung von der Urfache abzulosen. Gin Wesen, gegen bas predigen nichts fruchtet, fur bas predigen bas unfinnigste Beginnen ift. Theorie ber Unmagigfeit ift ber Name für das, mas fie an die Stelle der alten Weisheit feten wollen.

<sup>172)</sup> Dieß sieht man schon baraus, daß Jacobi in Privatbriefen dieselben Ausbrücke von Gothe braucht, die er auf Allwill anwendet, z. B. XII. p. 99 in den Werken Thl. I. er sei ein Besessener, der fast nie willztührlich handeln könnte.

Sie sind in ihren Empfindungen gang, voll, aber nie beständig. Sie belachen die Thorheit der absichtslosen Wifferei ohne Wiffen, als ob es etwas Befferes sei ihr muffiges Sammlen von Empfin= dungen! In ihrer Wechselsucht verschmahen sie alle Grundfage, bie boch zur Menschheit eines jeden Menschen gehoren. Erfahrun= gen nuten nicht, wenn nicht durch ihre Bergleichung frandhafte Begriffe und Urtheile zu Wege kommen. Das achtet die Welt überall als das Sochste, was Dbmacht bes Gedankens über finn= liche Triebe beweist. Wo ber Mensch in ber Gewalt des Triebes ift, fühlen wir Unanständigkeit. Ware auch bas menschliche Berg, deffen Wankelmuth eingestanden ift, ber Art, daß es immer recht leite, bennoch murde ber Charafter verwilbern, fobald man ihm auf Wege folgte, die der allgemeinen Ordnung zuwiderliefen. Diese romantischen Laffen laffen fich einfallen, die Welt sei nicht gut genug fur fie, ba fie felbst nicht gut genug fur jene find; sie haben stets und haben nie rechtschaffene Gesinnungen, thun vielleicht im Feuer manches Gute, meiden aber nie bas Bofe. Was aber ift ber mun= derbarfte Luftspringer gegen den Unerschütterlichen im Rampfe? Gegen biese meist hochst treffenden Cate laßt er nun Allwill erwiedern: die Forderung sich um Tugend zu muhen, und zu unwandelbarer Tugend zu gelangen, gemahne ihn, wie wenn man fich aus Grund= fat verlieben folle. Ein folcher Liebender ohne Leidenschaft kann wohl fehr treu fein, das wiffe er wohl. Er aber habe fich an bas mahre Leben gehalten, sein Berg habe ihn gerettet, dieß zu verfteben, fei ihm Weisheit, und ihm zu folgen Tugend. Wenn der Ruchlose vorgebe, eben dieß zu thun und dabei ruchlos werde, so ersprieße eben Alles in seiner Matur: das Berg bes Ebelgeborenen fei ver= laffig. Nach allen Sittenlehren handelnd ftoße man auf Ausnah= Er singe ein anderes Lied, deffen Melodie nicht auf Die men. Walze bes moralischen Dudelbens genagelt sei. Er überlaffe fich feiner guten Matur, die verlange, bag er jede Sahigkeit in fich er= wachen, jede Kraft fich regen laffe. Die Wahrhaftigkeit fei bie er= habenste aller Tugenden und doch sei die Luge der sterbenden Des= demona auch eine Tugend; so weit sei es von Vorstellung und System zur Wirklichkeit; und barum sei es fo ein Lumpenkram um alle auswendig gelernte Religion und Moral u. f. w. Auf welcher Seite hierbei der Nachdruck liegt, fieht man wohl; und daß bem Berfasser ernstlicher um eine "morberische Berfolgung" ber Irmege

dieser Geniemanner zu thun war, als biese angenommene Unpar= theilichkeit einzugestehen scheint, weiß man aus seinen Briefen. Man fieht aber wohl, baß er mit eben dieser Ralte der Abfaffung pro= buctiv feinen Naturtheorien gerade entgegenstand; er meinte nichts ohne einen gemiffen Enthusiasmus schreiben zu konnen und schrieb mit Ueberlegung, und fuhlte baher bald, baß er nicht zum Schrei= ben, besonders nicht zur Darstellung gemacht fei. Daher argerten fich Wieland und Gothe mit Recht an bem planlofen Saufen Pa= pier, und an dem fleinen Schutt im Allwill, beffen Stoff fo be= deutsam war. Woldemar ift nicht beffer; eben so gering an Erzähl= gabe, eben fo reich an vordrangendem Raifonnement und Wichtig= rednerei, wie Allwill, und an Erfindung so arm, daß jene wichtig behandelte Situation, wie der vornehme Beld fich zu einer Bulfeleistung gegen einen Armen auf ber Strafe herablaft, bier aus dem Allwill, und im Allwill aus Werther entlehnt ift. Auch hier scheint gar kein Berhaltniß zwischen Plan und Erfindung. Es soll wieder ein folcher Charafter entwickelt werben, ber bie Tugend für eine freie Runft ansieht, und wie das Runftgenie durch sich selbst dem sittlichen Verhalten Gesetze geben will, Die Verhaltniffe aber, in Die er gebracht wird, find die ungunstigsten fur diese Unlage: der Beld fieht zu einer Freundin aufs vertrauteste, heirathet eine andere, jene entsagt ihm auf den Willen ihres sterbenden Baters, sie ver= schweigt ihm dieß, er erfahrt es, nimmt es ihr übel, und wühlt fich in eine Verzweiflung an aller Freundschaft und Menschheit Und an diese Composition knupft sich bann wieder eine freie Theorie über Quellen und Wesen ber Tugend an. Hamann fühlte es burch, daß es Jacobi schwer geworden sein muffe, biefes Gange zusammengusetzen. Gein Urtheil barüber führt birect in ben Gesichtstreis, in dem sich dieses ganze Geschlecht herumdrehte, und indem wir auch fogleich die Tragodie diefer Jahre werden inne stehen sehen. Der held scheint ihm in die Klaffe der Wefen zu gehören, die eine unbeschrankte Unabhangigkeit der roben Natur gern mit ben Ergoglichkeiten bes geselligen Lebens verbanden. Gin e Berbindung diefer außerften Enden fomme ihm freilich als bie einzige Auflofung fur das Problem menfchli= cher Gludfeligkeit vor. Db fie aber eine Mauer ober eine Thur fei, mochten die Salomone ber Zeit entscheiden. Ihm ant= wortet Jacobi in anderen Worten mit einem gleichen Zweifel über die Möglichkeit der Verbindung von Herz und Kopf, an der er eben so nahe zu verzweifeln ist, wie Hamann, und wie Klinger, der dieses Problem mit etwas mehr Glück darstellend zu behandeln wußte.

Wenn wir die Ungleichheit der personlichen Neigungen, das Unpassende der Verbindungen, die Abweichungen des Geschmacks und der Grundsatze in diesen Zeiten recht auffallend herausstellen wollen, fo konnen wir nicht beffer thun, als diefen Weltmannern und Geschäftsleuten ihre Freunde unter ben Tragodienschreibern entgegenzuseten, wo wir einen abnlichen Contrast in den Menschen finden werden, wie nachher in den Producten, wenn wir von bem Trauerspiele zu bem praktischen und humoristischen Roman Der Mittelpunkt ber Tragobie Dieser sogenannten Sturm = und Drang: Periode ift übrigens ein und derfelbe mit dem ber vorzüglicheren jener Lebensbilder und pragmatischen Romane, die wir ihr entgegenstellen werden; eben berselbe, um den sich die tiefften geiftigen Regungen jener ganzen Zeit herumbewegten, und von dem sich die revolutionaren Sturme jener Jahre herleiten. Es ist berselbe, um den sich die Poesie der mittleren Zeiten so viel= fach hat dreben muffen, die auch gleichsam in Miniatur mit bem Eintritt dieser Periode anfing wieder hergestellt zu werden. Es ift der gewaltige Stoß ber Natur gegen die Cultur, der Einfalt und schlichten Sitte gegen die Convenienz, der Jugend gegen bas Alter, bes herzens gegen ben Verstand, bes Gefühls gegen bie Welt= erfahrung, ber Freiheit gegen ben 3mang bes Staats, ber Dich= tung gegen die Wirklichkeit. Den Zwiespalt und inneren Kampf, den diese dem Gefühlvollen schrecklichen Gegensatze verurfachen, fühlten die kalteren Manner bes wirklichen Lebens, wie Merck und Moser, wie Lessing und Lichtenberg, nicht, die warmeren wie Schlosser und Jacobi verschlossen ihn stiller in sich; die geordne= teren und fraftigeren Manner ber Dichtung, wie Schiller und Bothe, verfohnten ihn auf einer heiteren Sohe, Die excentrischen gingen darin unter wie Lenz, ober erstarrten gleichsam darin wie Diese Gegensatze haben wir schon im Mittelalter in ver= schiedenen Aeußerungen beobachtet, wie auch jetzt wieder: sie stellen fich dem Verständigen heiter und humoristisch dar und so erscheinen fie hier und ba bei unseren Sternianern; ben Empfindsamen aber tragisch, und so wurden sie der Grund der Tragodie jener 70er Jahre.

Klinger gab felbst als die Quelle seiner ersten, vorzugsweise tra= gischen Schriften jene Empfindungen an, unter benen zuerst die wirkliche Welt sich blos durch den dichterischen Schleier seinem Geiste darstellte, dann die Dichterwelt in ihm durch die wirkliche erschüttert mard. Der Gedanke diefer Gegenfatze bewegte ben foi= schen Mann, werden wir weiterhin sehen, durch sein ganges leben so ununterbrochen, wie den epiturischen Wieland der Zweifel zwi= schen Ibealem und Realem. Der Mann von Berg und Gefühl, von Naturtrieb und Sinn fur einfache Berhaltniffe galt jener Ju= gend fur einen Dichter, wenn er auch feine Zeile schrieb; Die mo= ralische Kraft, die den Helden macht, schien Klingern auch den Dichter zu machen; alle Virtuositat, bie Tugend felbst mar ihm Poesie, und die Poesie Tugend; er konnte baher auch die mora= lische und asthetische Poesie nicht trennen. Weit entfernt hiermit im Sinne der alteren Moralisten die Poefie der Sittenschre in Dienst zu geben, faßte er vielmehr bas Wort Tugend im Berftande ber alten virtus, und gebrauchte vielfach bafur den Ausbruck Rraft, versammelte in diesem Begriffe alles und jedes geistige und Willens= vermogen des Menschen, verlangte in dem Dichter die ausgedehnte Menschheit und moralische Energie bes handelnden Menschen und in diesem die Bewahrung bes reinen Herzens und ben edlen Trieb des von der Welt unberührten Dichters, des Mannes der Ideale; er glaubte mit seinen Jugendfreunden an poetische Charaftere und eine machtige Menschheit auch trot bem Schmerze, daß er fie fo felten wirklich fand; er fam nicht auf den Gedanken, daß bie moralische und poetische Energie getrennte Gigenschaften seien, Die, wo fie fich gegenseitig beben und ftugen und vereint scheinen, alles Gefährliche und alles Nütliche einer Bundesgenoffenschaft an sich haben. Dieses migliche Berhaltniß hatte bei ihm felbst und seines Bleichen Statt, Die immer bas waren, was fie bichteten, bas mas fie schrieben fühlten, oder doch zu fühlen sich anstellten, die stets Die Poefie ins Leben, wie das Leben in die Poefie mit gleichgul= tiger Wahl trugen, und die baher bem nuchternen Merch, Gothe, Wieland gleichmäßig zuwider waren. Go trat Rlinger in feiner Jugend überall in einem fo auffallenden Befen, wie das Geschopf einer andern Welt, auf; Merck fluchte diese Poesie zum Teufel, die die Menschen von Anderen abziehe und sie inwendig mit ber Betteltapezerie ihrer eignen Burde und Soheit ausmöblire; Beinfe

freute sich bes Menschen "voll Unfinn und Geist" nur fo lange er ihn nicht fah; bas Gerücht perfiflirte fein angenommenes brutales Wefen, indem es ihm nachsagte, daß er einmal robes Fleisch ver= schlungen habe. So schildert Gothe auch Lenz als einen Menschen, ber immer Romodie gespielt und in der Ginbildung gelebt, immer willkührliche Vorstellungen und Gefühle genahrt habe, um sich etwas zu thun zu machen. Die Imagination spielte mit diesen Junglingen und riß sie bin, mahre und falsche Empfindungen setzten fie immer in Streit mit ber Welt außer ihnen, gefühlige Bergen, feinere Organe, lebhaftere Phantafie ließ fie das ftarter empfinden, was Andere weniger berührte, sie fanden bald, daß ber kaltere Weltmann nur fur sich genieße und leibe, ber Mann ihres Ideals aber für das ganze Menschengeschlecht, und schon sprachen sie da= mals in halben Tauschungen und halb in edlen Regungen von dem Weltschmerz, ben auch die heutigen jungen Beilande zur Schau tragen. Gequalt von den Wehen, woran sie die Menschheit frank liegen fahen, weit mehr als diese felbst dieselben Wehen empfindet, suchten sie ben Difftanden zu begegnen, hegten "den bestimmteften Willen ein Wesentliches zur Weltverbesserung beizutragen" und gaben dieß Bestreben erst auf, als sie in tubleren Jahren ben Glauben an die Menschen verloren, der ihnen in der Jugend heilig war. Die Schaden der öffentlichen und Privatzustande follten ge= heilt, das heimliche Leiden des Staats und des inneren Menschen gemilbert werden, und daher sind moralische Controversen nicht felten der Stoff der Dramen dieser Jahre, didaktische Stellen oft breite Bestandtheile barin, und die Migverhaltniffe der conventio= nellen Welt der Gegenstand der Nachahmung, ber grellften Darstellung, des bitterften Saffes, und der fatirischen Berfolgung. Wir feben auf dieser Buhne die Matur burch alle Schranken bes Ge= fenes, der Vernunft, des Uebereinkommens durchbrechen, und immer das Gefühl und das Mitleid in Anspruch nehmen. Die zweideus tigsten Berhaltniffe traten in ein milbes Licht, wenn fie nur ben ursprünglichen Ginrichtungen der Natur zu entsprechen schienen. Die mannichfachsten Umstände werden aufgeboten, um Menschen von befferer Natur und Sitte zu ben schauberhaftesten Thaten genothigt ju zeigen: Familienhaß, Stammfeindschaften, Fürsten=, Gatten= und Verwandtenmord, Mesalliancen, Empfrungen, Collisionen von Leidenschaft und Pflicht, bieß sind die Themen ber zahllosen Stude,

die auf Emilia Galotti und Gotz in den 70er Jahren, wie Pilfe aus der Erde entstanden; und es ist bezeichnend genug, daß Schröder bamals einen Preis auf bas beste Trauerspiel fetzte, beffen Gegenstand ein Brudermord sei. In den meisten dieser Tragodien ift feineswegs auf afthetische Schonheit, auf funftlerische Behandlung ausgegangen; man suchte ber Wirklichkeit am nachsten zu bleiben und bem Publifum gefielen die platteften Copien bes Alltagelebens (wie die Möller'schen Stude, Graf Waltron u. A.) am besten; man schrieb baher immer in Profa; man achtete auf feine poeti= sche Gerechtigkeit, sondern es schien am schonften, wenn Schreck und Entsetzen recht graufam ben Zuschauer durchschnitten, wenn bas Saffliche und Grafliche bas Schone hob ober ausmachte; man verstand jene Shakspear'sche Borschrift, daß bas Drama der Zeit den Spiegel vorhalten solle, aufs prosaischste und wortlichste, und Klinger vertheidigte ausdrucklich in dem Zusatz zu seinem Schwur gegen die Ehe ben Sieg bes Lasters, die bloße Schilberung bes Weltlaufs, ben Standpunkt alfo, auf bem unfere Buhne in Grys phius' Zeiten ftand. Die Muse bes Schonen schien auf allen Seis ten, wohin wir uns wenden, vor der plumpen hand des Deutschen zu fliehen; Wielands Dichtungsgotter maren moderne Grazien, Jacobi's die Amoretten, Beinses Faunen und Sature, die ber Doungianer das schöne Bild der Alten vom Tod; Klingers Mufe ist Minerva, und nie die Gottin der hauslichen Geschafte, des Delbaums, der Weisheit, nein immer die schreckliche Tochter bes Gottervaters, in Waffen und Ruftung. Diese Tragifer find daher auch bie geschwor= ! nen Feinde ber Sentimentalitat. Wenn sie Werther lieben, so ift es des starkgeistigen Inhalts ober ber poetischen Darstellung wegen: ben helben haffen fie eher, ber ben Muth ber Junglinge er= schlafft; die Hahn und Babo u. Al. schrieben Stude ausbrucklich ohne Liebesintriguen und der Letztere (zu seinem Arno) spottete geradezu bes ewigen Beirathens, ber Rammerjungferintriguen und ber erhitzten Marquisen. Klinger besonders rechtfertigte die Bes nennung dieser Zeit als ber Periode ber Kraftgenies burch seinen extremen Gegensatz gegen jene frankliche Empfindsamkeit, jene aus Buchern angelesene Rrankheit, jene Dichtungen felbst, die den Muth bes Lebens zerknicken; er machte in einzelnen feiner Stude Mus= falle auf diese weichlichen und entnervenden Bucher (in der Elfriede), auf Dichter wie Gegner und Gellert (in ben Spielern); er stellte

in Stilpo's Sohne Horazio das tragische Bild einer Liebe auf, die von ehrenhaften Zwecken abzieht; sein Feenmahrchen Bambino, die Ueberarbeitung seines Orpheus (1778), ift eine einzige schneidenbe Satire gegen die platonische Liebe, gegen die Tugend ber Schmach= linge, die nicht fundigen konnen, gegen die empfindsamen Weibchen und Mannchen, die mit dem Monde liebaugeln und die Dichter= linge, die ihr kaltes Feuer von ihm empfangen. Der ftrenge Mann hatte von feltner Freundschaft und Liebe nichts in der Welt ge= funden; er hatte von Jugend her auf sich allein gestanden, Alles fich felbst zu banken; er liebte es mit jenem prometheischen Stolze auf die eigne Rraft, Gelbständigkeit und Unabhangigkeit zu blicken; er fagte noch fpat: nur der Schwache und Charakterlofe tragt fich mit den Wörtern Schickfal und Zufall, der Mann von Kraft, ber aus felbstgeschaffenen Grundfagen handle, verstatte teinen Luftge= bilden, keiner Macht außer ihm Gewalt über sich; er handle aus fich felbst und wiffe, daß er das Schickfal in fich beherrscht! Auch hier horen wir wieder in dem Dichter benfelben Geift reden, ber aus den Figuren der Gedichte spricht; denselben fressenden Skepti= cismus, der diesen Menschen die Welt, und uns ihre Schriften verleidet; daffelbe Ankampfen gegen alle geistigen, wie gegen die Schranken der Gefellschaft; und gang wie ber unversohnte Kauft flagt Klinger über jenen Lessingischen Cat, daß die volle Wahr= beit nicht fur die Menschen tauge; es ift ihm ein schmerzlicher Be= weis, daß die Menschheit nie aus der Kindheit heraustrete: ,,er will die gange Bahrheit, ober er schließt ihr die Augen gang qu!" Außerordentlich bezeichnend fur die deutschen Buftande ift dieß, daß von all jenen feindlichen Begegnungen der idealen und realen Welt keine so tief bei uns eingegriffen hat, wie der Gegensatz ber inneren Gemuthewelt gegen die außere, ber Stoß bes freien Beiftes an die Schranken ber Menschlichkeit, an die Gesetze des Menschengeschicks. Rein Heros der Mythenwelt taugte für die deutsche Dichtung, als ber einzige Prometheus, ber mit bes Beiftes Rraft handelnde; fein Beros unferes Alterthums intereffirte fo wie Fauft. Die Boltsfage von ihm hatte ber Englander Marlow zu Chaffpeares Beit noch gang in ihrem erften Sinne behandelt, indem er ben Contraft des furzen Menschengluckes gegen die ewige Dauer ber Ber= bammniß hervorhob; ftufenmaßig vergeistigte fich bei uns ber Ginn der Fabel in den Behandlungen Müllers, Klingers und Gothes.

Sett man zu Gothes Fauft ben Taffo, das Thema vom Berhalt= niß des Dichters und Staatsmannes, und zu beiden Studen die Jugendwerke Schillers, die sich gegen den Despotismus, die Un= natur im Staate (Fiesco), und die Unnatur ber Conventionen im burgerlichen Leben (Cabale und Liebe, und Rauber) stellen, fo hat man Alles, was instinctartig das Jahrzehnt vor beren Erscheinung bewegte, in mehr oder minder gelauterter Form beisammen, und es begreift sich eben so naturlich, daß diese beiden Dichter die fru= heren Producte in Bergeffenheit brachten, wie bieg bei Chaffpeare ber Kall ift. Wo man hinblickt, berühren fich in Klinger, Schiller und Gothe ber Ideenfreis und Die Schriften; vieles ift bei Klinger Reminiscenz bald an diefen, bald an jenen (im Dtto an Gog, im Roberico an Don Carlos, im Gunftling an Fiesco u. f. f.), vieles aber auch gemeinsame Zehrung an ben Zeitibeen. Ueberall aber, felbst wo unferm Dichterpaare schon entlehnt wird, erscheint bieß in einem so roben Zustande, daß nur sie als die eigentlichen Poeten erscheinen, die den roben Stoff zu gahmen wiffen. Und dieß ift eben bas Berhaltniß in bem Chakfpeare zu feinen Zeitgenoffen stand.

Denn die Dichtergruppe um Shakspeare her hat nach dem Bes nigen, was wir von ihnen wissen und lesen, die frappanteste Alehn= lichkeit mit unseren tragischen Dichtern jener Jahre. Die Aufregung, welche die erfte Aufnahme einer Buhne überall zu begleiten pflegt, brachte damals Zustande und Charaftere in ber Theaterwelt hervor, die auf eine gang analoge Periode wuster Genialitaten deu= ten, und ein Marlow und Robert Green zeigen uns dieselbe zügel= Tofe und zeriffene Natur in ihrem Leben, Diefelben Meigungen in ihrem Geschmack, dieselben Zerrbilder in ihren Poesien, wie einige ber Jugendgenoffen Gothes. Diesen Borgangern gegenüber ift Chat= fpeares hauptverdienst gerade das, mas Gothe und Schiller den Rraftgenies gegenüber haben, ja was Beide noch im Berhaltniß zu Chakspeare selbst austrebten: daß er namlich die uppigen Auswüchse beschnitt. Er hat vielleicht keinen Stoff bearbeitet, ben er nicht vorfand, feine Gigenthumlichkeit und Manier, feine Lieblings= figur, feine Urt bes Vortrags im Scherz und Ernft, im Bathos und Pathos gehabt, die nicht vor ihm gemefen mare; aber er gab Den roben Stoffen erst Runstform und viele ber Eigenheiten ber alteren Buhne traf verdedt fein ironischer Spott, obwohl er sie fo

aut beibehielt, wie Aristophanes die Lieblingsscherze der athenischen Rombdien. Bas er für einen geordneten Runftgeschmack thun fonnte, ohne fich felbst und die Wirksamfeit feines Talents zu zerftoren, hat er wohl redlich gethan. Die kleinste Ginficht mußte ihn leb= ren, baß er nur auf dem Grunde der Bolfsthumlichkeit groß mer= den konnte; das hatte Lope de Bega eben fo gewußt; das fprach auch Schiller eben fo aus, ber in einer anderen Zeit und in einem Volfe ohne Nationalgeschmack und Nationalbuhne viel mehr Frei= beit hatte, die reinften Formen in Aussicht zu nehmen. Gleich= gultig aber gegen diefe feineren Ginfichten Shakfpeares hielt fich seine deutsche Schule damaliger Zeit, die ihn und sein Beispiel immer im Munde führte, meist an die Auswüchse felbst, die nur fein Sahrhundert bedingte und entschuldigte, und die theilweise seine eigne Ginficht verwarf. Ueberall raufpern und spucken diese Dichter in ber Art bes Briten, aber baß es galt, ben Geift ihrer Zeit eben fo zu faffen und auf ihren Geschmack ein selbständiges Runft= gebaude zu grunden, wie es Schiller versuchte, davon hatte feiner eine Ahnung. Sie fahen ihm seine Bizarrerie und Scherze und Wige ab, und ahmten sie nothdurftig nach, ohne zu überschlagen, daß es ein anderes, ein lachlustiges Jahrhundert mar, in dem Shafspeare schrieb, eine spitfindige Zeit, in der der Bauer dem Hofmanne auf die Ferfen trat, eine Periode in der Rabelais' ge= zwungene Scherze Gemeinton der Welt maren; Lenz übersetzte loves labour's lost, aber gang ftumpffinnig fur die große und ernfte Wenbung, die dort dem übermuthigen bewußten oder unbewußten Spaße in roher und verkunstelter Form gegeben wird. Sie fahen dem gro= Ben Dichter auch seine derbe Naturzeichnung ab, die ungeschminkte Darstellung des Menschlichen, und der Gewalt der Leidenschaft, aber sie hatten keinen Begriff von jener Vorschrift, sich im Sturm und Wirbel= wind bes Affects zu maßigen, nie bie Bescheibenheit ber Natur gu überschreiten, nie fur die Schatzung der "Million", sondern fur die der wenigen Ginfichtsvollen zu arbeiten, eine Borschrift, Die für ben Dichter, wie fur den Schauspieler gilt. Unfere Tragifer ge= fielen fich, die wilden Leidenschaften anderer Zeiten auf unsere Tage zu verpflanzen; Leffings Worgang überschreitend in aller Art ber Ausführung lieferte Klinger eine neue Arria, setzte altschottischen Stammhaß in neue Zeiten, gab die Beispiele antiker Baterlands= liebe und Rachsucht in modernen Formen und unter moderne Be=

griffe und Anschauungen gemischt, schon im Vorgefühl, wie un= paffend folche Stoffe in folchem Grade fur folche Geschlechter waren. Aber wo Chakfpeare auf tem Gipfel feiner Runft das Bedurfniß fühlte, machtigere Charaftere in bem Menschen zu beschworen, als das schwache Geschlecht der cultivirten Gegenwart oder der roman= tischen Ritterwelt ihm darbot, wo er den Urstand bes Menschen in ungeheuren Leidenschaften und großartigen Sandlungen zu entwer= fen bachte, ba griff er (im Macbeth, Lear, Hamlet) in jene Urzeit bes britischen und gallischen Alterthums zurud, beren grause Sagen für uns waren, was die tantalischen Greuel ber Beroenmythe für Griechenland. Der weise Dichter vergaß nicht gelegentlich anzu= beuten, wie bieß Zeiten anderer Art feien als die gegenwartigen, ohne daß je eine Buhne baraus gelernt hatte, in Coftum, Deco= ration und Farbung ber gangen Darftellung Diefer Stude auch durch bas Auge bas Gemuth in Ginklang mit bem bargestellten Stoff zu Wenn im Lear gezierte Ritter erscheinen statt hunnischer Robbeit in phantastischer Pracht, und elegante Architectur statt byzantinischer Gemacher mit brudender Schwere, und schone Natur statt starrer Debe ber Gegenden, so ist sogleich die Grundlage für alle Wirkung des Stucks verloren. Dieg berührt fich mit der hoch= sten Spitze ber Shakspearischen Dramatik, die unsere Nachahmer vollends gang verfehlten. Seine Stude find nur fur die Auffuh= rung geschrieben, nicht fur die Lecture, sie haften in ber Lecture fo wenig, wie Gothes Taffo in ber Aufführung, fie find Buhnen= werke im Lessingischen Prinzip der reingehaltenen Gattung, im strengsten Berftande, mabrend Gothes Stude fast nur fur Die Lecture, Schillers immer gleichmäßig fur Spiel und Lesen berech= Wir haben nur ben allgemeinen Bortheil von dieser Gi= genschaft Chakspeares gezogen, daß er badurch ber eigentliche Re= staurator unserer Schauspielkunst geworden ift; unsere Dichter haben feine Kenntniß von dem Verhaltniffe eines Schauspieltextes zu der Leistung der Buhne nicht eingesehen, wenn man nicht, wie wir oben meinten, Leffing ihr auf ber Spur finden will. Unfere Buhne jener 70er Jahre, unser Schroder spielte zwar die Lenzischen Stude, die Klingerschen waren auch alle der Darstellung gewidmet, da er seit 1776 Theaterdichter bei der Seilerschen Truppe mar, allein mas fie Buhnenmäßiges haben, geht nicht über die Lieferung ge= wiffer ftehender Charafterformen, Selden, Liebhaber und Bofewichter,

die Shakspeare nicht kannte, und nicht über gewisse Möglichkeiten der Composition, über das sogenannte Buhnengerechte hinaus, und bei Leng nicht einmal so weit. Chakspeare verbectte mit bieser Runft Wagniffe in feinen Studen, Die außerdem Fehler fein mur= ben. Er hat in manchem seiner Stude, wie Lear und Samlet, eine Regelmäßigkeit ber Disposition, eine Symmetrie ber Theile, eine planmäßige Gegenfätlichkeit ber Charaftere und Sandlungen fo fehr, daß dieß gleichsam eine Unlage ber Stude in der kalteften Berechnung vermuthen ließe; und diese Anordnung und Composition muffen alle jene Dichter und Beurtheiler nie gesehen haben, Die in dem ordnungslosen Durcheinanderwurfeln von Szenen Schauspiele in Chakspeares Geiste saben, und die Alles bei ihm auf Inspira= tion und Bewußtlosigkeit schoben und die Werke des Genies von berselben Eingebung an sich selbst erwarteten, ba boch nur auf ber Grenzscheide von Instinct und Ginsicht, von Natur und Geift, mo Shakspeare mit einziger Sicherheit weilte, die Bluthe bes Genius am schonften aufbricht. In jenen Studen murbe bas trodene Ge= rippe vorblicen, wenn nicht der fanfte Umriß ber Aufführung ben runden Korper hinzugabe, und wenn nicht die Mannichfaltigkeit ber individuellen Figuren es verdeckte. Auch diese Mannichfaltig= feit wieder ist nur durch die Darstellung gerechtfertigt: sie ift dem Lefer drudend, bem bas große Ganze bes Runstwerks nicht aufgehen fann, wenn ihm nicht, wie wir fruber fagten, durch den Schauspieler die rasche Erkenntniß der Charaktere erleichtert ift, wenn er nicht durch den steten Fortgang ber Handlung gehindert wird, seinen eigenen Gedanken nachzuhangen, die bei der schwierigen Lecture nothwendig storend hinzutreten muffen. Auch hier haben diejenigen, die blos die dichterische Phantasie in Shakspeare bewundern, die oft agende Scharfe feines beobachtenden Beiftes nicht empfunden, die ohne den Schmelz der Darstellung die poetische Wirkung auf bas Gemuth oft tilgen wurde, fie haben feinen Ginn gehabt für jene tiefe verständige Beurtheilung der Menschen, für jene historische Anschauung der Welt, die bei ihm eine noch größere Seite ift als die eigentlich künstlerische und idealistrende. Aber welche Art Psy= chologie haben freilich jene guten Dramatiker bei ihm gesucht, Die eine Menschenkenntniß mehr affectirten als besagen, die alle Er= fahrung der Seele aus ihrem beschrankten Selbst, alle außere Er= fahrung aus einem jugendlichen Studentenleben hernahmen. Ihnen

graute vor der Geschichte, wie selbst Gothen, wogegen es Shakspearen im Angesicht des Historie wohl zu Muthe ward; sie regten sich allenfalls im Tacitus und Sueton zu Schilderungen einer graufigen Menschheit wie Grophius auf, wahrend Chakspeare den ruhigen Plutarch las und die naiven Chroniken der heimischen Geschichte. Um fie her mar nichts, als ein buftres, elendes Leben, eine schwach= muthige, hypochondre Menschheit, und hochstens eine Bewegung ber Beifter, Die felbst bem größten Manne ber Zeit nach seinem eigenen Gestandniffe gang dunkel mar, aber um Shakspeare spielte ber blen= bende Schimmer von Englands heiterer Große, mo eben eine freie Entwicklung der Geister gesichert, ein machtiger Wohlstand und handel in erster Begrundung, Geewesen und Meerherrschaft in frischer Ausbildung, und der imposantesten Macht der Welt gegen= über eine glückliche Stellung gewonnen mar. Mitten in eine folche großartige handelnde Umgebung gestellt, konnte sich der bramatische Dichter bilben, in beffen Werken eine Welt von Unschauungen auf= geht, über der ber himmel bald heiter lacht, bald finfter droht; beffen Stude uns mit gang originaler Selbständigkeit subjectiv immer auf jene englische Buhne fesseln, Die fich in einer eigenen Mitte zwischen Sof = und Volksgeschmack hielt, zugleich aber in bas Alterthum und in die Gegenwart, in bas Baterland und bie romantische Ritterwelt, in die Rreise des thierischen und mensch= lichen und Geisterlebens zaubern; ber Dichter, ben man fest an feine bestimmte Zeit und Localitat geknupft, und boch in allen Be= giehungen des Menschlichen, im Beiligsten und Geringsten, überall fo fraftig, fo mannlich, fo ebel, fo rein menschlich urtheilen, fuh= Ien, und anschauen sieht; ber, so gang über alle Zeit hinaus= gewachsen, so erhaben über Parthei, Laune und Gefühlsweise, im übermuthigsten Spiele bes Scherzes feinem Leichtsinn verfallen, im Betrachten ber schrecklichsten Gemalde bes Menschenschicksals von feinem weichlichen Bergagen berührt, von allen Situationen, Leiden= schaften, Charafteren, Berhaltniffen, Zeit = und Menschenaltern an= gezogen, an feines aber burch Borliebe gefesselt ift; ber Dichter, der die individuelle Form der menschlichen Bildung, auf die die neuere Zeit angewiesen mard, mit bem so sicheren Tatte ergriff, wie die Dichtungsart, die dieser Bildungsform entsprach, und die Behandlung, die dieser Dichtungsart eben badurch nothig ward; der endlich seine Dichtung über die "tafftenen Phrasen und ben sei=

denen Bombast" der Liebespoesse, über Empfindung und Gedanken weg zu Anschauungen eines rein handelnden Lebens erhob, und der mit all diesen Eigenschaften allein würdig ist, als tragischer Dichter der neuen Welt dem Einen epischen des Alterthums verglichen zu werden.

Wenn man gegen biefen Beros bie Chakfpeare unferer bamaligen Zeit vergleicht, die fich ihm mit keckem Dunkel felbst vergli= chen, während der einzige Competente an ihm zu Grunde zu geben fürchtete, so ist es freilich ein tragifomisches Schauspiel. Ueberall fieht man fie mit feinen Ausdruden handthieren, feine dramatifche Dekonomie migbrauchen, seine Stude übersetzen, feine Szenen und Charaftere copiren (wie z. B. Falstaff in Maler Mullers Idyllen, Percy in Klingers Conradin, die Balconfzene im leidenden Weib begegnet); man sieht die Dichter im Leben nach Art der Shakspeareschen Marren sich unterhalten, und handeln, schreiben und schaffen in einer Beise, von der kaum zu sagen ift, warum man fie Chakspearisch nannte, wenn man sich nicht hinzudenkt, daß jene Jung= linge auch Shaffpearen in eine Carricatur verzerrten. Wenn man fich dieß recht anschaulich machen will, so muß man Briefe von Heinrich Fußli lesen und Bilber von ihm sehen. Dieser junge Züricher hieß ber Shakspeare unter ben Malern; er war Lavaters Freund, in deffen Rabe man fich zu bem groben und ungeschlachten kraftgenialischen Tone sehr versucht fühlen mußte, da nicht allein Gothe und Fugli, sondern auch der junge hartmann, den wir oben schon erwähnten, in Briefen an ihn diesen Ion austimmte. haben Bruchstude aus den Briefen Fußli's schon gelegentlich mit= getheilt, die das unmäßige Gelbstgefühl bes jungen Mannes aus= sprachen; er verhehlt es so wenig, daß er Lavatern in den 70er Jahren aus London schrieb: Alles gewogen, sei er, was fein andrer Mensch in diesen Tagen, als Er (Lavater). Er emport sich mit aller Grobheit eines Schweizers gegen die furchtsame Freundschaft Lavaters, gegen die moralisirenden Salbadereien feiner Briefe, gegen sein Sektenwesen und seine verächtlichen Freunde, aber er behalt ihn doch in aller seiner Gutmuthigkeit lieb, wie in der Zeit ihres gemeinsamen Angriffs auf den Landvogt. Als Runftler lagert er fich den Niederlandern zur Seite und gegenüber, erkennt ihr Großes und lacht ihrer "Gremplerei und Drecknatur"; - bem Chodowiecki stellt er sich so entgegen, wie die Krafttragodie dieser Zeit ben kleinen Gemalben ber Familienromane entgegensteht, die Chodo= wiedh fo vielfach mit seinen Bilbehen ausstattete: er konne nicht die Ilias in eine Rufschale ziehn, die Roffe Elias auf einen Mückenflügel malen, er moge nicht Sturm in einem Weinglase erregen und über eine Rose weinen; er brauche Raum, Sobe, Tiefe und Lange. Er lacht ber Correftheit in seiner Runft ebenso wohl, wie der Conventionsdichter Pope und Thomson; die Mitte zu halten, wußte er fich nicht gegeben. Aus seinen Gemalten blickt überall ber Geift bes Ungeheuren und ber Ueberspannung. Als er Shafspearische Szenen malte, "vergaß er, nach Forsters trefflichem Urtheil, die Scheidemauer zwischen Malerei und Poefie, indem er den hinschwindenden Gebilden ber Tauschung Dauer und Form gab. Er phantasirte nicht Menschen sondern Ungeheuer, mit einzelnen verzerrten Theilen und Proportionen: Kaliban war die Grundfigur fur seine Imagination." Er hatte vor, ein Trauer= spiel zu machen; ware es geschehen, so wurden wir wahrscheinlich unfre übrigen Tragdbien noch überboten sehen an Gewaltsamkeit und Contorsionen. In das Romantische, wo Shafspeare's Humor am fühnsten waltete, wagten sich die Deutschen nicht mehr, die ben Zeiten ber Ritterromane schon zu fern lagen. Nur bas faust= rechtliche Ritterthum nahm sich noch ber bramatische Pinsel zum Vorwurf, im übrigen blieb man auf burgerlichem Boden. fagten schon oben, die Tragodie dieser Jahre theile sich zwischen Got und Emilie Galotti; man fann auch fagen, Werther, ber fogleich mehrmals dramatifirt ward, habe auf die burgerliche Tra= godie mit gewirkt; und wie eigenthumlich fich der Geschmack zwi= schen diese beiden Dramatifer theilte, ist nirgends beffer zu be= merken als in Wezels Wickham (1774) ober in Sprickmanns Gulalia, die in Lessings Dialog Charaftere ber Sturm = und Drangzeit entwerfen. Das Hiftorische und Ritter-Schauspiel schien am meisten eine populare Gestaltung annehmen zu wollen, zu ber es auch am naturlichsten geschaffen war; nicht allein fand es auf allen Buhnen bamals die allerlebhafteste Theilnahme, (wie ja auch einige Stude Dieser Art bis heute Die Bretter behaupten), sondern es suchte sich auch formliche nationale Statten und Bei= mathen, was immer bas Sicherste fur ben Bestand irgend eines Kunftzweiges ift. Allein hier haben wir ben alten Jammer wie= ber, daß nichts Nationales bei uns Wurzel fassen sollte! Gerv. Reuere Lit. I. Bb.

wo eine respektable Buhne mar, in hamburg, ober in Berlin, ba war keine Gefchichte und keine Bolksthumlichkeit; nach Wien brang bas historische Schauspiel erst in ber romantischen Zeit, als ber Poesie die Verbindung mit dem Leben genommen war, und die Dichtung mechanisch ward. In ber Schweiz regte sich die alte Baterlandsliebe; der greife Bodmer schrieb noch an seinem Abend politische Schauspiele, die im 20. Jahrhundert sollten aufgeführt werben, wenn Stolberge Enkel fur die Freiheit fallen murben; Joseph Ignaz Zimmermann und F. R. Crauer, zwei Luzerner, J. L. Alm=Buhl aus Wattweil und R. Müller aus Nafels, lieferten eine gange Reihe patriotischer Stude, von benen keines ausge= bauert hat; denn die Schweiz ift ber ganzen Beschaffenheit ihrer Geschichte, und der Entwicklung ihrer Literatur nach nicht für bas Pragmatische der historie und nicht für bas Schauspiel geschaffen. Auch nach Baiern griff biefer Geschmack über, bas immer einen Nationalsinn bewahrt hat und wo man immer ber Sahne folgt, sobald Mittelalter und Ritterthum die Losung ift. In Munchen war seit bem Freiherrn von Ickstadt, ben ber Graf Stadion nach Baiern gebracht hatte, etwas von dem neuen Lichte in Deutsch= land eingebrungen; cs war 1759 eine Afademie gestiftet, es ward für Verbreitung von Buchern geforgt, und eine milbere Cenfur Allein bieß Alles hatte nicht recht Bestand; Die me= nigen Ropfe, die sich regten, wie Zaupser, Westenrieder, Braun u. Al. entgingen nicht religibsen Berbachtigungen; ber Fortgang ber Bildung kam ins Stocken und so geschah es mit dem historischen Schauspiel auch. Die Grafen Anton Clemens und Joseph August von Torring schrieben Theaterstude, und die Agnes Ber= nauerin bes letteren (1780) erhielt sich bis in unsere Tage auf ber Buhne. Franz Maria Babo (aus Chrenbreitstein 1756-1822) schrieb in Munchen, er sette fich in Profaschrift gegen manche Misbrauche, und lag hauptsachlich bem Schauspiel ob; auch von ihm sehen wir noch den Otto von Wittelsbach und die Streligen, Stude, Die fich dem Publifum nicht weniger als bem Schauspieler empfehlen, da fie sich von felbst spielen und ohne Un= strengung seben laffen. In den Studen von Ragel (Aufruhr in Landshut, und von Subner (Seing v. Stein u. A.) arteten Diese Kraftstucke hier in plumpe Carricaturen aus; in Ludwig dem Baier von Längefeld erlaubte man sich Ausfälle auf die Kirche: ba

#### Periode b. Driginalgenies. Der Rhein. (Gothes Jugend.) 579

ward 1781 die Aufführung aller vaterlandischen Schauspiele in Munchen verboten! Go blieben wir also auf die zerftreuten Stucke ber Einzelnen angewiesen, die nicht ber Art waren, bas Intereffe ber gesammten Nation zu feffeln. Unter biefen ift eines ber altesten, das sich an Gog anlehnt, Klingers Otto (1775), das Bild einer rauhen Mannlichkeit; ber junge Gebhard barin ift ber ultrirte Georg im Gog. Aber von hiftorischem Stoff, von Zeit= und Lokal= farbe hat Diefes Stuck nichts; von Diefer Seite zeichnete man mehr Die Stude von Jacob Maier (aus Mannheim 1739-84) aus, in beffen Fust von Stromberg (1782) selbst Schiller biefe Gigens Aber die hier eingepfropften historischen Buge gers schaft rübmte. fibren bagegen bie poetische Wirkung: Diese zu erreichen versuchte der bairische Hofmaler Friedrich Muller (aus Kreuznach 1750 -1825) in seiner Genoveva schon auf bem Wege ber spateren Romantifer mit ber Wahl eines mittelaltrigen Novellenftoffes. Müller gehört wefentlich in die Reihe der Genialitaten diefer Zeit; er lebte seit 1776 in Rom, wo man ihn in einer Krankheit ka= tholisch machte, er war mit Beinse, Fernow, Gothe u. A. in Ber= bindung über Kunstsachen und schrieb mehrere Kunstaufsätze in ber unbehülflichen Urt wie Runftler meiftens thun. In feinen poeti= schen Productionen ist er gang interessant durch seine Grenzstellung zwischen Idylle und Schauspiel, und innerhalb seiner Idyllen selbst zwischen dem verfünstelten Geschmade und bem natürlichen und naiven, Die jest mit einander im Streit lagen. In Abams erftem Erwachen (1778) und bem erschlagenen Abel haben wir Rlopstod= Gefinersche Profa, hochgehende Tandelei, Weichheit und Erhaben= heit; das Malerische waltet erstaunlich vor, und man wurde diese Empfindungspoesie so zu Handn vergleichen wie Klopstock mit Handel. Im Faun und Mopfus (1775) haben wir ftatt des Pa= triarchalischen bas Satirhafte, statt bes Erhabenen bas Burleske; das Grobe, Unverhüllte, Nackte trit hier hervor; und das Suchen und hafchen ber Natur in einzelnen Ionen und Zugen, bas bei allen Tragifern aus Gothes Schule zerstreut und verdeckt liegt, herrscht hier in einer gewiffen Fulle und selbst Reinheit vor. Bac= chidon und Milon (1774) ist mehr antif gehalten, wie sehr auch Falftaff hinter dem alten Satir vorsieht; Ulrich von Cogheim ift eine ritterliche und romantische Joylle; die Schafschur (1775) und bas Nuffernen gang baurisch, ein niederlandischer Malerstyl, formlich

in Opposition mit der Gefinerschen Schäferwelt und mit aller ge= funftelten Poesie, zu Gunften ber Natur = und Bolfsdichtung; und hier ift er in feinem Felde: wir haben nichts von den Genre= dichtern jener Zeit, was sich mit biesem an Naturwahrheit ver= gleichen ließe. Für bas Dramatische reichten seine Rrafte übrigens eben fo wenig. Sein Fauft (um 1776) ift gang in bem Sturm und Drangfinn jener Jahre empfangen: bas Ringen nach Große und Ganzheit, "bas Murren gegen Schicksal und Welt, die uns mit Conventionen beugt", bieß Ueberspringen seiner selbst schien bem Dichter so naturlich, den diese Sage schon interessirte, che er von Gothes und Lessings Fauft mußte. Gegen bas lahme "vermatschte" Menschengeschlecht soll hier benn Faust als ein solcher ganzer "ausgebackner Kerl", aus dem ein Lowe von Unersättlich= keit brullt, gestellt und in bem Druck ber Noth, in misanthropi= schem humor gezeigt werden, und es gibt in Diesen Fragmenten Raum genug fur die Burschikositaten und fur die elliptische, ple= bejische Kraftsprache bieser Zeit. Aber biese Natur nimmt sich bier schon erzwungen aus, diese Satire ift schon kindisch, und beffer als diese Brutalitat steht ihm die Sanftheit in der Genoveva, ein Stoff, der ihn mehrfach zur Bearbeitung anzog. Das ausge= führte Stuck ift in Gotzens Manier; die überlegene Buhlerin Ma= thilde, der gutartige Weichling Golo erinnern an Figuren im Gdt; psychologische Schärfe und innere Erhebung barf man aber nicht Neben Gothe und Chaffpeare übte übrigens auch noch Gerftenbergs Ugolino Ginfluffe aus, besonders auf L. Phil. Dahn (aus der Pfalz 1746—1813), der den Aufruhr in Pisa (1776) als eine Einleitung zu Ugolino schrieb, voll Reminiscenzen aus Shakspeare und Gog, und ben man nicht mit dem Fr. Sahn des Göttinger Dichterbundes verwechseln darf. Er ist einer ber Haupthelden der kraftgenialen Zeit: er kannte bas Uebertrie= bene seiner Stude selbst, aber er wollte sich nicht Ginhalt thun, weil er nicht zu den "kalten Klogen" gehorte, die, wenn fie dich= ten wollen, sich erst ins Feuer lesen muffen. Nicht so leicht wird in den verwandten Studen ein solches Zerrbild von einem jah= zornigen Polterer wieder vorfommen, wie dieser Ugolino, und ein solcher Bosewicht wie dieser Erzbischof, deffen Apostel Ehrgeiz und Lift find, beffen Evangelium Diebstahl, deffen Gebete Bunfche nach Gold, beffen Gelubde Begierben ber Wolluft, ber fein Ge=

wiffen den Siebenschläfern, sein Herz dem Wolfe abstehlen wollte! Andere Stücke von Hahn drehen sich im bürgerlichen Kreise mit ähnlichem Stumpfsinne herum; so besonders sein Karl von Adelszberg (1776). Mit diesen am verwandtesten sind die Stücke von Leopold Wagner (aus Straßburg 1747—79), dem Göthe eine traurige Unsterdlichkeit im Faust bereitet hat, weil er ihm den Stoff zu seiner Kindesmörderin (1776) stahl, einem Stücke voll entsehnder Gemeinheit und Rohheit, das des Beneidens nicht werth war. Nicht besser sind seine übrigen Sachen; die Reue nach der That (1775) spricht allem Feingefühl eben so sehr Hohn, und ist übrigens wohl im Stoffe und in der Figur des Kutschers Walz, ein Vorbild für Sabale und Liebe und den Musikus Miller geworden.

Das traurigste Opfer ber Ueberspannungen dieser Periode ift J. M. Reinhold Lenz (aus Livland 1750-92). - Er war nach seinen Bersuchen aus der Zeit vor seiner Bekanntschaft mit Gothe schon auf dem Wege, sich und andere zu qualen; er gefiel fich schon 1769, Die sechs Landplagen, Rrieg, Hunger, Peft, Feuers = und Waffernoth und Erdbeben zu befingen, Gegenstände, wider die fich die Phantasie straubt. Die Freundschaft mit Gothe riß ihn in ben größten Dunkel und in einen blinden Wetteifer, um so mehr, je anerkannter in Gothes Rreise fein Genie war; und je geringer spater seine Leistungen, je großer Gothes Ruhm ward, besto mehr mußte sich seine Rivalitat zu Reid und Bosheit steigern, da auch keine Spur von eigentlicher Sittlichkeit in ihm gewesen zu sein scheint, bie bem hatte Ginhalt thun konnen; ober fie mußte zur Gelbstverachtung gurucksinken, ba fein Be= wußtsein von eigentlichem Talente und Berdienste ihn troften konnte. In Schloffers haus brach fein Wahnsinn aus. Ungluck macht ben Beurtheiler mild; man hat baher immer die guten Sei= ten von Lenz, nach Gothes Worgang, hervorgesucht. Da feine Leistungen unter bie traurigsten Beispiele ber unfinnigen Berirrun= gen gehoren, bie ben Deutschen eigenthumlich find, ba sie bas Geprage seines wirren Wesens an sich tragen, und bieses wieber fremde und eigne Schuld nicht Erbfunde war, so muffen wir vor biefer Milbe marnen. Seine Umgebungen verdarben ihn offenbar; die Neigung führte bamals zu folchen Compositionen ,,von Genie und Kindheit, mit Maulwurfsgefühlen und nebligten Blicken",

wie Wicland Lenzen schildert, und zu folchen "milchigen, weib= lichen Seelen, die vom poetischen Teufel beseffen find", wie er ben jungen Werthes charakterisirte; Er und Gothe fuhlten einen Augenblick Warme für ben naiven, lieben Jungen, ber fich überall als "Poct à triple carrillon" gerirte, bann ergogten sie sich, wenn er "regulierement seine bummen Streiche machte", nachher fanden fie, daß er "bei all seinem Genie ein bummer Teufel und bei so viel Liebe ein boshaftes Aeffehen sei", endlich wurden sie feiner fatt und ließen ihn laufen. Er felbst verdarb sein Talent mit Anittelverfen, Gelegenheitsspottereien, satirischen Stiggen, Ma= tinees (einer Gattung, Die wohl Merck aufgebracht hatte); und so behielt er keine Spur von Unftand und Ordnungsfinn im Leben und Dichtung übrig. Er selbst schrieb sich seine beste Charafteriftif mit wenigen Worten an Merch: Seine Gemalte feien alle ohne Styl, wild und nachläffig auf einander geflect; ihm fehle zum Dichter Muße, und warme Luft und Gluckseligkeit des Bergens, das tief auf den kalten Meffeln seines Schicksals und halb in Schlamm verfunken liege, und fich nur mit Berzweiflung empor= arbeiten konne; er murre darüber nicht, weil er sich das Alles selbst zugezogen. Blickt man in seine Werke hinein, so entdeckt man kaum in seinen prosaischen Erzählungen, namentlich wo er im Landprediger (1777) Lebensscenen aus bem Sause scines Schloffer fopirt, die Gabe ber geordneten Darftellung und treuen Auffas= fung ber Dinge. In feinen bramatischen Bersuchen ift er gang zügellos und wild, und moralisch und afthetisch gleich ungenießbar. Man lese nur ben Englander (1777), wie grell da die Freigeisterei und die geile Wollust dichtet, "die den himmel Preis gibt für Armiden." Dieß sind so oft die Musen jener jungen Manner gemefen, die Wielanden "wegen feiner Jugendfunden" liebten; und Niemand war biesem Geschlecht gegenüber fostlicher als eben Wieland: er pflegte biefen Sklaven ber Sinnlichkeit bie That fei= nes Combabus anzurathen. Alle vollendeten Stucke von Lenz find eine Art schauderhafter Comobien, gemischt von tragischen, graffen und luftigen Situationen. Im neuen Menoza (1774) ift Miene gemacht, die Geschwifterehe im milben Licht zu zeigen; weniger auffallend ift das Thema, und weniger verzerrt find die Charaftere in: die Freunde machen ben Philosophen (1776). Die Solbaten (1776) find doch wenigstens noch im Ausgang tragisch;

ein Wachtstubenleben so ekel als möglich stellt sich in bem verrudten Stude bar, bas Tied ein marfiges Gemalbe nannte, und beffen Hauptgebanken er barin ergreifend und überzeugend ausge= führt fand, bag namlich Madden ale Menschenopfer bem Staat bargebracht werden muffen, um bie großen Beere und deren Che= losigkeit möglich zu machen! In bem hofmeister (1774) vergeben sich Helb und Heldin auf verschiedene Beise; Sie bekommt von ihrem Hofmeifter ein Rind, wahrend Er auf ber Universität sie vernachlässigt; es find aber zwei treffliche Leute, und ber Junge Philosoph genug, die Berlaffene boch zu heirathen; ber Sofmeister flüchtet indeß, schulmeiftert, kastrirt fich, heirathet aber auch noch ein unschuldiges Bauernmadchen, Alles, damit es ein Luftspiel gibt. Gine Reihe didaktischer Stellen über Die Sofmeisterei nimmt fich bazu ganz fonderbar in biefer Composition aus. Und biefe Stude wurden damals aufgeführt, regellos, unverständig, wuft wie sie waren! Aber man benke auch, wie lange man sich über elenden Farcen und frangbfischen Uebersetzungen gelangweilt hatte! Hier gab es boch etwas zu sehen, heftige Explosionen, gang un= gewöhnliche Scenen, gewaltsame Erschütterungen! wie viel mehr mußte dieß reizen, als jene schleppenden Declamatorien! wie viel ansprechender waren diese lebendigen Accente und einzelnen Natur= laute, die hier allerdings nicht fehlen, gegen jene steifen Moral= fentenzen, und jene gezirkelte Complimentirpoesie, gegen bie nun Alles Feuer und Flamme mar.

Weit der fruchtbarste und nachwirkendste unter diesen Dichtern, und der achte Reprasentant dieser Zeit ist Fr. Maximilian Klin=ger (aus Frankfurt 1755—1831), von dem wir schon Haupt=züge zur Charafteristist der Periode entlehnt haben, die von seinem Schauspiel Sturm und Orang sogar den Namen sührt. Seine erste Thätigkeit war ganz aufs Oramatische gerichtet. Er hatte in seinen Zwillingen (1774) mit J. A. Leisewiß (aus Hannover 1752—1806) um jenen Preis gestritten, den Schröder auf das beste Stück über Brudermord ausgesest hatte. Der Julius von Tarent von Leisewiß ist ein regelmäßiges, überlegtes Stück, und gibt uns die Gegensäße zweier ungleicher Brüder, eines speculaztiven, grübelnden, schwankenden, von der Liebe bewegten, eines handelnden, entschiedenen, unüberlegten, von der Ehre getriebnen; erst gegen das Ende wird der ressectirende Gang etwas lebendiger.

Man wurde sagen, dieß Stud baute sich mehr auf Lessings Schule auf, obwohl Leffing felbst ce anfange von Gothe verfaßt glaubte, wie man damals überhaupt auch Stucke von Klinger (Die neue Arria 3. B.), Lenz und Wagner auf Rechnung Gothes feste, geradeso wie in Chakspeares Zeit dieselbe Unsicherheit herrschte. Es ist gegen Klingers Zwillinge gehalten unstreitig bas beffere Stud, aber bas wildere befam ben Preis, in bem bie Leibenschaft Bergerrung, Kraft Robbeit, Kummer Berzweiflung ift, in bem man zu dem Brudermorde noch einen Sohnesmord in den Kauf erhalt. Leisewiß fand sich burch biese Entscheidung bewogen, mit bem ersten Bersuche zu schließen, Klinger ließ sich zu einer pro= fusen Thatigkeit anspornen, und lieferte gleich im folgenden Jahre 1775 nicht weniger als funf Stude. Das leidende Weib hat Tied, von der Familienabnlichkeit verführt, Lenz zugeschrieben; es läßt sich aber aus einem kleinen Nachspiel "die frohe Frau" (1775) beweisen, baß es von Klinger ist, benn biefer wird barin von Wagner, ben ich für ben Berfasser halte, eben so mit hamischer Bewunderung getadelt und gelobt, wie Lenz Gothen scheint betrachtet zu haben. Untergrabenes Familiengluck ift hier, und so auch im Otto bas Thema; von eigentlicher bramatischer Kunst ist noch fast so wenig Spur wie bei Leng. Die Charaftere im Otto find zum Theil nach Lear und nach Gog fopirt, und Spisoden ohne 3med eingeschoben; und wenn dieses Stud ein Auswuchs von Gog heißen kann, so bas leidende Weib ein Nebenschöfling aus Werther. In ber neuen Arria trit schon mehr Klingers eigne Der wilde Geniemann Julio, ein Jupiter, ein Matur heraus. Dichter, ein Allvermogender, Die Solina, ein Weib von mon= stroser Majeståt, und die abnliche Cornelia sind schon gang von jenen Romernaturen, aus Rouffeau und Tacitus erwachsen, die nur in andrer Art die starken Charaktere bes frangofischen Dra= ma's wiederbringen; fie haben einen ermordeten Furften zu rachen, und werden schon so mit ihren geraden Tendenzen in Contrast mit den Winkelzügen der Hofleute gebracht, wie es weiterhin Klingers Lieblingsthema ward. Die Ungeheuer in Tugend und Lafter, ber riegenmäßige Bombaft, ber verlegende Ausgang, Alles scheint in Diesem Stucke fich gang unmittelbar an Die 100 Jahre alteren Tragodien von Groph und Lohenstein anzuschließen. Im Sims fom Grifaldo ficht die Hauptfigur wie ein Portrait Gothes aus,

ein kastilischer Beld, bem nur die Madchen gefährlich sind, benen er fich leichtsinnig hingibt und entzieht, ein Gegensatz gegen bie Philister und bie Menschen ohne Seelenempfangniß um ihn ber: ihm find 'ein Paar Chaffpearesche Carricaturen, eine Art Marr, ein verliebter Don Quirote von Hofmann, ein finsterer, trodiner, gefünstelter Menschenfeind entgegengestellt, die ihn fturgen wollen; hier siegt aber Leidenschaft, Liebenswurdigkeit und Große über Cabale und Reid. Das Schauspiel Sturm und Drang malt schottischen Familienhaß in grellen Zügen, ein Gegenftuck zu Ro= meo und Julie; auch hier versucht sich der Dichter in fuhn ange= legten Driginal-Charafteren; bas Trifolium von Freunden, Wilb, Lafeu und Blasius, die verwilderten und starren Junglinge, die die Feindschaft ihrer Bater unterhalten, sind ihm minder geglückt als ber alte Berflen, ein aus Ungluck und Rachsuch halb kindisch gewordner Greis, ber in einzelnen Bugen, fo schwer die Aufgabe war, trefflich gehalten ift. Sicht man diese Stude nach ber Reihe burch, so begreift man wohl, daß, wenn ein Mittelpunkt ber beutschen Buhne bagemesen ware, sie eine Masse von abnlichen verwegenen Compositionen hatten hervorrufen muffen, die bann, wenn eine mannichfaltige Fortbildung der bramatischen Literatur ju hoffen gewesen ware, einen großen Stoff hinterlaffen hatten, ber durch Amputation und Reinigung zu trefflichen Buhnenstücken hatte gebildet werden konnen. Zugleich fühlt man aber auch, daß diese hastige Production so gewaltsamer und aufregender Werke des Dichters Feuer schnell aufreiben mußte, der bann bald wie ein ruhiger, aber nicht ausgebrannter Bulkan erschien. Noch in den Stilpo (1777) spielen wieder Situationen aus Romeo und Hamlet herüber; er behandelt eine gluckliche Revolution gegen fürstliche Morder und Unterdrucker, nicht ohne Opfer ber liebenden Jugend; die den feindlichen Daß ber Eltern aussuhnen mochte. Wir wollen die Lustspiele übergeben, die von weniger Interesse sind, nur bie Spieler (1780) find als Worbild zu Schillers Raubern wichtig. Hier ist weit unverfälschtere Menschenkenntniß und naturlichere Zeichnung, als in ben meiften Studen Diefer Claffe, benn bier steht Klinger wieder auf eigner Erfahrung und Nachdenken: er will dem Verstand und der weltmannischen Bildung fühlbar ma= chen, daß ihr das Herz zu leicht verloren geht, ohne das fein wahres Gluck ift. Wie dieses Stuck auf Schiller influirt hat, so

### 586 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Naturpoeffe.

hat dagegen auf den Gunstling (1785) schon Fiesco, auf Robrico schon Don Carlos zuruckgewirft. Sobald die erften Schillerschen Stude erschienen waren, fangen Rlingers Dramen an regelmäßi= ger zu werden, ohne daß sie badurch gewinnen. Es scheint, ihre hellere Form lagt die bitteren Gindrucke, die fie doch hinterlaffen, noch mehr empfinden; die forgfaltigere psychologische Zeichnung macht den Leser achtsamer und lagt ihn Mangel im Ganzen entbeden, wo er sie vielleicht im Einzelnen nicht findet. in ber Elfride (1782) bie richtige Beobachtung zu Grunde, daß ber Mensch oft mit Lastern und Tugenden im Gefühle seiner Kraft und guten Willens leichtsinnig spielt, und fich bann durch Gele= genheit und bofen Ginfluß verleiten lagt. Dieß wird an allen drei Hauptfiguren anschaulich; allein die Häufung so vieler in Schwade beruhender Charaftere, ohne Aussicht auf eine beffere Menschheit, ist so peinlich, wie früher seine starken Charaktere immerhin waren; ber Mangel an Licht und Schatten wirfte beide= male übel. Reinesweges gab Klinger biefe ftarken Charaktere über= all in seinen spateren geregelten Studen auf. In ber Sammlung seines neuen Theaters (1790) finden wir fie noch in der Medea, im Aristodymos, im Roberico und Damocles, nur bag er boch fühlt, sein Roberich, ber Pendant zum Posa, konne allenfalls eher für ein poetisches Ungeheuer gehalten werden, als die Bose= wichter, die er ihm in dem Stucke entgegenstellt. Alukerordentlich schabet biefen Studen schon die bidaktische und reflectirende Breite, die uns seinen Uebergang zum Romane nahe legt, zu bem er mehr aushaltende Reigung und Beruf hatte; im Damocles haben wir eine formliche Staatsaction mit politischen Verhandlungen. Hier siegt der ruhige Weltmann Attalus gegen den stoischen Frei= heitsprediger, und ber Dichter lagt uns unentschieden, mit wem er es halt; diefe kuhlere Unschauung, wie überhaupt die Ralte, die jest an ber Stelle ber fruheren Leidenschaftlichkeit über diefen Dra= men liegt, weist uns noch mehr zu seinen Romanen hinüber, in benen wir Klingers Tendenz und Natur beutlicher durchschauen konnen; vollends wenn wir die zwei Bande seiner Betrachtungen hinzunehmen wollen. Da biefe Werke, obwohl meift etwas spå= ter geschrieben, bas vollständigste und eindringenoste Bild ber eige= nen Stimmung biefer Gahrungszeit geben, fo verweilen wir einen Augenblick babei.

Klinger hat in ber letten Ausgabe seiner Werke nur wenige feiner Dramen aufgenommen und bagegen bie Reihe feiner Ros mane mit Ausschluß bes Bambino an einen durchgehenden Faden gereiht, ben er so offen spinnt und ber baber so blos liegt, wie in Wielands Werken bie bewegenben Gedanken feines Lebens. Es ist auch hier der ewige Gegensatz zwischen Ideal und Welt, Berg und Berftand, Enthusiasmus und Ralte, Tugend und Lafter, Dichter und Weltmann, Engel und Teufel, Gott und Thier, mas ben benkenden und ernften Dichter beschäftigt. Seine Romane sind baher ebenso wohl wie seine Dramen alle auf den moralischen Menschen bezogen, und er haßte ebenso sehr die bloge Unterhal= tungspoesie wie die kalte Speculation, die sich vom Leben treunt. Die Art und Beise, wie er sein inneres Leben in seine Schriften trug, hat mit Wielands die größte Aehnlichkeit, obgleich er zu biesem im Ganzen eine Art von stoischem Gegensatz macht. In einigen seiner fruheren Romane wurde man diesen Contrast nicht fo fehr finden: sein Mahrchen vom Bambino (zuerft 1778), bas wir schon erwähnt haben, seine Geschichte vom goldnen Sahn (1785), (bie in ben Werfen im Sahir umgearbeitet ift), fonnte man ihren muthwilligen Ginkleidungen, und felbst ihren Tendenzen, und fehr oft felbst ihrem Styl nach gang fur Wielandisch halten. In jenem zeigt er einen Freund ber platonischen Liebe, ber zu einem Combabus verhert ift; in diesem erzählt er eine Geschichte des Sundenfalles, wie ber Weist der humanitat und Cultur (Sabir) in einen goldnen Sahn gebannt ift, und als er erloft wird, über bas unschuldige Circaffien Gunde mit Aufklarung und Berbrechen mit bem Gesetze bringt. hier ift ihm die Beschäftigung mit feis nen Problemen noch gar nicht fo peinlich ernst, er halt sich bier weit objectiver; und besonders gleichen auch seine Stiche auf Bon= genthum und Christenthum ben Wielandischen gang, und erinnern ftark an seine Verehrung ber Pallas und ber Musen, und bie Geruchte, die über fein Beidenthum im Umlauf waren. Vortrag ist durchweg heiter ironisch, während ihm sonst jener Sarcasmus eigen ift, den er felbft aus einem ftarken Gefühle ber= leitet, und bem Wige entgegensett, ber mit bem Lacherlichen spielt, wahrend jener eine Fackel in das Dunkel des menschlichen Wefens schleudre. Dieg ift bas achte Gemalbe feiner übrigen Romane, in benen wir burch biese stets wiederkehrende Operation bald grell

aufgeklart, bald schmerzlich blind gemacht werden. Durchlaufen wir die ersten Erzählungen in seinen Werken, ben Faust, Raphael be Aquillas, die Reisen vor der Sundfluth und deren Seiten= ftuck, den Fauft ber Morgenlander, so haben wir überall bie schreckenden Bilder von einer Welt, in ber das Gute erliegt, bas Bofe herrscht, bas Gute selbst zum Bofen ausschlagt, bie edelften Bestrebungen mit schauberhaften Ausgangen belohnt werden, und auf diese Art die Vorsehung überall verdächtigt erscheint. Klinger gesteht es selbst, daß ihm bas Wort Vorsehung ein Schall ift, bei bem er in die peinlichste Verwirrung gerathe, wenn er ben vermeinten Sinn mit bem Gange ber Welt ausgleichen wolle. Er hielt die franzosische Revolution für eine Satire auf diesen ver= meinten Sinn, und in bem Fragment über bas zu fruhe Erwachen des Genius der Menschheit gibt er uns auf die Zweifel über den Bang ber Welt, auf alle Fragen nach Warum und Dobin feine Antwort. Die Traume von einer Veredlung der Menschheit sind ihm nichts als bichterischer Zeitvertreib, diefer gutmuthige Glaube kam ihm zu Zeiten albern und abgeschmackt, zu Zeiten ekelhaft Bei all diesem aber bleibt bem beobachtenden Schwarzsichti= gen ein Krumchen Trost übrig: er glaubt trot aller Herrschaft bes Lasters und der kalten Klugheit an Moralität als an einen idealen Hintergrund ber Dinge; er, ber an keine Wunder glaubt, glaubt an bas Gine, bas er mit seinen Alugen sieht: bag namlich bie moralische Welt, die auf der physischen so breit ruht, von der geistigen an einem einzigen haare aufwarts gezogen und fogar etwas emporgehalten wird, und bag bie Maffe feit ewig an die= fem Einen Saare vergeblich zerrt, um es zu zerreißen. In biefem Sinne sucht und Giafar mit bem Elend bes Eblen zu verschnen; in diefem Sinne stellt uns Klinger überall die feltenen, wenigen, aber großen Manner bes Ideals und ber Tugend, die Dichter und Helben, ben niedrigen Maffen und beren Berberbern entgegen; fie halten gleichsam an jenem Faben biefe corrupte Welt, und follen baher außer ihr, über ihr und bem Schicksal stehen. Der Glucklichste heißt ber, ber außerhalb ber rauschenden Thatigkeit ber Welt steht, er solle alle Verhaltnisse meiden, wodurch die innere moralische Kraft Gefahr lauft. Was aber bei biesem Berhaltniffe wieder herauskommt, bas lehrt uns gleichsam wider den Willen des Dichters die Geschichte eines Deutschen der neuesten Zeit. Der

Held Falkenburg ist ein so einsam im Schatten ber Tugend, von einem Schüler Rouffeau's gebildeter Dichter, den die Fittige ber hohen und achten Begeisterung, den das Ideal über das Schicksal erhaben zeigen foll. Sein Charafter foll im Gegensatz zur Welt gezeigt, fein Ungluck foll aus diesem Gegenfate hergeleitet werben. Allein seine Unfalle, ber Tod seines Baters, ber Tod seines Rin= des, veranlaßt durch die Untreue einer unvorsichtig gewählten Frau und eines eben solchen Freundes stehen gar in keiner Folge von diesem Charafter; und der allgemeine Haß, der ihn als einen scheinbaren Demagogen trifft, hatten den über das Schicksal Er= habenen nicht brucken burfen, ben noch bazu die Reigung seines Fürsten, des Ministers, des Lehrers, des Freundes und sein reines Gewiffen schadlos halt! Dennoch streift dieser Held bei diesem Ungluck an Wahnsinn, und was ihn noch rettet, ift eine durftige symbolische Comodic! Diese Erzählung ist ein Bild innerer Zu= stande, die sich ber Revolution gegenüber in Deutschland bildeten; es scheint, daß Georg Forsters stille feste Gemuthkart, seine haus: lichen und bffentlichen Schickfale, sein Bann und Acht Züge genug zur Bergleichung boten, wie sich die Wirklichkeit zu dieser Dich= tung verhalte, und dort wurde man im Leben die Buge eines wirf= lich über das Schicksal Erhabenen finden, von dem man gehoben und getröstet scheibet, während uns diese bichterische Darftellung brudt und peinigt. Aber in jenem edlen Manne war Dichter und Weltmann auch fein Gegensat; und dieß fallt Klingern erft gang spat ein, daß die Berbindung beider Eigenschaften eigentlich ben wahren Menschen ausmache, den er mit Diogenes Leuchte so eifrig fuchte: hohe dichterische Einbildungsfraft mit ber Bernunft bes Mannes ber Geschafte gepaart, ein gesundes Berg neben Belt= erfahrung, ewige Jugend in bem Bunde von herz und Berftand. Denn er fühlte es doch einmal, daß der Dichter, der von der Welt immer so gut denkt und sich babei aus der Welt zu retten doch für nothig findet, sich selbst schlage und seine eigne Theorie Lugen strafe. Er redet sich daher zulet felbst ein, bag er auf jenes Biel ber Bereinigung Diefer widerstreitenden Geistesfrafte bin= arbeite! Allein wie sehr er sie auch nähert, so halt er sie boch immer auseinander; und auf diefer Sobe, über die er nicht hin= ausfann, steht das Gesprach zwischen Dichter und Weltmann als fein intereffantestes Werk, wenn man bem Gange seiner Ibeen und

## 590 Umfturg b. conv. Dichtung burch Berjung. b. Maturpoefie.

feinen Charafter auf ben Grund gehen will. Er zeigt hier ben flugen kalten Weltmann am Ende im Laufe der Welt um nichts glucklicher, als den Schwarmer auch; er stellt ihn gegen ben schroffen Dichter in ein milberes Licht, als er sonst thut, und ers fennt in ihm eine eigenthumliche Große und Gangheit, und magt bie Klarheit, die ihm eigen ift, mit ber Warme bes Dichters un= gefahr auf gleicher Bage. Beibe wollen fich nun einander nahern, referviren fich aber boch immer ihr Gebiet. Ginfachheit und Beschrankt= beit, Absonderung und Ginsamkeit bleibt des Dichters Glement und so bleibt die Kluft übrig, die wir gern ausgefüllt fahen. Go ist sie auch bei dem Dichter personlich geblieben. Er bekennt, wie er in seinem Leben zwischen Armuth und Wohlergeben getheilt war, aus ber armften Sutte an ben machtigften Sof fam, so auch immer zwischen Menschenverkehr und tiefster Ginsamkeit gewechselt zu haben. Die Verschmelzung von beidem war ihm nicht gegeben; er sah sie nur als ein schönes Ziel vor sich liegen; er wollte jest zwar barauf losarbeiten, aber bann fagte er wieder verzagend: wenn er wußte, wie eine Rage maufte, die man noch gang jung von ber Mutter wegnahm, wie man in einem verborbenen Staate ein rechtschaffener Mann bleibe, wie die Gesellschaft mehr durch ben Glauben an Tugend als durch die Sache selbst fortbestehe fo wolle er als Menschenlehrer auftreten; jest konne er nur traumen, seben, boren und bann faseln wie jeder Andere, wenn er etwas mehr thun wolle. So hat er sich jene schone Einsicht nur mit bem Berftande geschaffen, benn er war flug und paßte auf sich selbst mit einem ungemein hellen Ropfe; aber er blieb mit einem verdufterten Bergen auf ben erften Jugendeindrucken bangen, fab bas Beffere und folgte bem Schlechteren, er wußte bas Befte nur anzudeuten, zu schildern aber nur die Contrafte, aus benen er weg wollte. Seine Schriften bilben bieß streitige Wesen mertwurdig ab. Er lehrt diese seine Gefühlsphilosophie und Bergens= überzeugung mit bem falteften Berftande, gang im Gegensat mit Jacobi, der febr flare und einfache Begriffe mit einem Schwall von vagen Empfindungen zu umwickeln pflegt; bie hellfte Prå= cision, die Wielands Rlarheit übertrifft, granzt zuweilen mit poctischen Phrasen, die an Jean Paul erinnern, der reinste Pragmatismus wechselt mit symbolischen und allegorischen Darftellungen. Immer schweben seine Neigungen um Ertreme. Er machte an Die

Menschheit übertriebene Anforderungen, wie Jean Paul, aber in entgegengesetzter Beise: er ruttelt bitter an den einzelnen Menschen und nimmt keine veredelte Menschheit in Aussicht, dieß thut Jean Paul und erzieht fanft an bem Ginzelnen, Die menschliche Schwäche Klinger benkt von ben Menschen zu gut und zu respectirend. schlecht und baher ruhren die feinen Carricaturen in feinen Dich= tungen, die Heroen in Tugend und Laster. Daß er nirgends ein Mittel fand, beruht barin, daß er die mittleren Stande ber Bes fellschaft, Die auch in allen seinen Dichtungen fast niemals auf= treten, gar nicht gefannt hat. Er fannte nur Ginfamfeit und aus Erinnerungen bie Roth ber allerunterften Stande, und bann ben Sof und das Sofleben, und er lernte sich mit beiden vertragen; Dieß erklart seine morgenlandische Natur, ba man im Drient eben Diesen Mittelstand nicht hat, und ba ber Gebildete dort keine an= bere Wahl hat, als die Klinger überall statuirt: einsam oder am Sof zu leben, Derwisch ober Bezier zu fein; es erklart seine Syms pathie mit Rugland, und daß der Freiheitsmann, wie Klopstock seinen banischen Ronig, seinen Raiser Alexander bis in ben himmel erhebt; es erklart seine feinen Entschuldigungen bes Despotismus, den er in sich gefunden hat und in jedem muthmaßte; es erklart, daß ber disciplinarische Erzichungsaufseher, ber padagogische Gol= bat die größte Freiheit im Militarftand, im Gehorfam fand! bieß erklart auch, warum er das achte Burgervolf des neuen Europa, die Englander, nicht mag, und um feinen Shaffpeare zu retten, ihn feinen Englander nennt; und warum Er, ber dem Bergen nach ein acht deutscher Patriot ift, boch wieder dem Ropfe nach mit dem ans ståndigen Franzosen halt, ber ihm ein viel vollendeterer Mensch ift, als ber Deutsche. Bier steckt wieder seine Extremsucht, bas Suchen nach scharfgeprägten Formen menschlicher Ausbildung babinter. Er verträgt sich aus den gang entgegengesetzten Grunden, wie Wieland, mit Voltaire und Rouffeau, obgleich ihm jener seiner Natur nach fo entfernt lag, wie Wielanden biefer; Wieland vertrug beibe aus eigner Blatte und Runde zugleich, Klinger aus eckiger Scharfe nach ein= Daß Voltaires Geschichte eine Satire auf die Vorsehung sei, bas gerabe nahm ihn fur ihn ein; er fragt, was benn bie gange Ge= schichte anders sei, und warum man sie im Sinne ber orthodoren und hyperorthodoxen Theologen lefen folle. Rouffeau dagegen war ber eigentliche Liebling feiner Seele, fein Lehrer in feiner empfang=

lichsten Zeit. Emil war ihm das erste Buch des Jahrhunderts, ber neueren Zeit! Der Verfasser schien ihm ben großen Gedanken gefaßt zu haben, die erwürgte moralische Kraft wieder aufzus wecken, und ihn freute jene Ruhnheit und Beredsamkeit als Naturaußerung, die uns Anderen ihrer Unnatur wegen fo miß= ba fie im hochsten Grade von jener Einfalt abliegt, die darin gerade gepredigt wird. Ihn fah er in dem idealen Lande wohnen, über bas ber Wigling nur spotte; seine Bucher waren ihm Inschriften an bem Tempel ber Natur, ben er, ihr Liebling, dem Menschengeschlechte wieder geoffnet habe; er befannte sich ganz zu Rousseaus Satz, daß Alles gut sei, was aus den han= ben ber Natur kommt, und Alles unter den Sanden des Menschen ausarte. Er gab fich gang diesem Rlugeln über ben naturlichen Trieb und Instinkt hin, diese achte und einzige Natur, die man auf jenem Rouffeau'schen Wege am schnellsten verliert; denn dieß bewußte, schmerz= liche, zweifelnde Ringen verfehlt gerabe bas, mas nur bas ver= trauensvolle Leben mit ficherem Griffe faßt. Das war was Klin= gers Freund Schlosser beffer ahnte, und was er mit jenen Fragen meinte, ob wir und wie weit wir zu ber Natur gurucksollten, die Rouffeau in Aussicht stellte. Wie anders haben die Anderen unter uns diese Rudtehr zur Natur gesucht! Die Gothe und Wieland gas ben all dieß steptische Grubeln auf und lebten entschlossen barauf los, und fie haben mit ihrem heiteren epikureischen Borgang die Ra= tion unendlich mehr gelockt, als ber ftrengere Klinger, beffen Beispiel übrigens wieder sichtbarer fortwirkte, als Lessings, der mit benei= benswerther Sicherheit mitten hindurch ging. Denn Er besaß diesen Natursinn und Lebenstaft so unbekummert eigen, daß ihm nur die Schweigenden folgen konnen, die im gleichen Falle der Beruhigung find und ber Reflexion entbehren fonnen; auf Rlingers Seite haben sich jene muhlenden Unzufriedenen laut genug gemacht, die den bunklen Drang jener Jugend durch die Schubart, Seume und Aehnliche bin= burch leiten bis auf unsere Tage, wo er sich wieder entladen wird, sobald ihm ein neuer, so beutlicher Gegenstand gegeben ift, wie ba= mals die Literatur mar.

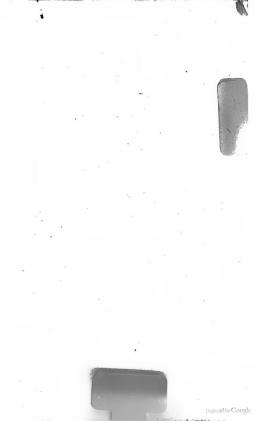

